



### Friedrich Schleiermacher's

# sämmtliche Werke.

3meite Abtheilung.

Prebigten.

Behnter Banb.

Berlin,

Drud und Berlag von Georg Reimer. 1856.

# Friedrich Schleiermacher's

# literarischer Nachlaß.

Prebigten.

Sedfter Band.

Berlin, Druck und Berlag von Georg Reimer. 1856. BK 53 .543 .1834 .114. 110

LIBRARY OF THE
Union Theological Seminary
NEW YORK CITY
FRESENTED BY
Family of Dr.Wm.A. Brown
DEC 9 1944

### 185984

ANUGUEN-HARVARDI TEFOLOGICAL LIIMARY CUMINMENDER, MARRIT

### Vorwort.

Allen, die bei der schwülen, dunstigen Witterung, die wir jest in unster Kirche haben, nach einem frischen Trumt aus dem Geistesquell evangelischer Wahrheit und Freiheit verlangt, werden die hier dargebotenen Vorträge Schleiermachers willkommen sein. Es sind ihrer drei Abtheilungen.

Die erste erläutert an Aussprüchen und Begebenheiten aus der Apostelgeschichte die großen einfachen Grundsätze und Grundverhältnisse, auf denen sich die Kirche des Evangelinms erbaut, verfaßt und verbreitet hat. Der makische Gedanke, welcher alle diese Borträge verknüpft, ist der unbestreitbare und grade jetzt so beherzigungswerthe, daß eine ethisch=historische Gestaltung, wie die Kirche, nur dam im Leben bleibt, wenn sie gehorsam und vertrauend dem Seiste in ihr sein Recht und seine Ehre läßt, der ihr das Leben gab.

Die zweite zeigt in den Anweisungen, die der Herr (besonders in Matth. 10) den Aposteln über ihren Beruf im Reiche Gottes giebt, dasjenige auf, was in denselben allen Jüngern zu allen Zeiten der Kirche gilt. Wie die erste Abtheilung das Leben des Ganzen aus dem Geist, so stellt die zweite das des Einzelnen als Gliedes im Ganzen aus demselben Geiste dar, und zwar beides, wie dieses Leben sich nach innen zu gestalten und nach außen zu bethätigen hat.

Die britte enthält eine vollständige zusammenhänsgende Auslegung des Briefes an die Philipper, ein köstliches Muster davon, wie in der Kirche, die sich auf Gottes Wort gründet, dieses Wort durch den Geist fort und fort lebendig und gegenwärtig bleibt und damit die Kirche und die Einzelnen im Leben des Geistes ershalten und befestiget werden. Alle drei Abtheilungen bilsden, richtig gefaßt, ein organisches Ganze.

Die hier erscheinenden Predigten sind, wie die früheren über den Iohannes, aus Nachschriften hergestellt, welche fast wortgetreu sind.

Aus der ersten Abtheilung war die zweite Predigt (S. 17 fgd. üb. Apostelgesch. 4, 13—21) bereits aus Bb. IV S. 100 fgd. bekannt. Dessenungeachtet ist sie hier auch gegeben worden, weil jener frühere Abdruck doch etwas Anderes ist: nämlich er ist hervorgegangen aus einer Ueberarbeitung durch Schleiermacher selbst behufs der isolirten Veröffentlichung, die ihm vielleicht als Neujahrsgabe für die Gemeinde abverlangt sein mag. Da schien es immerhin werth, da dieselbe zum Eindruck des Gansten sien sier die vorliegende Sammlung nicht wohl zu entbehren wu, sie auch in ihrer ursprünglichen Gestalt zu geben, damit wir nebenher an ihrem Beispiel auch eine Borstellung den gewönnen, wie Schleiermacher in solchen Fällen der leberarbeitung zu Werke gegangen ist. Ueber die Texte Apostelgesch. 6, 1—6 und 11, 27—30 existiren in Bd. III and Borträge, die aber 10 bis 11 Jahre später gehaltm sind und, wenngleich inhaltsverwandt, doch keineswegs wird veranlassen konnten, darum die heiden eblen Steine (E. 37 fgb. u. S. 129 fgd.) aus unsere Sammlung auszubrechen.

Die zweite Abtheilung war am Sonntage trinit.
1821 burch einen Bortrag üb. 1 Cor. 12, 3—6 eingeleitet, ter Bd. II S. 249 fgd. bereits erschienen und darum hier meggelassen ist; auch ist außerdem zwischen dem Isten und den der hier gegebenen Borträge einer weggelassen (der also der eigentlich 2te in unserer Sammlung gewesen wäre), weil er ebenfalls bereits in Bd. IV S. 456 abgedruckt ist. Es sonnte dies geschehn, weil die Borträge unser zweiten Abtheilung nicht ein so in sich geschlossenes Ganze bilden, wie die der ersten, und hier auch das Nebeninteresse nicht meh sprechen konnte, ein Beispiel eigner Schleiermacherscher lleberarbeitung vor Augen zu stellen.

So möge denn mit dieser seiner Rede, die einst ein besseres Geschlecht erleuchtet und erbaut, Schleiermacher auch

in die jetigen Tage unfres schlimmen kirchlichen Zwischenspiels hineinsprechen; evangelische Seelen werden durch
all das lärmende, eifernde und mistonige Geschrei seiner wohlkautenden und wohlthuenden Stimme gern
horchen!

Berlin, im Juni 1856.

Dr. Sydow. Speransgeber.

## Inhaltsverzeichniß.

Erfte Abtheilung. (S. 1-192.)

|       |       | Pre      | bigt  | en ül  | ber   | die   | U            | po  | tel | gef  | фі        | фt  | e.  |     |     |     |     |       |
|-------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|--------------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|       |       | (An b    | en I  | Erinit | ati8  | . S1  | nnte         | age | n t | ). S | 3.        | 182 | 20. | )   |     |     |     | Seite |
|       |       |          |       |        | **    | -     |              |     |     |      |           |     |     |     |     |     |     | 1     |
| L     | Ueber | Apostelg | esch. | IV,    | 5.    | -1    | 4            | ٠   | •   | •    | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 17    |
| П.    |       |          | #     | IV,    | 13    | 2     | 1.           | , , |     | •    | • ,       | •   | •   | •   | •   | •   | ٠   |       |
| M.    | •     | 0 8      | •     | VI,    | 1     |       | 6. :         |     | •   |      |           | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 50    |
| IV.   |       |          |       | VII.   | 51.   | -5    | 9            |     | •   | •    |           |     | •   | •   | •   | •   | •1. | 34    |
| W.    | 20    |          | •     | VIII,  | 18    | -2    | 2            | •   |     | •    | ,         | •   | •   | •   | •   | ٠   | •   | 94    |
| VI.   | •     |          | •     | IX,    | 3     |       | 6            | •   |     |      | •         | •   | •   | ٠   | •   | •   | •   | 83    |
| VII.  | •     |          | **    | XI,    | 19    | -2    | 1            |     |     | •    | •         | •   | •   | •   | • , | ٠   | ٠   | 98    |
| VIII. | *     | •        |       | XI,    | 22    | -2    | <b>16.</b> . |     | •   | •    | •         | •   | •   | •   | ₫.  | •   | •   | 112   |
| IX.   | •     |          | •     | XI,    | 27    | 3     | 0            |     | •   | •    | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 129   |
| X.    |       | * 0      | •     | XIII,  | , 1   | _     | 3            |     | •   | •    | •         | •   | •   | 4   | •   | •   | •   | 145   |
| XI.   |       |          |       | XV,    | 22    | 8     | 31           |     |     | •    | •         | •   | •   | ٠   | •   | • ' | •   | 160   |
| XII.  | •     |          | 5     | XX,    | 22    | -5    | 25.          |     | •   | •    | •         | •   | ٠   | •   | •   | ٠   | •   | 177   |
|       | 31    | veite    | Al    | bthe   | il    | un    | g.           | (   | (@  | 5.   | 19        | )5  |     | 3   | 34  | 1.) |     |       |
|       |       | Predigt  |       |        |       |       |              |     |     |      |           |     |     |     |     |     |     |       |
|       |       | (Ar      | t bei | n Trii | nitat | tisso | nnte         | ige | n t | . 5  | <b>}.</b> | 182 | 21. | )   |     | •   |     |       |
| L     | Uebe  | Matth.   | 4,    | 17     |       |       |              |     |     |      |           |     |     | •   | •   | •   | •   | 195   |
| II.   |       | Luc. 5   | , 33  | -35    |       | •     |              | •   |     | •    | •         | 4   | •   | -79 | •   | •   |     | 209   |
| m.    |       | Matth    | . 10  | ), 11- | -18   | 3.    | •            | •   |     | •    | •         |     |     |     |     |     |     | 222   |
| IV.   |       | Matth    |       |        |       |       |              |     | •   | •    | •         | •   | •   | •   | •   | •   |     | 238   |
| V.    |       | 000 445  |       |        |       |       |              |     |     |      | •         |     | •   | •   | •   | •   |     | 253   |
| VI.   |       | Matth    |       |        |       |       |              |     |     | •    | •         |     | •   | •   | •   | •   | •   | 270   |
| VII.  |       | 000 111  |       | *      |       | -     |              |     | •   | •    |           | •   | •   |     | •   | •   | •   | 291   |
| VIII. |       |          |       |        |       |       |              |     |     |      |           |     |     |     |     |     |     | -     |
|       |       | Matti    | . 10  | ), 38. | •     |       |              | •   | •   | •    | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 306   |

### Dritte Abtheilung. (S. 337 - 804.)

Predigten über ben Brief an die Philipper.

(In ben Morgengottesbienften b. 3. 1822 - 23.)

| Das erste K |          |      |                |      | •           |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | Seite |
|-------------|----------|------|----------------|------|-------------|----|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-------|
| I.          | Ueber    | Ber  | 8 1- 5         |      | •           | •  | • | • | • | ٠ | •   | • | • | •   | • | 337   |
| 11.         | CS.      |      | 6 - 11         |      |             | •  | • |   | • | • | •   | • | • | •   |   | 351   |
| III.        | 3        |      | 12. 13.        | •    |             |    | • | - | • |   |     |   |   |     |   | 369   |
| · IV.       | ,        | •    | 14 - 18        |      |             | •  | ٠ | • |   | • |     |   |   |     |   | 388   |
| V.          | 3        | 26   | 19. 20.        |      | •           |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 408   |
| VI.         | •        | 23   | 21 - 24        |      |             | 1. |   |   |   |   |     |   | • |     |   | 426   |
| VII.        |          | 9    | 25 - 27        |      |             |    |   |   | • |   | •   |   | • | •   |   | 444   |
| VIII.       | 25       |      | 28 - 30        |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   |       |
| Das zweite  | Rapite   | 1. ( | S. 480-        | - 61 | 1.)         |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   |       |
| IX.         | Ueber    | Bere | 3 1-4          |      | <i>,</i> .  |    |   |   |   |   |     |   | • |     | • | 480   |
| X.          | s        |      | 5-11           |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   |       |
| XI.         |          | #    | 5-11           |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 509   |
| XII.        | 22       | =    | 12, 13.        |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 527   |
| XIII.       |          | 0    | 14 - 16        |      |             |    | • |   |   |   |     |   |   |     |   | 545   |
| XIV.        | <b>3</b> |      | 17. 18.        |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 564   |
| XV.         |          |      | 19 - 24        |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 582   |
| XVI.        |          | *    | 25 - 30        |      |             |    |   |   |   |   |     |   | • |     |   | 599   |
| Das britte  |          | ſ. ( | S. 612-        | -706 | 5.)         |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   |       |
| XVII.       |          |      | <b>8</b> 1 — 3 |      |             |    |   | • | • | • | •   | • | • | . • |   | 612   |
| XVIII.      |          |      | 4-9            |      |             |    |   | • |   |   |     |   |   |     |   | 625   |
| XIX.        |          |      | 9 - 11         |      |             |    |   |   |   |   |     | ٠ |   |     |   | 641   |
| XX.         | 4        | p    | 12-14          |      |             |    | • |   |   |   |     | ٠ |   |     |   | 657   |
| XXI.        |          | 84   | 12 - 14        |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 673   |
| XXII.       |          |      | 13-16          |      |             |    | • | • |   |   |     |   | • |     |   | 687   |
| XXIII.      |          | *    | 17 - 21        |      |             | •  |   | • | • |   | • , |   |   |     |   | 697   |
| Das vierte  | Ravite   | 1. ( | S. 707 -       | -804 | <b>L.</b> ) |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   |       |
|             |          |      | 8 1 - 4        |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   | •   |   | 707   |
| XXV.        | 4        | ,    |                |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 718   |
| XXVI.       | •        |      | 4. 5.          |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 737   |
| XXVII.      |          |      | 6. 7.          |      |             |    |   |   |   |   |     |   |   |     |   | 754   |
| XXVIII.     |          | ,    | 8. 9.          |      |             |    |   |   | • |   | ·   |   |   | •   |   | 770   |
| XXIX.       |          |      | 10-13          |      |             |    |   | • | • | • | •   | • |   | į   |   | 781   |
| XXX.        |          |      | 14 - 23        |      |             |    |   | • | • | • | •   | • | • | •   |   |       |
|             |          |      | 77 20          |      | •           | •  | • | • | • | • | •   | • | • | •   | • |       |

## Erste Abtheilung.

Predigten

über

die Apostelgeschichte.

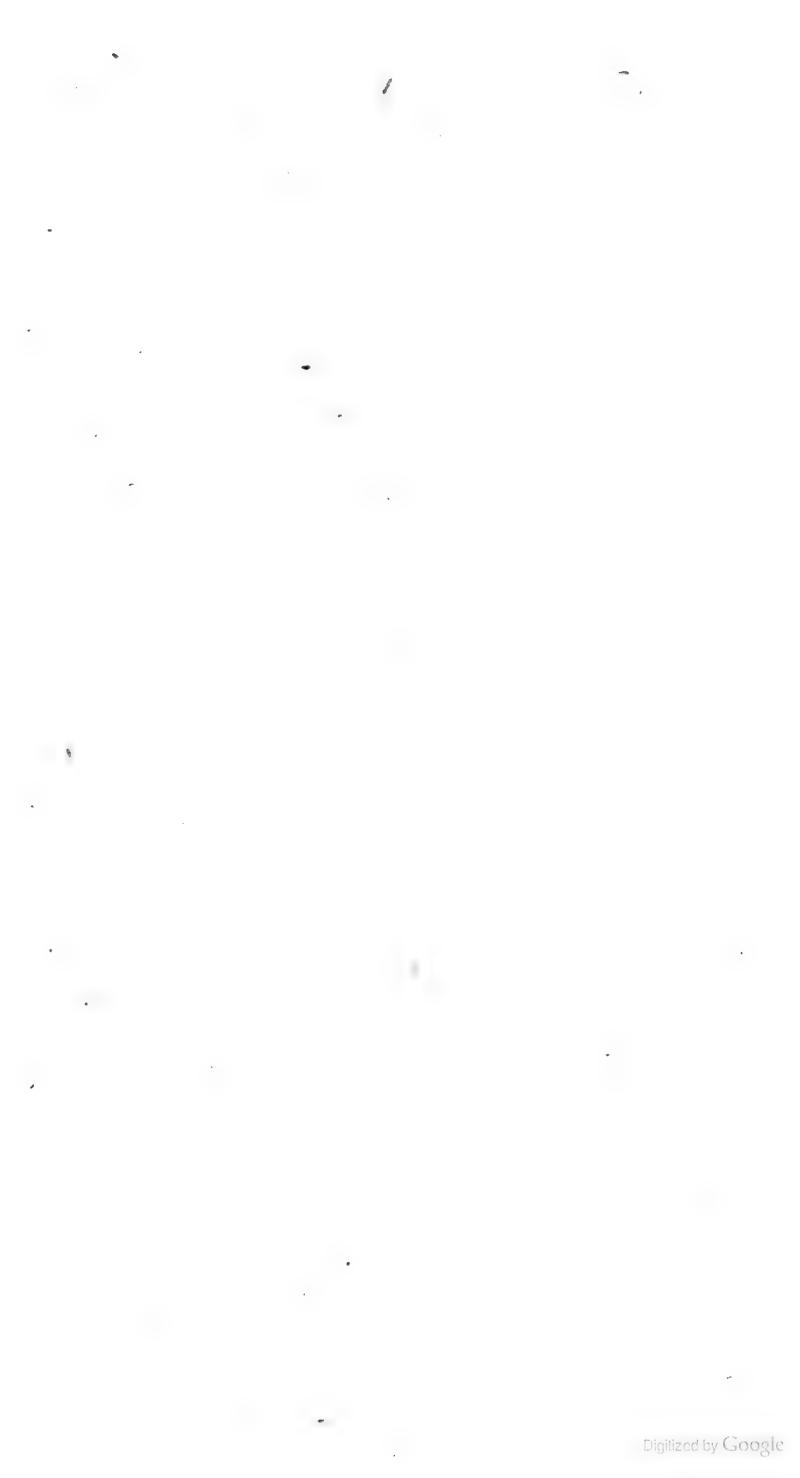

#### I.

### Am 2. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Wenn wir uns neulich, m. a. F., am Fest ber Dreieinigkeit it freudiger Dankbarkeit und mit festem Glauben bessen erinnert iden, daß durch die allgemein sich verbreitende Seydung des Seines von oben die göttliche Offenbarung an das menschliche Seichlecht vollständig geworden und badurch, so weit sich über= bemt tes Evangelium von Jesu verbreitet hat, allen Menschen immer genügende Quelle ber Seligkeit und zureichende Mittel, meinschaft mit Gott zurütfzukehren, gegeben worben: but uns nicht vergessen, bag bie Erhaltung biefer göttliden Gnabe auf ber Fortbauer ber Gemeinschaft unter ben Chriften, b. h. ber driftlichen Rirche beruht. Dem so wie wir mit bem Apostel fagten, es könne keiner kom= men, weber Mensch noch Engel, und uns ein anderes Evangelium als bieses\*), so fühlen wir es auch und bekennen es gern, bag bie göttliche Offenbarung in Chrifto und feinem Geift midt in irgend einem einzelnen Menschen wohnt, sondern nur = ber Gesammtheit derer, die im Glauben an ben Erlöser erbunden und durch das von Einem zum Andern hinübergehende lebendige Weben seines Geistes gerechtfertigt, auf dem Wege des

<sup>\*)</sup> Gal. 1, 8.

gottgefälligen Lebens, der fortschreitenden Erkenntniß und also der wahren Heiligung erhalten werben. Darauf also müssen wir hinsehen; die christliche Kirche in ihrer Geschichte, in ihrem Fort= bestehen, in dem freudigen Genuß und Besiz der Verheißung, daß keine Macht jemals sie solle überwältigen, das ist der Grund unserer Zuversicht: und barum, m. g. F., habe ich es angemessen gehalten, in der noch übrigen Zeit unsers kirchlichen Jahres in unsern vormittäglichen Betrachtungen Eure Aufmerksamkeit bin= zuwenden auf die vorzüglichsten Begebenheiten in der Pflanzung und Verbreitung ber driftlichen Kirche feit jenen Tagen ber offenen Ausgießung bes Geistes und der ersten Verkündigung des göttlichen Wortes durch ben Mund ber Apostel an das ganze Bolf, so weit nem= lich die Geschichte unfrer heiligen Bücher reicht, und wir die Erzählung vavon in ihnen selbst finden. Ich fange diese Be= trachtungen an mit bem was wir lesen

#### Text. Apostelgeschichte 4, 5 — 14.

Als es nun kam auf den Morgen, versammelten sich ihre Obersten und Aeltesten und Schriftgelehrten gen Jerusalem, Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Vohannes und Alexander, und wie viele ihrer waren vom Hohenpriestergeschlecht, und stellten sie vor sich und fragten sie: aus welcher Gewalt oder in welchem Namen habt ihr das gethan? Petrus voll des heiligen Geistes sprach zu ihnen: ihr Obersten des Bolks und ihr Aeltessten in Israel, so wir heute werden gerichtet über diese Wohlthat an dem kranken Menschen, durch welche er ist gesund geworden, so sei euch und allem Bolk kund gesthan, daß in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuziget habt, den Gott von den Todten auserwekset hat, steht dieser allhier vor euch gesund. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworsen, der

zum Effstein geworden ist, und ist in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Sie sahen aber an die Freudigsteit Petri und Johannis und wunderten sich, denn sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, und kannten sie auch wohl, daß sie mit Jesu gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund war geworden, bei ihnen stehen und hatten nichts dawider zu reden.

Es ist freilich nur ein Bruchstütk einer einzelnen Begebenheit, m. g. F., welches ich heute zum Gegenstand unserer Betrachtung mache; ber weitere Erfolg berselben wird uns das nächstemal beschäftigen. Warum ich aber das Frühere glaube übergehen zu können, und warum ich wünsche, daß Ihr diese Begebenheit mit mir betrachten möget, das alles wird sich ergeben, wenn ich ause einanderseze, warum ich ihr eine solche Wichtigkeit beilege, die bevorstehende Reihe unser Betrachtungen mit derselben zu beginnen. Damit ich Euch dies nach Vermögen deutlich mache, so muß ich zuerst ausmertsam machen auf die obwaltenden äußern Umstände und Verhältnisse, und zweitens auf den eigentlichen innern und geistigen Gehalt der Begebenheit selbst.

I.

Die Apostel, m. g. F., seit jenem großen Tage, wo, wir können nicht genau angeben an welchem Orte und unter welchen Umständen, der Geist sie zu reinigen auf sie herabgestiegen war an dem Feste der Pfüngsten, wo Petrus zuerst in der vollen Kraft des Geistes das Wort des Herrn verkündigt hatte und mehrere tausend Seelen zugesellt den Gläubigen durch sein Wort, hatten seitdem nicht ausgehört, ihren unter so gesegneten Umständen begonnenen Beruf weiter fortzusezen, und es sammelten sich mehr oder weniger Menschen um sie her, vorzüglich aber in der Halle von Jesu Christo, den die Obersten des Bolks zwar getödtet hatten, weil sie ihn verwarfen, Gott aber von den Todten auferwekket und dadurch aufs deutlichste als denjenigen bezeichnet hatte, den er gesandt, zu bekennen. Und so gigg ihr Geschäft unter dem Segen Gottes fort, und es hätten sich auf diese Weise immer mehrere zu dem Namen des Erlösers bekennen können.

Allein es konnte boch baran nicht genug sein, daß die Apostel ben großen Haufen bes Bolks belehrten, und aus ihm immer mehrere sammelten zu ber Gemeine ber Gläubigen, sondern es erschien nothwendig, der göttlichen Weisheit angemessen und zur Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit in den Wegen, welche ber Herr eingeschlagen hatte, unerläßlich, bag auch ben Ober= sten bes Bolks das Evangelium mußte gepredigt werden, auf daß sie keine Entschuldigung hätten. Denn es ist nicht zu leug= nen, daß ber ganze Gang bes Christenthums von seinem ersten Anfang an ein andrer würde gewesen sein, nicht nur wenn, als der Erlöser selbst noch auf Erden lebte und lehrte, die Obersten des Volks nicht einzeln — denn einzeln glaubten manche an ihn sondern in Gesammtheit kraft ihres Amtes und in demfel= ben ihn als den, der von Gott den Menschen gefandt sei zur Erleuchtung, angenommen hätten; nicht nur bas, sonbern noch mehr, nachdem er durch ihren Rath war gekreuzigt worden, Gott aber ihn von den Todten auferwekkt hatte, wenn sie sich, wie ein nicht unbedeutender Theil von den Einwohnern der Hauptstadt des jüdischen Landes, zum Glauben an den Erlöser gewendet hätten, so würde ihr Beispiel von großem Einfluß gewesen sein, und weit schneller würde die Verkündigung des Evangelii von Jesu dem Gekreuzigten sich verbreitet haben. Der göttliche Rath aber hatte es anders beschlossen; und ohne daß wir uns, wozu wir das Vermögen nicht in uns haben, in die Tiefen desselben vergraben wollen, können wir uns nur an bas klare und offene Wort des Apostels Paulus halten, es sei solches geschehen, damit

tie File ber Gnade offenbar werde\*). Aber es geziemte boch Get tie Angelegenheiten ber Berkündigung des Evangeliums so s lenken, daß auch sie, die Priester und Obersten des Bolks, kine Entschuldigung hätten. Nun freilich lehrten die Apostel effentlich in der Halle des Tempels und auf den andern öffent= iden Pläzen der Stadt, und es stand ihnen frei, sich unter die tromende Menge zu mischen und die Boten bes Glaubens aberen, und so sie bies nicht wollten, so stand ihnen frei es so m halten, wie jemand unter ihren Mitgenossen, Nikobemus, ber Ei Rachtzeit zu dem Erlöser kam, und sich von ihm unterrichten iber ben Weg bes Lebens, wovon er einen Segen bavontrug, in auch in jener entscheibenben Stunde, wo es auf bas Leben ten Tob bes Herrn ankam, nicht verließ \*\*). Go hätten fie, mieben vom Drange bes Herzens, die Wahrheit suchen können bei tenen, die im Stande waren, ihre verschlossenen Augen zu Maen, und indem-sie von ihnen den Zusammenhang der Dinge, mut es ankam, gehört und bagegen ihre eigenen Einwürfe vergebracht hätten, so würde der göttliche Geist seine Macht auch an ihnen bewiesen haben. Denn indem der Erlöser auch sie mitweiffen hatte unter jenem lezten Gebet "Bater vergieb ihnen, wiffen nicht was sie thun" \*\*\*), so dürfen wir nicht zweifeln, buß ber Geist Gottes auch ihnen nicht sei verschlossen gewesen, me wenn sie ihr Ohr geöffnet hätten ben Worten bes ewigen wens, auch die Kraft berfelben in ihre Seelen würde gebrungen fein.

Aber wenn weiter nichts geschehen wäre, so hätten sie immer eine, wenn gleich nur unvollkommne Entschuldigung gehabt. Denn bei ber Ungleichheit, die in der Gesellschaft der Menschen nach menschlicher Einsicht nothwendig und nach dem göttlichen Willen gerrenet ist, hätten sie sagen können, es gezieme ihnen nicht, ihr Insehn auf eine solche Weise auf das Spiel zu sezen, daß sie,

<sup>\*)</sup> Nom. 11, 25. 26. \*\*) Joh. 7, 44-53. \*\*\*) Luc. 23, 34.

die Obersten und Leiter des Bolts, sich gemischt hätten unter die große Masse derer, die aus der Mitte des Bolts dahin gingen, und jenen zuhörten. Denn es gab damals noch nicht eine so seste und glückliche Versammlung in dem Worte Gottes, wodurch in dieser Hinsicht alle bürgerliche Ungleichheit ausgeglichen und ausgelöscht wird; und damit ihnen auch diese Entschuldigung sehlte, so lenkte es Gott so, daß sie selbst mußten die Apostel vorladen, so daß sie nicht konnten aus dem Wege gehen, das Wort von Jesu von Nazareth zu hören.

Dazu bediente sich Gott einer wunderbaren Heilung, die Petrus und Johannes, indem sie in den Tempel hinauf gingen um zu beten nach der gewöhnlichen Sitte ihres Bolfs, am Einsgange des Tempels verrichteten an einem von einer Lähmung seiner Glieder Niedergedrüfften. Dieses Wunder an und für sich nur eins unter hundert oder tausend, die der Erlöser von derselben Art verrichtet hatte, und die nach der Erzählung in der Apostelgeschichte auch seine Jünger verrichteten, indem er diese seine Kraft auf sie übertragen hatte, dieses an und für sich würde für uns weiter keine denkwürdige Begebenheit in der Geschichte der christlichen Kirche sein, und eben darum habe ich die eigentliche Erzählung desselben übergangen. Es ist der kranke Mensch, den die Hohen und Obersten des Bolfs neben die Apostel stellten, als sie dieselben vor ihren Rath forderten und dassenige was von ihnen geschehen war nicht zu leugnen vermochten.

Das Zeichen, wie sie selbst unter sich nachher redeten, war offenkundig geworden in ganz Jerusalem, und unmittelbar vorher erst hatte Petrus in dem Hose des Tempels zu einer zahlreichen Menge des Bolks das Wort der Auserstehung von Christo geredet; und nun würden sie selbst ihr Ansehen auf das Spiel gesett haben, wenn sie davon keine Kenntniß sich zu verschaffen gesucht hätten. Und so drang ihnen die göttliche Gnade und Barmherzigkeit die Gelegenheit auf das Wort zu hören, und ihre Herzenergreisen zu lassen von der Wahrheit, und drang ihnen dieselbe

Beugniß über sie. Und daburch nun, wie sie diese aufmen würden, entschied sich der weitere Gang der Berbreitung
würden, entschied sich der weitere Gang der Berbreitung
wieden unter dem jüdischen Bolf. Denn nachdem es
men selbst auch noch einmal unmittelbar und unter solchen auch
sie ergreisenden und überzeugenden Umständen war verfündigt
wieden, so konnte es wohl ein jeder als entschieden ansehen, daß
wieden für die Folge die Erleuchtung und Beseligung ihres
wieden nicht zu erwarten sei; und daß auf keinem andern als
auf tem betretenen Wege durch die unerschrokken weiter zu verindigende Lehre und durch die Stiftung der christlichen Gesellstätigende Lehre und durch die Stiftung der christlichen Gesellstätigen nicht anders als im Gegensaz gegen die noch seisstehende
Erdnung der Dinge und, wie der Apostel Paulus sagt, gegen
we unwissenden Eiserer des Geses, das seine Kraft verloren
beite\*).

Dies, m. g. F., sind vie äußern Umstände und Verhältnisse, weren willen wir diese Begebenheit als wichtig und entscheifür die ganze erste Entwikkelung der christlichen Kirche anpiehen haben.

#### Π.

Aber nun laßt uns auch zweitens auf den innern geistigen Gehalt verselben achten, um barans zu lernen, auf wiche Weise das Evangelium Christi verkündigt und erhalten, wie auf welche Weise es von sich gewiesen und verworsen wird. Dem, m. g. F., ich kann nicht anders, indem ich mich dem Einstuff tieser Begebenheit hingebe, als sagen, sie sei ein vollsständiger Beweis von dem nun nicht mehr zu hemmenden und nicht mehr zweiselhaften Siege der geistigen und zättlichen Kraft des neuen Bundes über diesenigen, die sich berusen glaubten den alten aufrecht zu erhalten.

Bir werden bieses erkennen, wenn wir auf ber einen

- - July

<sup>\*)</sup> Rēm. 10, 2.

Seite auf bas sehen, was sich in den Hohenpriestern und Ober=
sten des Bolks zeigte, und auf der andern Seite auf das=
jenige, was wir aus dem Gemüthe der beiden Apostel des Herrn,
die vor ihnen standen, sich offenbaren sehen.

Denn, m. g. F., wenn wir uns nun fragen, was zeigten benn bei bieser Gelegenheit die Hohenpriester und Obersten bes Bolks, als sie da standen, um die Apostel über ihr Thun zu be= fragen und über sie zu richten? Das Erste, was babei gewiß einem jeden einfällt, ist daß sich in ihnen zeigte eine Furcht, ber Wahrheit nahe zu kommen und sie sich nahe kom = men zu laffen. Denn als sie bie Apostel fragten, aus welcher Gewalt und in wessen Namen sie benn bas gethan hätten, nem= lich beibes — den Kranken heilen und über ihre That öffentlich zu bem Volke reben, so antworteten Petrus und Johannes "wenn wir benn befragt werben auf gerichtliche Beise über biese Wohlthat, die wir einem elenden und franken Menfchen erwiesen haben, fo fei euch fund gethan, ihr Oberften und Aeltesten bes Bolks, bag es im Namen Jesu von Nazareth geschehen ift, bag biefer gefund vor euch steht, im Namen beffen, ben ihr gefreuzigt habt, ben aber Gott auferwekket hat von den Tobten."

Die Apostel, m. g. F., nannten sich in dem Beruse der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums überhaupt, vorzüglich aber
unter dem Volke des Herrn, gewöhnlich die Zeugen seiner Auferstehung\*) als der Fortsezung gleichsam und der höchsten Offenbarung der siegenden Kraft Gottes, die auf seiner menschlichen
Person ruhte, weil sie dadurch am schlagendsten zu beweisen glaubten, daß diesenigen sich müßten geirrt haben und den Willen
Gottes nicht richtig verstanden, die ihn nicht hatten für den Gesandten des Herrn erkennen wollen, sondern ihn verstoßen und
in den Tod gegeben. Das war also der Punkt, auf den es an-

<sup>\*)</sup> Apostelg. 1, 22.

kam; und wenn Aufrichtigkeit gewesen wäre in diesen Obersten und Aeltesten des Bolks, wenn es ihnen irgend darum zu thun zewesen ware, ben Willen Gottes in Beziehung auf bas, was ihres Amts und Berufes war, zu erkennen und zu erfüllen, so hätten sie an dieser Vorstellung, welche ihnen die Apostel machten von der Erscheinung des Herrn auf Erben, nicht stillschweigend eürsen vorübergehen, gleichsam als ob sie das Wort nicht vernähmen, sondern sie hätten mussen ben Muth haben, die Sache näher zu untersuchen und sich Zeugniß geben zu lassen, was es mit der Erscheinung des Herrn für eine Bewandniß habe; sie hätten forschen mussen, wer von beiden Recht habe, ob sie, die Jesum von Nazareth gekreuzigt hatten, ober biejenigen, die jezt noch vor ihnen standen und jenen verkündigten, und gerade indem fie sich vorzüglich beriefen auf seine Auferstehung als auf etwas, was auch den Andern konnte kund werden, da ihnen der unmittelbare Glaube an die Göttlichkeit seines Wesens nicht konnte mitgetheilt werden. Aber sie thaten, als vernähmen sie es nicht, sie hatten keinen Muth und kein Herz, sich in eine Auseinander= sezung ver Wahrheit einzulassen, sondern zogen sich zurükt auf die Macht, die ihnen gegeben war, freilich wohl um die Apostel zum Schweigen zu bringen, aber auch felbst schweigend zu bem was geschehen war, und sie thaten, als ob sie das Gesagte überhört hätten. Allein nichts bekundet mehr das Unvermögen des geifti= gen Lebens, irgend etwas Großes und Ausgezeichnetes zu leisten, als biese Schen vor der Wahrheit, bieses Berschließen ber Augen gegen ihren heiligen Glanz, vieses Verstopfen der Ohren ver ihrem deutlichsten Schall, dieses Sichzurüffziehen eines ver= ftokten Herzens in sich selbst.

Roch beutlicher zeigt sich aber dieses, wenn wir darauf achten, welche Borwürfe ihnen die Apostel machten in ihrer Rebe, und wie stillschweigend sie diese auhörten, ohne daß sie das Herz geshabt hätten, sich zu rechtfertigen. Denn die Apostel sagten zu ihnen "dies ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen

habt, ber aber durch die Kraft Gottes zum Ekkftein geworden ist." Dadurch sagten sie ihnen gerade heraus, wi sie auf einem ganz verkehrten Wege wären in dem großen und heiligen Beruf, den ihnen Gott gegeben hatte, um nach der An leitung seiner Offenbarung, nach den deutlichen Aussprüchen seiner Wortes die Zeichen der Zeit zu verstehen \*), und zu unterscheiden wann das Ende des Alten und der Ansang des Neuen herbei gekommen sei; sie führten sie ganz deutlich auf unverkennbar Aussprüche ähnlichen Inhalts in der von ihnen anerkannten gött lichen Offenbarung zurüff, um sie noch in diesem Augenblikt zu Besinnung darüber zu bringen, daß sie den verstoßen hätten, der der Herr zum Ekssein eines neuen, herrlichen, unvergänglichen Baues gesezt hat, wie der Erlöser es selbst von sich auch ihner in den Tagen seines Lebens unverholen und deutlich gesagt hatte \*\*)

Wenn berjenige, m. g. F., ber in ben niedrigen Kreisen be menschlichen Gesellschaft einheimisch ift, zu Vorwürfen, die ihn gemacht werben, auch wo sie seinen Beruf betreffen, schweigt, fi sehen wir auch darin wohl einen Mangel an jenem Muth, der bas Bewußtsein ber guten Sache jedem Menschen geben muß un unter allen Umständen in ihm aufrecht erhält. Aber wir ent schuldigen es, wenn der, welcher untergeben ist und zurüffgestellt schweigt gegen diejenigen, welche nach ver vurch die öffentlich Anerkennung ihnen angewiesenen Würde bas Ansehen ber mensch lichen und göttlichen Geseze zu vertreten haben. Aber wenn be schweigt zu Vorwürfen, die ihm gemacht werden, der nicht de Untergeordnete ist sondern der Gebietende, wenn der nicht wag sich zu vertheibigen über Borwürfe, die ihm gemacht werden übe bie ungerechte Führung seiner Geschäfte, über ben verkehrten Ge brauch des ihm verliehenen Ansehens, über den Nichtgebraud ver Mittel, die Gott der Herr ihm gegeben hat, um die Wahr heit zu erkennen und den erkannten Willen Gottes auszuführen

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 3. \*\*) Matth. 21, 42.

tum wiß findet keine Entschuldigung statt; und jeber kann beutid im, daß, wenn diejenigen, welche, so hoch über die Andren wit, wie die Hohenpriester und Aeltesten des Volks über die hier des Herrn, freilich nicht mehr ganz und gar in bem de dar alten urspränglichen Macht sich befanden, aber boch in de kiligen Angelegenheiten des Gesezes und des Tempels frei waren — wenn diesenigen, die mit einem folchen Ansehn mittet sind, so eingeschüchtert werden von einem und zwar i kinn und in diesem Augenblikk zerstreuten Häuflein Solcher, amer ihrem Ansehen und unter ihrem Geseze standen und and bazu bekannten ihnen ergeben zu sein, wie benn bie fie ja auch mit Ehrerbietung als die Obersten und Aelte-Bolks anreveten und nie aufhörten sie als folche zu bemb zu ehren — wenn dieser Schuz eines göttlichen und Sishion Ansehens nicht mehr im Stande ist Kraft und Lust I Betheidigung und Behauptung ver Wahrheit, zur Rechtfertim in den heiligsten Angelegenheiten des menschlichen Lebens simger Zeit schon bestehenden Einrichtungen barzubieten er, sage ich, kann vann deutlich sehn, wie aus der alten Ord= ber Dinge unter bem Jübischen Bolt biese alte Kraft ge= den war und der Sieg des neuen herrlichen Reiches Gottes, durch die Jünger des Herrn gestiftet werden sollte, gegen io herabgesunkene und abgestorbene Zeit nicht mehr konnte midhaft sein.

The nun, m. g. F., laßt uns auch achten auf der andern det auf dasjenige, was sich uns aus den beiden Aposteln betrus und Johannes, die hier vor den Obersten und Aeltes des Bolls standen, tund giebt, und zusehen, welches die war, die dem neuen Gottesreiche, das durch ihr Wirken wich ihren Dienst gebaut werden sollte, den Sieg über die Ordnung der Dinge nothwendig verschaffen mußte. Unsredigiblung sagt ganz einsach "sie wunderten sich über die den biglieit des Petrus und Johannes, indem sie wohl

Library of the THEOLOGICAL SEMINARY

wußten, daß sie ungelehrte Leute und Laien waren, sie wohl kannten, daß sie mit Jesu gewesen waren

Sie wunderten sich über ihre Freudigkeit, weil sie schi halb und halb gehofft zu haben, daß jene, wenn sie als G wie sie waren, und wie sie uns beschrieben werden, ungele Leute und Laien, die bisher noch nichts gethan hatten, was ausgezeichnet hätte, als daß sie einige Jahre mit Jesu von zareth gewandelt hatten, wenn sie als solche stehen würden ihnen den Obersten und Aeltesten des Bolks, sie schienen geh zu haben, die Apostel würden verlegen sein und verstummen, wunderten sich nun über ihre Freudigkeit. Das ist nun eben ! Erste und die Kraft, welche bem Evangelium den Sieg über Gesez verschafft hat, daß die Apostel des Herrn, wenn gleich kennend das Ansehen berjenigen, die zu Obersten des Bolks ge waren, boch in keinem bebeutenben und entscheibenben Augenbi ihres Lebens jemals von bemfelben betäubt wurden, nach Berheißung, die ihnen der Herr felbst gegeben hatte "wenn ei die Richter und die Häupter der Obrigkeit vor ihren Richterstr ziehen, so seid nicht bange was ihr reden werdet, benn der Ge wird es euch geben zu welcher Stunde ihr es bedürfet\*)." 🤅 in diesem Bewußtsein, daß ber Geist, ber sie in alle Wahrh leiten follte \*\*), ihnen immer und überall unverholen und fräfi gend in jeder für den Dienst ihres Herrn und Meisters entsche benden Stunde sagen würde, was Noth thut, in diesem Bewuß fein waren sie geschifft bazu, auf ber einen Seite in keinem Stüf über ihre Stelle hinauszugehen, ihr Maaß zu überschreiten, un Alles was menschliche Ordnung mit sich bringt, in irgend einer Stüff zu verkennen und aus ber Acht zu lassen, aber auch 3 gleicher Zeit nie in Verlegenheit gesezt, nie außer Fassung gebracht nie betäubt zu werben von irgend einer menschlichen Sobe, at der sie in irgend einem Augenblikk hinaufzusehen genöthigt waren

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 17—20. \*\*) Joh. 16, 13.

Denn, m. g. F., weil es Gott gefallen hatte, bas Geheimniß, welches bis auf jene Zeit verborgen gewesen war, auch noch versbegen zu halten den Weisen und Mächtigen der Welt, und es tenen zu offenbaren, die für Unmündige und Thörichte gehalten wurden\*), und als schwache Wertzeuge des Herrn angesehen: so mußte in den Schwachen seine Kraft, die Kraft seines Geistes mächtig sein\*\*), daß sie in jedem Augenblikt ihres Lebens im Stande waren, jeder menschlichen Macht und Stärke gegenüber zu treten, ohne von irgend einem Ehrsurcht einflößenden Anblikt schüchtern gemacht zu werden und unfähig zu dem, was sie thun und leiden sollten. Und damit hing zusammen jene ihre Freuzigkeit, über welche sich die Hohenpriester und Obersten des Volks wunderten.

Unter dieser Freudigkeit, m. g. F., haben wir zu verstehen ben getrosten Muth, ben sie zeigten auch indem sie nicht wußten, was ihnen bevorstand. Denn die Versammlung der Hohenpriester und Obersten ves Volks, obwohl vie weltliche Macht schon von ihr genommen war, hatte noch eine große Gewalt in allen Din= gen, die sich auf das innere Verhältniß des Menschen mit dem bichiten Wesen und auf die Verwaltung der heiligen Angelegen= beiten im Dienste bes Tempels bezogen; und wie sie schon am borigen Abend die beiden Apostel ins Gefängniß geworfen hatten and Berdruß über ihr Thun, so hätten sie auch jezt die Freiheit gehabt, dieselben mit einer ähnlichen Strafe zu belegen, und indem sie sie ins Gefängniß warfen, zu verhindern, daß sie das Bort ferner verkündigten. Wären sie nun nicht getrosten Muthes gewesen, so hätte es ihnen frei gestanden auch an jenem Abend, ebe die Tempeldiener mit bem Hauptmann und den Priestern zu ihnen kamen und sie griffen, das Volk zu verabschieden und in ihre Wohnung zurükkzukehren. Aber in dem getrosten Muthe, den sie hatten, den Willen des Herrn zu erfüllen, beachteten sie

<sup>\*)</sup> Matth. 11, 25. 1 Cor. 1, 27.

<sup>\*\*) 2</sup> Cor. 12, 9.

nicht was ihnen bevorstand, sondern waren in jedem Augend barauf bedacht das zu thun, was Recht war vor Gott und i threm Herrn und Meister, und in diesem getrosten Muthe schienen sie vor ben Obersten und ben Hohenpriestern unbeso um bas, was ihnen etwa begegnen möchte, von keiner Schi gebrüttt, sonbern in bem freudigen Bewußtsein, daß sie in bi Dienste ihres Herrn stehend bie überschwänglich Seligen war O baburch standen sie so hoch erhaben über diejenigen, well ihre menschliche Weisheit, ihr beständiges Berechnen dessen, w förberlich sei für ihre Absichten und was hemmend, ihr überklug Hinsehen auf den Erfolg auf den Weg des Verderbens bracht Denn überlegen wir, was der Evangelist Johannes sagt von de Rath, welchen sie hielten über ben Erlöser, so sehen wir gai beutlich, daß sie nicht aufkommen ließen was ein unbefangene Gemüth in ihrer Mitte aussprach über bas Recht, sonbern ni in der Ferne zusahen, was für einen Einfluß die großen Wir kungen bes Herrn haben würden auf die große Masse bes Bolk welche sie zu leiten sich berufen fühlten\*); und daburch war ih Berstand verfinstert worden und ihr Herz in Ungewißheit hinge geben, barûm fehlte es ihnen an Freudigkeit, bag in bemfelber Augenblikk, wo sie als Richter versammelt waren und die Aposte vor ihnen standen, sie bestürzt wurden und die Apostel voll hohe: Freude und Standhaftigkeit, welche sie bewundern mußten, inden fie nicht glaubten auf bieselbe rechnen zu dürfen, und in dieser Bewunderung über die Freudigkeit der Apostel sprachen sie aus ben Sieg bes Geistes ber in jenen lebte über ben, von welchem fie befangen waren.

Aber, m. g. F., nicht so fest und ruhig hätten die Apostel stehen können vor denen, die damals die Obersten und Richter waren, wenn sie sich nicht so fest gehalten hätten an das Wort des Herrn, daß man das Böse immer nur überwinden solle mit dem Guten\*\*),

<sup>\*) 306. 7, 44-53. \*\*)</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Matth. 5, 44.

wis 18 kiner andern Kraft bedürfe die Welt zu überwinden als her his Glaubens\*), und daß man daran, daß sie ihre Brüder imm erkennen folle, daß sie seine Jünger seien \*\*). Aber ihre kider weren damals und nannten sie noch immer alle Größen den Bolts, mit benen sie sich im Tempel versammelten zum Mit und zum Lobe Gottes, und nicht eher hörte bieses Band m briderlichen Liebe auf, als bis jene felbst es gewaltsam zer= hatten. Fragen wir, was war der Grund ihrer Festigkeit mi ihres Muthes, so war es eben bies, daß keine Ungerechtigkeit me kine Berfolgung, die ihrem Herrn und Meister begegnet m, als er noch unter ihnen wandelte, und von der sie wohl witen, daß die Kraft verselben nicht aufhören würde sich gegen mu richten, wie es ihnen auch der Erlöser so bestimmt vor= krysjagt hatte \*\*\*), daß das Alles nicht erstiffen konnte die gött= like Liebe, welche sie beseelte. Denn was für einen Zwekt hatten Werte der Wahrheit, die sie redeten als sie standen vor den Obesiten des Bolks, als den Wunsch', daß diese voll werden Midten der lebendigen Ueberzeugung von der Unzulänglichkeit ieffen, was sie als Grundlage und Richtschnur des Lebens an= wen, daß die Kraft des Geistes über sie käme, daß sie Eingang der Stimme der Wahrheit, welche die Jünger fühlten auf Beise. Und diese Liebe, die sie nie verleugnet haben, diese Theilnahme, die sie zeigten ohne Unterschied und ohne denahme an dem Wohl ihrer Brüder, selbst als schon entschie= im var, daß die große Masse des Bolks die Wahrheit nicht whimen würde, das war der Grund ihres getrosten Muthes ihrer hohen Freudigkeit. Und das war ja auch das große Gejg bes neuen Bundes, es sollte der Bund der Liebe sein, und alle andren Geseze sollten ergänzt sein und erfüllt burch die üthe zu Gott und zu dem Nächsten, die nicht zwei verschiedene diden sind, sondern eine und dieselbe. Und indem diese in ihnen

<sup>\*) 1</sup> Ich. 5, 4. \*\*) Joh. 13, 35. \*\*\*) Matth. 10, 24—25.

lebte, jene aber erfüllt waren von einem unverstandenen Eifer fi
irdische Macht, für irdische Gewalt, für irdisches Ansehen,
bessen Höhe das damals so tief gesunkene Bolk doch nicht wied
emporsteigen konnte, und in diesem eitlen Streben ihre Herze
erstorben waren und unfähig zur Liebe zu demjenigen, was ihne
nicht gleich geartet war, o so waren sie unsicher in sich selbs
aber dadurch war zugleich ein vollständiger Sieg der Apostel übe
die, vor denen sie standen, ausgesprochen.

Und m. g. F., wie die Kirche Christi gestiftet worden ist, f wird sie auch erhalten durch diesen Geist, durch diese Kraft; un eine andre dürfen wir nie suchen. O daß wir alle möchten is unserm ganzen Leben immer varauf sehen, vorzüglich aber in alle bem, was sich auf bas Reich Gottes auf Erben bezieht, so gewis und fest zu sein, wie die Apostel unsers Herrn es waren als sie vor ihren Richtern standen, und wie sie nie aufhörten zu sein O daß uns allen besonders in jedem bedeutenden Augenblikt bekunde sein Leben in uns ber Geist von oben, den der Erlöser der Menschheit gefandt hat, und keiner unter uns sich migleiten laffe burch eine irdische und verkehrte Richtung auf bas Vergängliche! O baß jeber unter uns in jedem bebenklichen Schikkfal seines Lebens in sich finden und haben möchte die hohe Freudigkeit der Apostel! Aber das alles, m. g. F., das wird und kann nur ge= schehen, wenn die Liebe in uns ist, die in ihnen war, wenn wir dem Geist der Liebe, der alles Bose nur durch das Gute überwindet, in uns Raum geben, und uns von ihm leiten laffen in allen Berhältnissen des Lebens. Dann werden wir eine hohe Freudigkeit haben und Muth gegen diejenigen, die sich ber Gnade Gottes und ber Verbreitung seines Reiches auf Erben widersezen, und wenn auch nicht so wirksame boch eben so treue Anechte wird ber Herr an uns haben, wie er damals an den Aposteln hatte in jenen ersten herrlichen Tagen ber Berbreitung seines Reiches auf Erben. Das verleihe uns allen seine Gnabe jezt und immerbar! Amen.

#### II.

### Am 4. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 4, 13-21.

Sie sahen aber an die Freudigkeit Betri und Johannis und verwunderten sich, denn sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, und kannten sie auch wohl, daß sie mit Jesu gewesen waren. Sie fahen aber an den Menschen, der gefund war geworden, bei ihnen steben, und hatten nichts bawider zu reben. Da hießen sie sie hinausgehen aus bem Rath, und handelten mit einander und sprachen: Was wollen wir diesen Men= schen thun? Denn das Zeichen, durch sie geschehen, ist tund und offenbar allen die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber bamit es nicht weiter einreiße unter das Volk, lagt uns ernstlich sie bedrohen, baß sie hinfort keinem Menschen von biesem Namen sagen. Und riefen sie und geboten ihnen, daß sie sich allerdings nicht hören ließen noch lehreten in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Richtet ihr felbst, ob es vor Gott Recht jei, daß wir euch mehr gehorchen benn Gott? Wir fon= nen es ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Aber sie broheten ihnen

und ließen sie gehen, und fanden nicht wie sie sie nigten, um des Bolks willen; denn sie lobten alle süber dem, das geschehen war.

Dies, m. g. F., ist der Berfolg der Begebenheit, deren Hi wir schon neulich zum Gegenstande unsrer Betrachtung gem haben. So nun ging es damals den Aposteln Petrus und hannes vor dem hohen Rath ihres Bolks, und nachdem sie ih gesagt, sie möchten selbst richten, ob es Recht sei ihnen mehr gehorchen denn Gott, so suhren sie fort, des Berbotes und ernstesten Drohungen ungeachtet, zu verkündigen das Evangeli vom Reiche Gottes in Christo.

Aber nicht lange varauf, als ver hohe Rath meinte, Einfluß jenes Wunders auf das Bolt werde so groß nicht m sein, wie benn allerdings solche Eindrücke ihrer Natur nach t gänglich genug sind, so ließ er sie, ba sie nicht aufhörten lehren, ins Gefängniß werfen, und stellte sie zur Rede, wie ohnerachtet des an sie ergangenen Verbots doch nicht aufgeh hätten zu predigen im Namen Jesu. Aber sie hatten immer ke andere Rede als die "man muß Gott mehr gehorchen de ben Menschen". Da suchten bie Hohenpriester, wie sie tödteten, indessen auf ben Rath eines verständigen Mannes lie sie es dabei bewenden, daß sie ihnen aufs neue verboten, follten nicht lehren im Namen Jesu von Nazareth, und begnüg sich damit, sie zu stäupen. Aber die Apostel gingen zu den Ih gen und freuten sich, daß sie gewürdigt waren um den Hei zu leiden, und fuhren fort bas Evangelium von seinem Rei ben Menschen zu verkündigen.

Dies alles, m. g. F., ist eine und bieselbe Begebenheit, we gleich in mehrere Zeitabschnitte vertheilt, und eine große uwichtige für das Bestehen der christlichen Kirche; diese nemlidaß die Apostel den Grundsaz aufstellten und in ihrem ganz

den kfolgten, man müsse Gott mehr gehorchen, benn ben Menschen. Und diesen laßt uns denn heute nach Anleitung milienen Geschichte zum Gegenstand unsrer frommen Be-

Ich werbe zuerst zeigen, wie wichtig er war und nothwiedig für die erste Gründung und so auch für jede
Tubreitung der christlichen Kirche. Aber demnächst wollen
wieden auch zweitens überlegen, wie dabei der nothwenige Gehorsam gegen die Menschen sein völliges Recht
whilt, und wie eben dieser der christlichen Kirche unentbehrliche
Tubst dem bürgerlichen Gehorsam und aller menschwied Ordnung vollkommen unbefährdend ist.

I.

Zuerst also, m. g. F., wie die christliche Kirche nicht hätte kindet werden können, wenn die Apostel nicht diesen Grundsaz wit und von dem ersten Augenblikk ihres öffentlichen Lebens wirdst hätten, das ist wol deutlich genng.

Denn wenn sie damals den Hohenpriestern Folge geleistet um hätten aufgehört zu lehren im Namen Jesu, würde ie kleine Gemeine, die sich damals schon gesammelt hatte, wenigen taufend Seelen, wenn es ihr gefehlt hätte an ber dining und an dem Zusammenhang, der durch die öffentliche erhalten wird, fortbestanden haben? O gewiß, jeder muß sten, sie hätte sich nur zu bald aufgelöst. Und wenn die Apsfel damals zwar nachgegeben hätten den Forderungen und Dishungen der Hohenpriester und Aeltesten des Bolks, aber hätten in me gelegene Zeit ersehen, wenn vielleicht ihre vornehmsten Eigner nicht mehr auf diesem irdischen Schauplaz wandeln wür= und dann angefangen das Evangelium zu verkündigen, würden ie sich wol des Vertrauens zu erfreuen gehabt haben, welches den gar nicht fehlen konnte bei ben Menschen, nachbem sie sich ie sest sür die Sache ihres Herrn entschieden und so muthig vor Richtern geredet hatten? O gewiß, jeder muß es fühlen, sie hätten mit dem Ansehen, mit der Kraft, mit dem Erfolg niemals wieder auftreten können, wenn sie damals nicht so gewaltig geredet, sondern sich schweigend zurükkgezogen hätten.

Und merkt es wol, es wurde ihnen nicht zugemuthet ihre Ueberzeugung aufzugeben ober zu widerrufen, was sie gesagt, fondern nur sie sollten schweigen. Und bedenkt noch dies, sie hatten nicht etwa, wie ehebem die alten Propheten, den besondern Auftrag erhalten, gerade jezt und in dieser Beziehung dahin und borthin zu gehen, und ein Wort Gottes zu den Menschen zu reben, sondern sie hatten den allgemeinen Befehl des Herrn, baß sie sollten seine Zeugen sein, anfangend zu Jerusalem und fortsahrend von einem Ende der Erde bis zum andern\*). leicht, m. g. F., hätten sie sich selbst können auf eine solche Weise überreben, daß sie nicht nöthig gehabt hätten den Menschen nicht zu gehorchen, wenn sie zu sich gefagt hätten: schweigen ist ja keine Sünde; wir wollen ja nur jezt nicht reden, wir wollen ja nur jezt dem gewaltigen Eifer der Feinde des Evangeliums nach= geben, damit wir nachher mit desto größerer Freiheit und besto ruhigerer Kraft auftreten können. Wie leicht hätten sie nicht sagen können: ber Herr hat uns ja gerade nicht befohlen, daß wir jezt anfangen sollen, in seinem Namen bas Evangelium zu predigen; die Kraft aus der Höhe ist zwar über uns gekommen, aber vielleicht ist es voch sein Wille, daß wir sie noch eine Weile in uns verschließen, und er wird uns wol einen Wink geben, wann die Zeit für uns erschienen ist öffentlich aufzutreten, ohne daß wir einen solchen Widerstand zu besiegen haben wie ber ist, der jezt am Tage liegt. So hätten sie benken können; aber gewiß, hätten sie so gedacht, nie wäre die Gemeine des Herrn auf Erden gegründet und gestiftet worden, oder sie wenigstens wären der Felsen nicht gewesen, auf dem sie erbaut werden sollte.

Und späterhin, als die Christen nicht etwa nur vor diese,

<sup>\*).</sup> Apostelgesch. 1, 8.

wir wifen nicht, wie wir sie nach unsrer Art nennen follen, sonder die unbeschränkte und höchste weltliche Obrigkeit gestellt ma, und ihnen zugemuthet wurde, sie sollten abschwören ben Auben an den Erlöser und an den durch ihn geoffenbarten der Menschen und sie sollten ben Göttern bes herrschenben Mill opfern, in jener Zeit, als bas erste Blut ber Märthrer in at geringen Strömen floß, gleichsam um ben Erdboben zu bunm. tamit die Saat des göttlichen Wortes desto reichere Früchte möchte, wenn ba ber Grundsaz nicht gegolten hätte; man ielle Gott mehr gehorchen benn ben Menfchen, wenn' . eingeschüchtert von ber kräftigen Stimme eines wohlbegrun-Insehens, die Christen der reinen Wahrheit ihres Geistes jolge geleistet und über ber Stimme bes menschlichen Antie Stimme bes göttlichen Worts überhört hatten, wenn Bort ver Apostel, man muß Gott mehr gehorchen tenn ben Menschen, nicht so feste Wurzel gefaßt hätte in ben men ter Gläubigen; — o wie bald würde die dristliche Kirche wieber zerstört worden und mit mächtiger Gewalt wieder insterniß des Heibenthums und des Aberglaubens über das menschliche Geschlecht ausgegossen sein, welche zu vertreiben ticht gesandt war vom Bater in die Welt, dessen Träger die wiel sein follten! Darum fühlen wir, wie wichtig und noth= werdig es war, wenn die christliche Kirche begründet werden iste und bestehen, daß ber Grundsaz ber Apostel, man muß Gett mehr gehorchen benn ben Menschen, ber Grundsag Ehristen wurde und die erste Beste, worauf die Gemeine des herrn sich gründen konnte.

Aber, könnte man denken, das war in jener Zeit zwar, wo diejenigen Menschen den Gehorsam von Andern zu fordern batten, welche selbst außerhalb der christlichen Kirche waren, befangen theils von dem Buchstaben des alten Gesezes, den welchem sie nicht verstanden, daß es seine Erfüllung in Christo gefunden habe\*), theils befangen in jener traurigen Finster bes Heidenthums und der Bielgötterei, da war es wol natür und nothwendig, daß denen, die so im Dunkeln wandelten, t jenigen, welche die Träger des göttlichen Lichtes auf dem Sboden sein sollten, in Allem, was eben das Wesen und die Vbreitung dieses Lichtes betraf, nicht gehorchten, sondern alle Gotte, der Stimme Gottes, die sie in ihrem Innern vernahm dem Beruse Gottes, der ihnen geworden war, und welchen ersüllen ihre Seligkeit ausmachte. Aber, könnte man eben de wegen sagen, unter christlichen Völkern, wo Obrigkeits wie Alnterthanen alle demselben Gott und demselbe Wort Gottes verbunden sind und verpflichtet, da könz dieser Grundsaz seine Anwendung sinden, da könze Streit entstehen zwischen dem Gehorsam gegen Gott, und de Gehorsam gegen die Menschen.

Lagt uns nicht vergessen, m. g. F., daß wir alle Glieder fin ber evangelischen Kirche, und laßt uns fragen, wie ist ben diese entstanden? Luther, dieses treffliche Wertzeug Gottes als er zuerst rebete unerschrokken mit Kraft gegen die Frrthüme der damaligen Zeit, er wurde gefordert vor das höchste Oberhaup seines Bolks und ihm wurde zugemuthet, er solle seine Meinun widerrufen und sich fügen der allgemeinen damals in der christ lichen Kirche geltenden und von ihrer höchsten geistlichen Obrigkei anerkannten Lehre. Wenn in ihm nicht ber Grundsaz der Aposte gewesen ware, ber in ihm sprach, man muß Gott mehr gehorden benn ben Menfchen, wenn er nicht mit ber unerschütterlichsten Festigkeit fest gestanden hatte und gesagt "hier stehe ich im Namen Gottes, und ich widerrufe nicht, ihr wider= legt mich benn aus bem Worte Gottes": wo wäre bann bas hellere Licht des Evangeliums, für dessen Besiz und Kraft an unsern Seelen wir, so oft wir uns in biefen Morgenftunden hier

<sup>\*)</sup> R8m. 10, 4.

We wie dieses Licht, welches nicht nur Diejenigen, die sich das wie dieses Licht, welches nicht nur Diejenigen, die sich das wie eine innige Weise vereinigten, um die göttliche Lehre m menschlichen Verderbnissen zu reinigen und die jezt die evantische Kirche bilden, sondern — wir dürsen es wol gestehen — wimfre Brüder von der andern Kirche auf mannigfaltige Weise wichtet hat? So war es auch damals eine Nothwendigkeit den kindig sestzuhalten, man muß Gott mehr gehorchen, dennt wu Menschen.

Und er sollte jezt weniger nothwendig sein? Wir sollten mit was nachlassen bürsen von dem Muth des Glaubens, von Affigkeit ver Ueberzeugung, von dem Gefühl des göttlichen mes und seiner leitenben Araft, der aus dem Worte Gottes mus zu unserm Herzen rebet? Nein, m. g. F., niemals. Alles am Welt besteht und entwitkelt sich durch dieselbe Kraft, durch Mot es entstanden ist; und konnte die christliche Kirche nicht michen, wenn viefer Grundsag nicht gegolten hätte, man muß Bitt mehr gehorchen, benn ben Menfchen, konnte fie fich the lautern und reinigen zu ver Zeit, als sie auch bevekkt war M finsterniß und erfüllt mit Aberglauben und Unwissenheit, biefer Grundfaz nicht festgehalten wäre, man muß Gott mehr gehorchen benn ben Menschen, so dürfen wir wol or ist ihr eingepflanzt als bie nothwendige Bedingung hred Fortbestehens, und zu keiner Zeit dürfen die Christen afform ihn zu befolgen.

And bedarf es nicht mehr, als nur einen aufmerksamen und sesten Blitt auf alse Verhältnisse der christlichen kinde, um uns vavon zu überzeugen. Ist etwa, m. g. F., eine belldommne Einheit des Sinnes und ves Herzens, der Meinungen met der Gevanken, ich will nicht sagen in der christlichen Kirche, dem das wissen wir alle, wie viel Streit in ihr herrscht, aber in dem Gebiet der evangelischen Kirche, der wir angehiren? Nein, sie ist nicht da. Giebt es nicht immer Einige, die

- ---

in sich nähren mancherlei Aberglauben, mancherlei Aengstlichkeit in ihrer Weise, in ihren Gebanken, in ihrer Lehre, welche ber Freiheit der Kinder Gottes hart widerstehen? Giebt es nicht Andre, die sich, wir wollen nicht sagen, daß das Gift desselben in ihrem Herzen wohnt, aber die sich in ihrer Ansicht und in ihrer Behandlung ber driftlichen Lehre bem entgegengesezten Ende bes Unglaubens, wenn gleich wider ihren Willen und ihr Wiffen, nähern, und die ihren Willen für sich haben? Besteht nicht ber Kampf zweier verschiedener Denkarten schon vom Anfang ber dristlichen Kirche an, ber einen, die es zu leicht nimmt, der an= dern, die zu schwerfällig und engherzig Alles behandelt, was in das Gebiet des Glaubens gehört, und auf mannigfaltige Weise die großen Güter, die uns der Herr erworben hat, und ihren Genuß verkummert? Und biefer Streit, biefer Gegenfaz, wir muffen es freilich fagen, wie er jezt besteht, so wird er immer bestehen; er erzeugt sich in jeder Gestalt aufs neue, wenn er auch jezt die eine und dann wieder eine andre Gestalt annimmt; und wenige sind immer nur diejenigen, die mit klarem Verstande und mit reinem Herzen in der Mitte stehen zwischen beiden, und bei weitem die Meisten neigen sich mehr ober minder auf diese ober auf jene Seite. Und bas gilt auch von benen, mannichfaltige Erfahrungen aus der Geschichte beweisen es, die da herrschen und Gewalt haben über die Menschen, auch von denen, die das Recht haben, in allen Dingen dieses Lebens und in Allem, was zur bürgerlichen Ordnung gehört, Gehorfam zu fordern. Wenn sie nun, wie damals die Hohenpriester thaten und wie späterhin die Oberhäupter bes römischen Volks und wie bamals, als Luther gegen die Irrthümer seiner Zeit kämpfte und die herrschende Lehre zu reinigen suchte, der römische Kaiser that, wenn sie, wie es so viele Beispiele dieser Art giebt, ihre Gewalt anwenden, der einen ober ber andern Seite bas Uebergewicht zu verschaffen, wenn sie auszumitteln meinen, welche von beiben Recht habe, und in bemfelben Maße ber einen ober ber andern zu genügen suchen: wie

foll bann die freie Entwiftelung driftlichen Sinnes und Lebens gedeihen? Wie soll irgend ein gläubiges Herz, stehe es auf bieser eter auf jener Seite, seines Glaubens froh werben, wenn niemand mehr wissen kann, indem er den Grundsag scheut und verwirft, Gott mehr zu gehorchen, benn ben Menschen, ob er bas, was er an sich zieht, was ihm bargeboten wird, was er annimmt, ob er dies aus reiner Ueberzeugung wählt ober getrieben durch das menschliche Ansehen, ob es Wahrheit ist in dem Worte Gottes, oder ob er selbst gefangen ist durch menschliche Gewalt? Ja alles Große, alles Erhebende, alles Reis nigende verliert feinen Werth, sobald die irdische. Bewalt fich hineinmischt, die auf bem Gebiete bes geistigen Lebens feinen Raum für ihre Wirksamteit haben foll, und sobald wir nicht mehr wissen, ob wir Gott gehorchen ober ben Menschen. Und vor biefer Gefahr können wir uns nur hüten, wenn jeber ben Grundsaz festhält Gott mehr zu gehorchen benn ben Menschen, und wenn in dem, was in Sachen des Glaubens sich auf unsre innere Ueber= zeugung bezieht, jeder im stillen Gespräche des Herzens mit Gott um im vertrauten Umgang mit Verständigern immer sicherer und in seiner Ueberzeugung fester zu werden sucht und diese durch nichts anderes leiten läßt, auch von ihr nimmer weichet um keiner menschlichen Gewalt und keines menschlichen Ansehens willen. Nur wenn wir diesen Grundsaz festhalten, können wir wahrhaft gläubig sein, unfer Glaube sei nun dieser ober ein anderer; nur bann können wir wissen, ob es ber göttliche Geist ist, ber uns leitet, und ob wir Gottes Kinder sind, wenn wir von dem Gesez nicht weichen, Gott mehr zu gehorchen benn ben Menfchen.

П.

Aber damit wir dies desto sicherer thun mögen, m. g. F., so last uns nun zu dieser auch die zweite Betrachtung hinzussigen, daß dieser für das Entstehen und Fortbestehen der driftlichen Kirche so nothwendige Grundsaz der

bürgerlichen Ordnung und also ben Rechten ber men j tichen Gesellschaft nichts vergiebt, sonbern mit versel vollkommen verträglich ist.

Eigentlich, m. g. F., sollte es varüber nichts zu sagen geb und könnten wir uns barüber verständigen ummittelbar mit ben die am meisten bas Recht haben und von Gott bazu gesezt si Gehorsam zu fordern von ihren Brüdern in allen menschlic Dingen, könnten wir vor uns versammeln alle Kaiser und Köni alle Fürsten und Obrigkeiten dristlicher Bölker, und sie frag Auge in Auge: glaubt ihr irgend eine Gefahr befürchten zu bur für euer Ansehen, für die Gewalt, die euch Gott verliehen h für die Pflicht, welche ihr habt, das irdische Wohl der Mensch mit ihrem geistigen zugleich durch alle eure Kräfte und auf a Weise zu fördern, glaubt ihr irgend eine Gefahr befürchten burfen von dem Grundsaz der Apostel, man muß Gott mel gehorchen benn ben Menfchen? - o so gewiß fie Christ find wie wir, so gewiß sie davon durchdrungen sind in ihre Innern, wie es das Höchste sei für den Menschen, ber Stimu Gottes überall zu folgen und sich immer von feinem Geiste leit zu lassen, so gewiß sie wie wir ihr Leben prüfen an bem Wor Gottes, so gewiß sie fühlen dasselbe Wort Gottes sich regend i ihrem Herzen wie wir: so würden sie sagen — nein.

Weil es Feinde giebt ves göttlichen Wortes, die, wie es ja natür lich ist, eben beswegen auch, wenn es gleich bas Ansehen nich hat, Feinde sind der menschlichen Ordnung und des menschliche Wohles, welches sie gern zu ihrem Bortheil untergraben möchter die da glauben, die heilige Gründung ves Christenthums, di göttliche Kraft bes Glaubens, die göttliche Kraft seines Bekennt nisses, die ganze Berbindung der christlichen Kirche sei eigentlich nichts an und für sich, aber sie sei ein heilsames Mittel, die Leidenschaften der Menschen im Zaum zu halten, die äußere Leitung derselben zu erleichtern und ihnen Ehrsurcht und Gehorsam

Wenn biese bann sehen, daß die Menschen in ber Sich ihres Herzens es anders nehmen, daß der Glaube an den En, tie Berbindung mit demselben ihnen etwas Größeres ift, w Größte, was sie haben, wodurch sie sich ihres Verhältnisses tt, ihrer Gemeinschaft mit dem höchsten Wesen bewußt mm; dann wird ihnen bange, daß jeder Mißbrauch, den sie wieben mit menschlicher Gewalt und mit menschlicher Ord= m, md daß die kleinlichen Wünsche, die sie haben für das ber Menschen, durch den gewaltigen kräftigen Geist möchten mamt werben, ben bas Christenthum in die Seelen berer, Bott fragen, ausgießt; bann möchten sie es gern ums in, und an die Stelle des Grundfazes, man muß Gott mir gehorchen benn ben Menschen, ben fezen, man muß bett nur gehorchen um ber Menschen willen, und möchten alanben machen, das Geschenk des Evangeliums und die Wohlbei der Ausbreitung besselben sei etwas, was wir der menschlichen st und dem menschlichen Ansehen zu verdanken haben, und deffen Gebrauch und Verbreitung wir daher auch ihnen minschaft schuldig sind, die sie Gewalt und Ansehen auf Erden ; und indem sie dies glauben und behaupten, fagen sie mich, der Grundsaz, Gott mehr zu gehorchen als ben Regiden sei gefährlich und brohe alle menschliche Ordnung zu alleren.

Darum, m. g. F., laßt uns die Sache näher betrachten. denelbe Apostel, der hier nicht einmal sondern oft in Einem Uhm sagt "man muß Gott mehr gehorchen denn den Resichen", was sagt er in dem schönen und gehaltvollen Briefe, wir — Gott sei Dank dafür — unter seinem Namen noch üng haben in dem Buche unsers heiligen Glaubens? "Seib anterthan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen; ehret den König und seine Hauptleute; führet einen guten Wandel, damit die, die von euch afterstehen, Gott preisen mögen, um eurer guten Werke wil-

San Cook

len; hütet euch, daß ihr nicht um Missethat willen leibet, aber freuet euch wenn ihr um Wohlthat willen leiben könnt"\*). Und was er da gesagt hat, das ist ums eben so Gottes Wort, wie wenn er sagt "man muß Gott mehr gehorchen denn den Menschen". Wenn denn der menschelichen Ordnung zu gehorchen das Wort Gottes ist, wie kann dann der Gehorsam gegen Gott, auch wenn man zu sich sagt, man muß Gott immer und überall mehr gehorchen denn den Menschen, wie kann der jemals der menschlichen Ordnung nachtheilig sein?

Wenn es nun aber boch scheint, als könnte vies in einzelnen Fällen geschehen, so lagt uns zusehen, wie es sich bamit verhält. Und sehen werden wir, an dem Grundsaz des Apostels, den er vor ben Hohenpriestern und Aeltesten seines Bolks so kräftig aussprach und durch sein ganzes Leben befolgte, an dem liegt es nicht; er müßte sich selbst, es müßte ber heilige Geift in ihm sich widersprochen haben; und die ganze Geschichte zeigt es auch, daß ber treue Gehorsam gegen Gott und sein Gebot immer die feste Stüze bes menschlichen Ansehens und ber menschlichen Ordnung gewesen ist. Aber woher kann jener Schein kommen? Da sagt man: "wenn sich die Menschen einbilden einen Befehl Gottes und ein Wort Gottes zu haben, welches anders lautet, als das Wort des Apostels, wenn sie sich herausnehmen, die Befehle und die Anordnungen der Obrigkeit nach ihrer Einsicht zu richten und wenn sie ihrer Einsicht nicht gemäß sind, bann sie verachten und übertreten, und denen die zu gebieten haben den Gehorsam ver= fagen; bann scheint biefer Streit ba zu sein, und bann steht biefe Gefahr vor Augen."

Aber m. g. F., der Apostel sagt, "man muß Gott mehr gehorchen, benn ben Menschen", nicht etwa, weil er in sich gehabt hat ein Wort Gottes oder einen Befehl Gottes, wobon er nicht im Stande gewesen wäre, Andern Rechenschaft zu geben,

<sup>\*) 1</sup> Betri 2, 13-20.

wir, weil er von seinem Herrn und Meister ben Befehl wil er und seine Mitarbeiter an dem großen Werke bes wird tas Wort aus bessen Munde hatten, welches ihnen benie, sie sollten seine Zeugen sein auf Erben, barum fagt er .Zan muß Gott mehr gehorchen benn ben Menfchen, mi vir tonnen es nicht laffen zu reben von bem, was Mgefeben und gehört haben". Und fo wollen auch wir miejes Wort "man muß Gott mehr gehorchen benn Menschen" nicht auf alles basjenige beziehen, was ein Wahn, was eine verkehrte menschliche Meinung, was ziregeleitete menschliche Einbildung, indem es ihre eigenen wien und Gebilde sind, als Wort und Befehl Gottes vorin, sondern wir wollen Gott danken vorzüglich in dieser biebung, daß wir haben das feste geschriebene Wort Gottes als Maakstab, den jeder anlegen kann um zu prüfen, ob das, ihm als Wort Gottes erscheint, es auch wirklich ist. tieses geschriebene Wort Gottes es ist wie unser so Maakstab dristlicher Obrigkeiten, christlicher Könige und Für= ie alle bekennen sich bazu, sie alle empfangen baraus Licht The Gebanken und Belehrung für ihre Handlungen, sie alle mmmeln sich unter seine Fahnen; und so ist dies denn zwischen und ihnen ein gemeinschaftliches Geschäft, daß wir das Wort intes und aus demfelben den Willen Gottes immer vollkommner michen lernen. Würden wir also bem können Vorschub ge= witten und seine Handlungsweise für Recht halten, der da ein Beit Gettes vorschüzte, welches an ihn besonders ergangen Bitte, wenn er den Befehlen der Obrigkeit den Gehorfam ver= der gegen die von ihr anerkannte und bis dahin bewährte Omming in den menschlichen Dingen etwas unternehmen wollte, Miter tem Borwand, es sei das Gethane vollkommen gerechtfertigt ienes besondre Wort Gottes, würden wir einem Solchen Berichub gewähren können? Nein, sondern wir würden ihn auf Bert Gottes, welches allen gemein ist, hinweisen und ihm

fagen, so er uns aus bem beweisen könne, was er gethan fei r und wohlgefällig vor dem Herrn, und die Regel für fein I sei darin wesentlich enthalten, so würde es sich wol zu einer genseitigen Verständigung zwischen ihm und ber Obrigkeit brin lassen. Was aber irrige Anwendung und Auslegung r göttlichen Worts, welches allen gemein ist, und, wie es de darüber keine unumstößliche Gewißheit giebt, abweichen de Au legungen betrifft, so sehen wir ja aus ber Erfahrung, t viel Geduld christliche Obrigkeiten und Fürsten von je an in die Hinsicht mit ihren Unterthanen gehabt haben. Unfre Obrigk verlangt von jedem, der in die christliche Kirche aufgenommen und ben Rechten ber bürgerlichen Gesellschaft baburch einverleil er foll, so oft sie selbst ihn bazu auffordert, die Wahrheit eil Wer in feine lich bekräftigen, welche er ihr schuldig ist. Gewissen nicht gebunden ist und nichts Anstößiges in dieser no immer bestehenden Einrichtung findet, der thut es. Aber wie vie kleine dristliche Sekten und Parteien giebt es, die mit wenigs freiem Gemüthe in den Geist des Evangeliums eindringen, sor dern sich streng an den Buchstaben des Worts halten "eure Red fei ja ja, nein nein, was brüber ift bas ift vom Uebel\* Wenn sie nun aufgefordert wurden den Gid zu leisten, und si meinten, sie könnten nicht schwören ohne ihre Ueberzeugung auf zugeben: niemals haben christliche Obrigkeiten ihnen bas als eines Ungehorsam gegen ihre Anordnungen und Geseze gebeutet, sondere wie unfre öffentliche Schrifterklärung dies nicht so auslegt, viel mehr ben Wünschen ber Obrigkeit hierin zu Gulfe kommt, unt jedem gebietet, er solle schwören überall wo von Seiten berer, welche den Eid zu fordern haben, der Befehl dazu an ihn ergeht, so hat man doch Gebuld und Nachsicht mit den Irrenden und ist sern bavon, irgend einen Zwang gegen sie zu gebrauchen, sondern weil man weiß, daß biejenigen, die mit einfältigem Herzen

- Cook

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 37.

a meidriebenen Wort Gottes halten, nie werben ber menschlide Orenung gefährlich sein und dem entgegen, was recht und ie läßt man sie auf ihrem Wege, und man begnügt sich mit 30 und Nein. — Ja wie viele Christen hat es nicht gein, die sich gebunden gehalten haben in ihrem Gewissen, bas Start nicht zu ziehen gegen ihre menschlichen Brüder, das Smeland zu vertheidigen in den Zeiten ber Noth. Chriftliche Lengleiten haben sie lange Zeit nicht nur nicht verfolgt, sondern me and gevuldet und ihrer Schwachheit nachgesehen, indem sie wiften, daß es unter der Mehrzahl immer nur einige Seiden fein könnten, welche sich auf diese Weise ber Berpflichentziehen, bas allgemeine Wohl und die heiligen gemeinsamen bes Lebens mit dem Schwerte zu schüzen, und daß boch er große Haufe ber Menschen bie Stimme bes Baterlands fühle eine von Gott an sie ergehende, daß boch bei weitem die Deisten ben Gehorfam gegen sie erkennen als einen Theil bes Serjams gegen Gott, ber es angeordnet hat, daß bie Menschen serschiedene Bölker getheilt sein sollen und zusammenhalten Schuz und Truz. So seben wir, wie wenig von bieser Auslegung Gefahr zu besorgen ist für menschliche Orbfo fie nur aus einem Herzen kommt, welches nichts anders will, als Gott gehorchen aus allen Kräften und in allen Beziemaen tes Lebens. Was aber irrigen Wahn betrifft, ber boch immer nur einzelne Menschen befällt — benn wie klein ist bie Thil ber Menschen, die bahin gelangt find biesen Wahn fest= walten — diese find bann ber Gegenstand ber Belehrung für viejenigen, denen es obliegt, die Menschen aufzuklären über ihr Berhaltnis mit Gott; und wo sie ausweichen von bem Wege rines gottgefälligen Lebens und die menschliche Ordnung stören, bat die Obrigkeit eben so Recht sich zu berufen auf den Gewefam, ben sie ihr schuldig sind, und zu fagen mit der Schrift, sie habe ihr Schwert nicht umsonst, sie führe es zur Rache über bie Uebelthäter. Wer Böses thut, bas ihm nachgewiesen werben

- Cook

fann aus dem Worte Gottes selbst, welches als die ewige Richtschurr alles menschlichen Handelns von uns anerkannt wird, der fällt der menschlichen Ordnung anheim, und keiner von uns wird ihn jemals entschuldigen wollen aus diesem Wort der Apostel, das weit erhaben ist selbst über die Möglichkeit, das Böse in gewissen Fällen zuzulassen. Und so ist es nichts mit dem Wahn, mit dem eitlen Vorgeben eines Wortes Gottes, das da widerstrebt dem lebendigen Wort Gottes unter uns und den Gebräuchen der menschlichen Ordnung.

Aber ein Anderes scheint es zu sein, was ich schon vorher angebeutet habe, wie es benn auch ungählige Fälle giebt, bie uns varan erinnern, wenn die weltliche Obrigkeit ihre Gewalt ein= mischt in bassenige, was reine Sache Gottes und bes Evangeliums ift, wenn sie ihre Ansicht des Glaubens unterstüzen will durch bas Schwert, welches sie nicht führt, um zu richten über bie bei= ligen Angelegenheiten bes Herzens und bes Glaubens, sondern in der That allein zum Schuz ber Guten und zur Rache über die Bösen. Ja bann kann ber Gläubige nicht anders sagen, als mit ben Aposteln: man muß Gott mehr gehorchen benn ben Menschen. Aber eben bieses, hat es jemals die menschliche Ordnung umgestürzt? Ift Petrus nicht gehorsam gewesen ber Obrigkeit auch bamals, als er sagte: man muß Gott mehr gehorchen benn ben Menschen? Er hat gebulbet bas Un= recht, er hat ertragen bas llebel, er hat geleiftet seinen Gehorsam gegen Gott und gegen die Menschen, so weit ihr Recht ging in Sachen des göttlichen Wortes. Und die Chriften, die ihr Blut vergossen für die Sache des Evangeliums, weil sie nicht gehorchen wollten ber Obrigkeit, die ihnen befahl, sie sollten ihren Glauben verläugnen und ihr Herz hinwenden zu dem Dienst vergänglicher Wesen, sie sind gefallen und haben damit ihre Treue gegen die menschliche Ordnung bewährt. Denn weil diese befahl, das Blut ver Ungehorsamen solle fließen, so gaben sie ihr Leben willig hin und waren unterthan der weltlichen Obrigkeit. Und als die Zahl

in Chine schon so gewachsen war in dem großen Umfang bes Reichs, daß diejenigen, die im Streben nach bem Befig Macht die Güter des Geistes aus den Augen verloren und innerlich nicht für das Christenthum eingenommen tech um die Gunft der Christen buhlten, so sind diese es wiesen, wie auch ihr Blut bazwischen floß, welche die mensch-20 Ordnung zerstörten und um vorübergehende leibliche Vorie rechtmäßige Obrigkeit bekämpften. Der Widerstand, n id da fest begründet, wo menschliche Gewalt ihre Gränze mixitet und in das Gebiet des Glaubens und der Ueberzeuimgreisen will, der Widerstand der daher kommt, weil die iden fühlen, man muß Gott mehr gehorchen, benn Renschen, ber wird nie bas menschliche Ansehen ftören, turch Gottes Wort geheiligt ist, sondern er wird es heilig er wird es verfechten, er wird seiner Gewalt unterliegen with seines Gehorsams, wenn es auch gegen ihn das Schwert meldes nur die Bösen strafen soll, aber die Guten beschüzen. der wenn beides nicht geschieht, wenn ber Mensch immer mehr tet durch das Licht von oben, immer mehr erfüllt in seinem burch die Kraft des göttlichen Geistes, auch immer richtiger weitet, was zeitlich ist und was ewig, was unvergängliche wit ist im Worte Gottes und was vorübergehender mensch= Bahn; wenn der Mensch je länger je mehr dem unterliegt, ime Gebanken und seine Wege Gottes Gebanken und Wege Denn alles, was menschliche Obrigkeit und menschliches Anbeißt, seine angemegnen Gränzen nicht überschreitet, und the Sache bes Glaubens und der Ueberzeugung ist nie anders der dem Wege der Belehrung berichtigen will: dann kann Etreit zwischen bem Gehorsam gegen Gott und bem Gehorsam die Menschen entstehen. Und was wollen wir anders sagen, daß auch in dieser Hinsicht Christus der Herr der wahre und die Fürst des Friedens ist. Denn diejenigen, die ihn lieben Brut, ib. Apoftelgesch.

aus reinem und vollem Herzen, die sich seine Gestalt immer meh zu verklären suchen aus bem, was uns von seinem Leben zurükt gelassen ist in unsern heiligen Büchern, die sich halten an da feste prophetische Wort, welches unter uns verkündigt wird\*), die wird der Geist Gottes bewahren vor allen Abirrungen, di der menschlichen Ordnung gefährlich sein können. Und die wahr haft dristliche Obrigkeit, die selbst bildet an bem Reiche Gottes bas Christus ber Herr gestiftet hat, auch ihn allein erkennt als ben König, bessen Reich nicht ist von dieser Welt\*\*), selbst aber zu herrschen nur begehrt bem göttlichen Willen gemäß in ber Dingen dieser Welt, wie könnte die jemals bahin kommen, bie Gewissen ber Menschen burch äußere Gewalt zu brüffen, die Treue ber Menschen gegen ihre Ueberzeugung in Versuchung zu führen, und ihr Ansehen auf die gefährliche Spize zu stellen, die Menschen wählen zu lassen im Streit zwischen bem Gehorsam gegen Gott und gegen die Menschen? Pilatus, vor dem unser Herr stand, bequemte sich allerdings auf eine unrechtmäßige Weise, Denen sein Anseben zu leihen, die durch leere, menschliche Sazungen, indem fie über die Gränze ihrer Verpflichtungen hinausgingen, ihr Ansehen sicher stellen wollten für irdische Zwekte, die der Herr nie aufhörte zu bekämpfen; Pilatus, ber ba glaubte seinem Herrn einen Dienst zu leisten, ober sich wenigstens gegen bie Beschulbi= gung zu retten, als habe er etwas in seinem Dienste verseben, was hat er, was haben die Hohenpriester baburch bewirkt? Der Tag des Verderbens, den sie entfernen wollten, er kam um besto schneller und unaufhaltsamer herbei, weil sie ihre Hand an den Heiligen Gottes gelegt hatten. Und jenes fast göttliche Ansehen ber bamaligen Raiser, vor welchem auch diejenigen, die in ben verschiedenen Theilen ihres großen Reiches ihre Stelle einnahmen, sich beugen mußten, es wurde in seine menschlichen Schranken

2006 5 7409

<sup>\*) 2</sup> Petr. 1, 19. \*\*) 30h. 18, 36.

millwiesen durch die Gewalt des Christenthums. Diesenigen, die ist aoch später Gott gleich stellten und göttliche Andetung bestim und das Blut der Märthrer sließen ließen, ihr Thron siessallen; aber nicht die Shristen, die sie bedrüfft und getödtet dien, sind es gewesen, die ihn umgestürzt haben, sondern ihr wie Berderben, nachdem sie sich Gott gleich gestellt hatten. Jener deutsche Fürst und Kaiser, vor dem Luther stand, und der minuthete seine heilige Ueberzeugung aufzugeden und zu widerzien, der seine ganze Macht ausbot, das Entstehen der evangelissen kieche zu verhindern, — die Fürsten selbst und ihre Unterstum blieben ihm gehorsam nach der damaligen Einrichtung des wischen Reichs, aber er selbst nahm von seinem müden Haupte kiene herab und zog sich zurüff in die Einsamseit. Diesespie, welche Gott mehr gehorchen wollten, als ihm, sie haben sein nicht genommen.

Und so wird es die Geschichte bewähren, daß benen, welche und meinen mit dem Grundsaz der Apostel, man muß Gott nehr gehorchen denn den Menschen, das menschliche Ansehen, währe Gott geheiliget hat, auch heilig ist. Und die er würdigt wigen zu Obrigseiten seiner Bölker, zu Fürsten und Königen, webr sie mit uns zusammenstimmen in jenem Grundsaz, desto wiger streffen sie ihre Hand aus nach dem, was ihnen nicht sejamt, und worüber keine menschliche Gewalt zu richten hat, indern sich genügend an den schweren Pflichten, die ihnen aufwirt sind, suchen sie ihr Heil aus dem Worte Gottes, welches dam kommt, die den Herrn darum anrusen auf dem Wege der lebendigen Gemeinschaft mit Allen, welche an seinen Namen staden. So ist Christus der Fürst des Friedens; von ihm zeh kein Hader aus und kein Streit, sondern dadurch daß er, we selches werheißen hat, Alle zu sich zieht\*), vereinigt er

<sup>30</sup>b. 12, 32.

Alle in Eintracht und beiderlicher Liebe. Und so last uns i tren sein; dann wirt sein Geist unter uns wohnen, dann to unter uns der nothwenrige Geboriam, den der Christ sein Gewissen schuldig ist, immer sester gegründet werden, und i Reich Gottes und die menschliche Gewalt auf Erden werden ni verschieden sein sondern Eins und dasselbige, wie es sein heisti-Wille ist! Amen.

### III.

# Am 6. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 6, 1-6.

In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, erhob sich ein Murmeln unter ben Griechen wider die Hebräer, darum daß ihre Wittwen übersehen wurden in der täglichen Handreichung. Da riefen die zwölfe die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es taugt nicht, daß wir das Wort Gottes unterlassen, und zu Tische dienen. Darum, ihr lieben Britber, fehet unter euch nach sieben Männern, die ein gutes Gerücht haben und voll heiligen Geistes und Wahrheit sind', welche wir bestellen mögen zu dieser Nothdurft. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt bes Wortes. Und die Rede gefiel ber ganzen Menge wohl, und erwählten Stephanum, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippum und Prochorum und Nikanor und Timon und Parmenam und Nikolaum, ben Jubengenoffen von Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und beieten und legten bie Hände auf sie.

Wenn wir, m. g. F., in Beziehung auf ben unmittelbaren Gegenstand unsrer jetzigen Betrachtungen bas, was ich jezt verlesen habe, mit dem vergleichen, worüber wir uns das leztemal unterhalten haben, so kann es auf den ersten Anblikt scheinen, als ob bieses etwas ganz Geringfügiges sei gegen jenes. Damals war bie Rebe von einem großen fruchtbaren Grundfag für bas ganze christliche Leben, ben die Apostel aufstellten nicht nur, sonbern auch burch die That bewährten, und in dem die ganze Kraft und ber ganze Umfang der Wirksamkeit des Evangeliums verzeichnet war; hier aber in den eben verlesenen Worten ist die Rebe nur von einer äußerlichen Einrichtung: und wie könnten wir baher wol biese auf gleiche Weise mit jenem für eine von ven wichtigen Begebenheiten halten in der Pflanzung der ersten driftlichen Kirche? Demohnerachtet ist es so, und um es so zu finden dürfen wir nur baran benken, wie überall in dieser irdi= schen Welt Inneres und Aeußeres auf das genaueste zusammen= hangen und jenes ohne bieses nicht bestehen kann.

Der göttliche Geist, m. g. F., sollte burch die kleine Schaar verer, die ursprünglich das Wort von der Erlösung aufgenommen hatten, auf eine fruchtbare Weise wirken in eine unabsehbare Ferne hinaus einen mächtigen und immer mehr bedenklich wervenden Widerstand des Glaubens gegen feindselige Aräfte. Sollte also der große Zwekt erreicht, sollte sich ihm mit jener Schnelligkeit, die wir in ber ersten Berbreitung des Christenthums bewundern, angenähert werben, wie wichtig war es, daß jeder Ein= zelne an feinem rechten Orte stand, ben er auf ber einen Seite ganz ausfüllen konnte, aber ber auch auf ber andern Seite alle feine Kräfte in Anspruch nahm; wie wichtig war es, daß Alle sich gegenseitig gleich zu unterstüzen fähig waren, und daß nicht etwa aus Mangel an Ordnung der eine gar den andern hinderte in dem großen Beruf, und die Kräfte, die vereinigt wirken sollten, einander aufhoben. Das, m. g. F., das ist die große Wichtigkeit und Bebeutung aller Ordnung, aller festen Einrichtungen in mensch=

sie Geschäften; und diese war damals und ist auch noch jezt wischichen Kirche eben so nothwendig wie jeder andern menschGesellschaft, und um so unentbehrlicher und bedeutender, je und heiliger der Zwekt ist.

Time aber war die Einrichtung, von der die Worte unseres Lines reden, nichts anders als die vollkommnere Gestal=
tung der ersten christlichen Gemeine, nach deren Muster
id dernach alle andern einrichteten und bildeten, und deshalb
ihm wir sie mit Recht unter das Wichtigste, was uns die Ge=
idete dewahrt hat von der ersten Pflanzung der christlichen Kirche.
in und daher jezt diese Vervollständigung in der Ord=
tung und in der Einrichtung der christlichen Gemeine
Segenstand unsers frommen Nachdenkens machen. Wir wossen
ielden, dann aber auch zweitens auf die Veranlassung,
tedurch sie herbeigeführt wurde.

T.

Benn wir uns nun zuerst fragen, was war benn bas eigent=
ide Besen, ber Zwekt und die Bedeutung der neuen Erichtung, welche die Apostel vorschlugen und die ganze schon kentende Menge der Christen mit solchem Wohlgefallen auf=
iden? — so können wir wol antworten, zuerst es war eine beilsame Theilung nothwendiger Geschäfte; aber dann im zweitens es war eine annähernde Beränderung in dem Berhältniß der Apostel zu den übrigen Gliedern ter driftlichen Gemeine.

Nethwendig war und ist überall in der christlichen Kirche in Amt des Wortes und des Gebets, wie der Apostel in imer Rede dasjenige bezeichnet, welches er und seine Genossen in pmächst und unmittelbar vorbehalten wollten; aber eben so wiedenig war der Dienst, den die Apostel früher mit verwaltet hatten, und der jezt andern übertragen wurde. Er bestand in der Fürsorge für diejenigen, die der Hülse des gemeinen

- City

Wesens der Christen bedurften. Ihre dürftigen Umstände, ihr verlagne Lage, die täglichen Schwächen, die ihr heimathloser Zu stand mit sich brachte, bas sind die wesentlichen Glieder der Pflege die von der ersten Zeit an in der christlichen Kirche ist ausgeül worden. Daß auch dies ein nothwendiger Dienst war, darübe ist wol nicht Noth viel zu sagen. Es ist auch allenthalben vies in der christlichen Kirche gefühlt worden, und wo wir wirklich eine vollständige Einrichtung dristlicher Gemeinen sehen, da fin den wir auch diese gemeinsame Sorge Aller für diejenigen, die einer solchen äußerlichen Pflege bedürfen. Am nothwendigsten aber mußte diese erscheinen in jener ersten Zeit. Denn unter welch eine große Menge von Ungläubigen, theils bethörten theils feindlich gesinnten, war bamals die geringe Schaar berjenigen ge= stellt, die sich ganz dem Dienste des Evangeliums gewidmet hatten! Und welch ein köstliches Gut war dieses für das ganze mensch= liche Geschlecht jedem Einzelnen unter ihnen! Wie tief mußten alle den großen Werth eines jeden Gliedes ihrer noch so eng ge= schloßnen Gemeine fühlen! wie wichtig mußte ihnen sein, daß jeder so wenig als möglich burch äußere Umstände und Leiben gehemmt alle seine Kräfte dem gemeinsamen großen Zwekke der Aufrechthaltung und Verbreitung des Evangeliums widmen konnte!

Freilich war bamals und ist noch immer einer der ersten Grundsäze des Christenthums und ein alle Bekenner desselben lebendig durchdringendes Gefühl, daß alle Leiden dieser Zeit nicht werth sind der Herrlichkeit, die durch den gött= lichen Geist in der menschlichen Seele kann und soll offenbart werden\*). Eben deswegen nun, wenn es hierbei nur darauf angekommen wäre, in welchem Zustande sich jeder Sinzelne befände, wie viel oder wie wenig ihn von den Wider= wärtigkeiten dieses Lebens träse, so könnte man denken, man würde es für etwas weniger Wichtiges gehalten haben und für etwas

<sup>\*)</sup> Nom. 8, 18.

mide Nothwendiges, benen, welche auf diese Weise litten, zu hie pie kommen und ihre zeitlichen Bedrüffungen aufzuheben memizstens zu lindern. Denn alle waren ja aufgefordert zu wa, an alle war der Aufruf ergangen, ihr Kreuz auf sich zu was und dem Erlöser nachzusolgen, und was einem jeden von miden Leiden und Widerwärtigkeiten kam, das konnte und sollte um Freudigkeit des Herzens ausehen als eine heilsame Uebung, war dernen zu lernen, was ihm in dem Amt der Gemischt des Glaubens und seiner Verkündigung kommen werde. In dieser Seite augesehen also hätte man glauben sollen, die diesen hätten gleichgültig sein müssen gegen die zeitlichen Leiden was, außere Hülfe darzureichen, hätte es ihnen genügen sollen, was den Geist der Liebe zu trösten und zu erquissen.

inte jeder Einzelne unter ihnen sich befand, sondern jeder sollte untsam sein für das Ganze; und wie jeder Zustand, wenn seich seichränkt ist in seiner Thätigkeit, zurüktgehalten auf demsich Flekt, gehemmt in seinen Wirkungen durch äußere Verhältseit, wie jeder solche Zustand der Thätigkeit des Einzelnen für Sache des Glaubens hinderlich sein mußte, das liegt zu Tage. Icht also um ihretwillen, sondern um der Welt willen, der sie weiten, die sie sollten bekehren und von dem Weg des Verderstats zurüktsühren zu dem Gesez des Glaubens und der Liebe, warm war es ein wesentlicher Grundsaz der christlichen Gemeinen, wis alle aus allen Kräften suchten der Noth und den Leiden ihrer Irwet abzuhelsen.

Und aus demselben Gesichtspunkt, m. g. F., sollen nun auch wir diesen Dienst und diese Pflege in der christlichen Kirche ansiden, weniger um die äußere Noth abzuwenden, als vielmehr um Aräste zusammenzuhalten zum Dienst des Geistes, dem Alles scheiligt sein soll, der Alles beseelen will. Darum eilen wir den Dürstigen und Leidenden unter den Genossen unsers Glaubens

fo gern mit allem, was von äußern Mitteln uns zu Gebote steht, zu Hülfe; darum lassen wir diese Unterstüzung nur denen zustommen, die sich in der christlichen Kirche erhalten haben einen guten Namen und einen tadellosen Ruf, so daß wir sie ansehen können als Wertzeuge des göttlichen Geistes, als unsre Mitarbeiter in dem Weinberge des Herrn, die Andern aber, die wir nicht dazu rechnen dürsen, die schließen wir mit Recht von dieser Pflege ans, welche nur für jene da ist, und verweisen sie in dem Fall äußerer Bedrüffungen an die Wohlthätigseit, welche von andern Duellen ausgeht. So mußten also der unmittelbare Dienst an der Verkündigung des göttlichen Wortes und dieser Dienst der Pflege einander gegenseitig unterstüzen und zu Hülfe kommen.

Aber wie es sich überall als heilsam erwiesen hat in der menschlichen Gesellschaft, und wie es zugleich bas Erste ist, was die Menschen unter sich veranstalten, sobald sie den ganzen Um= fang ihres irdischen Daseins übersehen, daß sie die gemeinsamen Arbeiten und Geschäfte auf eine gleichmäßige Weise vertheilen, vamit nicht, indem jeder Alles thun foll, dieses nur auf eine un= vollkommne Weise geschehe — bas zeigt sich auch als nothwendig und heilsam in der christlichen Kirche, und die Begebenheit, deren Erzählung wir uns vorgehalten haben, war die Theilung ber Geschäfte, die Absonderung bes Lehramts von dem Ge= schäft ber äußern Pflege. Denn früher hatten bas leztere die Apostel mitverwaltet mit dem Dienst am Wort und an ber Lehre, und wie die Träger ber unmittelbaren göttlichen Gaben bes Geistes, so waren sie auch bie Spenber ber Gaben gewesen, welche die christliche Liebe barreichte zum Dienst und zur Unter= stüzung der Leibenden unter den Christen. Aber beides war frei= lich sehr weit von einander entfernt, und die Apostel fühlten, daß es sich auf die Länge nicht mit einander vertragen würde. Petrus fagte "es ist nicht gut, daß wir das Wort Gottes verlaffen, und ben äußern Dienft ber Pflege verrichten." Denn eben weil die Zahl ber Christen groß geworden war, so

kunk kides nicht ohne Rachtheil des einen oder des andern von in mb bemfelben bestritten werben. Und auch bies war eine Mingel, die durch das menschliche Wort des Apostels der With Geist in unsern heiligen Schriften als seine eigne Berwillung niebergelegt hat. Denn ber Apostel Paulus fagt, wie s mur Einen Geist gebe, aber mancherlei Gaben, so gebe Einen Herrn zwar, aber mancherlei Alemter, die er anmut's). Denn nach bem Maaße der Gaben seien auch die wir und Berrichtungen vertheilt worden, damit jeder sich dem mische wirmen könne, wozu ihm Gott die Gabe verliehen hat, mit nicht, indem jeder Alles thun will, diejenigen in ihrer Migieit zurüktgehalten werben, die zu einem Werk bes Geistes, im Reiche des Herrn geschehen soll, besser ausgerüstet t, als er, und damit er sich selbst nicht hemme in der Ver= ting bessen, wozu ihn Gott ber Herr durch die Gaben, die er berlieben, berufen hat.

Und allerdings war dies der erste und wesentlichste Unteride, der in der christlichen Kirche gemacht werden mußte, indem
im ihn die Gemeinschaft der Gläubigen nicht bestehen konnte.
In anderes Amt ist das Amt der Lehre, ein anderes ist das
Int der Pflege; andere Gaben sind es, deren diejenigen bedien, welche die Wahrheit verkündigen sollen, und die Offendumgen des Geistes auszusprechen berusen sind, der es von dem
kanhum des Erkösers nimmt und ihn den Menschen verklärt\*\*),
under Gaben sind es, deren diejenigen bedürsen, welche die gedien unter diejenigen, die durch äußere Widerwärtigkeiten und
kehen gedrüfft werden; andre Aemter sind ausgezeichnet durch
aben Gaben, damit nicht jeder Alles verrichte, sondern nur das,
dass nie diel Unvollkommnes würde uns nicht in der christlichen

<sup>1 60. 12, 4-5. \*\*) 30</sup>h. 16, 14.

Kirche erscheinen schon in ihrer sersten Entwikkelung, sin den schneller Fortschritten des Evangeliums in der kurzen Zeit, von der und die Apostelgeschichte Nachricht giebt, wenn nicht zur rechten Zeit diese Theilung der Geschäfte gemacht wäre, von welcher unser Text redet.

Aber es war nun eben bies zweitens auch ein veränder tes Berhältniß zwischen ben Aposteln und den übrigen Gliebern ber dristlichen Gemeine. Denn bisher waren bie Apostel zu allen übrigen Christen in dem Verhältniß gewesen, das Gemeinsame zu besorgen, anzuordnen und zu leiten, die Gemüther der Gläubigen durch die Gaben des Geistes in dem Wort des Heils zu befestigen und das gemeinsame Wesen durch ihre Thätig= keit in allen verschiedenen Zweigen besselben zu lenken und zu fördern. Wie hätte es auch anders sein können m. g. F.? Denn wenn wir überall in der menschlichen Gesellschaft Unterschiede entstehen sehen, die, wenn man sie auch mit Gewalt aufheben wollte, boch immer wieder aufs neue sich entwikkeln würden, weil Gott selbst ben Keim bazu in die menschliche Natur und in die ver= schiedene Ausrüftung der Einzelnen gelegt hat; wenn wir so häufig sehen, daß in diesem oder jenem, was wichtig und bedeutend ist für das ganze menschliche Leben, es immer nur Wenige sind, die sich auszeichnen und hervorragen, aber wie diese Wenigen bann auch im Stande sind, mit ihrer überwiegenden Kraft die Andern zu leiten und sie allmählig für dasjenige, was ihnen sich als bas Große und Gute offenbart, zu beseelen: wie viel größer war noch ber Unterschied zwischen den Aposteln und dem zwar schon an= sehnlichen Haufen ber übrigen Christen, ber aber, je größer er geworden war, um besto mehr aus folchen bestand, die das Evan= gelium noch als etwas Neues aufgenommen hatten. Sie allein hatten im voraus vor allen übrigen den innigen und vertrauten Umgang, den sie mit dem Erlöser in der Zeit seines irdischen Daseins gepflogen hatten, die Art wie er sie felbst zu seinen un= mittelbaren Jüngern und Dienern gesezt hatte, ben reichen Schaz

von Erfahrungen und innern Wahrheiten, die sie gesammelt hatten während ber Zeit ihres Lebens mit ihm und auch jezt schon in der zwar kurzen aber unendlich fruchtbaren Zeit ihres öffentlichen Daseins und Berufs. Das war also die große Ungleichheit zwi= iom ihnen und allen übrigen Christen, daß sie allein leiten konn= ien, jene aber gehorchten und sich leiten ließen; und sie war so sest gegründet, wie sie nur irgendwo gegründet sein kann. se also bisher so gewesen war, bas, m. g. F., bas war sehr natürlich. Aber der göttliche Geist hätte müssen weniger beschäf= tigt sein und wirksam in jener großen Zeit, wenn er nicht unter dem großen Haufen berer, die durch das Wort der Apostel be= ihn waren von dem Dienst des Vergänglichen zum Glauben an die unvergängliche Kraft der Wahrheit oder auch auf eine eigen= thumliche Weise das Bewußtsein des höhern Lebens in sich er= west hatten, wenn er nicht unter biefen einige wenigstens getroffen bitte, die geschickt waren burch ihre natürliche Ausrüftung und turch den Eifer, mit welchem sie die Sache des Evangeliums ergriffen, in sich selbst Gaben zu entdekken, welche sie fähig machim, selbst kräftige Gehülfen der Apostel zu sein. Es war also die Kraft des göttlichen Geistes selbst, die damals wirkte, daß then bieses Berhältniß früher oder später ein anderes werden mußte, als es bisher gewesen war. Und wenn nun die Apostel, M. g. F., wie wir sehen, nicht durch irgend eine äußere Gewalt geleitet, sondern von innen heraus bahin gebracht wurden, das disherige Verhältniß zu ändern schon in einer so frühen Zeit der eben entstehenden driftlichen Kirche: so können wir nicht anders als sagen, es muß ihnen dies ein erfreusicher Beweis gewesen sein von der Kraft, die der göttliche Geist in den Gemüthern ausübt, daß es so wenig schwer war, daß die Menge der Christen mit Uebereinstimmung eine kleine Zahl auswählte, ber sie mit vollem Vertrauen das Amt, welches die Apostel von dem ihrigen trennen wollten, überlassen konnten. Und wie recht die Apostel gethan haben, diese Trennung schon damals vorzunehmen, und

durch die Wahl der Gemeine aus der Gemeine selbst sich Se hülfen geben zu lassen, welche die Leitung bes Ganzen mit ihre theilten, das sehen wir daraus, m. g. F., daß unter benen Di gewählt wurden, ein Stephanus war, ein Mann nicht wenige kräftig an Wort, als die Apostel selbst es waren, und dem, ohrt erachtet er burch das ihm jezt verliehene Amt an etwas anderes gewiesen war, außerbem noch Kraft und Zeit übrig blieb, bas Wort von dem Herrn zu verkündigen da, wo ihm die günstige Gelegenheit geboten wurde, und die Gegner bes Erlösers 31 widerlegen. Daraus sehen wir, die Apostel haben diese Annähe= rung, welche sie stifteten zwischen sich selbst und den übrigen Gliebern ber Gemeine, indem sie bieser bas Recht gaben aus ihrer Mitte biejenigen zu mählen, welche ben Aposteln zugeordnet waren, um die mehr äußerlichen Angelegenheiten der Kirche zu beforgen, wir feben baraus sie haben biefen Zeitpunkt nicht übereilt, und die Erfahrung hat es gelehrt, daß fie Recht hatten ber versammelten Gemeine diesen Vorschlag zu machen, die ihn auch mit dem Wohlgefallen aller ergriff. Und eben durch diese Thei= lung ber Geschäfte, eben burch biese innige Annäherung zwischen venen, welche die Obern gewesen waren und blieben und die vor= züglich zuerst nicht wenig freie selbstständige Thätigkeit in dem Ganzen der driftlichen Gemeinschaft ausübten, und zwischen denen die gewohnt gewesen waren ihren Worten Folge zu leisten, das war ein so bedeutender Fortschritt in der Entwiffelung der christlichen Kirche, daß wir nicht verkennen können, es ist daraus ein neues und erhöhtes Leben im Ganzen hervorgegangen.

#### П.

Aber nun laßt uns in dem zweiten Theil unfrer Betrach= tung auf die Veranlassung sehen, wodurch diese Ver= änderung bewirkt wurde.

Diese, m. g. F., klingt nicht so erfreulich, und eben deshalb ist es nothwendig, daß wir unsre ausmerksame Betrachtung darauf richten, um uns vollständig darüber zu beruhigen. Nemlich der Berfasser ber Apostelgeschichte erzählt, in ben Tagen, ba ber Jünger viele geworben, sei entstanben ein Murren ber Griechen wiber bie hebraer, weil nemlich bie Wittmen ber erstern übersehen worben in ber täglichen Sandreichung. Hier sehen wir also ein Murren, einen leife auszesprochenen Zwiespalt, zu dem uns auch gleichsam zwei Parteien genannt werden, es war ein Murren der Griechen wider die Hebrāer, ein Misverhältniß also auf jeden Fall, welches entstan= ben war — das war die Veranlassung zu dieser herrlichen Entwittelung und Ordnung in der driftlichen Gesellschaft. Sind die Bitimen der Griechen wirklich übersehen worden in der täglichen Handreichung, oder ift es ihnen blos so erschienen, das vermögen wir nicht zu entscheiden. Die Apostel, die damals diesen Dienst vereint mit dem Dienst des Wortes besorgten, sie waren alle von benen, die bezeichnet werden als Hebräer, jüdischen Stammes nicht nur fondern auch im jüdischen Lande geboren und die Sprache dieses Bolkes revend. Aber das Christenthum hatte sich so weit ansgebreitet, daß auch Griechen waren unter den Christen zu Jerusalem, d. h. auch Juden und gewiß jüdischen Stammes, aber teren Boreltern schon seit geraumer Zeit ausgewandert waren in antre Länder, und die dort herrschende Sprache zu reden gewohnt gewesen waren, sich aber wieder hernach niedergelassen hatten im beiligen Lande und in der Nähe des Tempels.

Gehen wir bavon aus, daß die Apostel selbst diesen Dienst verrichteten, so können wir nicht glauben, daß sie werden versnachläßigt haben die einen über den andern mit Wissen und Wollen. Aber unmöglich können sie damals schon diesen Dienst ganz allein verrichtet haben, sondern sie mußten solche gewählt haben unter den Brüdern, die ihnen halfen unterstüzen die dürstigen Brüder, indem sie ihnen den Auftrag dazu gaben. Haben diese es nun versehen aus natürlicher Borliebe, weil die Apostel doch wol die ältesten Bekannten dazu werden gewählt haben, oder ist es den Griechen nur so erschienen, weil sie sahen, diesenigen alle, die

unmittelbar ober mittelbar biese Pflege verrichteten, gehörten nicht zu ihnen sondern zu den andern — das Eine oder das Andere, ein Migverhältniß war es, aber ein solches, das entstehen kann ohne alle Schuld, und ohne daß man daburch berechtigt wirt und Urfache hat den andern Vorwürfe darüber zu machen. Denn eben so natürlich es war und unvermeidlich, sollte das Christen= thum sich verbreiten unter allen Völkern ber Erbe, daß unter die Fahnen bes Erlösers außer den Juden auch die Griechen mußten gesammelt werden, eben so natürlich war es, daß in den ersten Zeiten biejenigen, benen bie Leitung bes Ganzen anvertraut war, aus ben andern mußten genommen werben, weil biese Neulinge waren und erst hinzugekommen unter die Fahnen des Evangeliums. Und eben so natürlich beides war, eben so natürlich war es, baß dieser Schein entstehen konnte, als wären jene vor diesen bevor= rechtet und begünstigt; und mehr braucht es auch nicht gewesen zu sein, was in den Worten unsers Textes ausgedrükkt wird burch bas Murren. Daraus also auf ber einen Seite, baß bie Zahl der Christen gewachsen war und die Geschäfte nicht mehr so burcheinander gingen wie bisher, und baraus auf der andern Seite, daß die damalige Christenheit schon bestand aus zweierlei bedeutend verschiedenen Bestandtheilen, verschieden durch die Sprache und baburch, daß die einen früher für sich und eben fo die andern für sich bestanden hatten, aus diesen beiben natürlichen Gründen entstand auf eine natürliche Weise jenes Mißverhältniß, welches unser Text erwähnt.

Wohin aber solche Misverhältnisse führen können, wenn ber göttliche Geist, wenn ber Geist ber Liebe und der Wahrheit unter den Menschen nicht waltet, o davon giebt es so viele traurige Beispiele in der Geschichte, daß wir lieber nicht daran denken. Aber daran erinnern wir uns auf eine fühlbare Weise, daß, wenn wir auf die erste Trennung zurückgehn, die ursprünglichen Missverhältnisse, ein gegenseitiges und immer steigendes Mistrauen, ein Fahrenlassen der öffentlichen Angelegenheiten, ein Aufgeben

- 1009h

m Justscht zu einander in so vielen Fällen eben so natürlich unter sind, wie das, von welchem unser Text uns Nachricht int den so aus dem allmäligen Wachsen der menschlichen Answeiten, eben so aus den verschiedenen Gaben, die der göttschieden, eben so dus den verschiedenen Gaben, die der göttschieden den Menschen verliehen hat; und wie der Geist des Schinkes, der Geist der Herschlichen der Geist des Dünkels, der Geist der Herschlichen der alles dassenige entwiffeln kann, was am meisten der wischen Gesellschaft zum Verderben dient, so entwiffelt der die der Liebe und der Wahrheit aus derselben Quelle nur dassen, was die Förderung der menschlichen Angelegenheiten zur werdendigen Folge hat.

d möchten, wo solche Verhältnisse entstehen, alle Theile ver dischaft eben so denken und handeln, wie wir hier die Apostel ten großen Haufen der Christen denken und handeln sehen. nemlich, m. g. F., daß bie menschlichen Angelegen= titen, der Gegenstand sei welcher er wolle, nicht immer kön= unf biefelbe Weise gestellt bleiben, wie sie es hier und 🗎 ju dieser und jener Zeit waren, das geht daraus hervor. m in einer Ordnung, die einmal, sei es längere oder für= teit, bestanden hat und sich bewährt, um in der etwas zu , bazu gehört ein Zeichen von oben. Denn thut es ber wis eigener Willkür, so ladet er badurch eine schwere Rentwertung auf sich, und dann ist es der menschliche Leichtsinn, I die Umgestaltung der menschlichen Angelegenheiten übereilt; trum kann es die Liebe und Weisheit sein, welche die bis= Bestaltung bewahren will, bis ein ventliches Zeichen von sicheine, daß der Augenblikk gekommen sei, um die Aende= Berzunehmen. So, m. g. F., denken und müssen über diese Sache alle diejenigen benken, die von dem Geiste der Wahr= a und der Liebe beseelt sind. Der große Haufe der Christen In dem entstand ein Murren, wie unser Text sagt; aber for= sten sie nun, die Apostel sollten diesen Dienst der Pflege aus danden herausgeben und in die ihrigen legen? Nein. Die Bith, &b. Apoftelgesch. ·D

Apostel vernahmen bas Murren, welches entstanden war; glaubten sie, es sei baburch ihre Ehre und ihr Ansehn gefrä Glaubten sie, sie müßten nun um so fester halten über ihrem sehen und über dem alten Recht, welches ursprünglich auf sie gi war, und das sie bisher ausgeübt hatten? Nein. Sondern jene es ließen bei ber leisen aber unverkennbaren Aeußerung i Empfindungen, und warteten, ob es Gott wohlgefällig fein we aus biesem Zustande und von dem Augenblikk an eine Aender in ben dristlichen Dingen hervorzubringen, eben so auch die Ape weit entfernt von aller Selbstsucht und allem Suchen des Ihri ließen sich biese leise Meußerung, bie Erscheinung bieses eben auffeimenden Migverhältnisses zum Zeichen dienen von oben, nun die bisherige Gestaltung der Dinge nicht mehr zureichend sondern daß auf eine andre müsse gedacht werden. Und so ein und wahr sie die Sache ansahen, ohne daß sie einen Vorn benuzten, oder ihnen einer gemacht wäre, und wie sie hörten bie Menge, sich vereinigten und fagten "es taugt nicht, ! wir bas Wort Gottes unterlassen und zu Tische biene so hatte auch ber Borschlag, ben sie thaten, auf die Menge Christen keine andere Wirkung, als mit Einem Sinne ihn a nehmen; aber nicht nur bies, sondern was nun in ihre Hände legt wurde, bazu sich im Gebet ben Segen von Gott zu erfle und nicht etwa es anzusehen als einen Sieg, den sie errun hätten über das Uebergewicht der Apostel und sich zu freuen. sie eine andere Stellung erhalten in der Gemeine der Christ sondern eben wie die Apostel nur das gemeine Wohl im A habend, ließen sie sich das gefallen, was ihnen von der höhe Einsicht der Apostel angeboten wurde und was sie alle eben t wegen, weil es von den Einsichtsvolleren kam, und die es red meinten mit ber Sache bes Herrn, einstimmig annahmen, 1 von dem Geist des Glaubens und des Gebets unterstügt gin sie an die Ausübung ihrer neuen Rechte; und so entstand dasjen daraus, was die chriftliche Kirche förderte, was sich gleich in

als ein bebeutender Fortschritt zeigt, worans ihre weitere Verbreistung in die noch nicht unterrichteten Länder, so wie unmittelbar die große Märthrerkrone, die der erste Sdelstein ist in der Krone der christlichen Kirche, hervorgegangen ist.

So bewährt es sich, wenn ber Geist ber Liebe und ber Wahrbeit aufteimende Mißverhältnisse dazu benuzt, um sie dem Zustand der menschlichen Dinge angemessen zu behandeln und die menschlichen Angelegenheiten immer näher zu bringen ihrem Ziele. Und eben in dieser Hinsicht ist gewesen und soll immer sein die drift= lice Kirche das Vorbild aller andern menschlichen Gesellschaften. Das soll sie sein eben beswegen, weil sie ber Leib Christi selbst ift, weil sie nur von ihrem Haupte im Himmel durch die Gewalt seines Wortes und durch die Kraft seines Geistes regiert wird. Und wie in ihr waltet bas Wirken dieses Geistes, so soll sich auch in ihr am deutlichsten aussprechen auf eine für alle andern menschlichen Angelegenheiten fruchtbare Weise ber Sinn, ber nicht bas Seine fucht, sondern bas allgemeine Wohl, dem nicht daran gelegen ift, ob das Einzelne gelte, ob es stehe oder dahinsinke, son= bern daß dasjenige geschehe, wodurch das gemeine Wohl gefördert wird. Möge sie auch unter uns ein solches Borbild bleiben, mögen alle andern menschlichen Angelegenheiten unter den treuesten Chriften biejenigen finden, die auf die zwekkmäßigste und beste Weise alles Andre, was in die Gemeinschaft mit des Herrn Werk auf Erten kann aufgenommen werben, mit bemfelben Geist, ber in der driftlichen Kirche ursprünglich waltete, zu leiten im Stande find. Das gebe ber Herr jezt und immerbar zur Ehre und zum Preis seiner Kirche und bessen, ber sie gegründet hat! Amen.

## IV.

## Am 8. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 7, 51—59.

Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem heiligen Geist, wie eure Bäter also auch ihr. Welchen Propheten haben eure Bäter nicht verfolgt und sie getöbtet, die da zuvor verkündigten die Zukunft dieses Gerechten, welches ihr nun Verräther und Mörder geworden seid? Ihr habt das Gesez empfangen burch ber Engel Geschäfte, und habt es nicht gehalten. Da sie solches höreten, ging es ihnen durchs Herz und bissen die Zähne zusammen über ihn. Als er aber voll heiligen Geistes war, sah er auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten Gottes, und sprach: Siehe ich sehe ben Himmel offen und bes Menschen Sohn stehen zur Rechten Gottes. Sie schrieen aber laut, und hielten ihre Ohren zu, und stürmten einmüthiglich zu ihm ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu ben Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus. Und stei= nigten Stephanum, ber anrief und sprach: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf! Er kniete aber nieber und

schrie laut: Herr behalte ihnen diese Sünde nicht! Und als er das gesagt, entschlief er.

Das, m. a. F., bas war bas Enbe bes Ersten, ber als ein Zeuge und Bekenner ber Wahrheit bes Evangeliums von ben Händen menschlicher Gewalt den Tod empfing. Wenn wir auf tie ganze Geschichte ber Gemeine bes Erlösers sehen, auf welchem Bege sie von einem geringen Anfang zu einem Heil so vieler Bölker und Geschlechter gedrungen ist, so können wir es nicht läug= nen, eben das Märthrerthum ist ein wirksames und herrliches Mittel gewesen zu ihrer Verbreitung und Befestigung. Und darum ist dies ein wesentliches Glied in der Reihe von Betrachtungen, in welcher wir jezt begriffen sind. Es könnte freilich jemand sagen, nicht Stephanus, sondern der Herr selbst wäre der Erste gewesen, der ein Zeuge und Bekenner dieser neuen heilbringenden Wahrheit des Evangeliums von der menschlichen Gewalt den Tod empfing. Aber, m. g. F., wiewol er uns ermuntert, ihn auch unsern Bruder zu nennen, indem er uns mit diesem Namen be= gräßt, so wagen wir doch nicht, von heiliger Ehrfurcht gegen ben, der der einzige Sohn Gottes war, durchbrungen, irgend etwas, was ein andrer Menschensohn gethan ober gelitten, mit seinem Thun und Leiden zu vergleichen. Gebenken wir seines Todes, so gebenken wir besselben als bes einen und ewig heilbringenben Opfers für die Sünde, und fühlen es tief, welch ein Unterschied ist zwischen dem Tobe der Zeugen und Bekenner und dem Tobe bessen, ben sie bekannt und bem sie Zeugniß gegeben haben. Aber wie er felbst gesagt hat in den Tagen seines irdischen Lebens, der Jünger sei nicht mehr, als sein Meister, und der Knecht habe nichts Besseres zu erwarten, als sein Herr, so fühlen wir es benn, wie viel wir allerdings in der ganzen Sache des Christenthums tenen verbanken, die den Tod der Zeugen gestorben sind und, wie ber Apostel sagt, die Ergänzung der Leiden unsers Herrn erduldet

haben\*). So lasset uns denn, m. g. F., nach Anleitung dieses vorgelesenen geschichtlichen Abschnitts mit einander reden über den hohen Werth des christlichen Märthrerthums. Dazu wird freilich zuerst gehören, daß wir uns darüber versständigen, was denn zu demselben gehört, und dann zweistens, daß wir über die Gründe und über die Nothwens digkeit desselben einverstanden werden. Das sind also die beiden Betrachtungen, zu denen mir eure christliche Ausmerksamsteit folgen mag.

I.

Wenn wir fragen, m. g. F., was gehört benn zu bem wahren dristlichen Märthrerthum? So muß ich wol zu= erst eine beschränkende Vorstellung beseitigen, die, indem sie den Einen erhebt, ben Andern zu fehr zurüftjezt und uns felbst muth= los machen möchte. Es ist nicht gerade ber Tob von ben Händen der menschlichen Gewalt, was den driftlichen Märthrer bezeichnet. Denn so wie es auch schon für solche Menschen, die von dem ewigen Heil in Christo noch fern sind, größere Uebel giebt, als der Tod, und Manches was zu vermeiden sie lieber ben Tob erbulben, so sehen wir baraus, daß ber Tod nicht bas Einzige und nicht das Höchste ist, wodurch verjenige bezeichnet und unterschieden wird, der alles wagt und dem nichts zu schwer ist und zu theuer im Dienste seines Herrn, und das Märthrer= thum ber Schande, wo wir Ehre verdienten, das Märthrerthum des Spottes, wo hohe Achtung allein die richtige Ausgleichung wäre, bas Märthrerthum jeder Zurükksezung, wo diejenigen, die voll sind von dem Geiste des Herrn und von der Liebe des Er= lösers, vorangestellt werden sollten und ihnen gefolgt, bas ist eben so sehr das Bekenntnisthum der Wahrheit, wie der Tod für die Sache des Glaubens; und wie überall in der heiligen Schrift dieser nur für das Sinnbild gebraucht wird, für den ganzen In=

<sup>\*) 1</sup> Petr. 4, 9.

Mittyrer des Glaubens in denen denken, die für ihre Sache im Ted erduldet haben, mit Recht an ihre große Zahl alle diesiem an, die in der Sache des Glaubens erduldet haben, was inder andern Menschen geringer ist, als der Tod.

Mo darauf, m. g. F., kommt es weniger an was erlitten im Dienste des Herrn, sondern wie. Und das ist nun das weine, worin wir gewiß alle zusammenstimmen werden, soll ein wien in der That und Wahrheit ein Leiden sein um unsers herrn willen und unsers Glaubens an ihn, so muß es ens dem freimüthigen Bekenntniß des Erlösers, seiner iehre und seiner Sache auf eine natürliche Weise her=

Unter der großen Zahl derer, von benen die bald mehr bald minter sichern und glaubhaften Geschichten aus der frühern Zeit driftlichen Kirche sagen, daß sie ben Tod ober irgend ein weres Leiden und Schmach in der Sache des Glaubens erduldet been, unter diesen waren so manche, die wir aus diesem reinen Bereichniß ber. wahren Märthrer des Glaubens vielleicht aus= miten müßten, wenn uns die Umstände ihres Lebens und ber Mand ihres Gemüths genau bekannt wären. D es gab barunter sist selten ein Sichbrängen nach Leiben, nach Martern und Tob, bewergebend aus einer geheimen Gitelfeit, die einen leuchten= m und seinen Ruhm weit umher verbreitenden Tod einem dunkeln unbekannten Leben vorzog; es gab varunter nicht selten, wenn bet Bekennern des Christenthums Martern und Tod gedroht wor= waren, ein Sichbrängen, als Bekenner bes Chriftenthums fint zu werden, aus einem leeren und eiteln Wahn, als wenn bes Leiben beswegen, weil man ein Chrift fei, an und für fich felbft etwas Berdienstliches sei bei Gott, ein Wahn, ber bem einigen und ewigen Verdienst bessen, der uns erlöst hat, etwas entzog, um es sich selbst zuzuwenden. Wo so menschliche Eitelkeit, masbarer Fürwitz, irriger und, wir mussen es gestehen, unchrist=

licher und mit der Shrsurcht gegen den Einen, dem allein Be
vienst zusommt bei Gott, streitender Wahn ist, da ist kei Märthrerthum des Glaubens. Nicht suchen sollen w
Leiden und Tod, denn wir sind ja schuldig, die uns von Ge
anvertrauten Gaben, so lange wir eine jede, ohne sein heilig Gesez zu übertreten, zu benuzen im Stande sind, in seinen Dien
und in die Arbeit sür seinen Beinderg hineinzuziehen. Aber wen
aus dem Bekenntniß der Wahrheit des Evangeliums, wozu al Gläubigen verbunden sind, wenn aus dem allen Gläubigen natün lichen Wunsch, auch Andern die Segnungen des Heils in Christ mitzutheilen, in welchem ohne menschliche Begierde sich auf ein natürliche Art die Liebe zum Erlöser bekundet, wenn daraus vor selbst hervorgeht das Leiden, die Schmach, der Tod: dann ist er ofsendar ein bekennendes Leiden, ein Leiden sür den, den wir Alles hinzugeden schuldig sind, wie er uns Alles gegeben hat

Aber noch ein anderes Erforderniß des wahren Märthrers leuchtet uns aus dem, was wir eben mit einander gelesen haben in unserm Textesabschnitt von ben lezten Worten bes ersten Märthrers beutlich hervor. Wie er uns barin für alle Zeiten bas Vorbild eines ächten Märthrers gewesen ist, daß er sich nicht brängte zum Tode um des Evangeliums willen, sondern in dem unerschrokkenen und freimüthigen Bekenntniß, welches er ablegte, indem er sich bemühte, belehrend und ermahnend die Menschen zum Glauben an den Erlöser zu bringen, wurde er vor den hohen Rath seines Volks berufen und auf tiese Weise litt er, begriffen in seinem Beruf, den Tod für den Glauben: so ist er uns auch varin ein Vorbild aller künftigen Märthrer des Glaubens geworden, bag ber Streit, in welchen er verflochten murbe mit ber irbischen Gewalt, nicht beflekkt ist burch irgend eine feindselige Bewegung feines reinen und liebenden Gemüths. Noch indem er seine Seele bem Herrn, ben sie bekannt und geliebt hatte bis zum Lezten, empfahl, waren es die füßen, die lezten Worte des Sterbenden: Herr behalte ihnen

- - -

tie Sunde nicht! Und nur wer so eben so fehr als im unverfälschien Glauben auch in der unbeflektten Liebe in dem Dienst des Bekenntnisses bes Evangeliums leidet und stirbt, nur der ist für einen wahren Märthrer bes Glaubens und der Liebe zu achten. Ben die feindfeligen Bewegungen der Feinde des Evangeliums, wen ter Zorn der zornigen Verräther der ewigen Wahrheit an= justetten vermag, wer sich von benen, die, weil sie selbstfüchtig sim Innern ihres Herzens, auch feindfelig werden gegen ihre Nächsten, verleiten läßt zu einer ähnlichen rüffwirkenden Feindselig= kit, wer gegen die Feinde des Erlösers, die immer darin begriffen im sich auf irgend eine Weise gegen ihn zu verfündigen, Worte der Berwünschung ausspricht ober einen ungerechten und unheili= gen Bunsch auch nur still in dem Innern seines Herzens nährt e der kann ben reinen Ruhm berer, die für die Sache bes Glaubens gelitten haben und gestorben sind, nicht theilen. Wer Reue empfindet in den lezten Augenblikken über die Lieblosigkeit und kembseligkeit, zu der er sich hat hinreißen lassen; wer von der Feindschaft und von dem Zorn erst durch Schaam wieder zurüff= kehren muß zur Liebe: o bem muß sich bas schöne reine Wort "herr behalte ihnen ihre Sünde nicht"! als das Wort des Geistes varstellen, von dem er nie hätte weichen sollen! Und ver, indem er fleischliche Gemüthsbewegungen in sich genährt hat, urreine Weise ben Zorn der Gegner des Evangeliums sich Wezogen und befestigt hat, o der muß es fühlen, daß er ganz ober halb wenigstens für seine Sünde, um seiner Sünde willen leidet und stirbt, und daß, indem er buldet, er sich nicht wahrhaft fagen kann, daß er um des Guten willen duldet, weil sein Dulden bestekt ist burch das Böse, welches ihn bewegt hat. — Sehet da, m. g. F., das ist das wahre christliche Märthrerthum.

Indem wir aber uns überzeugt haben, daß das Aleußerste ju seiden von der menschlichen Leidenschaft, wo es darauf ankommt den Herrn zu bekennen und sein Reich auf Erden zu bauen, etwas Zusälliges ist, Tworüber wir nicht Herr sein können, und daß, was

uns begegnen wird ober nicht in diesem großen Beruf, keines weges das Wesentlichste sein kann, sondern vielmehr wie wir e aufnehmen und tragen; wenn wir gestehen müssen, daß alle Leiden um des Evangeliums willen denfelben Werth hat an um für sich und in den Augen Gottes: o, so öffnet sich uns Alle: vieser heilige Kreis; und so lange der Kampf des Lichtes um ver Finsterniß, der Kampf des Reiches Gottes und dieser Wel noch bauern wird, so lange können und sollen wir Alle Thei nehmen an dem reinen und unbeflektten Ruhm derer, die sid felbst geopfert haben für die Sache des Evangeliums. Wenn wi so auf das Innere der Sache sehen, so führt uns der hohe Ruhn und der herrliche Preis der reinen Märthrer der Wahrheit, der wir auf ihre Leiben nothwendig legen mußten und deffen aud wir theilhaftig werden können und sollen, in das Innere unseres eigenen Herzens zurüff. Reiner überschreite je die Schranken sei nes Berufs, keiner sei voreilig, in Trübsale zu gehen, welche ibn der himmlische Bater auf seinem Wege nicht zugedacht hat, jeder sei überall und besonders in der Gemeinschaft mit andern Men schen eingebenk der hohen Verpflichtung, die wir Alle theilen bereit zu sein zur Berantwortung jedermann, und Rechenschaft abzulegen von unserm Glauben\*), aber auch ben zu bekennen mit unserm Munde, bessen Name und Wahrheit tief in unserm Herzen leben soll; und reinige sich jeder je länger je mehr von allem Zorn, der nicht thut, was recht ist vor Gott\*\*), von allen feindseligen Bewegungen des Gemüths, die das, was der Preis bes Glaubens sein könnte, zu einem verdienten Leiden um der Sünde willen herabwürdigen. Wie die ganze Kirche Christi vor ihrem Herrn erscheinen soll rein und unbeflekt \*\*\*), so vor allem diejenigen, die sich dazu weihen mögen — und das sollen ja alle wahrhaft Gläubigen — was ihnen auf bem Wege bes Lebens auch Widerwärtiges begegne, gern zu erdulden um dessentwillen,

<sup>\*) 1</sup> Petr. 3, 15. \*\*) Jac. 1, 19 — 20. \*\*\*) Eph. 5, 27.

ver fie so hoch geliebt hat. Reinigen mögen sie sich alle, daß ibr Berg unbeflektt bleibe von feindfeligen Ausbrüchen, von leiden= schaftlichen Bewegungen, in benen bas Wesen ber wahren Liebe erniktt wird, damit, wenn die Stunde des Leidens kommt, sie nicht bedenken mussen die Sünde, durch welche sie das Leiden über sich gebracht haben, auf daß es ihnen vielmehr versüßt werde rurch bas Gefühl, baß sie rein um bes Guten willen leiben. Aber wie sehr wir auch immer und überall bereit sein follen und bereit sein mögen über uns ergehen zu lassen in dem Bekenntniß res Evangeliums was der Wille des Herrn beschlossen hat; müssen wir uns nicht boch billig fragen, warum ift es benn nothwendig? In es freilich nothwendig, daß gelitten werden muß um des Manbens willen in der Gemeinschaft mit unserm Herrn und Mei= fter, worauf benn beruht biefe Nothwendigkeit? Und den beswegen, was ist benn ber große und ausgezeichnete Berth berer, bie im driftlichen Sinne auch mit Recht Marthrer bes Glaubens genannt werden können? Das ift bie Frage, bie wir uns in dem zweiten Theil unfrer Betrachtung zu beantworten haben.

#### II.

Zuerst, m. g. F., es giebt Verhältnisse, unter benen, Augenblike in denen, ist es uns in der That Ernst die Wohlthaten der Erlösung nicht in uns verschlossen zu halten, sondern sie auch zu verbreiten in der Welt, es giebt Verhältnisse und Augenblikke, wo den Menschen, die sich gegen den Herrn auflehnen, das Härteste muß gesagt werden. Wohl uns, wenn wir überall in unsern Verhältnissen ausreichen können mit dem gelinden Wort der Belehrung, mit dem liebreichen kräftigen Wort der Ermahnung, mit der klaren ruhigen Mittheilung dessen, was wir selbst geschöpft haben aus der Quelle des Lebens. Das war auch das Hauptwerf und das Wesen des edlen und herrlichen Mannes, dessen Ende wir heute zum Gegenstand unser Betrachtung gemacht haben. Von dem Augenblikt an, wo er zugezählt ward zu der

Schaar der Gläubigen, hatte er sich erworben den ausgezeichneten und herrlichen Ruhm unter seinen Glaubensgenossen, der ihn fort= an immer begleitete, und mit welchem die Christen seiner zu allen Zeiten gedacht haben, so baß, als die Apostel, wie wir neulich mit einander betrachtet haben, der Gemeine vorschlugen, außer ihnen noch sieben Männer zu erwählen, die den Dienst und die Arbeiten in den äußern Angelegenheiten der Gemeine beforgen follten, Stephanus einer ber ersten war unter ihnen. Aber in diesem obwol herrlichen und wichtigen Beruf, der ihm doch nur eine äußere Thätigkeit in bem Dienst ber Gemeine anwies, fand fein Herz, fand ber Muth und die Kraft seines Glaubens keine volle Befriedigung, sondern was er nur erübrigen konnte an Zeit von diesem ihm aufgetragenen Geschäft, das wandte er bazu an, in den Schulen der Hauptstadt des jüdischen Landes aufzutreten und zu lehren, und aus ber Schrift zu beweisen, Jesus von Na= zareth sei berjenige, den das Bolk erwarte und den die Propheten vorher verkündigt hätten. Da wird er eifrig gesprochen haben und lebendig, wie er felbst mächtig ergriffen war und lebendig überzeugt von der Wahrheit. Aber doch konnte er da nicht wol anders und wird auch nicht anders gethan haben, als sich im Allgemeinen der Lehre zu halten, ohne den einzelnen Menschen ihre Schuld und Sünde auf eine besondere Weise vorzulegen. Aber als er vor den hohen Rath seines Bolks gefordert wurde, und nun diejenigen, die er in dem Gebiete des alten Verhältnisses bes Gesezes und bes Tempeldienstes als seine Borgesezten ehrte, im Begriff waren, sich aufs neue zu versündigen an dem Diener, wie sie an dem Herrn sich verfündigt hatten: da fühlte er, daß er nicht stehen bleiben konnte bei dem Wort der Ermahnung und Erinnerung, da fühlte er, daß es nicht genug war ihnen seine Ueberzeugung darzulegen und zu versuchen, ob dieselbe auch sie bewegen möchte; sondern eben da er sah, daß sie nicht bewegt wurden von dem Worte der Lehre, da brach-er aus in die harten Worte der Strafe, welche die ersten sind unter denen, die ich

euch vorgelesen habe "ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem
heilgen Geist wie eure Bäter! Welchen Propheten haben
eure Bäter nicht verfolgt und sie getöbtet, die da zuvor verkündigten die Zukunft dieses Gerechten, welches
ihr nun Berräther und Mörder geworden seid? Ihr
habt das Gesez empfangen durch der Engel Geschäft
und habt es nicht gehalten!" So erinnert er sie an ihre
Schuld und reiht ihre Schuld an das alte Register alter Schulten und Bersündigungen von den ältesten Zeiten ihrer Bäter bis
auf die damalige Zeiten herab, so warnt er sie, sie sollten sich
micht verschließen vor dem, der sich unter ihnen gezeigt hatte als
einen Propheten des Herrn, sie sollten nicht, wie sie den Herrn
getöbtet hatten, so auch gegen seine Diener versahren, und Schuld
aus Schuld häusen.

Und eben, m. g. F., die Liebe war es, die ihn bazu trieb, die Liebe, welche biejenigen, vor denen er jezt stand, bewahren wollte vor neuen Verfündigungen, diese brang ihn, daß er ihnen an das Herz rebete mit ben ernsten Worten ber Strafe; und bazu, wenn die Gelegenheit ihm dazu kommt in der Wirksamkeit seines Berufs, bazu ist jeder berufen, der sich überhaupt berufen fühlt ber Wahrheit und bem Recht ein Zeugniß abzulegen vor der Welt. Und wer sollte sich nicht dazu berufen fühlen, der selbst frei gemacht ist durch ben Sohn und ben Besiz des gött= lichen Wortes und seines heiligen Ruhmes genießt? Wenn so dem Menschen an das Herz gegriffen wird, dann erst wird das Amt der Verkündigung der Wahrheit herrlich und fruchtbar, dann ift der Augenblikk gekommen, wo es entschieden werden muß, soll er sich noch tiefer versenken in seinen dem Guten und Rechten abgewendeten Sinn, oder soll er umkehren von dem Wege bes Irrthums und des Verderbens zur Erkenntniß der Wahrheit und jur Berehrung bes göttlichen Gesezes in seinem Herzen. durch wird der Wille des Herrn erfüllt; und nur halb hätte

Stephanus seinem Beruf gebient, wenn er mit seiner vorige belehrenden Rebe sich begnügt und die Aeltesten bes Volks er innert hätte an das Wort, welches früher schon einer der Phaxi fäer im Rath gesprochen hatte "ist bas Werk von Mensch en so wird es vergehen, ist es aber von Gott, so fonn ihr es nicht dämpfen"\*); sondern er mußte ausbrechert in diese ernsten Worte der Strafe. Und wenn so nun den Menschen an das Herz gegriffen wird, wenn es ihnen so durch das Her geht: Dann sind nur zwei Wege übrig, entweder daß sie, wie jene Zuhörer bes Apostels an dem großen und herrlichen Tage der Pfingsten an ihre Brust schlagen und rufen, "ihr Männer lieben Brüber, was follen wir thun"\*\*)? Ober baß fie wie hier die Genossen des hohen Raths thun, denen es auck burch bas Herz ging, wie unser Text sagt, und die die Zähne zusammenbissen über benjenigen, welcher sie strafte um ihrer Sünde willen. Weil es solche Verhältnisse und Augenblikke giebt im menschlichen Leben, wo bas Bekenntniß der Wahrheit nicht anders kann, als harte Reben hineintonen in die verstokkten Ohren, umb weil die Menschen für diese Augenblikke nicht immer bereit sind, wenig geneigt reuevoll an ihre Brust zu schlagen und zu fragen, was sie thun sollen, um die schwere Schuld von sich abzuwälzen, weil sie noch irdisch denken und tief begraben liegen unter der Gewalt der Sünde, weil sie noch bewegt werden von Leidenschaf= ten und gegen die Boten des Heils, die ihnen Frieden und Liebe bringen, die Zähne zusammenbeißen: barum muß es Märthrer geben für den Glauben, barum muß es Solche geben, die, wenn auch nicht mehr in jenem blutigen Sinne, für die Wahr= heit sich aufopfern, so lange in dieser Welt noch der Kampf des Lichtes und der Finsterniß, des Guten und des Bösen besteht.

Aber es könnte jemand sagen: da ergrimmten sie ja noch nicht und schleppten ihn hinaus vor die Stadt, um ihn zu stei=

igu, als er zu ihnen bas harte Wort ver Strafe revete, sondern da eff, als sein Gefühl ihn übermannte, und er sprach "siehe, ich jehe ben himmel offen und bes Menschen Sohn zur Resten Gottes stehen", da erst verstopften sie ihre Ohren, insim ergrimmend dasjenige hören zu müssen, was ihnen als Detteslästerung erschien, und da erst faßten sie den Vorsaz, im dimanszuführen vor die Stadt und ihn zu steinigen. and nicht das Aeußerste, was ihm nachher begegnete, vermei= ta linnen, wenn er geblieben wäre bei jenem ruhigen klaren ben er vorher an den Tag legte, wenn er sich gehalten hätte Tangen einer klaren Entwikkelung ber Wahrheit, wenn er icht hätte hinreißen lassen zu jener Begeisterung, die doch nur Im Seelen der Menschen, zu denen er redete, verloren war? So könnten wir benken; aber laßt uns nicht vergessen, m. 15. unser Text sagt uns: und als er nun des heiligen Beistes recht voll war — erhoben also war die Kraft und Muth seiner Rede — als er des heiligen Geistes voll war, wif er diese Worte der Begeisterung aus: ich sehe den Himmel m md des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen! then, m. g. F., das ist das Zweite, weshalb es nothwendig Amer geben muß für ben Glauben. Es ist nicht immer ge= in der Welt mit weisen und vorsichtigen Reden, die unsicher allen Seiten sich besinnen, was wol die Folge sein möchte diesem oder jenem Wort, welches geredet wird; sondern es und solche Fälle ein, daß es an der Sanftmuth nicht ge-🖷 ü, daß man Härte versuchen muß, ob man die verstofften ber Sünder erschüttern möge. Das sind auch Augenblikke, tie Kraft ves Geistes, der sich der Gemeinschaft mit einer sittlichen Weltordnung bewußt ist, und sich dadurch weit erhoben bit über sinnliche Gebanken und Gefühle, nicht anders kann als Bahn machen durch die große Masse des Irdischen, welches in entgegensteht, wo der Mensch die ganze Kraft seiner innern Neberzeugung himausreben muß in die Welt, unbekümmert barum

ob es helfen werde oder schaden, ob es Frucht bringen wert ober vergeblich sein. Wo die Fähigkeit, so voll zu werden de Geistes, nicht ist, o ba kann ein guter und reiner Sinn sein, ei wahrer Glaube und eine heilige Liebe, aber es ist nur ein be schränktes Gefäß, das sich ber Herr ersehen hat für den lebendi gen Geist, ber keinen genügenden Raum barin finden kann. We fich aber so felbst verläugnen kann, sein Leben auf bas Spiel 31 fezen, bem muß alle menschliche Berechnung zu gering sein, ale baß er nicht für die Sache der Wahrheit ein begeistertes Bekenntniß ablegen sollte. Spricht es nur die Wahrheit aus, geht es nur aus dem Innern seines Herzens hervor, so wird es ihn nicht gereuen zu leiden um des Guten willen. Solche Diener branchte der Herr, sollte aus dem kleinen Senfkorn der Baum erwachsen, unter welchem schon so viele Geschlechter ber Menschen sowol Schuz und Schirm als Freude und Seligkeit gefunden haben \*).

Aber wie kann es anders sein, m. g. F., wenn der Geist auf eine solche Weise aus dem Menschen redet, als daß denen, die irdisch gesinnt sind und deren Tichten und Trachten auf das Berschngliche gerichtet ist, dange wird vor dieser ihnen undekannten Gewalt, daß sie denken, sie müßten ihr nur so zeitig als möglich Widerstand leisten und ihr Werk ausheben in seinem ersten Besginn? So lange es denn Solche geben wird, welche, weil sie nicht gläubig sind, und die Seligkeit der Kinder Gottes, die der Sohn frei gemacht hat, nicht genießen, der Wahrheit des Evansgeliums seindselig widerstreben, so lange wird das wahre Märthrersthum nothwendig sein für die Sache der Wahrheit und so lange jene Begeisterung, mit welcher Stephanus die Gemüther der Sünder zu erschüttern suchte.

Und viese Zeit, m. g. F., wer möchte sagen, daß sie schon vorüber sei? Welch eine lange Reihe von treuen, standhaften

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 32.

Impu bat sich nicht angeschlossen an den ersten Märthrer des driftenhums, so lange es noch im Streit lag mit den mißver= Sijerern bes alten Bundes auf ber einen Seite und mit denen, die in der Finsterniß des Heidenthums wen angeborne Bewußtsein Gottes verkehrt hatten in Unwirkeit und Ungerechtigkeit! Aber auch nachdem die Bölker geworden waren und die Fahne des Kreuzes geführt nachdem nicht mehr in schwachen einzelnen Zügen, sondern it und gewaltig überall in ihren Gränzen die Kirche bes tias sich verbreiten konnte und es keiner äußern Gewalt mehr tie, um die Gemüther zu befreien von dem thörichten Wahn Beiten und die Seelen aus der Dunkelheit des Heidenthums Derzuziehen in das Reich des Lichtes in dem Herrn, sondern stes sanften Wortes ber Ueberzeugung und ber Mittheilung arlichen Gaben, die im Schooße des Christenthums zu fin= = = auch in der christlichen Kirche selbst hat sich dieses Edujpiel so oft wieder erneuert, daß diejenigen, die den hohen tes Christenthums bilden sollten, wie jene, vor benen Ste= fant, den des jüdischen Bolks, wenig verstehend von dem, tas wahre Heil und ber rechte Segen bes Christenthums auflehnten gegen die treuen Zeugen bessen, ber die ver-Wahrheit ans Licht bringen und das zerstreute und zer= Reich bes Glaubens und der Liebe wieder zusammenbinden Und ob solche Zeugen des Glaubens in der christlichen micht wieder auftreten müffen, wer kann es wissen? Wer = den Rathschluß bes ewigen Geistes fassen? Im Kleinen aber Et Einzelnen, o, da können wir Alle benfelben Streit führen, iden wir uns Alle zu bemfelben berufen. So laßt uns benn Der an seinem Theil unbekümmert und der göttlichen Liebe anintellent, ob ihm Großes beschieden sei, an dem Glauben fest den, daß, wie der Apostel sagt, alle biejenigen, die im Kleinen nas Leiden dessen ergänzen, ber ohne Sünde für die Sünde Belt gelitten hat. Und wenn die Zahl berfelben voll sein Prob. ab. Apoftelgesch.

wird, wenn bas Märthrerthum in der christlichen Kirche beschle sein und das Gefühl allgemein die Herzen bewegen wird, sei nicht mehr nöthig für den Glauben zu leiden: o dann das Reich der Sünde und ihre Macht gebrochen, dann muß daß kein Streit mehr geführt werden darf, Ein Hirt und Heerde sein\*), dann muß erschienen sein, was jezt noch nicht schienen ist, und dann muß vollendet sein das Reich Gottes. I diese Bollendung, der wir Alle entgegen sehen, an der arbe alle, die sich nicht scheuen zu leiden um des Glaubens wil So saßt uns nachahmen, m. g. F., von Ferne, wie wir vermösienen treuen Zeugen der Wahrheit, saßt uns uns kräftigen dem Borbild ihrer reinen Liebe und ihres heiligen Muthes, mit wir jeder nach seinem Maaße erfüllt von demselben, wo wie es immer kommen mag, in ihre Fußtapfen treten — es sie unsers Herrn und Meisters selbst! Amen.

<sup>\*) 306. 10, 16.</sup> 

## V.

# Im 9. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 8, 18 - 22.

Da aber Simon sahe, daß der heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sprach: Gebet mir auch die Macht, daß, so ich jemand die Hände auflege, derseldige den heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm: daß du verdammet werdest mit deinem Gelde, daß du meinest, Gottes Gabe werde durchs Geld erlangt. Du wirst weder Theil noch Anfall haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum thue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden mögte der Tüft beines Herzens.

Das Berlesene, m. a. F., bietet uns freilich weber Anfang in Ende dieser Geschichte dar. Das Ende derselben ist uns der heiligen Schrift selbst unbekannt: ob dieser Simon, durch Wort des Apostels bewegt, wirklich von Herzen Buße gethan die, dissen wir nicht. Was aber den Ansang dieser Geschichte derist, so war dieser Simon, wie aus dem Borigen erhellt, ein Ram durch den Schein außerordentlicher und übernatskrlicher

Wirkungen, die er hervorbrachte, in der Landschaft Samaria, wo sich dies zutrug, ausgezeichnet und in hohem Ansehen. Er war burch die Predigt des Philippus mit Andern gläubig geworden; und daran nun schließen sich die verlefenen Worte an. Der Gin= bruff, ben sie in diesem Zusammenhang auf jeden machen mussen, ist wol unstreitig ber von ber großen Uebermacht, die Petrus über biesen in einer geistigen Hinsicht auch so ausgezeichneten Menschen ausübte; es war aber bies eben ber geistige Sieg eines wahren und treuen Apostels über die geistige Anmaßung eines falschen Propheten. Und weil die driskliche Kirche, so lange sie in biesem Zustand bes Streits mit bem Reiche ber Finsterniß besteht, bem nie entgehen wird, daß sich eben so Falsches und Berkehrtes, wie es hier ber Sinn bes Simon war, in sie einzudrängen und Raum in ihr zu gewinnen sucht: so können wir und follen das Verfahren des Apostels in dieser Hinsicht als ein Vorbild für alle Zeiten ansehen, wie er burch bieses gegebene und kundgewordene Beispiel den ersten Grund gelegt hat zu der richtigen Bestreitung und Ueberwindung des Falschen und Verkehrten von dieser Art. In dieser Hinsicht also laßt uns über die verlesene Erzählung nachbenken und eben in derselben ben Sieg ber mahren und treuen Diener bes driftlichen Glaubens über alles Falfche, was fich in die driftliche Kirche einbrängen will, betrachten. Es wird zu bem Enbe nothwendig sein, daß wir zuerst genau erwägen, was biefer Simon, ber in ber Erzählung unsers Textes ben Aposteln gegen= über stand, eigentlich wollte mit ber Forberung, welche er an fie that; und bag wir zweitens betrachten, wie Betrus gegen ihn verfuhr, bamit uns von bem, was für uns und für alle Zeiten anwendbar ist, nichts entgehe, und bamit wir in ber Handlungsweise bes Apostels basjenige, was bas Wesen berfel= ben ausmacht, nicht verfehlen. Zu biefer Betrachtung sei mit uns der Geist der Wahrheit, der uns führen möge in alle Wahrheit!

I.

Wenn wir zuerst nun der verlesenen Geschichte näher auf ben Grund gehen und fragen, was wollte benn eigentlich Simon, weshalb er von dem Apostel auf biefe Beise angelassen warb? — so war bie Sache biese. Philippus war in die Landschaft Samaria gekommen und hatte bort bas Evan= gesum verkündigt, und es war von Bielen angenommen, die sich durch ihn und durch seine Gehülfen taufen ließen. Zu ber Zeit um war jener Simon auch ba, und hatte, wie es vorher in der Apostelgeschichte heißt, burch seine Zauberei die Samariter bejaubert, baß sie sagten: er sei bie Kraft Gottes, bie ba groß ist. Als Philippus nun mit der Berkündigung des Evangeliums in jene Gegenden kam und die diese Berkündigung des Heils so oft begleitenden Zeichen und Wunder auch hier nicht fehlten, so ließ sich mit den Andern auch Simon, vorzüglich wol weil er die Zeichen und Wunder sah, taufen und wurde gläubig. Da nim die Apostel vernahmen, daß Samaria bas Wort Gottes angenommen hatte, so sandten sie aus dem gemeinen Rath den Apostel Petrus in biese Gegend, und biejenigen, bie getauft worben und durch seine Lehre aufs neue erwektt und im Innern recht befestigt waren, benen legte er bie Hände auf, damit sie ben heiligen Geift empfingen. Wir wiffen nun auf ber einen Seite, bag fie ohne allen Antheil an dem göttlichen Geiste nicht sein konnten. Denn der Glaube, der in ihren Seelen entstanden war, war schon, wie er von ber Predigt ausging, die ein Werk des göttlichen Geistes ist, felbst eine Wirkung besselben. Aber wir wissen auch auf der andern Seite aus mehreren in der heiligen Schrift erzählten Beispielen, wie die Apostel burch Auflegung ber Hände besondere Gaben bes Geistes, in jedem nach bem Maage seiner natürlichen Kräfte, und fräftige Aeußerungen des Geistes durch Wort und That in ben Menschen zu erwekken suchten. Diese Macht nun, die höhern Gaben bes Geistes in ben Menschen zu erregen, biefe wollte Simon von bem Apostel ertheilt haben.

- S-00 di

Da könnte man benn freilich sagen, dies sei etwas, wovon wir in unsern Zeit und in unsern Verhältnissen gar keine Answendung machen könnten; sowol das Vermögen, jene Gaben durch das Aussegen der Hände zu ertheilen, als auch diese höhern Gaben selbst seien verschwunden. Allerdings äußere sich der Geist auch jezt noch in verschiedenem Maaße in den Wertzeugen, welche sich Gott der Herr zubereitet hat, in den einen auf diese, in den ansbern auf jene Weise, zu diesem und zu jenem Beruf, hier oder dort in seinem Reiche. Aber ein so bestimmter Unterschied zwisschen denzeitigen Gaben des Geistes, welche durch die wahrhaftige und gläubige Annahme des Evangeliums Allen gemein sind, und zwischen denzenigen, die durch so Ausgezeichnete, wie die Apostel waren, die auch nicht mehr vorhanden sind, auf eine außerordentsliche Weise erwestt würden, ein solcher Unterschied bestehe nicht.

Das ist wahr, m. g. F., aber es ist auch in ber ganzen Sache nur die Nebensache. Lagt uns vielmehr fragen, was ist Alles, was burch bas Evangelium in ben Menschen gewirkt wird, was ist bas Wesen bes Reiches Gottes auf Erben jezt in ber Welt? So werben wir sagen muffen, es ist jezt wie bamals nichts anderes, als jene Belebung und Erhöhung geistiger Kräfte in den Menschen. Und wenn wir fragen, was ist alle Mittheilung burch Wort und That, burch lehre und Beispiel, burch Warnung und Trost, wie fie von uns auf Andre übertragen werden? Go muffen wir ant= worten, es ist nichts anderes, als die Macht geistige Kräfte in ben Menschen burch Mittheilung zu erzeugen und zu beleben. Daß nun die äußere Art und Weise jezt eine andre ist, als sonst, daß in dieser Beziehung Alles den Schein des Außerordentlichen und Wunderbaren verloren hat und in den natürlichen Lauf ber Dinge und in die Aehnlichkeit mit ihnen zurüffgekehrt ist, bas können wir nicht anders auffassen, als daß es der natürliche Unterschied ist zwischen dem eben erst entstehenden und zwischen bem schon fest bestehenden Reiche Gottes in allen seinen Theilen. Also bas wollen wir nicht sagen, m. g. F., baß es in bem Neiche

- 5 m di

unsere Herrn und Erlöfers nicht mehr folche Gaben bes Geistes gebe, wie die Apostek sie dantals in den Gläubigen erwektten burch bas Auflegen der Hände; das wollen wir auch nicht fagen, daß eine solche Macht, biese geistigen Kräfte, wenn einmal ber Grund melegt ist im Gemüthe burch den Glauben und durch den auf= richtigen Gehorfam bes Herzens gegen ben göttlichen Willen, baß selche Macht nicht mehr vorhanden sei, diese höhern Gaben zu erwelken in Andern auf irgend eine Weife; nein, vielmehr ist vies bas Wesen ber driftlichen Gemeinschaft, in ber wir Alle leben und weben und beren wir uns täglich mit Dankbarkeit gegen Gott freuen, bag biese Gaben ba sind und immer aufs neue er= regt werden, und daß dies geschieht durch die Wirkung des Einen auf den Andern, und daß barin ein jeder nach dem Maage der Gaben, die ihm Gott verliehen hat, lebendig wirkend ist zur För= berung der großen Sache, aber ein jeder, dem jene Kraft bes Glaubens und der Trene geworden ist, nicht blos empfangend und aufnehmend, sondern auch gebend und mittheilend von bem, was er hat an Gaben bes Geistes.

Aber was wollte nun in Beziehung auf diese Gaben und auf die Macht sie zu erwerben Simon? Er wollte sie auf eine unrichtige Art erwerben, und zwar deswegen, weil er sie auf eine unrichtige Art gebrauchen wollte: Beides ist in der Erzählung unsers Textes nicht zu versennen. Und, m. g. F., wenn gleich der heilige Eiser des Apostels in seiner Antwort sich unmittelbar darauf zu beziehen und dahin zu richten scheint, daß Simon den Aposteln Geld bot, damit sie ihm die Macht ertheilten, daß auch durch das Auslegen seiner Hände der beilige Geist gegeben würde: so wollen wir auch dabet nicht vorzüglich stehen bleiben, daß es gerade Geld war, welches er ihnen zeben wollte, und das jenes Berfahren des Petrus gegen ihn des simmte; denn auch das ist etwas Zufälliges und Nebensache. Geld bot er den Aposteln deswegen unstreitig, weil er glaubte, sie wären versührbar durch des Aussicht aus äußern Bortheil; aber

2-45t=0

er gebrauchte es nicht anders, als man auch jedes andere Mittel der Ueberredung zu gebrauchen pflegt; und wenn er statt ihnen Geld zu bieten ihnen Lobsprüche und Schmeicheleien ertheilt hätte, um sie zu bewegen, ihm jenes wunderbare Bermögen zu verleihen, es wäre Eins und dasselbe gewesen, das Eine nicht minder verkehrt und falsch als das Andre, das Eine nicht minder unwürdig als das Andre.

Was ich aber eigentlich meine, wenn ich fage, er wollte sich auf unrechte Weise biese Macht erwerben, bas ist bies: er wollte fie auf eine ber Ordnung, in welcher bamals biefer Gebrauch bestand, unangemeffene und zuwiderlaufende Art erwerben. Das hatte er ja gesehen, daß diese höheren Gaben erst erwektt wurden unter den Gläubigen jener Gegend, als Petrus und Johannes von Jerusalem bort hin kamen. Phi= lippus, der bort zuerst das Evangelium verkündigt hatte, war auch einer von den ältern und treuen Schülern des Herrn gewesen, und hatte schon gearbeitet für bie Pflanzung und Begrünbung bes göttlichen Reiches; aber wiewol burch bas Zeugniß feines Mundes Viele gläubig wurden und einfältigen Herzens bas Evangelium von Jesu annahmen, sich taufen ließen und baburch ber Gemeine bes Herrn einverleibt wurden, so hatte er boch die Macht nicht, jene höheren Gaben zu erwekken, sondern biese war ben Aposteln vorbehalten. Und Simon, ber ein Reuling war im Glauben und erst burch bas Zeugniß bes Philippus und seiner Gehülfen, wir wissen nicht von welcher Gestalt bes heidnischen Aberglaubens und ber Finsterniß, zum Lichte bes Evangeliums gebracht, der wollte diese Macht von den Aposteln erwerben. Da er fah, baß so viele ältere, treuere, an Erfahrung und an ben Gaben bes Geistes reichere Diener bes Herrn, als er, diese Macht nicht hatten, so konnte er ja wol sehen, daß dies ber Ordnung und ber Einsezung, biese Gaben zu ertheisen, nicht angemessen war, und er wollte in einer falschen und verkehrten Einbildung von sich felbst — bas ist gewiß, aber wir werben hin=

phigen, beswegen, weil er einen unrechten Gebrauch davon zu machen gedachte, sie auf eine dieser Ordnung zuwiderlaus iende Weise erwerben. Das ist es eigentlich, wogegen sich der Arostel richtete, und mit demselben Eiser würde er dem Simon begegnet sein, wenn er ihm statt des Geldes irgend etwas Ansteres geboten hätte, um seinen unreinen Wunsch zu befriedigen.

Und eben so, m. g. F., soll sich jeder, der die Ordnung in der driftlichen Kirche liebt und ehrt, dem widersezen, der sich auf eine unbefugte und gesezwidrige Weise in bas Geschäft bieser Mit= theilung und Aufregung ber geistigen Kräfte einmischen will, und war aus eben bem Grunde, aus welchem sich Petrus bem Simon wiersezte, weil einem folchen unrechten Berfahren immer auch eine unrechte Absicht zum Grunde liegt. Denn, m. g. F., wenn Simon nichts Anderes gewollt hätte, als daß die Gemeine bes bern, der auch er angehörte, sich immer fester bauen und grün= den und immer weiter ausgebreitet werden sollte und sich immer berlicher ausschmütten mit allen ihr verheißenen Gaben bes Gei= stes, wenn er nichts Anderes als dieses gewollt hätte, was der reine Wunsch aller gläubigen und das Reich Gottes liebenden Gemüther ist: warum sollte er benn für seine Person die Macht gewollt haben, biese Gaben mitzutheilen, er, ber ein folcher Neu= ling war, daß er sie ihrem innern Wesen nach nicht einmal be= utheilen konnte, fondern nur von dem äußern Schein berfelben geblendet war, er, der es ja wol wissen mußte, daß er noch viel pu wenig bekannt war mit bem Wesen ber christlichen Kirche und mit ber Beschaffenheit berjenigen, aus benen sie bestand, als daß er hätte beurtheilen können, wem biese Gaben mitzutheilen wol für das Heil der Kirche am angemessensten wäre? Hatte er nichts Anderes als das Wohl des Ganzen im Sinne, so konnte er dies Geschäft in den Händen lassen, in denen es sich befand. D, die Apostel, die aus Jerusalem gekommen waren, die würden schon dafür gesorgt haben, wenn ihnen ihr Gewissen gesagt, daß sie ihr Geschäft in bieser Gemeine vollendet hätten, die Gaben bes Gei-

stes mitzutheilen beuen, die ihrer fähig und bedürftig waren. Und er hatte bann, wie es ihm gebührte, biefem Walten bes Geiftes burch seine Diener in stiller Ergebung und in herzlicher Theil= nahme zugesehen und nicht eher, als bis er selbst diese höheren Gaben des Geistes in sich gefunden hätte, bis er felbst burch diefelben reichlich gesegnet worden von ben Apostelu, bann wenigstens auf eine unsträfliche Weise baran benken können, ob ihm nicht auch eine Macht über diefelben zu Theil werden könne. Aber indem er fagt, fie möchten ihm die Macht verleihen, bag, wenn er bie Hände auf jemand lege, berselbige ben heiligen Geift empfinge, so seben wir, er wollte gern bafür angesehen sein, so wie er vorher wegen anderer wir wissen nicht wegen welcher erlernten Künste und Weisheitsproben als eine große Kraft Gottes erschienen war unter benen, bei benen er lebte, so wollte er auch jest bafür angesehen fein, daß biese noch höhere Gewalt ihm unterthan ware, und allein sich selbst Ehre und Ruhm suchen.

Wozn er aber das Ansehen unter den Menschen, welches er sich auf diesem Wege zu erwerben gedachte, gebrauchen wollte, das wissen wir freilich nicht; aber wir können wol nicht anders, als das Gefühl des Apostels theilen, der zu ihm sagte, "dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott". Denn derjenige, der sich unrechter Mittel bedient, um seine Absicht zu erreichen, von dem ist nie vorauszusezen, daß er einen reinen und tabellosen Zwekt habe.

Und eben dies, m. g. F., ift das, was sich unter allen Umständen und auf alle Zeiten der christlichen Kirche anwenden läßt. Mannichsach und herrlich sind die Erweisungen des Geistes in derselben auch noch jezt; ja wir müssen, wir dürsen nicht nur, sondern müssen es rühmen und mit Lob und Preis erkennen, die Gnade Gottes ist, noch immer mächtig in den Schwachen, und noch nie hat er aufgehört, durch seine Kraft in der weit verdreiteten Gemeine des Herrn Gaben zu erwelten und Werkzeuge auszurüsten mit, der Macht, die vom Glauben erfüllten Herzen ihrer.

5 100 0

villedig zu machen, um besto größere und ausgezeichnetere, je wie nothwendig waren, um Widerstand zu leisten bem miligen Reiche der Finsterniß und unter allen den mannich= im Stürmen, die basselbe gewagt hat gegen das Reich Gottes, imiliche Licht des Evangeliums immer brennend und leuch= a erhalten, und im Großen wie im Aleinen zeigt sich in m erwellung und in dem Gebrauch bieser Geistesgaben bas geund unbegreifliche Walten eines höheren Geistes; und was wir den Menschen geschieht, um die Gaben besselben mitzutheilen, winnen noch eben so wenig fassen und begreifen, wie diese Wirkun= mount noch immer hervorgebracht werden, als wie sie damals Augebracht wurden durch ein so einfaches Zeichen, wie das Beten Auflegen der Hände war. Aber je theurer der Schaz ist, den die Milte uns immer noch giebt, um besto reiner laßt uns ihn with; und wer darüber auf eine verkehrte Weise herrschen, wer = mi eine verkehrte Weise erlangen will, um ihn zu seinen selbst= 3wellen zu gebrauchen, wie Simon, bem trete von allen ter Eifer entgegen, welchen ber Apostel im Namen seines md Meisters bewies. Ein leerer Wahn war es, den Simon als ob es nur möglich wäre, daß Petrus ihm die Gewalt, Baben mittheilen zu können, die Kraft, diese Gaben in An= m erwesten, durch Geld zu übertragen im Stande wäre. venn irgend einer glaubt, er könne viese Kraft von einem elernen durch Regeln, die er ihm vorschreibt, durch die er ihm mittheilt, oder er könne sich selbst dazu erfin= ine menschliche Kunst, der ist in einem eben so leeren und Wahn befangen. Denn die Apostel hätten diese wit nicht erhalten, wenn sie nicht selbst voll gewesen wären m der Kraft des Geistes, der über sie gekommen, sie hätten wicht hervorbringen können, wenn sie nicht diesen Geist Afangen hätten unmittelbar von ihrem und unserm Herrn und Raiter. Und so giebt es auch keine andere Mittel und Wege, dice Gaben und diese Erweisungen des Geistes zu besizen.

als daß der Mensch selbst voll sei von dem Geiste, den er fic nicht geben kann, sondern nur ihn empfangen aus ber bestärtdi strömenben und lebendigen Quelle, die Allen aufgethan ist in ben Worte Gottes. Wer aber glaubt, burch menschliche Hülfsmittel 31 einer folchen Gewalt über den Geist der Menschen zu gelangen, de will gewiß auch bas Rechte nicht babei. Und wie wir nich wissen, was Simon babei wollte, so brauchen wir auch nicht ers zu wiffen, was irgend ein Andrer in diesem Sinne will: ob et baburch, daß er außerordentliche und ungewöhnliche Bewegunger des Geistes hervorzurufen im Stande ist, nur sich selbst Ehre und Ruhm vor ben Menschen zu erwerben gedenkt; ob er eben beswegen, weil er bies vermöchte, ein Bertrauen unter ben Menschen erwekken will, welches ihm bann auch blindlings folge zu andern verkehrten und bösen Absichten, die er hegt; ob einer die Erregung bes Glaubens und der Liebe in den Herzen der Men= schen nur gebrauchen will, um sie besto sicherer bei bem zu er= halten, was er in andern menschlichen Dingen für das Beste hält; ob einer die Gemeine ber Christen und die Gaben des Bei= stes in ihr nur ansehen möchte als ein Mittel, um die Menschen im Zaum und im Gehorfam zu erhalten gegen bas Ansehen ber weltlichen Gewalt, ober als ein Mittel sie in gefährliche Irrthumer über bas, was ber Wille Gottes ist mit bem menschlichen Geschlecht, zu verwikkeln — jenes ist eben so verkehrt und ver= berbt, als dieses, und in jedem Falle sollen wir einem folchen menschlichen Wahn furchtlos entgegentreten mit bemselben heiligen Eifer, mit welchem ber Apostel Petrus bem Simon begegnete.

#### II.

So last uns zweitens sehen, was in dem Betragen des Apostels gegen den Simon eigentlich das Wesent-lichste war, was wir uns aneignen wollen. Ich möchte es, m. g. F., auf zwei Puntte zurüttführen: zuerst daß er ihm zu erkennen gab, wie wenig in der That daran gelegen sei,

Wensch aber mit verkehrtem Sinn und Herzen in der Gemeine rer Christen sei oder nicht; und zweitens daß, indem er ihn auf diese Weise demüthigte, ja wir mögen wol sagen aussieß aus der Gemeine des Herrn, er ihm den Weg der Buße zeigte und offen ließ. In beiden zusammengenommen werden wir nur ganz vollkommen unsre Christenpflicht in jedem ähnlichen Falle erfüllen.

Es ist, m. g. F., eine fehr natürliche Neigung ber Menschen, in ihren näheren Kreisen, in benjenigen Verbindungen, durch welche ne am meiften Gutes zu schaffen glauben, befonders begabte und ausgezeichnete Menschen zu feben. Und bas finben wir auch in dem ersten Anfang ber dristlichen Kirche. Es wird me an mehreren Stellen von den Evangelisten mit Nachdrukt berichtet, daß unter den Schriftgelehrten und Priestern des Volks viele zum Gehorsam des Evangeliums zurükkkehrten. Mit welcher Ausführlichkeit und Vollständigkeit redet nicht Johannes von dem nächtlichen Unterricht, ben Nikobemus, ein Pharifäer und Oberster unter den Juden, sich habe von Christo geben lassen!\*) Welche fast an das Unglaubliche gränzende Freude war nicht in der driftlichen Kirche, als jener Saulus, der die Gemeine des Herrn jo lange verfolgt und im blinden Eifer für das Gesez des alten Bundes verkannt hatte die Beziehung aller göttlichen Beranstal= tungen auf ben, der des Gesezes Erfüllung gewesen \*\*), plözlich umfehrte und Jesum anerkannte als den von Gott Gesendeten, von welchem allein Heil ben Menschen kommen könne! So nun auch dieser Simon, ein Mann, ber von so vielen gehalten wurde wegen bes Wunderbaren, was er verrichtete, für eine große Kraft Gottes, und der durch seine Thaten die Herzen der Menschen bestriffte, sollte es nicht bem Apostel lieb gewesen sein und theuer, wenn auch ein solcher sich gebemüthigt hatte unter den Gehorfam

des Glaubens und sich hatte taufen lassen, auf das Zeugniß Philippus bekennend, daß nicht er sondern der Herr allein die g Kraft Gottes sei? Run wohl, diese Reigung, m. g. F., wir h fie Alle. Zeigt sich der Glaube und die Theilnahme an Wohl ber Kirche besonders wirksam in denen, die entschi mächtig und angesehen sind in der menschlichen Gesellschaft, bie bie Zügel der bürgerlichen Gewalt in Händen haben, freuen uns darüber; je mehr die Ansicht, die sie vom Glai haben, je mehr ihre Ueberzeugung und ihre Handlungsweise Christen unsrer eigenen entspricht, um besto mehr freuen wir Wählt sich der Herr, wiewol in der Regel, so wie barüber. felbst im ersten Anfang seines öffentlichen Lebens seinem Bi dafür dankt, daß er das Geheimnif des Glaubens den Wei und Klugen verborgen, aber den Unmündigen geoffenbaret habe es auch immer der Fall sein wird, daß, wenn man zäh will die Zahl ber Gläubigen, oer größere Theil aus ungele ten, einfältigen und unscheinbaren Gemüthern bestehn wird aber wählt sich der Herr zu Werkzeugen und Dienern der Kir Männer von großen und ausgezeichneten Geistesgaben, die sch abgesehen vom Glauben und ohne benselben angesehen war durch ihr geistiges Uebergewicht, so freuen wir uns darüber; mehr wir uns mit ihnen verständigen können, je mehr alle E walt ihres Geistes, die sie sonst haben, aufgegangen ist in di Gehorsam gegen das Evangelium, um besto mehr freuen wir u darüber. Aber zeigt sich irgend etwas Unreines in ihrem Gla ben und in ihrem Bestreben, dringen sie uns durch ihre Han lungsweise bas Gefühl ab, welches ben Petrus gegen Simon t wegte, bag ihr Berg nicht rechtschaffen ist vor Gott, b ben wir Ursache zu fürchten, daß sie nicht suchen was des Her ist sondern ihr Eigenes: o, dann sollen wir uns burch bie natilrliche Neigung nicht bestechen lassen, bann sollen wir fe

<sup>\*)</sup> Matth. 11, 25. 1 Cor. 1, 26 fgb.

vertrauen, daß die Kirche des Herrn keinen andern Grund bedarf, als ihn selbst, daß sie bestehen kann und wird, wenn auch kein Mächtiger der Erde ihr je und ihrem Lichte huldigt, wenn auch keiner von denen, die mit den Gaben der menschlichen Weisheit und der menschlichen Kunst ausgerüstet sind, zu ihr gehört, sondern sie ganz bestände aus den unmündigen und einfältigen Gesmithern, aus den Niedrigen und Geringern unter den Menschen, verachtet von den Kindern dieser Welt. Dieser Ueberzeugung sollen wir voll sein, und mit demselben Eiser Allen begegnen, von denen wir glauben müssen, daß ihr Herz nicht rechtsichafsen ist vor Gott, und daß sie verkehren wollen mit der Gewalt ihres Geistes das Wort der Wahrheit, und ihnen eben so sagen, daß sie für uns und nach unserr Ueberzeugung keinen Theil haben an diesem Worte des Lebens und an dem, was es auf Erden auszurichten bestimmt ist.

Aber wie dieses, so auch das Zweite laßt uns dem Apo= itel nachahmen in feinem Berfahren, bag er bem Simon in biefer eifrigen Rebe ben Weg ber Buge zeigte unb offen ließ. "Darum, fagt er zu ihm, thue Buge für diefe beine Bosheit, und bitte Gott, ob bir bergeben verben mögte ber Tüft beines Herzens." Und was mag, m. g. F., ben Apostel hiebei geleitet haben? Auf eine sehr unzweideutige Weise sprach sich burch bas Begehren, auf tinem solchen Wege an den höheren Gaben der Apostel An= theil zu bekommen und ben Geist mitzutheilen, wie er allein durch bas Auflegen ihrer Hände gegeben wurde, in bem Si= mon bies aus, daß er das Seine suchte und daß sein Herz nicht rechtschaffen war vor Gott. Wenn er also auf einem ganz verkehrten Wege wandelte und sein Herz nicht geöffnet hatte ber reinen Wahrheit bes Evangeliums, wenn baraus geschlossen wer= den konnte, es sei ihm nicht rechter Ernst gewesen, als er gläubig warde auf bas Zeugniß des Philippus und sich taufen ließ: was bewog den Apostel, ihn mit dieser milden und schonenden Aeuße=

rung und mit bieser theilnehmenben Freundlichkeit, nachbem er ihn gezüchtigt hatte, auf ben Weg ber Buße zu weisen? Gewiß dies, daß der Apostel nicht ungläubig sein konnte an alles das= jenige, was früher in der Seele des Simon gewesen war, ehe er diese falsche Richtung bes Gemüths an den Tag legte; er konnte nicht ungläubig sein, daß darin nicht etwas gewesen wäre, was ihm von oben gekommen; er konnte nicht glauben, daß bies aus lauter Bosheit und Berkehrtheit und Heuchelei geschehen sei, sondern er hatte die feste Ueberzeugung, daß darin der Geist Gottes muffe geschäftig gewesen sein, wenn gleich bas gute Saamen= korn, sobald es aufgeschossen im Innern seines Gemüths, zeitig überwachsen war von allem Saamen bes Unkrauts, von welchem bas so mannichfaltig und von manchen Leibenschaften bewegte Herz bes Menschen verunreinigt wird; er konnte an diese erste Regung bes göttlichen Geiftes nicht ungläubig sein, ba ber Glaube an bas Reich Gottes lebendig in ihm war, und er konnte nicht glauben, daß auch in jenen Zeiten schon, ohne die erste Regung des Glaubens gefühlt zu haben, sich einer habe können hinzuthun lassen zu ber Schaar ber Gläubigen; wie benn auch Philippus schon hatte muffen getäuscht worden sein von ihm und die gange Schaar ber Gläubigen, wenn Simon ohne alle höhere Regung bes Gemüths gewesen ware, als er sich taufen ließ.

Und eben dieses Gefühl, m. g. F., soll uns Alle leiten gegen alle diejenigen, die durch die Taufe aufgenommen sind in die Gesmeinschaft der Gläubigen, die hernach bei gebildetem Verstande und nachdem sie unterrichtet sind in den Lehren des Evangeliums den Bund der Tause bestätigt und sich sest bekannt haben zur christlichen Kirche, und die auf irgend eine Weise verpflichtet sind, jene Lehren zu bekennen: — wir sollen nicht glauben, daß so Grosses in dem Menschen geschehen könne ohne alle Theilnahme des göttlichen Geistes, und sollen nicht glauben, daß, wo so etwas einmal geschehen ist, es ganz vergehen könnte und nicht wieder

jellte zum Leben hervorgerufen werden, wenn es auch überwachsen in von den Dornen.

Und das, m. g. F., ist die schöne Hoffnung, die uns aufrecht erhalten muß, wenn wir so oft sehen, daß was gut angefangen but sich auf eine schlechte Art envigt. Es gehört mit zu bem Clauben an das feste Bestehen der driftlichen Kirche, da diese mir ans den Regungen des Geistes und aus den Wohlthaten Wertes zusammengesezt ist und nur baraus bestehen kann, daß wir vertrauen, keine solche Regung des Geistes und keine ielde Wohlthat des Wortes musse ganz verloren sein, und es gibe irgend etwas Böses und Verkehrtes, was nicht besiegt werden könnte durch die Kraft des göttlichen Geistes, und es gäbe in einem Gemüth, welches sich einmal, wenn auch nur flüchtig, Wahrheit des Evangeliums geöffnet hat, irgend eine Berlebrtheit, die nicht könnte ausgerissen werden durch den Dienst der Diener, welche der Herr aussendet, um das Unkraut nicht ur in der Kirche sondern auch eben so sehr in den einzelnen Seelen zu vertilgen, damit der gute Saame wieder Raum gewinne, um aufzukeinnen und reiche Früchte zu tragen zur Verherr= idung Gottes.

Und das ist die Art, m. g. F., wie mit dem Eiser der Christen die Liebe, die das Wesen des Christenthums ist, sich immer verbinden soll, wenn, indem wir gegen das Böse und Berkehrte ineiten aus allen Kräften, wir glauben an die Kraft des Evansgeliums und daran, daß sie in der menschlichen Seele alles überswinden soll. Das ist der Grund, weshalb jeder unter uns, indem er die verkehrten Gemüther der Menschen erschüttert, indem er sie fühlen läßt, daß, so lange sie noch getrieben werden von sündlichen Reigungen und nicht rechtschaffen sind der Gott, sie keinen Antheil haben an dem Wort der Wahrheit und des Lebens, zu gleicher Zeit nie aushören darf, sie aufsusordern zur Buße und sie daran zu erinnern, daß sie zu Gott beten, durch seine Gnade ihren verschloßnen Sinn zu öffnen und

\$ 150 M

verben zu der Schaar der Berkündiger der göttlichen Liebe, un alles, was ihr eigner Sinn und ihr eignes Werk ist, gefange nehmen unter den Gehorsam des Glaubens. Und so sei den beides, zu strafen und zu verzeihen, zu erschüttern und liebevo herzulokken zu der Gemeinschaft mit dem Erlöser, zu verstoße und den Weg der Buße zu zeigen, unser nie voneinander zu trennendes und nur immer mit dem reinen und unverfälschte Sifer des Glaubens und der Liebe sortzutreibendes Geschäft i dieser Welt! Amen.

### VI.

# Am 10. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 9, 3 — 6.

lund da er auf dem Wege war und nahe bei Damaskus kam, umleuchtete ihn plözlich ein Licht vom Himmel,
und er siel auf die Erde und hörte eine Stimme, die
sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgest du mich?
Er aber sprach: Herr wer bist du? Der Herr sprach:
ich din Jesus den du verfolgst. Es wird dir schwer
werden wider den Stachel lökken. Und er sprach mit
Zittern und Zagen: Herr, was willst du daß ich thun
soll? Der Herr sprach zu ihm: stehe auf und gehe in
die Stadt, da wird man dir sagen, was du thun sollst.

Ich habe, m. a. F., nur dies Wenige herausgenommen, welsches Alle gleich vollständig und im Zusammenhange wird erinnert haben an die große Begebenheit, über die wir heute reden wollen. Denn wie könnte man diese übergehen, wenn in einer Reihe von Betrachtungen das Merkwürdigste soll dargestellt werden, wodurch die hristliche Kirche ist gepflanzt und gegründet worden? Wie somte man übergehen da die Bekehrung dieses großen Apostels, der gleich bei seinem ersten Eintritt in die christliche Kirche ihr

als ein auserwähltes Rüstzeug Gottes angekündigt wurde, vor bem wir wissen, wie er sein ganzes Leben hindurch bem Evangelium gedient und das Wort des Herrn in die entferntesten Ge genden gebracht hat zum Segen für viele Hunderte und Tausende, in bessen eigenen Schriften wir es lesen und baraus erfahren, wie tief er eingebrungen ist in das Geheimniß des Kreuzes, se daß sie uns und alle folgenden Geschlechter der Christen erleuchten und befestigen können? Und als ihn die Stimme bes Herrn traf, ba war er eben auf bem Wege, die Gläubigen zu verfolgen, mit Briefen bes Hohenpriesters ausgerüftet, wenn er welche fande, die biefes Weges manbelten, biefelbigen ins Gefängniß zu fezen und zu binden. Und eben bies, m. g. F., bag er aus einem Berfolger zu einem Befenner, aus einem folchen Ber= folger zu einem folchen Befenner und Werfzeug bes Glaubens geworben ift, bas ist nicht nur bieses einzelnen Falles wegen merkwürdig, fondern wir muffen eben in diefem eine Regel sehen und eine göttliche Ordnung für jede Zeit nach ihrer eigenthümlichen Art und Weise, und mussen es betrachten als einen wefentlichen Bestandtheil bes göttlichen Rathschlusses in ber Begründung ber Kirche Jesu Christi, daß bie Berfolger beffelben, und gerade folche, wie ber Apostel es war, follen befehrt werben jum Glauben und bas fein Enbe nehmen foll bis an bas Enbe ber Tage.

Aus diesem Gesichtspunkt laßt uns jezt über jene merkwürdige Begebenheit, von der ich einen Theil vorgelesen habe, mit
einander reden. Laßt uns zuerst betrachten, weshalb den n
wol es so nothwendig ist und zur Begründung der Kirche
des Herrn gehört, daß auch die Berfolger derselben
sollen bekehrt werden; und laßt uns dann zweitens an
dem Beispiel des Apostels sehen, auf welchem Wege dies bewerkstelligt wird.

I.

Wenn wir, m. g. F., uns das Erste näher erwägen, so liegt

mich derin zuerst diese Behauptung, daß es noch immer Berielger und Feinde des Christenthums gebe. Und wird auch keiner unter uns zu leugnen begehren. Nicht nur and noch immer viele Menschen, die der göttlichen Stimme beistes kein Gehör geben, denen der Sinn nicht geöffnet it das höhere Leben, zu welchem wir Alle berufen sind, sondie beständig in den Dingen dieser Welt und in den irdi-Eestrebungen des Menschen verstrikkt bleiben und sich dem Siden des göttlichen Geistes entziehen. Der größte Theil von min nun, wenn er die Stimme des göttlichen Geistes aus dem Bert bes Herrn nicht vernimmt, so geht er an dem ganzen Werk melben gleichgültig vorüber. Aber es giebt freilich auch andre, in ihrem Herzen eine Stimme bisweilen vernehmen, welche uisordern will eben dieses Weges zu wandeln, den sie die Jünger unfers Herrn und Meisters wandeln sehen; aber min sie es nicht über sich gewinnen können, sich selbst und die w verleugnen, so suchen sie biese Stimme in sich zu untermin, und weil sie nur der Nachhall ist von dem, was sie um ber vernehmen von dem Reiche Gottes und seinem Willen, biden sie auch dies nach ihrem Bermögen zu unterdrüffen, daß hnen nicht in den Weg treten kann. Solche suchen es sich Anbern von einer geringfügigen und lächerlichen Seite barwellen und sind so nicht nur Gleichgültige, sondern auch Gegner Reinde bes Kreuzes Christi.

Bon einer andern Art, m. g. F., war der Apostel ein Berider, denn wie er es selbst sagt, er that es im Eiser für das
die Gottes\*) und für die alte Ordnung der Dinge, aber in
men unverständigen und thörichten Eiser, der bei dem hergebrachten
dichsiehen, bei dem, was auf der Oberfläche schwebte, stehen blieb,
wid der das Innere und Wesenhafte nicht zu erforschen suchte. Aber
et eiserte doch für Gott, wenn er es gleich mit Unverstand that.

5 7000

<sup>\*) \$5</sup>il. 3, 6.

Und folche Verfolger bes Evangeliums, wie er es in diesem Sinne war, giebt es noch immer, und biese sind es vorzüglich, bie da sollen und müssen bekehrt werden. Es giebt noch Menschen, und wir sehen sie häufig genug! in unfrer Nähe, die, indem sie bas Evangelium verfolgen, glauben, die Rechte ber menschlichen Bernunft, als bes köstlichen Gutes, welches Gott uns beigelegt hat, zu vertheidigen, weil ihnen nämlich bas nicht gegeben ift einzusehen, wie die menschliche Vernunft sich selbst ehrt und dadurch erst frei wird, wenn sie sich gefangen giebt unter ben Gehorfam bes Glaubens\*), damit ber Sohn sie frei mache \*\*). bas nicht vernehmen, weil ihnen in der Geschichte des Evangeliums vieles zu sein scheint, was mit ihrer noch nicht ganz erleuchteten aber ihrer boch sich selbst größtentheils bewußten Bernunft im Wiverspruch steht, so sehen sie bas Evangelium an als eine Feindschaft gegen basjenige, was Gott bem Menschen Größtes und Herrlichstes verliehen hat, und eifern, indem sie für Gottes Gabe eifern, für Gott felbst — aber sie thun es mit Unverstand.

Andre giebt es, redliche Freunde des Guten aber strenge Richter alles menschlichen Thuns, die, indem ihr ganzes Tichten und Trachten darauf gerichtet ist, unter der Gemeinschaft der Wenschen, der sie angehören, das Gute und Rechte aufrecht zu erhalten, die Menschen zu einem lebendigen Bunde der Kräfte zu jedem würdigen gemeinsamen Zwekt zu vereinigen, wenn sie zu gleicher Zeit wahrnehmen, wie unter den Christen viele sich von den Sorgen und den Geschäften der Welt zurüktziehen, die dann theils aus eignem Mißverstand des Evangeliums, theils weil sie dein Mißverstand Andrer stehn bleiben, dies dem Worte Gottes und dem Kreuze Christi zurechnen und gegen die Bereinigung der Christen nach ihrem Vermögen streiten, weil sie meinen, sie mache die Menschen weniger geneigt und fähig, dem gemeinsamen Wohl ihre Kräfte aufzuopfern, sie vers

<sup>\*) 2</sup> Cor. 10, 5. \*\*) 306. 8, 36.

ringene ihre Theilnahme an den wichtigen Angelegenheiten der Kmicheit.

Les sind Freunde der Bernunft und Freunde des Guten, der Segner und Feinde des göttlichen Wortes; es sind redliche Wortes um Gott nach ihrer Einsicht, aber ihre Einsicht ist gemet. So war der Apostel; er war ein Berehrer des Gesezes, Sierer um sein Bolk, aber dennoch verfolgte er die Christen, all n meinte, sie verachteten das Gesez Gottes und zerstörten der zum Heil des Bolks gereiche. Und gerade einen solchen sich der Herr ausersehen zu einem besondern Rüstzeug; und sie müssen wir ja wol glauben, daß sein Herz gesinnt sei zum alle diesenigen, die in diesem nichtigen und unverständigen sin wort und um sein Gesez dem Apostel ähnlich sind.

Und wie der Herr, m. g. F., so auch die Diener; und so and wir alle mit unserm Sehnen, mit unserm Tichten und inden darauf gerichtet sein, vorzüglich alle solche Feinde des imges Christi um die Fahne des Areuzes zu versammeln und m p dem Glauben, den sie verschmähen, hinzuwenden. mewegen, weil solche auserwählte Rüftzeuge zur Beförderung Reiches Gottes auf Erden unentbehrlich wären — nein, un= shrlich, m. g. F., war nur Einer; weil der seine Mühe gehabt it mt seine Last, weil ihm ber Herr viele zur Beute gegeben ut mb weil die Zahl seiner Kinder ist wie der Thau der Mor= siche, so ist keiner, der von sich sagen dürfte, er könne nicht mehrt werden. Denn wie der Täufer zu seinen Zeitgenossen wenn ihr nicht wollt Abrahams Kinder fein, so remag Gott aus diesen Steinen dem Abraham Kinder a erwekken"\*), so können die auserwählten und herrlichsten Autzeuge Gottes auf eine ganz andre Weise und von ganz andern Orten und Enden her entstehen, um das Wort des Lebens zu Entreiten und Träger zu sein des göttlichen Geistes; und nicht

5.0000

<sup>\*)</sup> Matth. 3, 9.

dürfen wir glauben, daß an irgend ein menschliches Mittel steftigkeit, die der Herr rühmt von seiner Gemeine auf Ert gebunden sei.

Aber eben so wenig dürfen wir uns auf eine einseitige W an jenes Wort des Erlösers halten, in welches er einmal a brach voll Freude über den Fortgang seines großen Werks, er seinem Bater bafür bankte, daß er bas Geheimniß von b Areuze ben Unmündigen offenbart aber den Alugen und Wei dieser Welt verborgen habe\*). Ja so fühlte er es damals, u sein ganzes Herz war aufgelöst in Dank und Berehrung geg Gott für diese seine verborgenen Wege. Aber sollen wir glaube er habe die Weisen dieser Welt ausschließen wollen von der The nahme an seinem Reich und von bem Genuß seiner Wohlthater Nein, denn sein liebevolles Herz umfaßte sie eben so gut, wie t Unmündigen und Unverständigen. Wol follte dadurch vielleicht t Weisheit der Welt gedemüthigt werden, daß ihr lange Zeit hil durch die Weisheit Gottes als Thorheit erschien, und daß dur die Unmündigen ihr erst sollten die Augen geöffnet werben, m das göttliche Licht zu schauen und sich von demselben erleuchte zu lassen \*\*). Aber eben beswegen, m.g. F., vorzäglich, bamit sie die Unmündigen und Einfältigen, die der Geist Gottes erleucht hat, nicht ihrer eigenen Einfalt und ihres Unvermögens rühme gegen diejenigen, die Gott ausgerüstet hat mit vorzüglichen un herrlichen Gaben des Geistes: eben darum hat er nachher dafi gesorgt, und zum Theil auf eine ausgezeichnete Weise, wie bei bei Apostel, daß auch die Weisen und Klugen dieser Erde gefamme würden um die Fahne des Kreuzes. Denn so wie nun Sauln umgekehrt und aus einem Saulus ein Paulus geworben wa ein muthvoller Verfechter der Sache des Evangelii, ein trem und unermüdeter Diener bes Herrn bis in ben Tod, eben f eifrig wie vorher dem Gefez jezt Christo anhangend, Juden un

<sup>\*)</sup> Matth. 11, 25. \*\*) 1 Cor. 1, 20-29.

him kamen des Herrn eine große Gemeine der Gläubigen sammen des Herrn eine große Gemeine der Gläubigen sammen: wie bereit waren die Apostel, ihm zu reichen die Rechte in Gemeinschaft, ihn anzusehen als einen Apostel Jesu Christi; ihn eruhig ließen sie es sich gefallen, daß er sagte, das Wort, mides er verklindige, habe er nicht von Menschen empfangen, ich wicht von den ersten Aposteln, sondern von dem Herrn selbst ihm gegeben \*).

Se, m. g. F., so ist die göttliche Ordnung, und so wird und is sie bleiben. Wie im Anfang der Ausbreitung der christlichen kate, so beständig bleibt das die Regel: die größte Zahl derer, wich in Sehnsucht und ausschließend zu dem Evangelium hinswen, sind diejenigen, die vor der Welt gering sind und überswerden; aber herrlich offenbart sich die Weisheit und die wir Gettes, wenn sie nicht blos start ist und mächtig in denen, wur der Welt schwach sind, sondern wenn sie sich auch die wir der Welt schwach sind, sondern wenn sie sich auch die wir unterwirft, die in der Feindschaft gegen das Evangelium wir und ausgerüstet mit herrlichen Gaben sich gezeigt haben.

Darum, m. g. F., soll die christliche Kirche immer dürsten werlangen nach der Bekehrung derer, die in einem falschen für sir Gott Feinde und Berfolger sind von dem Wort des impet; und darum laßt uns zweitens mit einander erwägen, die diese Beränderung in dem Apostel ist bewirkt worstes, damit wir wissen, was auch wir in einem ähnlichen falle zu thun haben und zu lassen.

#### II.

D freilich, gar wenig scheint auf den ersten Anblikt das Anstrige dabei zu sein. Saulus war auf dem Wege gen Damasmit Briefen von dem Hohenpriester versehen, um die Christen,
met träse, zu verfolgen und zu überantworten. Und als er
kean die Stadt kam, da umleuchtete ihn plözlich ein Licht vom

<sup>\*)</sup> Gal. 1, 1.

Himmel, daß er zur Erbe fiel, und er hörte die Stimme des Herrn und kehrte um und glaubte. Das können wir nicht des wirken, daß plözlich in die wenn gleich an und für sich nicht finstere und verdunkelte Seele, aber der doch das göttliche Gescheimniß noch dunkel ist, daß plözlich in diese ein Strahl des himmlischen Lichtes hineinfällt und sie erleuchtet mit mildem Schein; das ist nicht unser Werk sondern Gottes. Und wenn es auch jezt nicht nuchr auf eine äußerliche Weise mit einer sinnlichen Offenbarung des Herrn verbunden ist, wenn es auch ganz innerslich vorgeht, so ist es das innere Geheimniß Gottes, das Wunder in den Tiesen der menschlichen Seele, welches kein andrer Mensch, wie sehnlich er auch verlange nach der Bekehrung des Sünders, wie ernstlich er sich auch bestrebe das Reich Gottes auszubreiten in den Herzen derer, denen es noch verschlossen ist, zu bewirken vermag.

Aber, m. g. F., unnug und vergeblich find wir babei auch nicht. Denn was freilich ein Wunder ist und bleibt, das ist und bleibt doch gebunden an-die irdischen Verhältnisse des Menschen und hat in der Erscheinung seine von Gott bestimmte Zeit und Wenn es nur die göttliche Allmacht wäre, die hier wirkte mit Hintansezung aller menschlichen und irdischen Berhält= nisse, o warum hätte benn ber Herr es so lange verschoben, dem Saulus, seinem Berfolger, zu erscheinen? Warum hatte seine himmlische Liebe es zugelassen, baß er so viele Sünden ber Berfolgung über sich häufte, da er ihm doch schon lange bekannt war als ein herrlich begabtes Rüftzeug auch für seine Sache? kann boch nicht eine Willfür sein von dem Erlöser; sondern wir müssen sagen, Zeit und Stunde war noch nicht gekommen, son= bern nun erst war sie erschienen. Also hing boch Zeit und Stunde von menschlichen Berhältnissen ab; und biefe auf ben Buntt ju bringen, daß bie Stunde schlage zur Bekehrung bes Sünders, daran haben auch wir unser Theil.

Wenn Gott, m. g. F., auch zu ber menschlichen Seele rebet

which ever innerlich, wenn er sich ihr auch offenbart mehr der wenger wunderbar und unserm Verständniß nach übernatür= id: die Seele bleibt boch ein freies Wesen, welches auch was Erabl des himmlischen Lichtes, wie unmittelbar er auch in Attelpunkt verselben fallen mag, freiwillig aufnehmen muß, = men jede göttliche Rede, die an das menschliche Herz ergeht, z seine Gegenrede frei. Und wie nun hier der Apostel, nachm gefragt hatte "Herr wer bist bu"? das schlagende und winde Wort des Erlösers vernahm "ich bin Jesus, den du mielgit; es wird bir schwer werben wiber ben Stachel :Wifen", und wie ihm nun nichts anders übrig war, als zu micht ohne Zittern und Zagen "Herr, was willst du, ich thun foll"? so müssen wir sagen, wenn wir das Thun virn rechtfertigen wollen: früher würde es anders gewesen Tit dem Apostel. Aber je länger er schon fortgegangen war Im Bege der Feindschaft und der Verfolgung, um desto mußte allmählig seine Seele wankend geworden sein in ihrer augung, und sein Sinn nicht mehr so fest, um besto mehr ihm nun, da er in die Nähe der Stadt kam und ber ent= Augenblikt sich nahte, wo er wieder Gebrauch machen en ber ihm übertragenen Gewalt, sein Gemüth in sich Tabigt sein, daß er sich selbst fragte, ob er auch wol Recht tie Christen zu verfolgen, ob bas, was er förbere, wol Berk sei, oder was er störe und bekämpfe? und badurch er reif, diesen Zuruf bes Herrn so auszunehmen, wie er es bat; und von jenem Augenblikk an, wo die, welche den Marthrer ves Glaubens steinigten, ihre Kleider ablegten Bipen Füßen, von dem Augenbliff an, wo er die Freudigkeit, stante, mit welcher Stephanus den Himmel offen sehend irischen Leben Lebewohl fagte, bis zu dem Augenblikk, wo E das Berk ber Berfolgung wieder beginnen wollte, Alles, ihm bis bahin begegnet war, Alles, was auf ihn gewirkt mußte seine Seele mürbe gemacht haben und reif

und empfänglich für den Eindrukt, den der Herr nun auf ih ausübte.

So sehen wir, m. g. F., wie auch wir unser Theil haben a der Bekehrung der Verfolger des Evangeliums. Denn wäre bem Apostel die Christen auf eine andere Weise entgegen getreter hätten sie sich anders gezeigt, als er sie verfolgte, so würde e auch, mit andern Eindrüffen erfüllt, einen andern Widerstand ent gegengesezt haben bem Wort des Herrn, welches an ihn erging und auch dieser Augenblikk würde verloren gewesen sein an feine Was aber babei ber Antheil ber driftlichen Gemeine un ber einzelnen Glieber berselben gewesen war, bas lernen wir aus ben Worten, die wir aus bem Zusammenhange bieser Geschicht gelesen haben. Der Herr sagt zum Saulus: "es wird bit fdwer werben wiber ben Stachel löffen" bas heißt: wenn bu auf bem Wege fortgehst, auf welchem du wandelst, so wirst bu inne werden, daß du bich vergeblich einer Gewalt widersezest, bie bich felbst gefaßt hat und leitet, bu wirst es inne werden, daß du dich vergeblich entgegenstellst mit nur menschlicher und vergänglicher Kraft einem Rathschluß Gottes von oben herab. Und eben bazu mar seine Seele fähig geworden, daß ihm bas veutlich wurde in diesem Angenblikk, und darum sprach er mit Bittern und Zagen: Berr, was willst bu, bag ich thun foll? Dazu, was der Herr dem Apostel sagte, dazu ihußte ihm das ganze Leben und die Handlungsweise ber Christen ben Beweis geben, damit das Wort Wahrheit würde in ber Seele beffen, ber bisher ein Berfolger bes Wortes und seiner Bekenner gewesen war. Als er bas hörte, ba mußte er wol gebenken an jenes weise und schöne Wort seines Lehrers, ber in bem hohen Rath, als man fragte, was man beginnen sollte gegen die neue Lehre und mit ben Aposteln, die sie mit solcher Freudigkeit und Unerschrokkenheit verbreiteten, und sich nicht wehren ließen, mit Wundern und Zeichen bem Worte, welches sie verkündigten, Eingang zu verschaffen in die Herzen der Menschen, seinen Mitgenoffen ben Bescheid gab:

ift bas Werf von Menfchen, fo wird es untergeben, ift te aber von Gott, fo konnt ihr es nicht bampfen, und folagt es immer ruhig gemähren, bamit ihr nicht bas Ansehen habt, gegen Gott zu streiten. Indem ber Berr dem Apostel fagte, es wird bir schwer werben gegen die Gewalt meguichlagen, die dich ergriffen hat, so mußte nun alles in seiner Sele zusammentreten, wodurch es ihm Wahrheit wurde, daß das, mas er verfolgte, ein Werk Gottes sei, daß ber Jesus von Na= jareth, ben er verfolgt hatte, ber Chrift und ber Gefandte Gottes jei. Fragen wir, m. g. F., wodurch benn konnte es ihm, wenn Mes in seiner Seele vereinigt war, klar werden, wie niemals verher, daß das ein Werk Gottes sei, welches er verfolgte? O so miffen wir sagen, durch die Standhaftigkeit, mit der die Christen iber sich ergeben ließen das Unrecht, welches auch er ihnen zufügte, durch die Tapferkeit, mit der sie allen Leiden, die ihnen von ihren Berfolgern bereitet wurden, entgegen gingen, durch die ieste Berbrüderung ihrer Liebe, die durch keine Lükke, welche die Femischaft und Verfolgung ihrer Wiverfacher in ihrem Kreise machte, gebrochen und zerstört wurde, aber endlich auch und vor allem baburch, daß keine Feindschaft und Verfolgung sie selbst zu feinbseligen Bewegungen bes Gemüths fortreißen konnte. Davon mußte der Apostel viele Züge gesehen haben, als er die Christen verfolgte, und das mußte sich ihm in diesem Augenblikk als eine Kraft darstellen, der er ganz vergeblich seinen seindseligen Eifer entgegenstellen würde, als eine Kraft, welche für menschliche Kräfte miberwindlich sei, weil sie gebunden war und getragen durch bas göttliche Wort.

Und das ist es, m. g. F., wodurch auch wir Alle, die in demselben Sinne, wie der Apostel es war, Feinde des Areuzes Christi sind, zur Besinnung bringen können nach unsern Aräften. Vilden sich die Menschen ein, daß das Christenthum uns unfähig mache zu den herrlichen Erweisungen des Muths, der Treue und der Liebe; wie können sie in diesem Wahn bleiben, wenn sie in

dem Leben der Christen nichts sehen, als Liebe und Treue, wenn ihnen der alle Mächte überwindende, allen Gefahren zende und alle Leiden verspottende Muth der Gläubigen übe entgegen kommt? Und diejenigen, die da meinen, indem sie Evangelium verfolgen, die Rechte der menschlichen Bernunft vertreten, mussen sie nicht am Ende zur Besinnung kommen fragen, was kann die Bernunft, deren Rechte du so eifrig theidigst, denn geben, wenn sie auch alles sich unterthan ma wenn sie auch überall aufs freieste handelt und über den gar Kreis der Erde verbreitet ist, was kann sie den Menschen gel welches herrlicher und größer wäre, als was diese schon ha in der Kraft des Glaubens, unter den sich ihre Bernunft gef gen gegeben hat? Bon welcher Finsterniß können die Mensc befreit werben durch das Licht der Bernunft, daß sie gelang könnten zu einem reineren Licht, als welches die besizen, de Wandel schon hier im Himmel ist\*), und die schon hier in aufgenommen haben das höhere Leben? Zu welcher Freiheit kön die menschliche Bernunft führen, die größer wäre, als welche t jenigen genießen, die ber Sohn frei gemacht hat? So zusamme haltend untereinander in wahrer Liebe, so in heiliger Treue u unferm Herrn ergebend und seine Sache verfechtend, so mit Lie aber auch, wo es sein muß, mit unerschütterlichem Muth und of von Haß und Feindschaft bewegt zu werden uns unsern Gegne entgegenstellend, so werden wir sie an uns ziehen, so werden n Zeit und Stunde herbeiführen für die göttliche Gnade zum Pre dessen, der sie alle ergreifen und zu sich ziehen will.

Und das sinden wir auch noch besonders bestätigt in d Worten, die der Herr hinzusügte auf die Frage des Apostels, w er wolle, daß er thun solle: "stehe auf und gehe in die Stad da wird man dir sagen was du thun sollst." Da w ein Jünger des Herrn unter andern, ein Mann, unbescholten m

<sup>\*)</sup> Bbil. 3, 20.

gerecht vor seinem Bolf, ber aber gehorsam geworben war bem Gesez des Glaubens, und ben sah sich ber Herr zum Rüstzeug aus, um bie schon weich gemachte Seele bes Apostels völlig zu bearbeiten. Als bem ber Herr fagte in einem Gesicht, er solle hingehen zu bem Saulus von Tarsen und die Hand auf ihn legen, daß er wieder sehend werde, so sagte ber, er habe viel gebort von diesem Saulus, aber immer nur wie viel Boses er benen zugefügt habe, die den Namen des Herrn bekennen. Mis ibm aber ber Herr sagte, ben habe er sich auserwählt zum Rüstzeuge, daß er seinen Namen trage zu den Heiden und zu den Kindern Jörgel, und er wolle ihm gleich zeigen, wie viel er um seinetwillen leiden werde, da war Ananias augenblikklich bereit bingugehen, um wie ber Herr befohlen hatte an Saulus zu thun. Sebet da, m. g. F., das war es, wodurch nun vorzüglich noch ber Arostel bem Herrn gewonnen wurde. Wie spricht Ananias über ibn, indem er ihn nur als einen Gegner und Verfolger des Evangeliums und also seines eigenen Glaubens kennt? Keine Spur von Bag und Feindschaft, keine Spur von Berkleinerung, keine Spur von Schmähung, sondern so, bag wir in bem Wenigen, was von seinen Worten uns aufbewahrt ift in ber Schrift, beutlich fühlen können die Achtung, von welcher er durchdrungen war gegen den Geist und die Kraft des Mannes, von dem die Rede war, und so wie er sich nun die Möglichkeit dachte, dieser könne ein Werkzeug bes Herrn werben, auch zugleich die Bereitwillig= feit, wenn gleich bem Anschein zuwider, alles das Seinige beizutragen, um ihn völlig zu gewinnen und ihn zu befestigen auf dem Wege, den er von dem Herrn geleitet und erleuchtet einge= ichlagen hatte. Das ist ber Weg, ben man mit solchen Gemüthern zu gehen hat, die auf biefelbe Weise, wie der Apostel, besondere Gaben und große irdische Weisheit besigen, aber in unverständi= gem Eifer Feinde bes Arenzes Christi sind, wenn der Herr sie nun erweicht und fähig macht sein Wort zu vernehmen. Nur wenn wir ihren natürlichen Werth nicht verkennen, nur wenn

wir die Kraft, mit der sie wirken, die Einsicht, welche ihre Schritte leitet, nicht übersehen, nur wenn wir bem Gifer, mit welchem fie bem Guten bienen, Gerechtigkeit widerfahren lassen und Die ge= bührende Achtung nicht entziehen, aber um desto lebendiger der Wunsch in uns ist, möchten sie boch Rüftzeuge werben für ben, ber boch allein ber Seele bas ewige Beil gewähren kann, nur wenn wir, was wir auch babei wagen mögen, wie tief wir auch unter ihnen stehen mögen in Erkenntnig und Weisheit — benn gewiß war Ananias nur ein einfältiger Mann gegen ben bochbegabten und tiefbenkenden Apostel — willig und bereit sind, ihnen zuzureben mit dem Worte der Liebe, ihnen mitzutheilen das Licht, welches nicht unser ist, sondern das der Herr uns gegeben hat, um es benen seuchten zu laffen, die noch wandeln in der dunkeln Entfernung von ihm, nur wenn wir zu ihnen reben mit Sanft= muth und Freundlichkeit, wie Ananias es that, und nicht aufhören sie zu leiten auf den Weg, den wir Christo nachfolgen, und fie zu erfüllen mit bem Geift, ben er benen beschieden bat, bie an ihn glauben: nur baburch erst wird bas lezte Siegel aufgebrüfft auf die wunderbaren Thaten des Herrn an der menschlichen Seele.

Und so, m. g. F., so mögen wir uns wol freuen, daß diese Laufbahn uns Allen aufgethan ist. Nicht mit Widerwillen, nicht mit feindseligen Bewegungen unsers Gemüths, sondern mit festem Glauben und mit wahrer Freude können und sollen wir daran denken, daß es noch immer giedt Eiserer um Gott und um Gottes Sache, welche die Kraft und das Licht des Evangeliums verkennen. O viele hat es unter ihnen gegeben, und wird es noch immer unter ihnen geben, die Gott sich auserwählt hat zu Rüstzeugen, wenn auch nicht wie den Paulus, aber doch auf eine untergeordnete Weise, und die, wenn die Stunde kommt, sich der müthigen unter seine Gewalt, und dann werden auch diese eifrige und trene Diener sein in seinem Weinberge. Aber mögen wir nur dazu unsern Dienst dem Herrn nie entziehen, mögen wir nur überall, wie jene erste Gemeine der Christen, mit Muth und Festigs

kit, mit liebe und Sanftmuth den Feinden des Evangeliums eitzigentreten. Sehnen wir uns nach bem Augenblikk ihrer Beimmg, versagen wir uns ihnen nicht in dem ersten Augenblikk, me ihre Rüftkehr nahe scheint und sie getroffen werden von la Kraft von oben: dann werden auch wir unfern Antheil haben Im größten Werk bes göttlichen Geistes, die Verfolger bes Amgeliums zu seinen Bekennern und Werkzeugen umzugestalten. ben weil es noch solche Rüstzeuge giebt, die der Herr noch grufen hat aber rufen wird, eben barum sollen wir ver= mm, sein Reich wird burch alle Mittel; die in solchen Rüstliegen, sich immer weiter verbreiten und immer fester miten, immer mehr wird die Wahrheit des Evangeliums die dem der Menschen erlenchten und immer mehrere werden sich migen, die Sache des Herrn zu fördern, die Weisen und die Bligen, die Starken und die Schwachen, alle werden jeder ichem Maße Einem und demselben Herrn dienen, und indem Bist in den Schwachen mächtig ist, indem die göttliche Weisnachdem sie lange für Thorheit gehalten ist, sich die mensch= mterwirft, so fühlen wir es und mussen es einsehen, daß Biele Gaben giebt, aber Einen Geist, der sie spendet, daß es Memter giebt, aber Einen Herrn, der sie vertheilt, und daß d wiele Kräfte giebt, wodurch wir ihm und seinem Werke dienen aber Einen Gott, der da wirket Alles in Allen\*). Amen.

<sup>1</sup> Cor. 12, 4-6.

### VII.

# Am 12. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 11, 19—21.

Die aber zerstreut waren in der Trübsal, so sich übs Stephano erhob, gingen umber bis gen Phönizien um Chpern und Antiochien, und redeten das Wort zu nie mand, denn allein zu den Juden. Es waren aber etsich unter ihnen, Männer von Chpern und Chrene, die kanne gen Antiochien und redeten auch zu den Griechen, um predigten das Evangelium vom Herrn Jesu. Und band des Herrn war mit ihnen, und eine große Zaward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn.

Wir haben vor einiger Zeit, m. a. F., ben ersten Märthr des Christenthums als das Borbild so vieler andern, deren Bl die Wahrheit des Evangeliums besiegeln und die Ruhe der Kirc Christi sest in der Welt gründen mußte, zum Gegenstand unstr Betrachtung gemacht. Das war ein Einzelner, der ein Opswurde der wilden Feindschaft der Menschen gegen das Heil, wiches Gott ihnen bereitet hatte. Die Worte unsers Textes geh uns nun Nachricht, was aus einer allgemeinen Verfogung der Christen entstand, und sie zeigen uns, wie au

Schools.

viese Gott zu einem wirksamen Miktel gebraucht hat, um die Kirche Christi in der Welt zu begründen; und die sit es, was wir heute zum Gegenstand unsrer frommen Bestrachtung nehmen wollen.

Auch dieses, m. g. F., ist eben so gut wie jenes nur ein einelnes Beispiel gewesen; lange Zeit hindurch haben sich oft, sestioner und blutiger als diese es war, die Verfolgungen gegen die angehende und anwachsende Gemeine des Herrn erneuert, und immer hat, was die Menschen freilich böse meinten, Gott der herr zum Besten gesehrt. Wenn wir aber die Worte unsers Letes näher betrachten, so werden wir sinden, es ist vorzüglich zweierlei, was nach der Weisheit Gottes durch die Verfolgung und die Trübsal, so sich über die Christen erhob, entstand: nemelich erstens eine schnellere und leichtere Verbreitung des Evangeliums, und zweitens eine schnellere und leichtere Keinigung des Glaubens der Christen von mancherlei beschränkenden Vorurtheilen und Meinunsgen, die damit verbunden waren. Auf beides laßt uns nach Anleitung unsers Textes jezt unsere Aussmeleit richten.

I.

Es wird im Anfang des achten Kapitels der Apostelgeschichte erwähnt, daß nach der Tödtung des Stephanus sich eine große Trübsal erhob über die Christen in Jerusalem, daß diese das Zeichen gewesen war zu vielen Widerwärtigkeiten und Mißhandslungen, die sie zu erdulden hatten und die uns nicht näher bezichnet werden, nur daß uns gesagt wird, über dieser Trübsal habe sich die ganze Gemeine zu Jerusalem zerstreut, so daß fast nur die Apostel allein da blieben, wohin sie der Herr ursprüngsich und für den ersten Ansang ihrer Wirksamkeit gewiesen hatte. Es kommt also zu der allgemeinen Wirksamkeit, die eine Versolzung schon an sich haben mußte, um das Evangelium zu verzbreiten, noch diese hinzu, die vorzüglich daraus entstand, daß durch diese Versolzung die Christen zerstreut wurden.

Ich sage, m. g. F., es ist schon im Allgemeinen sehr natür lich, daß wenn eine Ueberzeugung, eine Handlungsweise, ein Lebensart, ober was es sonst sein möge, verfolgt wird, dies zu Berbreitung berselben unter ben Menschen beiträgt, unter bei Bedingung nemlich, bag die Verfolgung mit Würde und Standhaftigkeit ertragen werbe. So bas geschieht, kann es kaum andere fein, als daß sie biese Wirkung habe. Denn was ift natürlicher bei bem Menschen, als, wie ein jeber es in sich felbst fühlt, bag er eine Anhänglichkeit hat, ich will nicht fagen an die Dinge und an die Güter dieser Welt, sondern an seine gewohnte Lebensweise, an seine Beschäftigungen, bie ihm von Gott angewiesen sind, an bie mannichfaltigen Berbindungen, in welche er gesezt ist, die sich ja in ben weitern und engern Kreisen bes Lebens überall knüpfen und bem Herzen des Menschen werth und theuer sind, so bewundert er den Muth und die Tapferkeit berjenigen, welche nicht scheuen, um nur in irgend einem einzelnen Theile bes Lebens ihrer Ueberzengung und ihren Grundfägen folgen zu können, mehr ober weniger von biesen gemeinsamen Gütern aufzugeben. Darum wird so sehr auf biese Verfolgungen in der Welt die Aufmerkfamkeit ber Menschen hingeleitet, und es ist eine allgemeine Erfahrung, daß, je länger eine solche Berfolgung währt und je würdiger und standhaftiger sie ertragen wird, besto mehr sich in ben Menschen eine Vorliebe für bie Verfolgten entwikkelt, und baß sie basjenige für ein hohes und großes Gut halten, was den Berfolgten einen solchen Muth giebt zur Ertragung aller Ungerechtigkeit und aller Gewaltthat, die ihnen zugefügt wird. Darum ist es eine von den einfachsten aber zugleich auch weisesten Borschriften des Evangeliums, daß wir Christen niemals sollen das Böse, welches gegen uns andringt, anders als burch bas Gute zu überwinden suchen, daß wir uns durch die Feindseligkeit und burch die Gewaltthaten unfrer Widersacher niemals sollen fortreißen lassen zu Kränkungen und Bebrükkungen; benn baburch könnte es leicht geschehen, daß jene sich das Ansehen ber Verfolgten

gaben und so die Vortheile, welche diesen zunächst gebühren, an sich rissen. Und darum ist dies eine Vorschrift nicht blos der Frömmigkeit und Gerechtigkeit sondern auch der christlichen Klugbeit und Beisheit, daß wir uns nie sollen von den Beleidigungen unser Gegner zu gleichen Vergehungen hinreißen lassen, indem wir auf der einen Seite dadurch eben an der Würde, die uns beseelt, verlieren, und auf der andern die Vortheile und den Segen der Verfolgung unsern Feinden und Widersachern zuwenden.

Aber es ist nicht nur diese sehr natürliche Bewunderung des Ruthes und der Standhaftigkeit der Verfolgten, die diese Wir= lang hat und haben muß in dem Gefühl, fondern es ift auch then so natürlich, daß die Zuschauenden einen Berdacht fassen gegen die gute Sache berjenigen, welche sich Gewaltthätigkeiten me Berfolgungen gegen Andere erlauben. Denn am Ende, m. 9 f., beruht boch das ganze menschliche Leben in allen seinen Iweigen auf ber Vernunft: Alles soll vernünftig gehandhabt werben und Alles kann ein jeder vor Gott und Menschen nur in sosen rechtfertigen und er kann nur in dem Maaße bei sich ruhig sein, daß er sich auf bem rechten Wege befindet, als er, was er benkt und thut, nach ben innersten Grundfäzen ber menschlichen Bernunft benkt und thut. Wenn es so ist, so ist gerabe ber natürliche Weg, um allem vorzubeugen ober alles aus bem Wege ju räumen, was ben Menschen hinderlich sein kann, daß man ihre Bernunft zu gewinnen sucht, indem man bieselbe zur Richt= ihnur nimmt, um nach ihr seine eignen Grundfäze und Hand= lungen zu bestimmen. Und barum lenkt sich auch, jemehr bas menschliche Geschlecht aus einer Robbeit, in die es Jahrhunderte lang versunken sein kann, sich zu erheben anfängt, besto mehr Alles immer bahin, daß auf dem Wege der Bernunft aller Streit ter Menschen ausgeglichen wird. Wenn nun statt bessen der Mächtige sich seiner Macht überhebt und, statt die höhere Macht der Bernunft zu gebrauchen, die äußere Gewalt, die ihm geworden ift, anwendet, um das im Zaum zu halten und auszurotten, was

and the

ihm vielleicht nur in seiner Ueberzeugung und in seinem Gewissen als vas Unrecht, als vas Verberbliche und Strafbare erscheint: um besto mehr schließen bie Menschen und im Ganzen nicht mit Unrecht, daß es ihm fehle an der Ueberzeugung der Vernunft, an der Uebereinstimmung seiner Ansicht und seiner Sache mit bem innersten Wesen ber menschlichen Bermuft. Darum gewiß, wie ber Verfolgte burch seine Standhaftigkeit und seine Stärke in ber Ertragung der über ihn gekommenen Trübsal, wenn er sich durch viese von seiner Ueberzeugung nicht abwendig machen läßt, ein günstiges, so hat ber Berfolgende burch seine Gewaltthätigkeit ein ungünstiges Vorurtheil in ber Meinung ber Menschen. Daher wir es für natürlich halten, daß, wo vie ersten Christen als Ber= folgte hinkamen, ausgetrieben aus ihren Sizen burch bie Gewalt derer, welche die Macht in Händen hatten, daß sie da sich die Herzen ber Menschen gewannen und daß die Wahrheit bes Evangeliums um fo leichter Eingang in die Seelen fand, je mehr fie von denen verkündigt wurde, die ihr die Ruhe und Heiterkeit ihres Lebens hatten aufopfern müssen, je mehr es Allen klar sein mußte, daß sie ihnen reichlichen Ersaz barbot für alle Beschwerben und Leiben, die sie um ihretwillen auf sich nahmen, und baß die göttliche Heiterkeit ber Seele, welche die Wirkung berselben war, burch keine Trübsal, burch keine Gefahr bes Tobes ihnen konnte gestört werden.

Aber es kam, wie ich vorher schon angedeutet habe, noch eine zweite besondere Wirksamkeit dieser Verfolgung zur Berbreitung des Evangelinms hinzu, daß nemlich die Christen,
wie es scheint absichtlich, von ihren Verfolgern in verschiedene Gegenden zerstreut wurden. Wir lesen nemlich weber
in jener ersten Veschreibung der Verfolgung, noch in der, welche
die Worte unsers Textes wiederholen, daß damals noch andere
als Stephanus ihr Leben verloren haben, und es ist wegen des
gänzlichen Stillschweigens der Geschichte nicht wahrscheinlich, daß
damals noch anderes Menschenblut gestossen sei, sondern es scheint

mehr ein allgemeiner Druft gewesen zu sein, der die Christen mi, mid zwar ein solcher, durch den sie genöthigt wurden, die hapftadt des Landes, wo die erste Gemeine der Christen sich bijand, zu räumen, und es scheint eine besondere Klugheit, nach In der Kinder dieser Welt, jener Berfolger der ersten Christen zwien zu fein, daß in jene gewaltsame Berbannung die Apostel mit mit eingeschlossen wurden; denn es wird uns gesagt, daß sie Arusalem geblieben sind, aber mit Ausnahme ihrer die ganze Emeine zerstreut worden ist durch die Länder. Es scheint aber, in häupter bes jüdischen Bolks, von benen die ganze Verfolgung wiging, haben so gebacht, daß, um die so schnell wachsende Kacht bes Christenthums zu hemmen, man nur seine Bekenner im einander trennen und zerstreuen müsse. Welche große Kraft ater Gemeinschaft treu verbundener, in Liebe zusammenhalten= m, gleich gesinnter, Leid und Freud mit einander theilender Geiher liege, das konnte auch ihnen unmöglich entgehen; aber sie mm nur darin, daß sie glaubten, die Kraft des Evangeliums gan; und gar in bem Zusammenhalten, und baß sie glaub= te, es könnte vurch dieses Zusammenhalten ganz so gefährlich im, wie es ihnen schien, wenn es auch an sich eine wenig betenende Sache wäre. Das war freilich falsch und verkehrt; tem eine Zeitlang wol kann auch ein irriger Wahn die Menschen igeln, tann eine Zeitlang freilich gegen die Stürme einer äußern Exalt aushalten, aber nicht lange gegen die jeden Wahn und wen Schein zerstrenende Kraft des ewigen Lichtes der Wahrheit. durch seine innere Kraft konnte und sollte das Evangelium Birkungen hervorbringen; aber daß die lebendige lleber= myng von der Kraft besselben eine so treue und unzerstörbare Emeine stiftete, das war eben so natürlich und nothwendig. Nun saubten sie, zerstreuen wir die Christen hierher und dorthin, so cathehren sie des Nuzens, den sie aus der Gemeinschaft un= ter einander schöpfen, so wird jeder vereinzelt sehr bald zu der alten Denkungsweise pwiskklehren; und vor Allem, behalten

- 500

wir die Oberhäupter dieser neuen Gemeine in unster Nähe, so werden auch diese badurch, daß wir die Andern von ihnen entsernen, am sichersten gelähmt und unschädlich gemacht.

Das war ber bamalige Rath ber Menschen, die es böse meinten. Aber wie war nun der Rath Gottes, - der alles zum Guten lenkte, und ber sich auch ber bofen Rathschlüffe ber Menschen zu bedienen wußte als Mittel, seine ewigen Zweffe zu be= fördern? Die Zerstreuten als Verfolgte wo sie hinkamen fanden sie eben beswegen, weil die Zeit, die Gott ber Herr bestimmt hatte, erfüllt war, weil ihnen ein allgemein gefühltes Bedürfniß ber Menschen nach bem höheren Leben überall entgegen trat, auch ein kleines Häuflein mehr ober weniger offner Gemüther, in welche bas Wort ber Wahrheit Eingang fand; und so sammelten die einen hier, die andern dort Häuflein der Gläubigen um sich, aus benen mit ber Zeit eine Gemeine entstand; und so wurden aus ber einen Gemeine berer, die zerstreut waren, in einem Jahre mehrere, ber Zahl nach freilich wenige, aber boch jede von biesen ein lebendiger Mittelpunkt, um dieselbe Gefinnung, benfelben reinen Eifer, dieselbe ungehenchelte Liebe überall zu verbreiten. war auch nicht ber Geist bes Christenthums und hat sich niemals fo bewiesen, daß seine Wirkungen beruhten auf bem befonbern perfönlichen Einfluß und auf ber unmittelbaren Gegenwart berer, die freilich als die ausgezeichnetsten Werkzeuge besselben mußten angesehen werben, die ber Herr selbst sich auserwählt hatte, um bas Reich seines Baters zu verbreiten auf Erben. Jene, bie sich zerstreut hatten über ber Trübsal, welche sich erhoben in Jerufalem, sie waren ganz und lange Zeit getrennt von der Gemeinschaft der Apostel, die ihre Lehrer gewesen waren, und von denen sie die erste Kenntniß der Wahrheit des Evangeliums empfangen hatten; aber ihre geistige Gemeinschaft war nicht an Zeit und Ort gebunden; berselbe Geist lebte schon in ihnen, der lebendige Einfluß von dem fräftigen Wort der Apostel wirkte fort, und zu biefer Wirkung tam bie andere Wirkung ber vereinigten Sehnfucht

hinzu, so daß sie mit derselben Kraft des Geistes arbeiteten für das Reich des Herrn, wie es geschehen konnte, wenn an jedem Ort einer der Apostel mit ihnen gewesen wäre. So, m. g. F., so zertrümmerte der Rath der Feinde des Christenthums, und was sie sich nach ihrer irdischen Weisheit ausgerechnet hatten als ein untrügliches Mittel, das Christenthum und seine Anhänger zu zerstören, das gedieh nur zur schnellern und weitern Berbreitung desselben; und so langt es nothwendig war, daß das Christenthum auf eine schnelle Weise in weit von einander entsernte Gegenden zerstraut hingeworsen würde, so oft bediente sich die göttliche Weisheit dieser blinden Wuth der Gegner des Christenthums; wo sie verfolgten und zerstreuten, da wußte der Herr zu sammeln und zu stärken, und auf diesem Wege ist die christliche Kirche das geworden, was sie ein paar Jahrhunderte nach dem Scheiden unsers Herrn von der Erde bereits war.

D, m. g. F., welche schöne Hoffnung muß uns dieser wichtige Theil ver Geschichte des Christenthums davon geben, daß Alles, was wahrhaft gut ist, auch unter der göttlichen Leitung alle Prüfungen übersteht und alle Feindseligseiten siegreich überwindet. Denn wird es nicht versolgt, so verdreitet es sich nur allmälig und langsam durch die stille Kraft der Wahrheit; wird es versolgt, so verdreitet es sich schnell durch die hohen Wirkungen eines lebendigen Nuthes, und durch den frästigen Gegensaz zwischen renen, die nichts Anderes kennen und wollen, als ihrer Ueberzeugung leben, und nichts anderes ausrichten in der Welt, als was sie für den Ruf Gottes erkannt haben in ihrem Herzen, und zwischen der Handlungsweise und den Gesinnungen derzenigen, tie, indem sie überall die Gewalt zu ihrem Wertzeuge machen, den Schein erregen, daß es ihnen nur um die Gewalt und nicht um das wahre Wohl und Heil der Wenschen zu thun sei.

II.

Aber laßt uns nun auch zweitens betrachten, wie sich die göttliche Weisheit dieser Verfolgungen bediente, um ben Glauben



and an dem Christenthum haften geblieben, so würde das Erszelinm nicht nur viel langsamere Fortschritte gemacht haben, und nemlich das jüdische Gesez eine schwere Last war, die den diesern des Glaubens aufgelegt wurde\*), sondern es hätte aie geben können ein reines frohes und erhebendes Gefühl imm, daß zur Gerechtigkeit bes Menschen vor Gott nichts anmi gehöre, als die reine und lebendige Kraft bes Glaubens. e mite also von der Seele der Christen genommen werden in beschränkende Vorurtheil. Dazu nun wirkte jene Verfolgung micht unmittelbar, indem die Verfolgten sich entwöhnen mußten we tem Genuß und von der Gemeinschaft dessen, was ihnen als Millebern des jüdischen Bolks und bem jüdischen Gesez Ber-Alle viese Zerstreuten hatten angehört der Ge-Berufalem, sie waren bort früher wohnhaft gewesen, umgeben von der Herrlichkeit des Tempels und des jüdi= de Gottesbienstes, Theil nehmend an den täglichen Opfern und und gewöhnt an das Vorlesen bes Gesezes und an die Affingen frommer Lehrer. Daß sie dies werth und theuer als ein ihnen von Kindheit auf gebührendes Gut, daß sie simblen mit dem Evangelio innig zu verbinden, wer könnte es verargen? War es nicht natürlich und dem menschlichen dmith angemessen? Nun wurden sie gewaltsam hinweggetrieben ten Gränzen bes Landes, mm waren sie fern von ber heili= Etabt, an der ihr ganzes geistiges Leben von Jugend auf stagen hatte, fern von dem Tempel und der gewohnten Ber-Gottes, da konnten sie nicht mehr Theil nehmen an ben Angihriebenen Gebräuchen des alten Bundes. Wenn sie nun enchnerachtet fühlten und täglich innig fühlen mußten, wie die kuft der Evangeliums in ihrem Herzen unabhängig sei von den Berrichtungen und ben Opfern des jüdischen Gottesvienstes, ne sich täglich und stündlich fühlten in der Gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Thofledg. 15, 10.

mit Christo, ohne gebunden zu sein an die Gegenden seiner Wirk samkeit in den Tagen seines irdischen Lebens, wenn sie es fühlten wie in der lebendigen Kraft des Christenthums der heiße drin gende Wunsch, die Güter des Geistes immer mehr unter der Wenschen zu verdreiten, nicht nachließ unter jener Entbehrung und durch die Ferne des Raums nicht ausgetilgt werden konnte o so mußte ihnen ja wol das Licht aufgehen, daß alles jenes der Kraft des Evangeliums nicht wesentlich sei, ja daß es vielmehr gefährlich sei für dieselbe, und wo sie auch unter den Heiden Gemüther fanden, welche für die Wahrheit des Evangeliums empfänglich waren, was konnte ihnen wichtiger sein und näher liegen, als ihnen dieselbe so mitzutheilen, wie sie jezt selbst sie genossen, d. h. ohne alle Berbindung mit dem alten Gesez.

Run dürfen wir freilich nicht baran zweifeln, daß diefelbe reinere Einsicht in das Wesen des Christenthums auf einem anbern Wege würde ben Menschen gekommen sein, ja wir wissen es aus unfrer eignen Geschichte. Bur Zeit ber Berbesserung ber dristlichen Kirche, von der unfre evangelische Kirche das Ergebniß ift, ba erging es so, bag manches Zufällige mit in die innere Art und Beise bes Gottesbienstes in ben driftlichen Gemeinen aufgenommen wurde, ja Manches, was inniger, als man es Anfangs bachte, mit den Migbräuchen, benen die ersten Helden unsers Glaubens so fräftig entgegentraten, zusammenhing, und Manches hat sich von dem Aeußern lange erhalten in der evangelischen Kirche, ist aber auch die Ursach gewesen davon, taß man fagen muß, nicht überall und zu allen Zeiten ist ber evangelische Glaube an die Freiheit und Seligkeit ber Kinder Gottes gleich rein gewesen. Ohne alle Berfolgung hat man bas allmälig eingesehen und immer mehr von bemjenigen abgestreift, was die Gemüther der Gläubigen von dem Innern auf bas Aeußere und Zufällige hinführte. So würde es auch tamals bei bem Beginnen der chriftlichen Kirche ergangen sein ohne alle Verfolgung. Ja wir sehen in ber Verbreitung bes Christen-

thums, daß es geschah ohne Verfolgung. Dem Petrus kam diese lleberzeugung, als er zu einem heibnischen Hauptmann gerusen wurde, nicht auf Beranlassung einer Berfolgung, sondern es war der Geist der Wahrheit selbst, welcher ihm das Bor= urtheil nahm, von dem noch bis kzt seine Seele war befangen gewesen\*). Doch er war ein Einzelner, dem die Einsicht auf diesem Wege kam; aber jene, die so zerstreut wurden, die waren Und ber Einzelne ber fand Widerstand, wie uns bie Apestelgeschichte erzählt. Denn als er zurükkkam, und vor ihm verhergegangen war in die Gemeinde ber Ruf, er sei eingegan= gen zu einem heidnischen Manne, da entstand ein großes Murren gegen ihn, und er mußte sich rechtfertigen vor der Gemeine durch die Ergählung der Art, wie ihm durch ein höheres Licht gleich bie Einsicht gekommen sei, daß auch den Heiden das Beil gege= ben sei und verliehen Theil zu nehmen an der Gnade in Christo, und noch mehr, wie sich sein Amt bewährt habe durch die Ausgiehung bes heiligen Geistes über jene Heiden; und erst baburch wurden die gläubigen Christen in Jerufalem überführt und lobten Gett über alles, was er an jenen gethan hatte. Aber wir lesen nicht, daß die Berfolgten, als sie dasselbe thaten in einem grösern Umfange, einen ähnlichen Widerstand erfahren haben. meisten, die in der Zerstrenung an einen andern Ort gekommen waren, die hatten jene alte Regel befolgt, das Wort nur zu den Juden zu reden. Aber als diese kamen, durch einen freiern Geist beseelt, so erzählt uns die Geschichte nicht, daß jene irgend einen Widerstand geleistet haben, sondern sie bekannten sich alle gern und leicht bazu und wurden freiwillige Genossen an dem so sich verbreitenden Werk der Pflanzung der dristlichen Kirche, indem ne die freie Wahrheit in ihr Inneres aufzunehmen durch denfelben Zustand geneigt waren. Und so ist es überall der Segen der Trübsal, der berselben von Gott dem Herrn besonders beigelegt

<sup>\*)</sup> Apostelg. 10, 11.

ist, daß sie auf mancherlei Weise ben Verstand und das Gem der Menschen zu reinigen weiß und ein kräftiges Mittel mancherlei Wahn und Irrthum zu erkennen und auszurotten, el deswegen, weil der Mensch in dem Zustande der Trübsal und Verfolgung am meisten an sich selbst gewiesen ist und also a nothwendig am meisten in sein Inneres hineingeht, wo sich i der Kern der Wahrheit enthüllt und wo ihm der Muth und Kraft entsteht, die Schaale wegzuwersen und den Kern frei z rein zu machen von allem Irrthum und Wangel.

Das, m. g. F., das ist die Geschichte des Christenthums wesen in seinem ersten Anfang, in den ersten Jahrhunderten sein Berbreitung, und im vergrößerten Maaßstabe nach mancherlei g ßen Abwechselungen wird und muß es so sein bis ans Ende Tage. Denn, wie sehr es auch schon verbreitet ist in ber W auf der einen Seite, und wie sehr es geläutert und gereinigt auf dem Wege der ruhigen Forschung sowol als auch durch Kraft ber Verfolgung auf ber anbern Seite, so wissen wir bo daß noch immer das Licht besselben von manchen Nebeln verdunk wird, daß es noch viele Gegenden der Erde giebt und viele The des menschlichen Geschlechts, die das Licht entbehren, welches t Herr unter uns angezündet hat, und welches bestimmt ist, ganze vernünftige Schöpfung zu erleuchten. Weniger freilich schei es, als ob die göttliche Weisheit zu diesem Behuf noch der Be folgung bedürfe, weil jezt unter ben Menschen eine weiter vi breitete Gemeinschaft herrscht, und weil das Christenthum a auf dem Wege eines ruhigen friedlichen Verkehrs immer me bis an bas äußerste Ende burchzudringen vermag, so bag m glauben muß, es bedürfe nichts mehr, als die Gemeine des Her in Frieden zu bauen, es bedürfe nichts mehr, als daß diejenige die in dem Schoofe bes Christenthums leben, einen lebendig Theil nehmen an ber Berbreitung besselben auch unter diejenige die, in und außerhalb seines Gebiets, noch leben in der Finstern der Unwissenheit und des Wahns. Aber was die Läuterut vol fühlen, daß wir des Segens der Trübsal und der Bersolgung noch nicht entbehren können. Von Zeit zu Zeit muß sie wiederstehren, um das menschliche Leben zu läutern und zu reinigen, und die Menschen recht tief in ihr Inneres zurüffzuführen; von Zeit zu Zeit muß es solche Erschütterungen geben, durch welche der Mensch erst recht inne wird, wie viel Falschem er noch gehuldigt hat neben der Wahrheit, und welche ihm die beste Gelegenheit sind, die Araft seines Glaubens, die Stärke seines Geistes, den Sier seiner Seele zu prüsen.

Wolan benn, m. g. F., mögen wir es für uns reben, ober mag es uns erspart sein und wir es nur aussprechen für ferne Brüder und fünftige Geschlechter: wir wissen es, Gott segnet bas Ebristenthum durch Berfolgungen, und er wird nicht aufhören, ihm von Zeit zu Zeit biese reinigenden Segnungen zu Theil werben zu lassen. Und barum wollen wir, wie es die Geschichte lehrt, im Kleinen wie im Großen, 'es sagen: bestimmt kommen bie Segnungen ber Trübsale und ber Widerwärtigkeiten, und unter ihnen reift gar vieles, was auf einem andern Wege nicht gebeihen fann, und uns und jedem fernen driftlichen Geschlecht und allen fünftigen Brüdern, auf die wir mit Vertrauen hinsehen, wollen wir sie gönnen, wie Gott ber Herr sie schikken kann. Kommen fie aber uns, so laßt uns baran benken, wozu ber Herr Trübsale schifft, aber baß sie biejenigen, benen er sie schifft, fördern sollen in ber Gottseligkeit, in ber Weisheit und in ber Gerechtigkeit! Anten.

Library of the TON THEOLOGICAL SEMINARY New York

### VIII.

# Am 14. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 11, 22 - 26.

Es kam aber diese Rebe von ihnen vor die Ohren der Gemeine zu Jerusalem; und sie sandten Barnadam, daß er hinginge dis gen Antiochia, welcher da er hingekommen war und sahe die Gnade Gottes, ward er froh, und ermahnte sie alle, daß sie mit sestem Herzen an dem Herrn bleiben wollten. Denn er war ein frommer Mann voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es ward ein großes Bolk dem Herrn zugethan. Barnadas aber zog aus gen Tarsen Paulum wieder zu suchen; und da er ihn sand, sührte er ihn gen Antiochia, und sie blieben bei der Gemeine ein ganzes Jahr, und lehrten viel Bolks, daher die Jünger am ersten zu Antiochia Christen genannt wurden.

Nemlich bassenige, m. a. F., wovon wir neulich geredet haben, daß von denen, die aus Jerusalem vertrieben wurden nach dem Tode des Stephanus, viele gen Antiochia kamen, und einige von ihnen dort auch zu den Heiden redeten das Wort Gottes, und eine große Menge verselben es gläubig annahmen — das kam

wie Ohren der Gemeine zu Jerusalem, und sie sandten, wie umser Text erzählt, aus ihrer Witte den Barnabas dorthin, der sie ermahnte und befestigte und den ehemaligen Berfolger der Shristen aus seiner Baterstadt, wohin er sich begeben hatte, hershelte, und so, wie unser Text sagt, lehrten sie da beide vereint, und es ward ein großes Bolk dem Herrn zugethan, und die Glieder der zahlreichen Gemeine wurden hier zuerst von ihrem Herrn und Meister Christen genannt.

Dies, m. g. F., erscheint auf ben ersten Anbliff nur als eine erfreuliche Nachricht, die wir mit herzlicher Theilnahme anboren mögen; aber was sie mit bem eigentlichen Gegenstand ber gegenwärtigen Reihe unsrer Betrachtungen zu thun habe, bas leuchtet vielleicht nicht sogleich ein. Denn wir wollen reben von bemjenigen, wodurch vorzüglich die Kirche Christi in ihrem ersten Anfang sei verbreitet worden und Bestand gewonnen habe in der Belt. Hier wird uns nun freilich erzählt von einem fröhlichen Gedeihen berfelben und nicht unwichtig scheint es allerdings zu fein, bag nun auch bie Chriften einen bestimmten Namen bekamen, an ihren Herrn und Meister erinnernd: benn es liegt barin bies, daß bas Christenthum von allen übrigen Glaubensweisen, sei es ber jüdischen Gottesverehrung, sei es dem heidnischen Dienst, sich mm auf bas bestimmteste unterschied und als etwas ganz Eigenthumliches für sich in der Welt auftrat. Aber von einer besondern Kraft, die hier wirksam gewesen, erscheint auf den ersten Anblikt nichts in ben Worten unfers Textes.

Se wird aber das, was ich euch aus ihnen zur andächtigen Betrachtung vorlegen will, wol hervorgehen, wenn wir nur die Personen, von denen unser Text redet, näher ins Auge fassen. Sin großer Theil derjenigen, die in jener Stadt wirksam gewesen waren zur Besestigung des Glaubens, so daß man sagen kann, jene Gemeine sei nebst der ersten zu Jerusalem der fruchtbarste heerd des Christenthums in jener frühern Zeit gewesen, ein groster Theil derselben bestand aus denen, welche zur Zeit der Trübsal,

bie sich über ben Tob bes Stephanus erhob, aus Jerusal waren vertrieben worden; und berjenige, welcher auf eine a gezeichnete Weise bazu beitrug, daß hernach von bieser Gem aus das Christenthum sich in viele Gegenden verbreitete, we noch bisher sein Schall nicht gebrungen war, bas war Saul eben berselbe, der an dem Tode bes Stephanus einen so be tenden Antheil genommen und eben noch in jener Trübsal, sich über den Tod resselben erhob, einer der eifrigsten und hel sten Berfolger des Christenthums gewesen war; und derjen der ihn von Tarsus, seiner Geburtsstadt, wohin er sich zur gezogen hatte, nach Antiochia zum Dienst ver Gemeine holte, war Barnabas, wie unser Text sagt ein Mann voll Glaul und heiligen Geistes, ein hochbegabter und von den Aposteln Aeltesten der Gemeine zu Jerusalem vorzüglich geehrter Mi derselbe, der auch früher zuerst den Saulus, nachdem er Christenthum angenommen, mit den Aposteln des Herrn und der Gemeine zu Jerusalem befreundet hatte\*), derselbe, der n her zuerst mit ihm eben von Antiochia aus eine Reise ant um das Christenthum weiter zu verbreiten auch unter andere schlechter der Erde \*\*), aber auch verselbe, der hernach burch zunehmende Ansehen, durch die überwiegende Kraft bes Sa so verbunkelt und in Schatten gestellt wurde, bag uns sein M in der weitern Geschichte des Christenthums bald eben so zu schwinden anfängt, wie der Name des Saulus ober Pau fich vor allen andern so sehr auszeichnet.

Betrachten wir dies, m. g. F., so werden wir sagen mit es liegt in der Erzählung unsers Textes etwas gar Gre Hohes und Wichtiges und eben auch eine innere Kraft des T schen, oder, um es richtiger zu sagen, eine Gabe des göttli Geistes, die selten angetroffen wird, und ohne welche eben diesem Wege das Christenthum sich nicht hätte verbreiten und

5.000lc

<sup>\*)</sup> Apostelg. 9, 27.

<sup>\*\*)</sup> Apostelg. 13, 2.

diffice Kirche sich nicht hätte besestigen können. Wir können nuch aus der Betrachtung der hier vereint zu einem und demsischen Ivelf dandelnden Personen ersehen, wie viel die christsliche Liebe muß überwinden können, wenn sie ihren zwell erfüllen und ihre Bestimmung erreichen soll; ward sast uns jezt unsre andächtige Ausmerksamkeit richten.

T.

w muß uns nemlich zuerst einleuchten, wie sehr biejeni= tt, welche früher von dem Apostel verfolgt worden veren, bereitwillig gewesen sein müssen, alles Frümegu vergeben und zu vergessen. Wahrlich, wenn wir an; in ihre Lage und in die bamaligen Umstände hineinwigm, wenn wir uns denken, wie sie voll sein mußten von tentbaren Gefühl, daß es ein Antrieb des Herrn gewesen ter sie aufregte, in jene Gegenden zu gehen, der ihnen den gab, die bisherigen Schranken zu durchbrechen und dem minibume auch dort unter den Heiden Raum zu schaffen, voll In Gefühl des Segens, den Gott auf ihr Werk gelegt, ine große Menge Menschen aus der Finsterniß des Heidenu dem Lichte und dem Frieden des Evangeliums umwer, wenn dies alles badurch noch erhäht wurde, daß die ur-Muttergemeine aus Jerusalem eines ihrer angesehen-Mitglieder zu ihnen sandte, um das Band der Brüderschaft huen zu befestigen und ihnen in ihrem Namen mitzutheilen wir mb Stärkung im Glauben; wenn wir nun benken, wie Der Gemeine den Vorschlag gethan, er wolle gen Tarsus m, um ben Saulus zu holen, der ein herrliches und kräftiges ting sei und von ihm besonders auserwählt — wenn wir 🗠 olles erwägen: hätten wir es ihnen verbenken können, wenn wülfgeschrefft wären vor diesem Gedanken, und wenn sie demobas geantwortet hätten: es ist wol herrlich und schön, ter herr einen der eifrigsten Verfolger seines Kreuzes um-Emtet hat zu seinem Vertheidiger, und es mag sein, wie du

fagst, und ist zu glauben, daß er ein ausgezeichnetes Rüstzeug bes Herrn ist und von ihm vorzüglich bestimmt zur Ausbreitung seines Worts und zur Ausführung seines Willens auf Erben; — aber bie Erbe ist groß und ist überall bes Herrn. Mag er in seinem Vaterlande, wo er jezt ist, mit seinen ausgezeichneten Gaben bas Evangelium verkündigen, mag er dort der fruchtbare Reim wer= ben zu einer neuen Pflanzung für unsern gemeinsamen Herrn und Meister, und bort wie hier wird ihm bazu ber göttliche Segen und die Kraft des Geistes nicht fehlen; aber warum willst bu uns das anthun, daß wir unsern Berfolger, ber uns hinweg= getrieben aus bem ruhigen Besig unsrer Bäter, von ber Gemein= schaft mit ben Jüngern bes Herrn, bie im Leben seine Gefährten waren und von ihm vorzüglich begnabigt sind mit der Kraft aus ber Höhe, ber uns geriffen hat von benen, die unfre Bater und Führer im Glauben sind, daß wir den täglich sollen vor unsern Augen herumwandeln sehen, daß wir ihm sollen Hulfe und Beistand leisten, daß wir durch seinen Anblikk sollen erinnert werden an die vergangenen Zeiten der Noth und der Trübsal, und daß burch ben Anblikt eines sonst so bittern Feindes soll getrübt werben diese Gemeinschaft ber Liebe und des Friedens, in ber wir hier bei einander sind. Ja wer hätte es ihnen verargen können, wenn sie so geantwortet? Wer hatte es nicht zu Gute gehalten ber menschlichen Schwachheit und einem sonst natürlichen fast unüberwindlichen Gefühl? Aber ber Wille bes Herrn wäre bann nicht erfüllt worben, und auf eine ganz andere Weise, als es in feinem ewigen Rath geordnet war, hatte bann muffen bie Sache bes Evangeliums geführt werben.

Ja wenn wir es noch tiefer ergreifen wollen, müssen wir nicht sagen: daß die Jünger dieses wenn gleich sehr natürliche und der menschlichen Schwachheit leicht zu Gute gehaltene Gefühl überwanden, es giebt uns dies doch noch kein solches Bild von dem vollkommnen Sieg des Glaubens, von der festen und unerschütterlichen Gewalt des Geistes über alles, was Fleisch ist am Menschen, als die Wahrnehmung uns giebt, daß jene Jünger bes Herrn dieses natürliche Gefühl mit einer solchen Leichtigkeit überwanden, daß die sonst ausführliche Erzählung unsers Textes nicht einmal Meldung thut von irgend einem Streit, der sich darüber erhoben, von irgend einem Widerstand, der hätte müssen überwunden werden.

Sehet ba, m. g. F., bas ift es, was ich meine, bie driftliche Liebe muffe zu überwinden wissen alle früheren Störungen und Migverhältnisse, wenn sie so mannichfaltige Wirkungen, wie es bemjenigen ziemt, was das Ziel des unendlichen ewig herrlichen Geistes ist, offenbaren und ben Beruf auf Erben erfüllen foll, ben Gott ihr angewiesen hat. Schwer, bas muffen wir fühlen, schwer ist bies. Je leichter wir geneigt sein wurden zu verzeihen, wenn jene Jünger bes Herrn sich von jenem Gefühl menschlicher Schwäche hätten hinreißen lassen, um besto mehr muffen wir fühlen, bag wir bemfelben auch unterworfen find. Das Bergeben, o das fühlen wir Alle als die Pflicht des Christen; und nun gar bem vergeben, ber von seinem verkehrten Wege zurüktgekehrt ist und fortan mit berfelben Kraft, mit welcher er vorher bas Gute verfolgte, für baffelbe arbeitet und sein ganzes Leben baran hingiebt, bas scheint gar etwas leichtes zu fein, und gewiß werben wir Alle vies in jedem ähnlichen Falle von uns fordern. Aber vergeben und vergessen — benn so pflegen wir uns gewöhnlich auszudrüffen, wenn von demjenigen die Rede ist, wodurch das menschliche Gemuth tief gefrantt ift - vergeben und vergeffen, bas scheint schwer, ja es scheint etwas, was man von bem Menschen nicht verlangen kann, weil es nicht in feiner Gewalt und in seiner Willfür steht. Ei freilich, wenn jener Ausbruff richtig ware, wenn es wirklich ein Bergeffen fein müßte, so konnten wir es nicht fordern — benn wer hat es in seiner Gewalt, dies zu behalten und jenes zu vergessen? — und es könnte auch keine driftliche Bolltommenheit fein, benn bas ift feine Bolltommenheit, etwas zu vergessen und aus bem Gebächtniß zu vertilgen, sonbern

jemehr seber vergangene Augenblikt bem Menschen gegenwärtis bleibt, je mehr er in seinem menschlichen Bewußtsein sein ganzes Leben festhält, besto vollkommner ist er. Aber es soll auch unt barf kein Bergessen sein, fondern nur, m. g. F., daß man nicht bas Eine allein behält, sonbern auch bas, was ber Herr hinzugefügt hat, und daß auch in dieser Hinsicht ber Mensch sich bas große Gesez stellt, das nicht scheiden zu wollen, was der Herr msammengefügt hat. Zusammengefügt hatte er in dem großen Manne, ber leicht ber Gegenstand ber menfchlichen Schwachheit hätte werden können, den kräftigen Eiser, mit welchem er vorher sein altes Gesez vertheibigte, die lebendige Begeifterung, mit ber er bem neuen Weg bes Heils, ben er bamals für verberblich bielt, weil auf bemfelben das Gesez, woran er mit ganzer Seele Hing, erschüttert wurde, entgegentrat, zusammengefügt hatte er in ihm biese Kraft, womit er ihn von Anfang an ausgerüstet hatte, und senes Licht der Gnade, wodurch er ihn plözlich erleuchtete, und, ohne daß ihm von jener Araft etwas genommen wurde, fie gang hingewendet wurde gum Dienste bessen, ben er bisher verfolgt hatte. Bergeffen brauchten jene Jünger nichts, wenn fie nur beibes zusammenfügten. Das war bie Kunft, bie fie verstehen niußten, wenn sie es erlangen wollten, daß er in ihrer Mitte wandelte nun ein Werfzeng beffelben Geiftes, ber burch fie anch redete und wirkte. Bergeffen follten fie nicht: bas ist ber, ber uns verfolgt hat, bas ist ber, ber in ber Winth feines unverständigen Eifers bie Gemeine bes Herrn gestört und auseinander getrieben, der gequält und in Noth und Trübfal babingegeben hat die Einzelnen, die in treuem gläubigem Herzen das Wort Gottes bewahrten; aber es ist auch ber, hätten sie hingubenken müffen, bessen sich ber Herr schon bamals bebiente, als er noch der Gegner ber Lehre seines Sohnes war, unser Loos in Erfüllung zu bringen und uns hierher zu bringen auf ein so großes und gesegnetes Feld seiner Wirksamfeit; und er ist berjenige, dessen er sich jezt bedient, uns in alle bem zu unterstüzen

und zu leiten, worin er uns vorher gehemmt hat und unser zwis Widersacher war, und zwar mit derselben Kraft, die früher, wie es uns schien, so verderbliche Wirkungen auf die Gemeine des hern ausübte. Behielten sie so alles dies zusammen und in der Erinnerung immer gegenwärtig, o mit welcher, ich will witt sagen Gleichgültigkeit, sondern mit welcher dankbaren Freude, mit velcher tiesen Bewunderung der göttlichen Wege konnten sie dem im Angesicht des Paulus an alles das zurüfstenken, was sie durch ihn gelitten hatten, wie zwiesach herrlich mußte ihnen alles innige Band der gläubigen Liebe, durch welches sie mit ihm verdunden waren, von wie großem Werthe mußte ihm alles sein, was sie mit ihm nun gemein hatten, jedes Wort in Jehre, der Ermahnung, der Stärkung und des Trostes, welste sie aus seinem Munde empfingen.

Das, m. g. F., ist die hohe Kunst der christlichen Liebe, und mie ich schon öfter daran erinnert habe, die Kirche Christi besteht nur durch eben dasselbe, wodurch sie entstanden ist, so wie wir es sagen, sein Werk auf Erden kann nur in demselben Ruse sortschreiten und gedeihen, als alle seine Jünger sich noch wir besleißigen dieser hohen Kunst der christlichen Liebe!

Haben wir sie nicht mehr nöthig? Steht es schon so um wie gemeinsames Leben, daß wir ihrer überhoben sein könnten? Dwire tas! Aber es ist nicht, das müssen wir uns alle gesten, und nicht mit einem trüben Gefühl, sondern mit dem krischen Bewußtsein, daß dies uns immer mehr anseuern soll, spiel jener Kunst der christlichen Liebe zu erreichen, sollen wir se gestehen. D sehen wir, m. g. F., auf unser ganzes Leben dies gestehen. D sehen wir, m. g. F., auf unser ganzes Leben wir sühren unser ganzes Leben in der christlichen Kirche—wi unsern bürgerlichen Berein, auf unsre Bestredungen, das Feld und krbeit, welches uns angewiesen ist, zu dauen, auf unsre Kunst: wis sit und soll sein sür gläubige Gemüther ein Bestandtheil der Kirche Christi, wesentlich gehörig dazu, wie sie ihren großen

17.00%

Beruf in ber Welt erfüllen foll. Wie viel, m. g. F., wie viel haben wir da alle zu vergeben, wie viel, ich will nicht fagen, zu vergessen, aber so zu behalten, so in unser Gebächtniß zu fassen, baß wir neben bem menschlichen Irrthum und Wahn immer bie Wunder der göttlichen Gnade, das Werk des göttlichen Geistes im Menschen mit unsern Augen auffassen und in unserm Gebächtniß bewahren! Und wie immer noch eben dasselbe, was ben Apostel früherhin zu einem Berfolger Christi und seiner Heerbe machte, ber unbesonnene Eifer, ber migleitete Wille, ber aber boch bas Gute und Rechte zu feinem Gegenstande hatte, wie eben bies immer noch am heftigsten bie Menschen entzweit, und es noch so lange thun wird, so lange bis Einsicht und Weisheit auf ber einen Seite, und Liebe und Gerechtigkeit auf ber anbern Seite bie Bergen ber Menfchen erfüllen und fest in einander geschlungen und unzertrennlich verbunden sind: so haben wir ja hier ein Borbild, welches unmittelbar für uns gemacht zu sein scheint. Möchte nur jeder ba, wo er glaubt, in bem Anbern, ber ihm feindlich entgegen tritt, ben migleiteten Willen, ben unverständigen Eifer zu sehen, ohne boch in ben meisten Fällen entscheiben zu können, wie richtig ober unrichtig er gesehen hat, weil immer bie Wahrheit an bem Irrthum ist und nie ein Mensch gang sicher sein kann die Wahrheit gang erfaßt zu haben und ihr allein zu bienen, bagegen wir nur allzufehr geneigt sind, in den feindlich Gegenüberstehenden nichts als Irrthum und Verkehrtheit zu erkennen, möchte boch jeber ba von bem Geist der Liebe geleitet auch wirklich schon in dem Augen= blitt bes Streites und bes Zwiespalts ben künftigen Freund und Bruder und der ihm fest verbunden sein wird, wenn ber Herr auch ihm die Schuppen wird von den Augen fallen laffen, erbliffen zu bem gemeinsamen Werk. Möchte boch jeber in jebem, von dem er nur noch einen Vorwand hat zu glauben, es könnte ihm boch wol um bas Rechte umb um bie Sache Gottes zu thun sein, möchte jeder in dem schon im voraus den künftigen Freund

und Beförderer sehen und sich eben des Eisers, eben der Kraft, eben der Seelenstärke, die ihm jezt seindlich entgegentritt, erfreuen als eines verheißungsvollen Werkzeuges, so nur der Herr ihm die Augen wird geöffnet und die Finsterniß zerstreut haben, so nur das Licht der Wahrheit durch die Gnade Gottes ihm wird migegangen sein.

#### II.

Aber, m. g. F., nicht nur würden wir uns nicht gewundert Schen, wenn jene Mitglieder der Gemeine zu Antiochia, die Saulus früher verfolgt hatte, ihn nicht gern hätten in ihrer Mite sehen wollen, sondern auch wenn Saulus selbst, als Barnabas zu ihm kam nach Tarfus und ihm da erzählte, wie senen, die er früher verfolgt hatte, ergangen sei, und was ber berr durch sie ausgerichtet habe unter den Heiben, indem schon eine große Menge berselben sich zu der Gemeine der Gläubigen wielbst gesammelt hätte, wir würden uns nicht wundern, sage ich, auch Saulus selbst wäre bedenklich gewesen und gezögert bitte, sein Jawort zu geben; wenn auch er sich gescheut hätte, denen unter die Augen zu treten, an benen sich sein ehemaliger ialider Sifer, seine thörichte Wuth für bas jüdische Gesez so exfindigt hatte; — nicht, m. g. F., aus falscher Schaam, die ist iberall eines so großen Geistes, wie jener war, auch menschlich machtet, unwürdig und eben beswegen konnte ein Saulus sie mit begen, nicht aus Furcht vor ben Borwürfen, die jene ihm machen würden, und die er in einem hohen Grade fühlen mußte mistaldet zu haben, vor bem Mißtrauen, welches fie vielleicht gegen ihn als einen noch nicht lange genug Bewährten und Besessigten hegen könnten, und vor der Abneigung, die er in ieren Herzen nicht ganz vertilgt wähnen konnte: das alles mußte a fühlen überwinden zu können durch die Kraft des Geistes, die ber Herr in ihn gelegt hatte. — Aber, m. g. F., nichts ist stö= weber für den Menschen, als die lebendige Erinnerung an seine fraberen Fehler, nichts vermag ihn auch in den heiligsten Augen= blikken seines Lebens so gänzlich zu lähmen in seiner Thätigkeit als das Bild einer vielleicht alten, vielleicht längst schon abget machten und vergebenen Sünde, welches plözlich vor seine Seeltritt — und davor möchte sich auch, scheint es, ein Paulus habet scheuen können und zu dem Barnabas sprechen: ist es nicht besser daß ich dem Wert des Herrn hier diene, wo mir ein solche Hinderniß nicht in den Weg tritt? Ist es nicht besser, daß is mir den Anblikk derer erspare, die mich jeden Augenblikk erinner würden an eine Zeit, deren Andenken ich selbst gern verwische möchte aus meinem Gemüth?

Ja, wir würden uns nicht wundern, m. g. F., wenn er gerebet hätte; aber Paulus wäre er bann nicht gewesen; be Held bes Glaubens, wie er uns erscheint in jedem Wort feine herrlichen Schriften, die wir besizen, in jeder That, welche di Geschichte von ihm nennt, ver wäre er nicht gewesen, welche bestimmt war, überall, wohin er kam, die Finsterniß zu über wältigen durch die Kraft des Geistes, den der Herr und Meiste über ihn ausgegossen hatte; ber Paulus wäre er nicht geweser ber auch durch die Schrekken des Todes nicht abwendig gemack werben konnte von dem Wege, ben ber Erlöser ihm gezeig hatte. O lagt uns, indem wir bessen gebenken, uns recht tief ver fenken in das Gefühl ber göttlichen Bergebung ber Sünd O dieses muß, so es recht lebendig ist, so es aus ber innerste Kraft bes Glaubens hervorgeht, so es Eins und dasselbige i mit der gänzlichen Hingebung bes Herzens an den, der uns frühe fremd war, dieses muß auch die eigene Seele, die sich wiede regen will, zum Schweigen bringen, es muß bie Vorwürfe be Gewissens mit unauflöslichen Ketten befestigen, baß sie sich nich mehr erheben können und der Seele auch nur auf Einen Augen blikk Unruhe verursachen; dann mussen alle Bilder früherer Irr thümer und Vergehungen nicht verschwinden — nein, denn ba Bergessen ist auch hier eben so wenig eine Tugend und Boll tommenheit, wie bort — aber als ein frembes muffen fie un

mideinen, als einem fremben Leben angehörig, welches nicht mehr if; and so oft der Mensch sie erblikkt, muß er, von inniger Tusbarleit ergriffen, niederfallen und Gott banken, nicht etwa, taf er besser ist, als vieser over jener, sondern daß er ein andrer Morten ist, eine neue Areatur nach Christi Ebenbild, ein neues Schipf seines Geistes, und nicht mehr ber fündige Mensch, der Udarreter des göttlichen Worts. So war die Kraft des Glauder in dem Apostel, das war sein Gefühl der Bergebung, als studt scheute, das Angesicht derer zu sehen, die er vorher so litter verfolgt hatte, vas war vas Gefühl, in welchem er jene extwirdigen Worte geschrieben hat "o, wer soll mich erlösen tiesem Leibe des Todes? Ich danke Gott, der mir den Sieg sien hat durch unsern Herrn Jesum Christum\*)." Das ist in vollkommne Sieg, baß in bem Gefühl ber göttlichen Ver= ing, und nicht nur der göttlichen Vergebung sondern der leben= demeinschaft mit Gott, in dem Gefühl, daß der Bater mit werhae kommt, um Wohnung zu machen in unserm Herzen \*\*), Mensch alle seine frühern Frrthümer und Vergehungen an= tann als etwas, was nicht mehr ist, in gleicher Reihe mit am andern Begebenheiten in der Natur und in der menschlichen Chhichte, veren sich Gott ver Herr nach seiner Weisheit bedient Treichung seiner heiligen Zwekke, bald auf eine Art, daß s begreifen, wie es hier der Fall ist bei dem Apostel, bald tine solche, die uns zwar verborgen bleibt, aber von der auben müssen, daß dies alles bestimmt ist nach der An= Mung bessen, der mit ewiger Weisheit und unerschütterlicher Macht det regiert und leitet. Darum, m. g. F., sehen wir auch nicht, daß Malus im geringsten gezögert habe, sondern wie Barnabas kam, 10 selgte er ihm, und sah es an als einen Wink und einen Beruf Gettes, sich mit benen am innigsten und festesten zu verbinden zum Dienst bes Herrn, die er früher verfolgt und gequält hatte.

<sup>\*)</sup> Rom. 7, 24. 25. \*\*) Joh. 14, 23.

Und diesen Muth, m. g. F., in dem Dienste des Herrn übera auch benen unter bie Augen zu treten, auch benen die Hand 3 reichen zum gemeinsamen Werk, benen unfre frühern Fehler nich nur nicht verborgen sind, sondern die selbst unter benselben gi litten haben, auch den brauchen wir Alle, wollen wir treue un wahre Diener des Herrn sein. Hier freilich war es ein wunder licher Fall, daß der Herr diejenigen, welche Paulus verfolgt hatt in die Ferne trieb und beide ganz von einander getrennt zu sei schienen, der Verfolger und die, welche er verfolgt hatte, der Be leibiger und die Gegenstände seines Eifers, und daß eben bie in der Ferne und Fremde sie Gott zusammen fügte und wiede in Einer Liebe und in Einem Geiste vereinigte. Aber bas Ge wöhnliche ist bies, daß diejenigen, die am meisten leiden unter unsern Fehlern und Irrthümern, uns die nächsten sind, diejenigen mit benen wir im Leben am innigsten verbunden sind, und bas Natürliche ist auch, daß wir mit ihnen verbunden unsern Weg wandeln. Haben wir den Muth nicht, solchen unter die Auger zu treten und mit ihnen, nachdem wir ihnen vorher entgegen: gewirkt haben, zusammen zu wirken, sind wir kleinmüthig und fürch ten, ein so gestörtes Berhältniß könne nicht mehr geheilt werben ja bann steht es schlimm um die Förderung und Befestigung bet Reiches Gottes auf Erden, bann hat ber Unglaube, indem er bie menschliche Schwachheit erhöht, einen großen Sieg erfochten über bas, was uns zur lebendigen Gemeinschaft mit unsern Brübern führen soll. O viesen Unglauben an die Macht des Geistes unt ber Liebe in unsern Brüdern, diesen Zweifel an der göttlichen Gnade und Bergebung unserer früheren Vergehungen, Diese Feigherzigkeit laßt uns ausrotten; und so gewiß wir wissen, daß wir Gottes Bergebung haben burch unfern Herrn Jesum Christum, fo gewiß wir diejenigen, mit benen wir leben und auf die wir wirken sollen, als seine Jünger ansehen, von seinem Geiste beseelt, so gewiß mussen wir auch über diese Schwachheit siegen, und fie foll uns nicht abhalten, uns immer ihnen zu nahen in bem Gefühl

auch ihrer Bergebung, sie soll uns nicht abhalten, daß unser Wuth auch sie nicht fürchte.

#### III.

Aber es ist uns noch eins zurüff, m. g. F., nicht weniger merkwürdig in biefer Beziehung, bas ist bas Berhältniß bes Barnabas und Paulus. So wie biefer vergeffen mußte bie früheren Störungen, beren Urfache er gewesen war, so mußte jener entweder nicht ahnen oder mit vollkommner Ruhe ansehen die künftigen Borzüge bessen, ben er herbeiholte in Beziehung auf bas gemeinsame Werk. Sollen wir glauben, Barnabas habe ben Saulus nicht erkannt, es fei ihm unbekannt geblieben, wie fie beide sich gegen einander verhielten, er sei nicht getroffen worden von der ausgezeichneten Größe der geistigen Kraft, die Gott in biesem seinen Jünger niedergelegt hatte? Das können wir nicht glauben; zu nahe hatten sich beibe schon sonst gestanden, und es scheint eine ganz eigene, bewunderungsvolle Liebe zu sein, die ben Barnabas bem Saulus nahte. Er war ber erste, ber ihn mit ben Aposteln befreundete in Jerusalem, bie nicht glaubten, baß er ein Jünger wäre, und, obgleich ber Ruf schon babin erschollen war, daß er das Chriftenthum angenommen und in Damastus gelehrt habe, boch noch zaghaft waren, ihn in ihre Gemeine auf= unehmen. Da trat Barnabas auf und führte ihn unter die Jünger, ihnen erzählend, wie ber Herr felbst sich ihm geoffenbart habe. Und was war es anders, als eben basselbe Gefühl von ber ausgezeichneten Kraft, bie in biesem Manne ruhte, was ihn jezt zu bem Gebanken brachte, jenen von Tarsus zu holen zu feinem Gehülfen, zum Haupt ber Gemeine, zu einem fünftigen Werkzeng ber Berbreitung bes Evangeliums in ferne Gegenben? Er kann nicht anders als gefühlt und gewußt haben, zu welch einem außerorbentlichen Rüstzeug der Herr ben Paulus auser= seben habe. Und keine Spur von Eifersucht, von Miggunst; keine Schen fich neben ihn zu ftellen, obgleich bas ihm ahnen mußte, baß ber, ber jezt noch sein Schüzling war, balb so weit über ihn

- San A.

hervorragen wilrbe! Dhohe Tugend der christlichen Liebe! Dwall res Borbild der ächten Demuth!

Ja, m. g. F., leicht ist es nicht und gewöhnlich, was wir b lesen und was in einem so einfachen Ton erzählt wird, daß wi es für etwas Alltägliches halten möchten. Es sollte auch etwa Alltägliches sein, wenn der Geist Gottes schon in uns den Sie gewonnen hätte über bas Fleisch; aber es ist es nicht. D w viel irgend eine unreine Gesinnung, irgend eine leise Mißguris irgend eine Eifersucht, deren sich der Mensch oft selbst kaum be wußt ist, gegen ausgezeichnete Gaben, welche Gott diesem obe jenem verliehen, wie viel diese Nachtheil bringt der menschliche Gesellschaft, wie weit sie diejenigen aus einander hält, die fie vereinigen sollten in der treuesten Liebe — das ist wol einer jeden klar. Ja wir dürfen es nicht leugnen, auch in der drift lichen Kirche, auch unter ben Lehrern bes göttlichen Worts könne wir jene menschlichen Schwächen finden, die immer gleich nach theilig und verberblich sind. So ist es; selten ist noch immer Di reine Hingebung und die ganzliche Berleugnung seiner selbst, selte ist es noch immer, daß es dem Menschen lieber ift, das Gut geschehe in einem höheren Grade und vollkommner durch Andri als es geschehe etwas weniger, aber durch ihn selbst; selten i biese wahre Berleugnung seiner selbst, und sie sollte boch sein ba erste Kennzeichen aller berer, die sich Jünger Christi nennen; ben hat er es nicht selbst gesagt "wer sich nicht selbst verleugne und mir nachfolgt, ber ift meiner nicht werth\*)?" Un wie wahr ist bies! Denn wenn wir betrachten allen Ruhm, all Ehre, alle Bewunderung, die der Mensch für sich gewinnen kant ber überall sucht sich selbst hervorzuheben, wenn wir bedenken wie doch der größte Theil der Menschen dem Herrn sucht wiede zu entziehen, was er doch nur durch ihn erworben hat, und wi Recht die haben, welche sagen, das hätte der nicht zu Stand

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 37.

kingen können, wenn ihm nicht dies und jenes wäre zu Statten ge= kummen, und wie die Wahrheit doch darin liegt, das Große und Herr= lide in der Welt nicht als das Werk eines Einzelnen, sondern als das zemeinsame Werk berer, die der göttliche Geist ergriffen hat, zu betrachten, wenn wir erwägen diese vergängliche auf das Ungewisse seftellte Chre vor der Welt, wie wenig das schlechte Gefühl, womit vir uns selbst beehren, indem wir auf die Stinune des Erlösers nicht machten verstehen, wie wenig das ist gegen das Gefühl von dem imeren Trieden und der inneren Seligkeit, wenn der Mensch nichts ich, aber alles der göttlichen Gnade zuschreibt, wenn er nicht sein miduliches Leben hat, sondern nichts sein will, als ein Glied der ledentigen christlichen Gemeinschaft, und wenn er nichts, was er schan, sich felbst beilegt, sondern alles dem Einen Geist, der die Geben vertheilt, dem Einen Gott, von dem die Kräfte kommen, ten Einen Herrn, der jedem nach dem Maaße sein Amt und finen Beruf in der Welt anweiset\*), wenn wir das bedenken: to muffen wir wol fagen, es sollte uns leicht sein, immer und ideal uns felbst zu verleugnen!

D. m. g. F., wie viel weiter würden wir in der Welt kommen, wenn diese Störungen, die ans der verwerslichen Eitelseit und Selbstscht der Menschen entspringen, nicht immer wieder das gute Werk des göttlichen Geistes hemmten! Bedenkt einmal die raschen Fortschritte jener ersten christlichen Zeit. Jezt werden die Jünger des herrn weit aus Jerusalem vertrieben und zerstreut; in wenig Jahren beden sie gesammelt jene gläubige und herrliche Gemeine; dann den ber Bersolger mit umgewandtem Sinn und erleuchtet durch des kicht der göttlichen Gnade, und bereitet sich, für den Herrn zu leben und zu sterben; dann geht das Wort von der Wahrheit aus in eine große Streke von Ländern, und gewonnen sind nun, die aus einer Quelle schöpfen das wahre Leben, früher Juden und Heiden, jezt alle Glieder an dem Leibe Christi, umgewandt zu der Wahrheit

<sup>\*) 1</sup> Cor. 12, 4-6.

des Evangeliums und erfüllt von demfelben Geist des Glaubens und der Liebe, der über sie ausgegossen ist! D wie langsam und träge wäre es gegangen, wenn nicht jene herrliche Selbstverleugnung, jene alles überwindende Liebe die Herzen aller Berehrer des Kreuzes ergriffen und in ihnen erstikkt hätte alle Regungen ber Selbstjucht und sie getrieben in gemeinsamer Kraft zu bem gemeinsamen Werf! Fragen wir, was uns lähmt, was uns zurüffhält, wenn wir glauben, wir bürfen große Fortschritte erwarten und es hat ber Herr ein Zeichen gegeben, bas uns mit ber Hoffnung erfüllt, etwas Schönes und Herrliches werbe ben Menschen kommen: o, bas ist es, baß wir zu jener reinen Gewalt ber Liebe nicht burchbringen, welche bie ersten Bekenner Christi beseelte, bag wir uns nicht zu jener Größe erheben können, daß nichts ist als Gott und seine Gaben, die da walten sollen. Könnten wir bas, o bann würde kein Hinderniß mehr fein, was uns jezt noch stört, und gern würde jeder, sei er hoch ober niebrig, ben Beistand suchen, ben er bebarf. Und sollte er ihn nicht finden in der Gemeine des Herrn, wo doch fein Geist immer lebt und wirkt? Und wenn jene kleinlichen Mißhelligkeiten nicht wären, jenes trübe Zurükkbenken an vergangene Zeiten, an Irrthümer und Bergehungen, beren wir uns schuldig gemacht ober burch welche andre uns geftört haben; so wir fest ständen im Glauben und bereit wären, mit bemüthigem Herzen einer bem andern bie Hand zu reichen: um wie viel weiter mußten wir gekommen fein, als wir jezt sind!

Darum möge uns dieses große und herrliche Beispiel, welches diese übrigens so einsache und schlichte Erzählung uns giebt, nicht vergeblich vor unsre Seele treten. Laßt uns einmüthig jeder in der Tiefe seines Herzens fragen, woran es ihm sehle, daß wir ihm noch nicht nachgekommen sind, und dann nacheisern allen denen mit allen Kräften, die uns vorangegangen sind auf der Bahn des Glaubens und der Liebe! Amen.

### IX.

## Am 16. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 11, 27 — 30.

In denselben Tagen kamen Propheten von Jerusalem gen Antiochia; und einer unter ihnen mit Namen Agabus stand auf und deutete durch den Geist eine große Theurung, die da kommen sollte über den ganzen Kreis der Erde, welche geschah unter dem Kaiser Klaudio. Aber unter den Jüngern beschloß ein jeglicher nach dem er vermochte zu senden eine Handreichung den Brüdern, die in Judäa wohnten: wie sie denn auch thaten, und schifften es zu den Aeltesten durch die Hand Barnadä und Sauli.

Wir lesen hier, m. a. F., daß bei der Ahnung einer großen Themung, die, man wußte freilich nicht wie bald bevorstand und wie weit sich erstrekken würde, eine allgemeine Bewegung unter dem Christen jenes Orts entstand, um ihren Brüdern in Judäa in diesen Fall der Noth zu Hülfe zu kommen. Das war das wie Beispiel einer solchen weit hin sich verbreitenden Hand-reichung; es war nicht ein Gesez, welches ausgesprochen oder geseichung; aber es war ein allgemeiner Beschluß, welcher, als

3

ob es verabredet gewesen, in allen gleichmäßig entstand. U etwas anderes als vies haben wir ja überhaupt nicht erwarten, wenn wir nach bemjenigen fragen, wodurch christliche Kirche zuerst gegründet worden und wodurch sie s immer mehr befestigt und gestärkt hat. Ein Gesez, welches Worten ausgesprochen wird, ein Grundsaz, wozu die Mensch sich bekennen, das ist an und für sich wenig; aber die Bewegu ver Gemüther, die das, was an und für sich nur ein kaltes W war, zur That macht, viese ist, so wie überall, so ganz vorzügl in dem Gebiet des Christenthums alles. Was verselbe Geift, 1 von oben herab kommt, um das Wort und das Wesen Chr unter ben Seinigen zu verklären, am meisten in allen auf e und dieselbe Weise ausspricht, das ist auch die theuerste und wi tigste christliche Wahrheit; wozu verselbe Geist alle auf die übere stimmendste Weise treibt, das ist das heiligste und unverbrüchlich christliche Gesez. Und so wurde nun in diesem Falle zuerst t Christenthum eine große Vereinigung ber Brüber zur g genseitigen Unterstüzung und Handreichung; und wie nun hier in dem zuerst vorkommenden Falle die innere Gesinnt ber Christen gegen einander offenbarte, aber lange vorher sch eben in dem Wesen und dem Geist des Christenthums lag, hat sich auch dasselbe nachher in ähnlichen Fällen immer wie aufs neue gezeigt, und wir mussen es ansehen als etwas 3 Wesen des Christenthums Gehöriges, daß in der christlich Kirche überall eine solche Bereinigung zur gegensei gen Unterstüzung und Handreichung entstand. Go l uns biesen ersten gleichsam bestimmenben und für bie ganze Fol zeit der dristlichen Kirche gesezgebenden Fall genau mit einan erwägen. Es kommt babei zuerst barauf an, daß uns 1 Abzwektung dieses Bereins, ber sich damals bilvete, ri deutlich werde, und zweitens barauf bag wir den Umfa desselben richtig ins Auge fassen. Dies seien die beiden Geg stände unfrer heutigen andächtigen Betrachtung.

I.

Was zuerst die Abzweffung dieses Bereins zur gegenseitigen Unterstüzung betrifft, der sich damals bilbete: so scheint es freilich auf den ersten Anblikk, als seien die Gemüther ber Christen vorzüglich aufgeregt worden durch die Ahnung ober das Borgefühl ves äußerlich bedürftigen Zustandes, in welchen ihre Brüder in Judaa gerathen würden, wenn ber Ausspruch jenes Propheten, ber von dort zu ihnen gekommen war, in Erfüllung geben würde. Aber, m. g. F., um biefes Bewegtwerben bes mensch= lichen Herzens durch das Vorgefühl oder Mitgefühl einer äußer= lichen Roth ist es eine eigene und in mancher Hinsicht eine bebenkliche Sache, und nicht leicht sollen wir uns eine dristliche That und am wenigsten eine so allgemeine nur aus biesem äußern Beweggrunde erklären. Wie? Ift es benn die äußere Roth, die für ben Christen, der nicht an dem zeitlichen sondern an dem ewigen Leben hängt, eine so große Bedeutung haben soll? Wissen wir es venn nicht, daß ein jeder Einzelne für sich betrachtet eben jo sehr durch die Noth gefördert werden kann zu größerer christlicher Bollkommenheit, als durch das äußerliche Gelingen und Bohlbefinden? Ist nicht vielmehr vorhergesagt burch ben Mund bes Herrn felbst, daß Noth und Trübsal aller Art seine Jun= ger erwarte \*)? war es nicht das allgemeine Gefühl dersel= ben vorzüglich in jenen Zeiten bes beginnenben Chriftenthums, daß wir anders nicht benn durch Trübsal in das Reich Gottes kommen möchten \*\*)? So brauchen wir benn gar nicht baran benken, bag, wenn allein von der äußerlichen Noth bie Rebe gewesen wäre, zumal ta die Vorhersagung jenes Propheten in Beziehung auf ihren Umfang so unbestimmt war, daß man glauben konnte, er habe etwas geweissagt, was ben ganzen bewohnten Theil der Erde betreffen werde, und daß es die natür= liche Folge gewesen wäre, daß jede christliche Gemeine gedacht

a serial of

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 17. 18. 30h. 15, 20.

<sup>\*\*)</sup> Upostelgesch. 14, 22.

haben würde, es wäre gut, für viefe Zeit ber Roth eine Ber= anstaltung zu treffen unter sich selbst, ehe bas Wohlwollen ber andern zu Hülfe kommen möchte, und es jeder andern zu überlassen, vasselbe auf die zwekkmäßigste Weise für sich zu thun baran, sage ich, bürfen wir nicht benken, daß bies das Natürlichste gewesen ware, wenn bie Sache nur von biefer Seite ware angesehen worden; sondern es genügt uns dies, daß der rechte driftliche Sinn ber Brüber biese Weisfagung jenes Propheten, wenn er sie blos auf die äußerliche Noth bezogen hätte, auf eine ganz andere Weise hätte ausehen und behandeln muffen, vertrauend auf ben, ber auch burch Noth und Trübsal die Seinigen zu bem Heile führen will, zu welchem er allein den rechten und besten Weg kennt, und vertrauend, daß sich, wenn die Roth ein= treffen wurde, alsbann bie Stärke bes dristlichen Geistes, bie Kraft der Liebe und des Glaubens vor den Augen der Welt auf eine ganz andre als die gewöhnliche Weise verherrlichen werde, und hoffend, ja gewiß überzeugt, baß, was ber Herr ben Seinigen zuschikken werde, immer eben so sehr eine Gabe seiner Liebe als eine Führung seiner Weisheit fei.

So, m. g. F., scheint bas Christenthum, indem es den Menschen über das Sinnliche erhebt und sein ganzes Tichten und Trachten auf ein höheres geistiges Leben richtet, ihn eben so sehr für andre, die er zu lieben berusen ist wie sich selbst, als für sich selbst gegen allen irdischen Wechsel und auch gegen das Leiden und Ungemach des Lebens gleichgültig zu machen. Daher eben haben wer uns auch die allgemeine Bewegung, die in der Gemeine der Christen jenes Orts entstand, nicht darans allein zu erklären, sondern wenn wir sie recht verstehen wollen, so ist das, was hier geschah, nur der zweite Theil zu dem, was wir vorher gelesen und was neulich der Gegenstand unserer andächtigen Betrachtung gewesen ist. Nemlich die Gemeine der Christen zu Jerusalem als sie hörte, wie das Wort des Herrn sich ausgebreitet habe gen Antiochia und wie dort eine neue und in vieler Hinsicht

freiere Geftalt bes driftlichen Gottesbienstes und ber driftlichen Ertenntniß entstanden sei, sandte sie ben Barnabas zu ihnen, ber fie ermahnte und stärfte und ihnen auf alle Weise zuredete, fest au halten an ber Liebe und an bem Glauben an unfern Herrn und Erlöser. Bon bieser geistigen Mittheilung und Annäherung und von den fegensreichen Folgen berfelben waren die Gemüther ber Christen in Antiochia natürlicher Weise erfüllt, und ihre Für= forge für die Brüder in Judäa auf den Fall jeuer allgemeinen Noth hatte gewiß ganz vorzüglich ben Sinn, baß sie von Herzen wünschten, es möge die große segensreiche Thätigkeit, die von bort ausgegangen sei, die Bemühung, das Wort Gottes weiter zu verpflanzen, die Anstrengung, welche die Gemeine jener Gläubigen gemacht, um nach allen Seiten ihre Brüber zu senden, theils um erst bas Wort Gottes zu verkündigen und so die Gemeine des Herrn zu gründen, theils wo sich schon ein Säuflein ber Chriften fande vereint gur Anbetung Gottes auf bas Wort bes Erlösers im Geist und in ber Wahrheit, sie zu stärken und zu befestigen, nicht burch bie äußere Noth unterbrochen und gehemmt werden. So wie sie geistig empfangen batten und sich selbst bedürftig fühlten, immer noch geistig zu empfangen, und wie ihnen von dort her zuerst ursprünglich von benen, die das Chriftenthum unter ihnen gepflanzt, und bann von benen, welche bie Gemeine in Jerusalem zu ihnen gesandt hatte, Nahrung und Kraft bes Geiftes gegeben mar, fo nun fühlten sie sich felbst angeregt, nun auch von ihren leiblichen und irbischen Gütern borthin zu senben, damit es ber geistigen Kraft nicht an den nothwendigen äußeren Mitteln fehlen möge.

Das, m. g. F., das ist das Wesen jenes christlichen Bereins zur gegenseitigen Unterstüzung und Handreichung, der sich damals zuerst bildete, und weit mehr dies, als die Abhülse der äußeren Roth an und für sich war die Abzwessung desselben.

Und das ist nun auch überall das Wesen der christlichen Vereinigung zur gegenseitigen Handreichung und Unterstüzung. So

- medi-

wie ein jeder immer und überall bereit sein soll, aus dem guten Schaz feines Herzens geiftige Gaben mitzutheilen fo weit er kann, fo foll auch jeder eben deswegen bereit sein, von seinen Brüdern bas Leibliche zu empfangen, soweit es ihn fähig macht und ihm bie Mittel an die Hand giebt, seine geistige Wirksamkeit in bem Reiche bes Herrn immer weiter zu verbreiten; und in demfelben Maake, als jeder von der ganzen Gemeine des Herrn und von ben Einzelnen, die dazu begabt find und ausgerüftet, geistige Gaben empfängt, und es fühlt, daß er nur bestehen kann in der Rraft und Unabhängigkeit seines geistigen Lebens burch vieses Band ber Liebe und burch biese gegenseitige Mittheilung geistiger Gaben, fo foll er auch wiederum bereit sein, das Leibliche hinzugeben, damit es sich da fräftig erweise, wo es am meisten wirken kann zur Unterstüzung ber geistigen Gaben und zu ihrer Mittheilung und Berbreitung in dem Reiche bes Herrn. Da, m. g. F., da ift nicht etwa die Rede von einer Vergeltung des Geistigen durch bas Leibliche — bas wissen wir wol, daß bies nicht möglich ift aber welche andre Ansicht könnten wir gewinnen von allen seiblichen Gaben und Kräften ber Menschen, sobald wir aufgenommen sind in die Gemeine unsers Herrn, als die, daß alles Leibliche dem Beiftigen bienen foll, daß alles Irdische nur Wertzeug sein foll für das Höhere und bessen rechte und soweit als möglich sich erstrekkende Berbreitung, und daß, wenn uns das alles gegeben ist als ein von Gott, bem Herrn bes Weinbergs, in welchem wir alle zu arbeiten berufen sind, uns anvertrautes Pfund, wir auch keine andre Rechenschaft davon werden zu geben haben — aber gewiß ist dies die höchste! - als, wie wir alle leibliche und irdi= sche Gaben in bem Dienste seines Reiches angewendet haben. Darum ist der Chrift nur recht zufrieden mit seiner und seiner Brüber Art, die leiblichen Dinge zu verwalten, wenn sie überall und unter allen Umständen doch zu nichts anderm gebraucht werben, als daburch das geistige Wohl ber Menschen zu fördern, und wenn alles, was als Berschönerung und Erheiterung bes

ktischen Lebens angesehen wird, in einen natürlichen und lebens tigen Zusammenhang gebracht wird mit dieser großen und heis ligen Abzweffung, mit der Berbreitung des wahren Wohls des Menichen.

Und, m. g. F., so und nicht anders soll noch immer alle drilliche Milte und Wohlthätigkeit beschaffen sein. O laßt uns raig damit zufrieden sein, wenn wir nur bewegt werden von finnlichen Mitgefühl für unfre leivenden Brüder! — denn 🖦 für ein Zeugniß legt vas für uns selbst ab, als eben vies, and wir fähig sind, auf eine sinnliche Weise bewegt zu man, daß auch wir streben uns zu befreien von dem unan= mehmen Eindruff, den, weil der Mensch einmal ein geselliges Sien ist, das Leiden des Andern auf ihn macht? Kein anderes Regnif legen wir dadurch ab, als daß, wenn wir selbst in einen maden Zustand kommen, wir auch nichts anderes für uns ihm und nach nichts anderm streben werden, als unbedingt wehne an den höhern Zwekt bes Lebens zu denken aus dem Auftand erlöst zu werben. Wollen wir fagen, daß das Chriftliches sei, was sich so ganz in dem Gebiet des äum. sinnlichen irvischen Lebens bewegt? Nein, die christliche Mide und Wohlthätigkeit ist nur die, welche, wie es hier in Dem Texte in der Gemeine zu Antiochia der Fall war, bei Reiblichen an das Geistige deukt und alles Leibliche, das Menehme sowol als das Widrige, nur auf das Geistige bezieht. Taum überall ist das zuerst die wahre christliche Milde und Ahthätigkeit, die auf alle Weise barauf bedacht ist, daß die lentige Kraft des Geistes, die von der christlichen Kirche aust, die sich in ihr selbst immer mehr befestigen und von einer tit zur andern immer herrlicher erneuern foll, die aber auch ibr aus immer mehr um sich greifen soll, um bas Reich Deren nach außen hin immer weiter auszudehnen, daß biese idemdige Kraft nicht unterbrochen und gelähmt werde, sondern nicht in der Thätigkeit und Stärke bleibe, zu der sie die vorigen

Zeiten gebracht haben, sondern auch sich immer weiter ausbreite und immer herrlichere Früchte bringe. Das ist die wahre dristliche Milbe und Wohlthätigkeit, die barauf bebacht ist bazu beizutragen, daß das Wort Gottes überall sich fräftig regen könne, wo es schon die Seinigen gefunden hat, und daß es weiter vordringe auch bahin, wo ein großer Theil ber Menschen noch im Dunkeln wandelt und nicht in der erwünschten Erkenntniß die Segnungen bes göttlichen Wortes genießt, die ihnen als Chriften zukommen. Das ist die wahre driftliche Milde und Wohlthätigkeit, die bas als ein großes Leiden fühlt, wenn so viele unfrer Brüder ge= nöthigt find, nur um ihre und ber Ihrigen Bedürfniffe gu befriedigen, alle ihre Zeit und Kräfte dem Joche irdischer Arbeiten zu opfern, bag sie weber Reife noch die äußern Mittel und bie Muße haben, selbst an diesen bas Berg stärkenden und erhebenden Bersammlungen der Christen Theil zu nehmen und sich mit uns, vergessend die Noth ber Erde, an dem gemeinsamen Wort bes Herrn zu erquiffen und zu erbauen und sich so recht innig zu erfreuen der Gemeinschaft, die alle in Chrifto zusammenhält, und sich zu erkennen als lebendige Glieder an seinem Leibe vie das als ein großes Leiben fühlt, wenn felbst mitten in bem Christenthum ein nicht unbebeutenber Theil ber Jugend heranwächst in Unwissenheit und Irrthum, ohne daß es ben Eltern über ber Sorge für das tägliche Brot möglich wäre, ihre Kinder Theil nehmen zu lassen an der Unterweisung in der Wahr= heit und sie anzuhalten zur Ausbildung aller ihrer Kräfte und Gaben, um der menschlichen Gesellschaft brauchbare Mitglieder zu werden und das Reich des Herrn bauen zu helfen. Nur das ist die wahre driftliche Milbe und Wohlthätigkeit, die sich auf das tiefste verlezt fühlt, wenn, sei es burch die Schuld äußerer Schiffungen, sei es durch den Haß und die Berkehrtheit ber Menschen, solche, die auf eine kräftige Weise in dem Dienst bes Herrn wirksam waren, auf einmal ihren Wirkungstreis verlieren und bem nicht mehr thätig leben können, ber sie ausgestattet hat,

tag sie für das kräftig wirken sollen, was der Gemeine aufgegeben ift, die Gott der Herr mit geistigen Gaben gesegnet hat. Und barum ist das auch immer das erste und höchste Ziel der driftlichen Wohlthätigkeit, zuerst, abgesehen von dem, was einzelne Renichen für sich thun können, dasjenige, worin die gemeinsame kraft bes göttlichen Geistes liegt, nemlich bas Wort bes Herrn, gemeinsamen Kenntniß und zum Ruz aller auf eine lebendige Beise immer weiter zu verbreiten, überall immer fester und forg= imer zu gründen die Beranstaltungen für die künftigen Geschlechter, remit keine von den geistigen Gaben, die der Herr uns schon egeben hat, ihnen verloren gehe, und endlich gegen alle Einzelne m Beziehung auf ihre Thätigkeit in dem Reiche Gottes bas burch reminte Kräfte wieder gut zu machen, was vielleicht ber Irrthum wer bas Uebelwollen Einzelner an ihnen verschuldet hat; und andere, was sich mehr auf die äußerliche Noth bezieht, bas in nur insofern ein würdiger Gegenstand ber christlichen Wohl= Swigkeit, als wir von dem Gefühl burchdrungen sind, daß alles Frijde und Weltliche ein Wertzeug nicht nur sein kann sondern iem foll und ist zur Erfüllung des Zwektes, ber bas höhere gei= ing Leben ber Menschen ausmacht.

#### II.

Aber nun last uns auch zweitens unfre andächtige Aufstensteit richten auf den Umfang des Bereins, der sich wals unter den Christen bildete. Wir haben schon früher gesichen, m. g. F., wie, sobald die Gemeine, die erste Gemeine der Tuiten in Jerusalem, sich bildete und befestigte, der Dienst zur Unterstüzung der Leidenden und Bedürftigen ausgebildet und in Ironung gebracht ward, und wir haben gesehen, wie es eine resentliche Stuse der Bervollkommunug in der Einrichtung der tristlichen Gemeine war, daß dieser äußere Dienst der Handereichung getrennt wurde von dem Dienst des Worts und der tehre. Aber das war nur die Verbindung derzenigen, die an insem und demselben Ort lebten, die sich in seiblicher Gegenwart

nahe waren, so bag nothwendig die Aufmerksamkeit bes Eine: sich auf den Andern wenden sollte. Dazu nun ist das, was wi heute mit einander betrachten, der zweite Theil, daß ich mich f ausbrüffe, die höhere Bollendung. Wenn die driftliche Liebe noc sinnlicher Art und Natur ist, wenn sie nur in sinnliche, wahr nehmbare Gränzen eingeschlossen ist, wenn man leicht denken kanr daß es das Sinnliche ist, was ihr zu Hülfe kommt, was sie träg und unterstüzt, so hat sie sich auch noch nicht vollkommen offen Darum war es nothwendig, daß, sowie das Wort de bart. Herrn sich weiter verbreitete, sowie auch in andern Gegenden un Ländern Gemeinen von Gläubigen an unsern Herrn und Erlöse entstanden, nicht nur jede für sich eine solche gegenseitige Unter ftüzung und Hülfleistung einrichtete, sondern auch ein großer Bun unter ihnen entstand; und lagt uns nun an bem Beispiel unfer Textes sehen, was wol der eigentliche und natürliche Um fang bieses großes Bunbes ift.

Es war freilich damals fast die ganze einigermaßen gebildet und gesittete Welt unter ein und dasselbe bürgerliche Regiment ge stellt, der römische Name umfaßte und verschlang alles andre und wenn auch bisweilen der eine oder andre Theil des jüdische Landes, in welchem sich die christliche Kirche zuerst bildete, ei von jener großen Macht unabhängiges Bestehen hatte, so wa bas boch mehr ein äußerer Schein, als etwas Wahres, denn e burfte nichts anders thun, als was von jener einen großen The der Welt leitenden Macht nach ihren Borschriften gut geheiße war. Gewissermaßen können wir baher sagen, es habe ber Bun der gegenseitigen Unterstüzung und Hülfleistung der Chriften sie nicht weiter erstrekt, als unter viejenigen, die unter einer und bemfelben bürgerlichen Gefes lebten, und berfelbe großen Gemeinschaft angehörten in Beziehung auf den bürgerliche Zweff. Aber auf ber andern Seite muffen wir auch fagen, auc jene Einheit der damaligen gebildeten und gesitteten Welt unte dem römischen Namen und Gesez war in vieler Hinsicht ein bloße ödein; das ungeheure Ganze drohte schon damals auseinander in sallen, mancherlei Bersuche, es zu theilen und zu trennen, wunden gemacht, und die Ahndung von dem Untergang desselben bette sich der Gemüther schon bemächtigt. Daher denn der Zusummenhang unter den verschiedenen Theilen dieses Reiches nachsprude sehr verschieden war: manche waren durch gleiche Sitten, derohnheiten und Religion näher mit einander vereinigt, manche ihn, vergessend ihr gewaltsames Zusammengedrängtsein unter einer und derselben Wacht, hatten in ihrem Innern genährt das vom Juter auf den Sohn vererbte Gesühl ihrer früher seindseligen Indaltnisse gegen einander, welches sich durch diese lose Berziehung zu Sinem Ganzen nicht verlor.

Und gerade so standen gegen einander Jerusalem und Intiochia. Denn es war noch nicht lange her und nicht aus Debächtniß ber Menschen verschwunden, daß eben von bort bem fprischen Lande graufame Berfolgungen des göttlichen wies und der Ordnung unter dem jüdischen Volk und gewaltum Unterbrükkungen seiner natürlichen Unabhängigkeit ausgegan= maren, und daß, indem eine überlegene Macht sich des Landes isichtigt hatte und ein übermüthiger Herrscher forberte, daß die Arthrung des Jehovah sollte eingestellt werden, auf seinen Altären Repfert und vor seinem Bilde angebetet, viele feste und gläubige mither eines gewaltsamen Tobes gestorben waren. Und nicht es auf ber andern Seite gefehlt an Bersuchen des jüdischen fich zu rächen für die erlittene Bedrüffung. Das war die bas natürliche und in ben Gemüthern ber meisten Menschen mis noch nicht erstorbene Verhältniß jener beiden Länder und Etitte gegen einander, welches nur schwach zurükkgehalten wurde ind tie große äußere Macht; aber bas hatte nicht ben minbesten duff, die driftliche Liebe in ihren Aenferungen zu hemmen. io können wir sagen, m. g. F., jener dristliche Bund und Brein zur gegenseitigen Handreichung und Unterstüzung, um alle Aferen Gaben und Kräfte in dem ganzen Umfange des Christen=

5.000

Gottes, damit sie da wirken, wo sie am meisten Noth thun, dieser christliche Bund und Verein, der hat den weitesten Umfang, welcher nur gedacht werden kann; denn dabei handelt es sich nicht um die Entsernung der Oerter, sondern um den Abstand der Gemüther von einander, wie viel oder wie wenig dadurch der Liebe Vorschub entsteht. Und eben der war hier so groß, als möglich; die größten Hindernisse waren hier zu überwinden sir die christliche Liebe; und sie überwand sie ohne allen Widerstand durch den gemeinsamen Antried des Geistes des Glaubens und der Liebe, der sich der Brüder bemächtigt hatte.

Und gewiß, m. g. F., wir burfen uns bes Gebankens nicht entschlagen, baß eben bies gar sehr zu dem innersten Wesen und zu ber wahren göttlichen Bestimmung bes Christenthums gehört. D wie vieles giebt es nicht, was die Menschen trennt! Wie wa ren bamals gegen einander im allgemeinen erbittert Juden und Beiben! — aber ber Herr vernichtete bie Scheidewand und riß fie nieber, welche zwischen beiben bestand\*); Inden und Samariter! — aber ber Herr machte schon in ben Tagen seines irbischen Lebens die leztern zu einem Vorbilde wahrer Liebe für bie erstern \*\*), und ging, wo er nur konnte, in ihre Städte, um fie in ben Bund bes Reiches Gottes aufzunehmen; Juben und Sprer! und jezt umschlang sie Ein Band ber Liebe; ber ba hatte ben Ueberfluß ber geistigen Gaben und Kräfte, der theilte mit bem bedürftigen Bruder, und ber gesegnet war mit leiblichen Gütern, ber theilte auch mit, damit ber Strom bes geistigen Lebens nicht gehemmt würde. Und dieser driftliche Bund und Berein, ber soll so weit gehen, als das Christenthum selbst geht, und alles, was sonst die Menschen trennt, das soll durch dieses Bestreben aufgehoben oder in engere Gränzen zurüffgewiesen werden.

Freilich, so herrlich und so göttlich uns das erscheint, wenn

<sup>\*)</sup> Eph. 2, 14. \*\*) Luc. 10, 33.

wir es recht überlegen, so ist boch grade baraus dem Christenthum ein Vorwurf gemacht worden. Ein herrlicher Sieg muß es uns erscheinen über die Beschränfung ber menschlichen Natur, wenn wir bedenken jenen rohern Zustand des Menschen, wo er jeden für ieinen Feind und Widersacher halt, ber nicht seines Stammes ift ober seine Sprache rebet, ober wo er, schon weiter in ber gesammten Ausbildung vorgerüfft, bennoch weit entfernt ist, nähere Berhältmisse einzugehen mit bem, der nicht besselben Bolfes ist; wenn wir tenken an die engherzige Art, wie unter den Juden das Gebot des herrn "bu follst beinen Bruber lieben wie bich felbst" nur bezogen wurde auf biejenigen, die im leiblichen Sinne Abrahams Einter waren; wenn wir bebenken, wie schwer es ber sich immer weiter verbreitenden Gemeinschaft ift, die Vorurtheile zu überwinden, welche Menschen von verschiedenen Sitten, Gebräuchen und Ein= richtungen, und beren Weisheit und Kunft nicht aus berselben Quelle geschöpft ist, gegen einander hegen; wenn wir das alles bedenken und uns sagen, das soll nun überwunden werden durch den einigenden Geift ber driftlichen Liebe, und für biejenigen, bie Eins geworden sind im Glauben an denselben Herrn und Meister und hingegeben in seinen Dienst, für die sollen alle diese Schranken verschwinden und im Fernsten und Fremdesten follen sie den Bruder erfennen, ben fie lieben wie fich felbst, und bem sie zu bienen bereit sind um des gemeinsamen Herrn willen — ja, das erscheint uns wol mit Recht als der größte und herrlichste Sieg des Christenthums über alles Beschränkende und Irdische in der menschlichen Natur!

Und boch, wie ich schon sagte, ist daraus dem Christenthum ein Borwurf gemacht worden, und statt es deswegen zu loben, hat man es ihm zur Last gelegt. Denn, sagt man, was soll daraus werden in dem gegenwärtigen Zustand des menschlichen Geschlechts, wo es noch so oft nöthig ist, daß ein Bolk gegen das andre seine Rechte vertheidigt mit der Gewalt des Schwerts? Wo soll in solchen Fällen der tapfere Gehorsam gegen das Gesez herkommen, wenn diesenigen, gegen welche das Schwert geführt wird, eben die

find, mit benen sie schon so lange in brüderlicher inniger und gemeinschaftlicher Mittheilung gestanden haben? Muß da nicht ber Eifer für bie angefochtenen Rechte, muß ba nicht bas Gemeingefühl vermindert werden? Ist es nicht natürlich, daß überall berjenige am meisten gewinnt, in bem biese Kraft bes dristlichen Glaubens und der driftlichen Liebe am wenigsten verbreitet ist, sondern der in solchen Fällen am meisten ber Stimme und bem Triebe ber leibenschaftlichen Selbstsucht Raum giebt? Das wird häufig gesagt, und es ist wahr, daß etwas daran ist, was wir nicht widerlegen und leugnen können. Ja, werben wir sagen, es ist mahr, ber Geist ber driftlichen Liebe strebt barnach, bag blutige Streitigkeit nicht bestehen soll zwischen driftlichen Bölkern; er strebt barnach, daß wo sie boch unvermeidlich ist, auch in dem Zustand des Krieges und des Kampfes der Geist der Liebe nicht ersterbe, daß auch dort jeder Einzelne in jedem Einzelnen den Bruder erkenne und die Uebel selbst lindere, die er veranlaßt hat. Das ist die natürliche Wirkung vieses driftlichen Bereins, und foll sie sein. Aber geben wir uns dem Gefühl hin, daß gegenwärtig auch die driftlichen Bölfer noch nicht bestehen können, wenn nicht ein Schwert bas andere in der Scheibe halt, und daß es leiber noch oft gezogen werden muß, damit es die Kraft habe in ber Zeit des Krieges in Schranken zu halten, was feindlich entgegenstrebt, überlegen wir bas, so können wir getroft sagen, diejenigen, welche die Bölker zu regieren haben, brauchen nicht bange zu sein, daß ihnen nicht in bemselben Maage, als ein Zustand bes Streites entstanden ift, ber Gehorsam, bessen sie bedürfen, in seinem ganzen Umfang kom= men werde. Denn woher kommt es, daß ein solcher Zustand bes Streites noch nothwendig ist, als weil Liebe und Bernunft noch nicht bas find, was sie sein sollen, noch nicht so tief in die Be= müther eingedrungen sind, daß alle Handlungen aus ihnen hervorgingen und nach ihnen abgemessen würden, und daß einem jeden feine Rechte gesichert bleiben? Aber nun, ift jenes Berkennen ein= mal in einem Volke ober in einer Gesellschaft von Menschen ent=

famben, bann wird, da einmal leider entstanden ist die Nothwendigkeit zum Kampfe, eben dieser Gifer für irdische Güter, diese leitenschaftliche Verblendung auch leider die Streitsucht hervor= bringen, welche Noth ist, weil die Menschen fühlen, es sind ihre Zweke, die erreicht, es sind ihre Wünsche, die befriedigt werden iellen. Aber so gewiß, als es christliche Obrigkeiten und Re= genten sind, die über christliche Bölter gebieten, so gewiß sollen sie ich freuen, daß auch jene Aeußerung des christlichen Vereins zur sezenseitigen Unterstüzung und Handreichung offenbar wird und immer weiter verbreitet, weil sie fühlen sollten, daß daburch mmer näher geführt wird die Zeit einer reinen Friedfertigkeit, Deit einer ungestörten Gemeinschaft unter den Bölkern, weil fühlen sollten, daß, jemehr sich die Menschen erkennen als Diener besselben Herrn und Meisters, als Kinder des Einen himm= iden Baters, um besto weniger sie in den Fall kommen werden, mit Aufopferung ber Liebe, die ihnen das heiligste ist, einen un= Mitmäßigen Bortheil zu suchen, daß sie geneigt sein werden, unter den Berhältnissen jeder sich in die Stelle des andern zu sezen, wie sie ihre Rechte wollen geehrt haben so auch der andern kite nicht verlezen werden — furz eben dieser alle bürgerligen Schranken burchbrechende Berein ber Christen jar gegenseitigen Unterstüzung und Mittheilung ift bie beste Borbereitung, um jenen Zustand vorübergehenden Deffes und Streites immer mehr zu beschränken, Die Billtür auf Geseze zurükkzuführen und je länger je mehr folde Beranstaltungen herbeizuführen, wodurch bet gemeinsame Geift in Stand gesegt werben fann, die einzelnen Ausbrüche ber Selbstsucht auf eine friebfertige Weise im Zaum zu halten.

Darum, m. g. F., wollen wir uns demselben Triebe des Gestes überlassen. O möchten sie immer unfre Vorbilder bleiben We Brüder in dem Herrn, die sich so zuerst aus der Ferne bestütten mit geistigen und leiblichen Gaben. O möge unter uns

- 17.000

immer mehr und immer fräftiger die Theilnahme sich offenbaren, welche die Gemeine zu Jerusalem beseelte, als sie hörte von bem, was der Geist des Herrn zu Antiochia gebildet hatte; und möchte uns immer mehr auch jener Geist ber äußern Mittheilung und Hülfleiftung befeelen, ber biese antrieb, als nur bie Ahnung einer Noth entstand, die bem Dienst des göttlichen Wortes nachtheilig werden konnte, da gleich alle ihre Kräfte zu vereinigen, um ihren fernen Brüdern Hülfe zu leiften. Ja möge fich immer allgemeiner und herrlicher offenbaren troz allem, was die Menschen äußerlich sonbert und scheibet, ber alles umfassende und alles vereinigende Geift der driftlichen Liebe, damit alles, was ihm widersteht, immer mehr beschränkt werbe und gereinigt. Dann erst wird die Gemeine des Herrn so gebaut sein, wie er sie bauen will, bann erft wird sie bem Zustande nahe sein, bag sie ihm kann bargestellt werben als eine reine und unbeflektte Braut; und mögen wir bahin gelangen, daß wir uns über nichts so freuen, als über bas, was jeber nicht etwa allein, sondern im Berein mit seinen Brüdern in ber Welt thun kann, um ben Sieg ber Liebe über alle hemmenden Kräfte zu befördern. Das verleihe uns ber Herr und lasse uns auch bazu ben Beistand und ben innern Trieb seines Geistes immer reichlicher erfahren! Amen.

#### X.

## Am 20. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 13, 1-3.

So waren aber zu Antiochia in der Gemeine Propheten und Lehrer, nemlich Barnabas und Simon, genannt Riger, und Luzius von Kyrene und Manahen, mit Herode dem Bierfürsten erzogen, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dieneten und fasteten, sprach der heilige Geist: Sondert mir aus Barnabam und Saulum zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen.

Schon oft, m. a. F., hat in der Reihe von Betrachtungen, in wir jezt begriffen sind, die Rede sein müssen von der immer weitem Berbreitung des Evangeliums; aber was wir jezt gehört ich, das unterscheidet sich doch von allem Disherigen sehr merks. Die Apostel in Jerusalem verkündigten das Wort im Tempel, wir zur gemeinsamen Belehrung bestimmten heiligen Stätte, bei ülegenheit andrer täglichen Gebete und Opfer, indem sie Rechenstaft gaben von dem, was sie in Jesu von Nazareth Namen

thaten, und indem die Lernbegierigen sich von selbst um sie he versammelten. Zu Kornelius wurde Petrus gerusen durch von dem selben eigens dazu abgeschisste Leute, und, von dem Geiste getriebe und angewiesen, widersezte er sich nun nicht dem Bunsche, di ihm entgegen kam. Und die, welche zuerst an den Ort kamen von wo jezt Barnadas und Saulus ausgingen, die kamen dahi getrieben von der äußern Gewalt, indem sie der Versolgung ihre Oränger und Feinde aus dem Bege gingen. Und so hatte die her überall die weitere Verbreitung des Evangelium sich angeknüpft an die natürlichen sich von felbst er gebenden Verhältnisse des Lebens.

Ganz anders nun erscheint es uns hier. Barnabas ur Saulus werben genannt, wie wir es benn auch schon aus unser frühern Betrachtungen wissen, als Lehrer ber Antiochenischen G meine. Da hatten sie einen Beruf und ein großes Feld für b Berkündigung des Evangeliums, welches gewiß auch damals no nicht erschöpft war. Aber der Geist berief sie zu einem Wer ganz aubrer Art, zur Verkündigung des Evangeliums in ferne Gegenden und unter Menschen, mit denen sie in gar keinem fri heren Berhältniß standen und zu benen sie auch auf keine and Weise, als burch diesen Trieb des Geistes, jemals gelangt se würden. Dies nun ist allerdings etwas von ganz andrer A1 etwas Großes und höchst Wichtiges; und eben von diese Trieb, unabhängig von ten außern Berhältniffen bi Lebens das Evangelium zu verkündigen, laßt uns na Anleitung unsers Textes jest mit einander reden. Ich werde d bei zu zeigen haben erstens, wie natürlich dieser Trieb d driftlichen Kirche ist und immer sein muß, aber ba auch zweitens, mas babei ber Einzelne zu beobachte hat, wenn er eben so sehr will ben Regeln ber drij lichen Weisheit folgen, als auch seiner Theilnahn an bem großen und allgemeinen Wert bes Chrifte, thums genügen.

I.

Was nun das Erste betrifft, wie natürlich auch dieser fromme Tim, unabhängig von allen früher bestehenden und an das Aleuim sich anknüpfenden Verhältnissen des Lebens das Evangelium werkundigen, der christlichen Kirche sei, so ist das wol im Emen klax genug und leicht einzusehen. Wenn wir uns in jene mm Zeiten des entstehenden Christenthums zurüktversezen, so wifen wir ja, wie weit geringer damals die Gemeinschaft der Knichen verschiedener Bölker und von einander entfernter Ge= wien war, und wie langfam, wenn jede Verkündigung des magelinms sich hätte an die äußern und natürlichen Berhältwie ber Chriften anschließen sollen, das Werk des göttlichen Gei= warde von Statten gegangen sein. Das Erste, was die Chriin eine weite Entfernung von der ursprünglichen Heimath Der Wiege bes Glaubens brachte, bas war die blinde Berstrang ver Feinde des Kreuzes Christi. Und allerdings ist es we gettlichen Weisheit gemäß, daß sich der Herr auch dieser bemet, um zu zeigen, wie er darin immer und in alle Ewigkeit Melbe sei, dasjenige zum Guten zu wenden, was die Menschen Eter Berblendung und in der Verkehrtheit ihres Herzens bose wirten. Aber können wir glauben, es würde auch seiner Weis= mit angemessen gewesen sein, sich ganz und gar auf dieses Mittel beschränken, so daß, wenn die Menschen nicht mit blinder Wuth Evangelio widerstanden hätten, wenn das Krenz des Herrn micht ein Aergerniß und eine Thorheit gewesen wäre, als= das Heil, welches Gott ben Menschen burch seinen Sohn taxiet hat, langfamer und sparsamer in der Welt würde ver-Mein; und eben beswegen war es nothwendig, daß jener noch eine andere Weise, das Evangelium in ferne Degenden zu bringen, in der driftlichen Kirche entstand, und von wer ist bas, was wir gelesen haben, bas erste Beispiel. Der die Beranlassung jener großen Reisen des großen Apostels, ment, indem er als Begleiter des Barnabas auftrat, und hernach für sich allein, durch welche das Evangelium zuerst in dem größerricheile von Kleinasien und in den jüdischen Städten desselben verkündigt wurde und hernach auf diesem Wege in unsern Weltthei überging und bald genug die Size unsere Bäter einnehmen konnte

Aber nicht nur erscheint dies unter den damaligen Umstände nothwendig und zur Verbreitung des Evangeliums heilsam, son dern wir muffen es dem innersten Geist des Christenthum gemäß und unmittelbar aus demfelben hervorgeben Denn, m. g. F., barauf gründete sich ja dieser gang Beruf der Apostel und nicht der ihrige allein, sondern aller Chri sten jener Zeit, die mehr oder minder daran Theil nahmen, da ber Herr zu ihnen gesagt hatte: wie mich ber Bater gesand hat, so sende ich euch auch\*). Er hatte ihn aber gesant nicht nur, daß er sich derer annehmen sollte, die sich von selb zu ihm finden würden, nicht nur daß er warten sollte, wo de allmälig zum Guten sich öffnende Sinn der Menschen von selb das Göttliche in seinen Worten und in seinem Wesen erkenne würde, sondern er selbst sagt, der Bater habe ihn gesandt 3 suchen und selig zu machen was verloren ist \*\*). S mußte sich benn auch in denen, die ihn liebten und ihm ihr Lebe geweiht hatten und die durch das Wort seines eigenen Munde von ihm gesendet waren, wie der Bater ihn gesandt hatte, jeme heilsame Beruf und Trieb verklären, auch zu suchen und selig 3 machen, was verloren war; und so konnten sie sich nicht begnüger nur unter solchen bas Licht bes Glaubens zu entzünden und Di Flamme der christlichen Liebe hervorzurufen und zu beleben, Di ihnen burch das Band der Natur und durch die Beziehungen de geselligen Lebens zugeführt wurden, sondern, wie der Herr all geliebt hatte, um sie alle zu sich zu ziehen \*\*\*), so um faßte der Bund ihrer Liebe und ihres glühenden Eifers das gang Geschlecht der Menschen, so weit sie es zu erreichen vermochten

<sup>\*) 30</sup>h. 20, 21. \*\*) Luc. 19, 10. \*\*\*) 30h. 12, 32.

und je mehr das Evangelium sich verbreitete, desto gewisser fühlten sie es, daß es bestimmt war, das ganze Geschlecht der Menschen zu ergreisen und seine himmlischen Segnungen über dasselbe auszugießen; und darum, als sie dem Herrn dieneten mit Gebet, sprach der Geist "sondert mir aus Barnabam und Saulum zu dem Wert, dazu ich sie berufen habe."

Was nun fo, m. g. F., aus bem innersten Geift und Wesen bes Christenthums hervorgeht, was die unmittelbare Nachahmung unsers Herrn und Meisters selbst ift, dessen Umherziehen im jüdiiden Lande von einem Ort zum andern auch nichts anders war, ale baß er, fo weit ber Kreis seiner Sendung ging, suchen wollte und selig machen, was verloren war, bas kann auch niemals in der driftlichen Kirche ganz untergehen. Allerdings je mehr sich seitem die Gemeinschaft der Menschen erweitert hat, je mehr die driftlichen Bölker, von benen in der folgenden Zeit alle sitt= liche und geistige Bildung der Welt mittelbar ober unmittelbar ausgegangen ift, in Berührung kamen mit allen Geschlechtern ber Menschen, um besto mehr konnte für die Verbreitung des Evan-Miums geschehen auf jenem natürlichen Wege, indem sie sich ganz und gar an die schon bestehenden Verhältnisse des Lebens Aber ersterben konnte und sollte jener freie Trieb, anichlossen. auch unabhängig von den äußern Verhältniffen und Beziehungen des Lebens vas Evangelium zu verbreiten, in der chriftlichen Kirche nicht. Und in der Reihe von Jahrhunderten, die seitdem verflossen find, daß ber Herr sich eine Gemeine auf Erden sammelte, finden wir ihn abwechselnd bald mehr zurükktreten und schwinden; dann aber mit neuer Gewalt viele gläubige Gemüther ergreifen und antreiben, um zu solchen Geschlechtern ber Menschen, wohin es noch nicht gebrungen war, die Stimme des Evangeliums, den Ruf zur Buße und zu einem neuen Leben ber Gemeinschaft mit dem himmlischen Bater durch den Sohn zu bringen.

Aber auch im Innern ber christlichen Kirche finden wir auf gleiche Weise beides neben einander. Nicht nur über und in

einem großen Raum soll sich bas Licht bes Evangeliums ver= breiten, sondern auch von einer Zeit fortgepflanzt werden auf vie andre, es soll, wo es schwächer zu scheinen sich erweiset, stärker hingetragen und mächtiger hingeleitet werden; und darum ist es ber allgemeine Beruf ber driftlichen Kirche, in ihren Granzen selbst das Licht des Evangeliums zu sichern den künftigen Zeiten und Geschlechtern und es immer heller und herrlicher in die Seelen berer hineinscheinen zu lassen, die von bemselben noch ferner stehen, als sie, geboren und erzogen und lebend in der Gemeinschaft mit driftlichen Gemüthern, stehen follten. Das ist berselbe Beruf ber Verbreitung bes Evangeliums, bem bie ersten Jünger des Herrn alle Kräfte ihres Lebens widmeten; und freilich ist er mit Recht größtentheils an die übrigen natürlichen Berhältnisse bes menschlichen Lebens gefnüpft. Jeber, ber etwas in dieser Hinsicht thun kann, ist zunächst gewiesen an diejenigen, die ihm ber Herr zur Seite gesezt hat, an die Seinigen, an die, mit denen er in Verhältniß tritt burch die natürliche Gemeinschaft und ben natürlichen Berkehr bes Lebens; an biejenigen, die sich durch eigenen Trieb zu ihm hingezogen fühlen, um Rath und Stärfung und Erleuchtung von ihm zu erlangen. Aber auch auf biesem Gebiet finden wir hierneben das Andre, finden Beispiele davon bald mehr bald weniger, finden hier und ba, im Ganzen zwar nur in geringer Zahl, Chriften aufgeregt, wo sie nur hinkommen, ohne sich an die äußern Berhältnisse bes Lebens zu kehren, durch Wort und That das Evangelium zu verfündigen, die verstofften Gemüther, wenn sie ihnen entgegen treten, zu ergreifen und aufzuregen, die Schwachen, wenn sie sich auch nicht von selbst ihrer Leitung hingeben, zu stärken; und bas ist, so es recht geschieht, ganz basselbe, was nach ben Worten unsers Tertes ein Wert bes Geistes war an und in Barnabas und Saulus.

Alber, m. g. F., je mehr etwas erscheint als selten und nur in wenigen erwachend und wenigen anvertraut, um besto mehr pslegt es Schwieriges und Bedenkliches au sich zu haben; und Trieb. Und darum laßt uns in dem zweiten Theil unfrer Betrachtung zusehen, was der Einzelne zu beobachten hat,
wenn die christliche Liebe und die christliche Weisheit
in diesem Geschäft sollen gleichen Schritt gehen.

II.

Auch hierzu geben uns die Worte unfers Textes eine hinreichende Anleitung. Barnabas und Saulus mit noch mehreren andern, wie unser Text sagt, waren Lehrer und Propheten in ver bortigen Gemeine; sie hatten also ihren Beruf, sie konnten rubig fortfahren, benfelben zu erfüllen, und er würde auch in Aufunft, wie vorher, nicht fruchtlos gewesen sein in einer so volltreichen Stadt, wo Menschen aus allen Himmelsstrichen zusammenkamen. Erscheint es also nicht auf ben ersten Anblikt als ein Heraustreten aus den natürlichen und wohlgeordneten Verhältnissen des Lebens? Erscheint es nicht als eine Ungenüg= samkeit mit einem schönen und herrlichen Wirkungsfreise, ber ihnen schon angewiesen war? So, m. g. F., erscheint es freilich and oft, und biefer Schein wird fast immer fallen auf einen fo über bie natürlichen Berhältniffe bes Lebens hinausgehenden Trieb, vie Sache bes Evangeliums zu fremben und entfernten Menschengeschlechtern zu bringen. Wo es nun nicht nur fo scheint sonbern wirklich fo ift, ja da wäre es auch kein Gott gefälliges Werk, und ba ware es auch fein Ruf und feine Stimme bes göttlichen Beistes gewesen, die den Menschen bazu aufgeregt hat, sondern eine Tauschung, die er sich felbst macht. Jeber, ber auch in späteren Zeiten und jezt noch seine Heimath verläßt, um in fernen Landen bas Evangelinm zu verkündigen, hat benfelben Schein gegen sich und soll eben beswegen zur Gewißheit kommen, bag es nur ein Schein und also etwas Ungegründetes fei, und bag er in ber That und Wahrheit einer Stimme bes göttlichen Geiftes in seinem Innern folge. Gar oft haben die natürlichen Berhältnisse des Lebens für den Menschen bas Befriedigende nicht,

Wrößerm und Höherm, sei es nur nach etwas Anderm, es treibt ihn das Berlangen nach dem Neuen und Wechselnder aus der ihm angeordneten Bahn seines Lebens hinaus. Ober da etwas Anderes thut, von einem solchen Triebe bewegt oder zur Berkündigung des Evangeliums greift, das dürste nur einen geringen Unterschied machen. Und fragen wir, warum doch so manches dem Anschein nach mit großem Eiser und unter der schönsten Borbedeutungen begonnene Werk dieser Art wenige oder gar keine Früchte gebracht hat, so möchte in den meisten Fäller der Grund darin zu sinden sein, daß diesenigen, die es über nahmen, es nicht thaten mit einem reinen Gemüth und von wahrt haft ungefärbtem Eiser getrieben. Darüber also muß das Herzur Gewisheit kommen.

Diese Gewisheit konnten Barnabas und Saulus sehr leich haben; benn es hatten sich durch den natürlichen Lauf der Begebenheiten der einsichtsvollen, eifrigen, im Glauben kräftigen und an christlicher Gottseligkeit reichen Männer allmälig mehre an gesammelt, als das Geschäft der Führung und Leitung jenen Gemeine und der Verkündigung des Evangeliums in ihrem un mittelbaren Kreise erforderte, und der gleichsam übersließend Reichthum strebte natürlicher Weise hinaus, um ein reiches Maar von Früchten auch einem andern Wirkungstreise bringen zu können. Darüber konnten sie also ruhig sein, daß sie nichts im Stiche ließen, was ihnen anvertraut war, und sie konnten das Gefühl haben, daß das Werk Gottes an dem Ort, wo sie bisher gewirft hatten, eben so kräftig würde gesördert werden, auch wern sie, der Stimme des Geistes solgend, ihn verließen.

Aber zweitens auch, Barnabas und Saulus waren Propheten und Lehrer. Damit, m. g. F., will ich nicht etwa ge sagt haben, als ob immer alle viejenigen, die sich dem großer und heiligen Geschäft weihen, das Evangelium in ferne und fremde Gegenden zu tragen, wo es noch nicht hingedrungen ist

aus bem in ber geordneten dristlichen Kirche eigens eingesezten Stande der Lehrer und Diener des göttlichen Worts fein müßten; riebnehr hat es sich oft anders gezeigt, und es ist dieser auch icht so zahlreich, daß die Glieder desselben irgendwo überfließend terhanden wären. Aber so war es auch damals noch nicht in a driftlichen Kirche, einen so abgeschloßnen Stand bilbeten ba= wie Diener des göttlichen Worts noch nicht. Aber Lehrer Propheten in der driftlichen Gemeine konnten nur die= sigen sein, in benen sich die Kraft des Evangeliums schon be= wers fraftig erwiesen hatte; und das ist es, was für alle Zeiten ir alle Umstände dasselbe bleiben muß. Rur diejenigen, wif sind an Einsichten in das Wesen des Christenthums, nur m, teren eigenes Herz schon fest geworden ist nach allen Seiten nur die, welche sicher sind, daß sich in ihrem ganzen Leben Araft des Evangeliums und die Gnade Gottes in Christo wird, sie mögen kommen, wohin sie wollen und unter was to fo fremden und ungünstigen Umständen, nur die können miellen Ruf ves göttlichen Geistes wie Barnabas und Saulus direm Herzen fühlen.

Und nun, m. g. F., laßt uns eben dies auch anwenden auf weinige, was uns allen dabei das Nächste ist, nemlich auf die Indreitung des Evangeliums nicht gerade in entfernten Gegenschweitung des Evangeliums nicht gerade in entfernten Gegenschweitung des Evangeliums nicht gerade in entfernten Gegenschweitung des Evangendern in dem äußern Umfang der christlichen Kirche selbst, wir auch, wie ich schon vorher gesagt habe, beides unterschen müssen, wie sich siche Wirksamkeit zum Dienst des Evanschweit, die sich mehr an die bestehenden Verhältnisse anschließt, wie eine solche, die mehr mit jenem freien Triebe, den der göttschei in Barnabas und Paulus entzündete, zu vergleichen ist.

Zuerst also werden wir niemals erwarten können, daß das Beireben, unerleuchtete Gemüther zu erleuchten, verstokkte Herzen erweichen, solche, die noch Feinde des Areuzes Christi sind, imselben unterthan zu machen, von dem göttlichen Segen bestütt sein könne und werde, wenn es nicht reiner Eiser ist,

Liebe aus ungefärbtem Glauben, die bazu antreibt; went es mehr das Werk ist eines in seinem natürlichen Beruf unde friedigten Gemüths, wenn es mehr ein Hin- und Hersahren ist eines selbst noch unstäten und unsichern Herzens. Aber noch weniger wird es der Fall sein können, wenn die sich schon da mit befassen wollen, Andern das Christenthum selbst lieb un werth zu machen, die selbst noch Neulinge sind in der Gnad und noch bedürsen, durch die lantere Milch des Evangeliums genährt zu werden, damit sie selbst allmälig erstarken und ihr Herselft werde in der Kraft des Glaubens.

Aber eben bies, m. g. F., ist eine Erscheinung, nicht frem allen solchen Zeiten, in denen gleichsam ein neues Leben be Frömmigkeit in ber menschlichen Gesellschaft entsteht, es ift ein Erscheinung, die wir hänfig genug auch unter uns sehen und a veren Bebeutung und Mängel wir aufmerksam sein muffen. 3 fie sind nicht selten, solche Gemüther, die eben erst durch ein vielleicht ihrem Herzen besonders zusagende Wirkung des göt lichen Worts aus dem Strudel weltlicher Bestrebungen und Bei gnügungen herausgeriffen, mit dem Erlöser und mit dem Wei feiner Erlösung eben erft bekannt gemacht, alsbald nichts fo eifr thun zu muffen glauben, als, nicht etwa leise und im Bertraus denen, die Gott ihnen zugeführt hat, zu sagen, was in ihre Herzen vorgegangen ist, nicht etwa benen lernbegierig sich anz schließen, die in der Nähe und Ferne ihnen leuchten als Bo bilder bes driftlichen Glaubens und ber chriftlichen Liebe, nie etwa, so sie sich mehr befestigt fühlen, die Schwachen, die ihn nabe gestellt find und durch natürliche Bande mit ihnen ve bunden, felbst zu befestigen und sie zu sich empor zu ziehen vas Licht ver Wahrheit, welches ihnen geworden ist durch i Liebe bes himmlischen Baters, nein! fondern gleichsam auf t Straffen umberzugehen und tenen, die ihnen sonft fremt fin bas Werk ber göttlichen Gnabe an ihren Seelen zu verfündig und die Erfahrungen ihres Innern, das Berborgene ihres H

sens kaut und offenbar zu machen vor aller Welt. O gewiß ist bas nicht felten nur eine Fortsezung jenes unstäten Treibens, welches vergebens Befriedigung gesucht hat in den Dingen dieser Bek, die Fortsezung eines an sich selbst noch nicht festgewordenen Herzens. Wo eine solche heilsame Bewegung bes Herzens ent= immben ist und man läßt ihr freien Lauf, da führt sie den Men= iden zunächst in die Stille seines eigenen Herzens zurüff, daß er lerne, sich selbst kennen und richten, daß ber Geift des Glaubens und der Einfalt fest werde im Gemüth, daß das Auge des Janern geöffnet und frei werde. Dann würden sie nicht ängst= alauben, wie sie es größtentheils thun, daß der driftliche Glaube und die christliche Wahrheit nur da sei, wo mit demielben Buchstaben, ber sie zuerst ergriffen hat, unter benfelben dermen, unter denen sich ihnen das Göttliche offenbart hat, das Bert des Herrn allein verkündigt und Anleitung zur christlichen Beisheit und Gottseligkeit gegeben werben könne; bann würden ine nicht, schwach wie sie selbst sind, sich berufen fühlen, das Reich bes herrn zu verbreiten, wodurch sie nur ihrer eigenen ihnen vielleicht verborgenen Eitelfeit fröhnen, wodurch sie nur abgeführt verden von dem Werk der Heiligung, welches sie fleißig in sich iete treiben sollen, damit immer freudiger in ihnen werde das Bewistsein der göttlichen Gnade, wodurch sie nur hindern, daß Beist Gottes so schnell, wie es sonst geschehen könnte und wichen fein würde, sein Werk in ihnen zur Reife bringe. Nicht tie ersten die besten in der Gemeine waren es, die der Geist trieb, das Evangelium in fremde Gegenden zu bringen, sondern tiesenigen, die schon lange bem Evangelium gedient hatten, solche, tie, wie Saulus, schon vorher ben reichsten Schaz von Erfahungen gesammelt hatten über die Geheimnisse des menschlichen Herzens, deren Herz selbst fest geworden war durch die Gnade Gettes, und die mit allen Einfichten ausgerüstet waren, welche ver Geift auf mancherlei Weise gebrauchen konnte zur Verbreitung bes in Christo erschienenen Heils. Solche waren es, und solche

nur dürsen es immer sein, in denen der Trieb, dem Worte Gotte zu dienen, so stark ist, daß sie gleichsam nicht genug sinden ihren natürlichen Lebensverhältnissen, um ihn zu befriedigen, und daß sie sei es in die Ferne hinaus, sei es zu den ihnen nick unmittelbar Angehörenden getrieben werden.

Aber, m. g. F., wie es nun wahr ist, daß es immer nu wenige sind, in denen der Geist Gottes selbst diesen Trieb erregiund daß jeder, indem er in ihm entsteht, wohlthut, sich selbst zwüsen, ob es ein Wort und Werk des göttlichen Geistes in ihn sei: so fragt sich, wie vermag der Mensch dies selbst zwertennen?

Zuerst, indem er sich keines andern Beweggrundes bewußt werden kann, wenn er sein Herz erforscht, indem er sindet, das nichts darin ist, was ihm irgend eine andre Befriedigung gewährer kann, daß er weit entfernt ist, irgend einen Ruhm zu fuchen irgend ein Aufsehen zu erregen in der menschlichen Gesellschaft und daß ihm für daszenige, was er zu thun und zu treiben wünscht die größte Berborgenheit und Stille das Liebste ist; aber dan rauch vorzüglich, wenn sich aus andern Zeichen ergiebt, daß es die Stimme und das Wort des Geistes allein ist, welches ihn zu einer solchen außerordentlichen Verkündigung des Evangeliums antreibt

Remlich hier, m. g. F., in der Erzählung unsers Textes waren es die Lehrer und Propheten in der Gemeine, die jenen großen Beruf übernahmen, es war die Bersammlung derer, welche die eifrigsten ausgezeichnetesten und reichsten unter dem Christen waren. Und wenn wir hören, indem sie beteten, sprach der Geist, sondert mir aus Barnabam und Saulum zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe: was heißen wol diese geheimnisvollen Worte: der Geist sprach, sondert mir aus Barnabam und Saulum? Nicht sprach, sondert mir aus Barnabam und Saulum? Nicht sprach er es — denn das wird nicht gesagt — zu dem Barnabas und Saulus allein, oder in dem Barnabas und Saulus allein, sondern die gemeinsame Bewegung in Allen die war es, welche erregt wurde

enrch das Gebet zu Gott, in Aller Herzen erkönte dasselbe, und es war also der die christliche Kirche überall belebende und beseilende göttliche Geist, der sich in dieser Uebereinstimmung der Gemuther in demselben Wunsche und auf dieselben Personen hinseisend aussprach.

Und so ist es und muß es, m. g. F., überall sein. Der Mensch vermag gar wenig und oft in den bedeutendsten Fällen Beziehungen bes Lebens am wenigsten über sich selbst ein reines Urtheil zu fällen; auch sollten wir demselben mißtrauen. Ber, wo haben wir die Bestätigung desselben zu suchen? In dem gemeinsamen und übereinstimmenden Urtheil und Gefühl miter Brüder. Wenn nicht wir nur es sind, sondern auch sie, me uns die Kraft des Geistes und des Herzens zuschreiben, auf tiefe Beise bas Evangelium unter ferne Brüber zu bringen, wenn wicht nur wir, sondern auch sie, dasselbe denken, daß dieser Trieb a me nicht etwas von menschlicher, thörichter Eitelkeit ober vom urischen Sinne ausgegangenes ist, sondern auch sie uns das Zeug= miß geben eines treuen Eifers, eines festen Glaubens und einer mgefärbten Liebe aus reinem Herzen: dann ist es der Geist, wel= ter fpricht, sondert mir aus biese zu bem Werk, bazu ich fie berufen habe.

Und hieraus, m. g. F., sehen wir auch, was in dieser Bestehung uns allen obliegt. Denn wie die Wirkung jenes freien Triebes, die Berkündigung des Evangeliums in fernen Ländern und unter uns fremden Menschen, der Natur der Sache nach nur das Berk weniger sein kann, so ist dagegen dies das Werk aller, zuerst, daß, indem wir uns als Brüder lieben und zu dieser Liebe berusen sind, jeder es auch für seine Pflicht achtet, ein richtiges Bild von denen, die mit ihm demselben Herrn dienen, in sein der aufzunehmen, und daß so viel als möglich das Urtheil über tiesenigen, welche der Herr auf eine ausgezeichnete Weise berusen dat zu seinem Werk, das heißt das Urtheil über den verschiedenen Grad ihrer christlichen Reinheit, ihrer christlichen Weisbeit und

Kraft, in uns allen dasselbige werde. Davon freilich sind wir noch sehr weit entsernt, und je weiter wir davon entsernt sind desto größer ist auch natürlicher Weise die Unsicherheit des Einzelnen über sich selbst und desto leichter die Bermischung falscher Bewegungsgründe und eines auf das Irdische und Vergängliche gerichteten Triebes mit dem, was das Heiligste ist im Menschen.

Aber warum sind wir so fern davon? Weil der Sohn und noch nicht alle so frei gemacht hat, wie er es verheißen hat; wei der eine so der andre anders gebunden ist in seinem Gewissen weil wir noch nicht alle rein und ausschließend von der Krasdes göttlichen Geistes selbst, sondern von diesem und jenem geführ und geleitet werden; weil der eine so der andre so gefangen lieg in den Banden des Irdischen und es noch nicht überwunden ha durch die Krast der göttlichen Gnade. Je reiner wir alle nichts anderes wollen werden, als daß das Reich des Herrn wachse und gedeihe, desto reiner und übereinstimmender wird auch unser Urthei werden über die, die dem Herrn dienen können und wollen.

Aber bann zweitens, ist es auf diese Weise bas gemein same Urtheil und das gemeinsame Gefühl, welches gesprochen hat fonbert mir biefe aus zu bem Werk, bazu ich fie berufer habe: so muß auch die gemeinsame Theilnahme, wie hier erzähl wird in unserm Texte, einen jeden zu dem Werk, welches ihn von Gott angewiesen ist, begleiten und fegnen. Denn so geschal es; als der Herr sich durch den Geist den Barnabas und Saulu berufen hatte zu Werkzeugen, sein Reich auch dahin zu verbreiten wo es bis jezt noch nicht gegründet war, da fasteten sie un beteten und legten die Hände auf sie, und ließen sie gehen. Un so wie von der gemeinsamen Ueberzeugung aller, daß sie ein Got wolgefälliges Werk in dem rechten Geiste begönnen, so auch vor der lebendigsten Theilnahme aller begleitet gingen sie in die weit Ferne, um ben Weinberg ihres Herrn zu pflanzen und nach ben Maaße ihrer Gaben ihm reiche Früchte zu bringen. Und, m g. F., fern oder nahe giebt es nichts, was den Menschen, der

immer nur ein schwaches Wertzeng bleibt für den göttlichen Geist, je aufrecht hält, was ihn so unterstüzt und kräftigt, als die leben= tige Theilnahme verer, die seine Brüder sind in dem Glauben um in dem Bekenntniß besselben Herrn und Meisters. Je ge= wiser wir dieser Theilnahme sind, um besto freudiger geht jeder in wert, es sei welches es wolle. Und indem wir nicht alle auf gleiche Weise bas Werk bes Herrn treiben können, zu widem wir alle berufen sind, und da nicht jeder unmittelbar, mit damals Barnabas und Saulus, die der Geist sich wählte zu jum Berkzengen, baran arbeiten kann, die Gemeine des Erlösers in forvern, in der wir alle leben, und aus der unfre Seligkeit flæft: so giebt es kein anderes Mittel, dies zu ergänzen, als auf in einen Seite ver fromme Wunsch, der die tüchtigen Werkzeuge bern überall aufsucht und anfeuert, und dann auf der andern tu fromme zu Gott, dem Haupte seiner Gemeine, aufsteigende Dimid, der sie begleitet, wenn sie an das Werk gehen. Dadurch tinnen wir alle auf eine wirksame Weise ben Beruf derer theilen, m tas Werk des Herrn treiben, sei es in der Nähe, sei es in Tame, und es wird dadurch allein, was es sein soll und wie is geteihen kann, ein gemeinsames Werk Aller. Denn es meiglbe Gott, der alles in allem wirkt; es ist derselbe Herr, Reich nur gebaut werden kann, wenn alle, wie verschieben mach jein mögen an Sitten, an Bilbung und Denkungsart, demielben Ziele hinstreben; und die Gemeine des Herrn ist mas sie sein soll, sein heiliger und geistiger Leib, durch das debilmiß inniger Liebe, in dem alle verschiedenen Glieder dessel= in einander stehen. Daraus geht hervor die Einheit des Mint und die Kraft, in welcher der Herr seine Gemeine immer walten und zu der er sie immer mehr fördern wolle durch die kraft seines Geistes! Amen.

5.00%

### XI.

# Am 22. Sonntage nach Trinitatis 1820.

### Text. Apostelgeschichte 15, 22 - 31.

Und es dauchte gut die Apostel und Aeltesten samm der ganzen Gemeine, aus ihnen Männer zu erwähle und zu senden gen Antiochiam mit Paulo und Barnabo nemlich Judam mit dem Zunamen Barfabas, und Silan welche Männer Lehrer waren unter den Brüdern. Un sie gaben Schrift in ihre Hand also: Wir die Aposte und Aeltesten und Brüder wünschen Heil den Brüder aus den Heiden, die zu Antiochia und Spria und Cilizi sind. Dieweil wir gehört haben, daß etliche von de unsern sind ausgegangen, und haben euch mit Lehre irre gemacht und eure Seelen zerrüttet, und sagen ih sollt euch beschneiden lassen und das Gesez halten, welche wir nichts befohlen haben: hat es uns gedaucht einmü thiglich versammelt Männer zu erwählen und zu euc zu senden mit unsern liebsten Barnaba und Paulo, welch Menschen ihre Seelen bargegeben haben für den Rame unsers Herrn Jesu Christi. Go haben wir gesand Judam und Silan, welche auch mit Worten daffelbig verkündigen werden. Denn es gefällt bem heiligen Geis und uns, euch feine Beschwerung mehr aufzulegen, bem mur diese nothige Stüffe: Daß ihr euch enthaltet vom Gözenopser und vom Blut und vom Erstifften und von Hurerei, von welchem so ihr euch enthaltet thut ihr Recht. Gehabt euch wohl. Da diese abgesertiget waren, lamen sie gen Antiochiam und versammelten die Menge und überantworteten den Brief. Da sie den lasen, wurs den sie des Trostes froh.

Die m. g. F., war bas Ende, bas fröhliche Ende eines ka kitenklichen Ereignisses, welches dem Christenthum gleich in En eisen glükklichen Anfang eine große Zerrüttung brohte. Elmen nemlich die vorher erwähnten Männer nach Antiochien Et in Gemeine zu Jerusalem, welche behaupteten, auch die, die tit den Heiden gesammelt wären zum Glauben an den Elder, müßten bennoch verpflichtet werben zur Hal= ing tes mosaischen Gesezes. Darüber wurden, wie die witt jazen in jenem Briefe, die Seelen zerrüttet, und was und beruhigende Wishing der Sache. Schon damals zeigte es sich, wie der Briefen ausbrüfft, bi tat Christenthum in seiner großen Bestimmung, alle Ge= Mour ter Menschen zu erleuchten und zur Seligkeit zu führen, tile vielerlei werden musse, um überall welche zu gewinnen, the bat es sich seitrem gezeigt: nicht nur kann es nicht überall Bestalt annehmen unter weit von einander gestellten Bölkern m im berschiedenen Sitten und Gemüthkarten, sondern, auch wier einander gemischt, ist es bei der großen Mannigfaltig= Semüther auch unter benen, die brüderlich unter einander jellen, nicht allen tasselbe. Und oft haben wir gesehen Eximigleiten wie die, von denen hier in unserm Texte die Rede il, sich emeuern; aber nicht immer sind auf eben diese Weise le Emuther beruhigt, Friede und Eintracht wieder hergestellt men in der dristlichen Kirche. Darum wie nur auf diesem

Wege bamals die Kirche erhalten werden konnte in der Eink und in der Kraft, die zur weitern Ausbreitung des Reiches Got nothig war, so fühlen wir es alle, wie jede Zerrüttung und je Zwiespalt in derselben die Kraft des göttlichen Wortes schwä und eben basjenige, wodurch nur damals die Kirche des Her konnte fest gegründet werden und bald darauf über einen so g ßen Theil der Erde sich verbreiten, muß sie auch erhalten, i uns, wie bamals jenen Aposteln und Aeltesten in der Geme zu Jerusalem, muß alles baran gelegen sein, baß Zerrüttung u Zwiespalt verhütet werde. So lagt uns mit einander achten auf t Beispiel, welches uns in ber Erzählung, von der ich das Er verlesen habe, gegeben wird von einer brohenden Zerri tung in ber driftlichen Kirche, um baraus bie Han lungsweise zu entwiffeln, durch welche ber Zwiespalt einer jeden Zeit und bei ben verschiedenartigften Be anlaffungen kann vermieden werben. Es ift babei zweie lei worauf wir mit unfrer andächtigen Betrachtung zu acht haben: das Erste ist das Betragen ber in die Sache ve wikkelten verschiedenen Theile, und das Zweite b Grundfäze, nach welchen die streitige Frage bama entschieden wurde.

I.

Was das Erste betrifft, m. g. F., so können wir wohl nic anders, als von einem wehmüthigen Gefühl erfüllt werden, wenn w auf diejenigen sehen, die aus Jerusalem nach Antiochie kamen und den dortigen Christen auflegen wollten d Berpflichtung zudem ihnen ganz fremden Gesez Mosisnicht sowol deswegen, weil sie wollten, jene sollten dasselbe beobachte was sie zu beobachten gewohnt waren; das ist vielmehr menschlie und wenn es nicht weise ist, so ist es doch verzeihlich und leicht z entschuldigen: denn es ist gewiß, daß wir leicht gestört werden in der ruhigen freudigen Genuß der Liebe, wenn uns in Gegenständen, b uns wichtig sind, etwas ganz Fremdartiges auffällt, und es gehilt eine große Festigkeit bes Gemüths, es gehört ein freier Blitt und Stun dazu, wenn der Mensch über diese Schwachheit soll erhoben Wer hier, m. g. F., war ein andrer Fall. Jene Christen aus dem jüdischen Lande kamen in eine Stadt groß, volfreich und angesehen, wo, wie sie wußten, bisher alles, bis auf das fleine Häuflein der Bekenner des judischen Gesezes selbst, erlag unter ber Finsterniß bes Heibenthums; und nun fanden sie einen großen zahlreichen Haufen von Bekennern Gottes und von Berehrern des Erlösers, den auch sie als den Heiland nicht nur ihres Bolks sondern der Welt gläubig angenommen hatten. Wie? follte nicht eine so seltene und große Freude die Gemüther ganz anders bewegt haben, als es unter den gewöhnlichen Umftänden des täglichen Lebens zu geschehen pflegt? Wie? sollten sie nicht ganz aufgelöst gewesen sein in Dankbarkeit und Preis Gottes, ber burch die Treue seiner Diener so große Dinge ausgerichtet hatte? Wie? sollte nicht unter solchen Umständen gar vieles in ihrem Gemüthe zurüktgetreten sein, was ihnen sonst nahe lag? Wie? follten fie nicht geneigt geworben sein, alles basjenige liebevoll zu übersehen, wovon sie soust meinten, es gehöre zur Bollkommenheit des driftlichen Lebens, da ihnen derfelbe Glaube an den himmlischen Bater und an seinen Sohn, unsern Herrn und Heiland, da ihnen dieselbe Kraft des Geistes und der Liebe, die auch sie ergriffen hatte, entgegentrat? Da können wir nicht umhin, es als eine Harte bes Herzens zu finden, daß, auftatt sich ganz ber reinen Freude über ben Erfolg bes Reiches Christi und über bie Macht bes Glaubens hinzugeben, sie gleich barauf benken konnten, wie sie die Gläubigen alle in die genaueste Aehnlichkeit mit ihrem Sinn und Leben auch in äußern geringfügigen und boch so be= schwerlichen Gebräuchen führen könnten.

Dasselbe wiederholte sich nachher, wie in unserm Texteskapitel erzählt wird, in Jerusalem selbst. Denn als Paulus und Barnabas über viese Frage hinkamen nach Jerusalem und der versammelten Gemeine Bericht erstatteten über den großen Ersolg, den das

Evangelium unter ben Heiben gehabt, so, heißt es, standen einige auf aus der Sekte der Pharisäer, die da waren gläubig geworden, und sprachen, man muß ihnen gebieten zu halten das Gessez Mosis. Da wiederholte sich in Menschen von derselben Denkart auch dieselbe Berstokktheit des Gemüths. Diese sahen zwar nicht, aber sie hörten doch aus dem aufrichtigen und von dem Preis der göttlichen Gnade erfüllten Mund seiner Diener, was der Herr durch sie ausgerichtet hatte und welche Schaaren von Menschen aus der Finsterniß des Heidenthums gebracht word den waren zu dem Lichte des Evangeliums.

Dagegen laßt uns auf ber anbern Seite auch nicht unbemerkt . laffen bie Borficht und Weisheit in bem Betragen ber Apostel Paulus und Barnabas. Durch ihren Dienst vorzüglich war die Gemeine gegründet worden; Barnabas war dorthin gefandt gewefen, wie auch früher erwähnt ist, burch die Apostel und die Gemeine von Jerusalem selbst, um bas Band ber Liebe und ber Gemeinschaft zwischen ihnen und ben neuen Gemeinen jener Gegenden fester zu knüpfen; er hatte sich ben Paulus, ber schon früher von ben Aposteln als Gehülfe war anerkannt worben, geholt, daß verselbe ihm beistehe in biesem Geschäft, zu welchem er bestimmt war in jenen Gegenden. Konnten sich also nicht beibe berufen auf ihr Ansehen und ihren Auftrag? Konnten sie nicht sagen, was sie gelehrt und eingerichtet hätten, sei eben so gut, als ware es von ben übrigen Aposteln ge= kommen und sei mit ihrer Zustimmung geschehen? Konnten sie nicht jene, bie aus Jerusalem gekommen waren, als Friedensstörer jum Schweigen bringen, die kein Recht hatten, sich in die Angelegen= heiten und Einrichtungen ber neuen Gemeine zu mischen, als solche, die nicht kamen, ben Frieden zu bringen nach dem Geiste und Willen ihres Herrn und Meisters, sondern Haber und Zwietracht auszustreuen in die neuen noch wenig besestigten Gemüther? Aber nein; von dieser Anmaßung waren sie weit entfernt; sie wollten nicht, baß biefe große Frage gestellt würde auf ihre Person, auf ihren Glauben; sie wollten nicht in bieser wichtigen Angelegenheit

- Cityl

bas Ansehen haben, als gedächten sie die Gewissen zu beherrschen; sondern ließen es sich gern gefallen, gefandt zu werden von der Gemeine gen Jerusalem, damit in dieser ersten Gemeine der Christen berathen würde, was das Wohl der Christenheit ersordere und was der Wahrheit des Evangeliums gemäß sei; und so stellten sie sich selbst in den Hintergrund, vorzüglich damit vermieden würde, daß sie nicht erschienen als das Haupt einer Gemeine der Christen und dadurch das Gefühl der Zerrüttung und der Spaltung noch größer würde.

Das, m. g. F., das war gewiß ein großer Beweis nicht allein ber Mäßigung von so angesehenen Lehrern bes Christenthums, von so auserwählten Rüstzeugen des göttlichen Geistes, sondern es zeigt sich auch barin die tiefste Einsicht in die eigentliche Natur bes Christenthums und in die eigenthümliche brüderliche Liebe, vie es gestiftet hat. So wie es vorzüglich barauf gegründet war, bağ jenes große Wort ber Berheißung in Erfüllung gegangen war, daß der göttliche Geift sollte ausgegossen werden über alles Fleisch\*), so fühlten sie auch, wie wesentlich es sei, daß jeder zwar nach bem Maage seiner Kräfte und nach bem Maage bes Glaubens, ben Gott ihm verliehen, sich hingabe bem Dienste seiner Brüber und verjenigen, die noch in dem Dunkel der Unwissenheit und bes Heibenthums wandelten, aber daß keiner hervortreten sollte als Haupt der Andern, keiner als Anführer und Muster bes Glaubens — benn wir haben nur Einen Anführer und Ein Muster unsers Glaubens, Jesum Christum ben Herrn \*\*), der ba ist der große Anfänger und Vollender unsers Glaubens \*\*\*) fo fühlten sie auch, daß alles, was jemals streitig werden könne in ber Gemeine ber Christen, nicht burch bas Ansehen eines Ein= zelnen follte ausgeglichen werden und es nie das Ansehen haben follte, daß, wenn ein angesehener Mund gerebet, baburch etwas könne entschieden sein, sondern daß vann nur das gemeinsame

<sup>\*)</sup> Apostelgeich. 2, 17. \*\*) Matth. 23, 8. \*\*\*) Hebr. 12, 2.

Zusammentreten aller verer, denen der Herr verheißen hat, wo sie versammelt sein würden in seinem Namen, da würde er mitten unter ihnen sein\*), daß nur die vereinigte Berathung derer, die gewohnt waren, in Sachen des Evangeliums das Wehen des göttlichen Geistes unter sich zu fühlen, daß daraus nur die Entsscheidung und die richtige Leitung der christlichen Angelegenheiten hervorgehen könne.

D wäre das immer geschehen! Wären dieser demüthigen Bescheidenheit treu geblieben alle Lehrer des Evangeliums! Und wichen doch alle, auf welche ein größerer oder kleinerer Theil der Christen hinzusehen pflegt als auf die ihnen besonders theuren und werthen Ausspender des göttlichen Worts, nie von diesem Wege! Aber wo, wenn die Christenheit in Gesahr ist, in innere Zerrüttung zu gerathen, Einer sich hinstellt als das Haupt, da ist zu befürchten, daß nicht auf diesem sansten Wege, wie hier geschah, die Gemüther können beruhigt werden und der Friede erhalten in der Gemeine!

Ja noch Eines, wenn gleich an sich gering, kann ich mich nicht enthalten zu bewundern in dem Betragen jener beiden Apostel. Als nemlich in der Versammlung der Apostel und Aeltesten die große Frage war beantwortet worden und der Entschluß gefaßt nach dem Bericht des Jakobus, und der Brief aufgesezt, den wir gelesen haben: so begnügten sich Paulus und Barnadas nicht damit, die Ueberdringer dieses Briefes zu sein und, was sie selbst bisher gethan und gelehrt hatten, bestätigen zu lassen durch das Ansehen derzenigen, die nicht mehr waren in dem Dienst des Evangeliums, als sie selbst; sondern sie beobachteten auch genau jene äußere Form, daß die Gemeine zu Jerusalem mit ihnen noch ein paar andere Männer sandte, um durch ihr Wort zu beglaubigen, was Paulus und Barnadas von dem Hergang der Sache erzählen möchten. So sehr fügten sie sich in jene Form,

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 20.

wedurch die Angelegenheit ihr Gewicht erhielt, so wenig hielten sie sich felbst für genug, alles treu und genau zu befolgen, bamit sie benen, die ihre Wibersacher waren in ben gemeinsamen Angelegenheiten, auch nicht die geringste Beranlassung geben möchten, sie mit Einem Worte zu tabeln ober auch nur ben Schatten eines Berdachts auf sie werfen. Wie sehr lassen sie, indem fle jo handeln, das Gefühl ihres großen Ansehens zurüfftreten! Belde Chrerbietung zeigen sie gegen alles, auch bas Aeußerlichste, was, wie jede Gesellschaft, so auch die der Christen zusammenhalten muß! Wie sehr ist es ihnen nur um die Förderung und Ausbreitung des Evangeliums zu thun! Wie vermeiden sie sorg= fältig alles, wodurch sie scheinen könnten, als suchten sie bas Ihrige! Und wie wichtig, m. g. F., ist auch bies für jedes ge= meinsame Leben, besonders wenn nicht alles den ebenen ruhigen Gang geht, besonders in solchen Zeiten wie damals, wo es leicht ift, das so eben beruhigte wieder aufzuregen und einen Borwand herzugeben zu neuen Streitigkeiten und Zerrüttungen!

Aber auch bie Gemeine zu Jerufalem, bie Berfamm= lung ber Apostel und Aeltesten, belehrt une burch ihr Betragen in biefer Angelegenheit. Denn auch fie vergönnten benen freie Aeußes rung ihrer Meinung, bie es mit jenen hielten, welche bie Gemeine in Sprien beunruhigt hatten burch ihre Forberungen; sie hielten ihnen entgegen nicht nur die Erzählung des Paulus und Barnabas, sondern auch frühere Verhandlungen in der Gemeine felbst. Aber wie milb und fanft sie sie auch behandelten, so bestimmt fagten sie sich boch los in ihrem Briefe von allem Antheil an benen, welche bie Angelegenheiten ber Christen in Antiochia hatten auf einen andern Juß fezen wollen; fo schrieben fie "ba wir hören, bağ etliche von ben Unfern find ausgegangen, und haben euch mit lehren irre gemacht und eure Geelen gerrüttet, und fagen, ihr follt euch beschneiben laffen und bas Gefez halten, welchen wir nichts befohlen haben." Und bas, m. g. F., war freilich eine heilige Pflicht, bamit jene

Gemeine Gelegenheit hatte zu scheiben, was bie Meinung einiger weniger gewesen war, was aus bem unverständigen blinden Eifer eines kleinen Theils hervorgegangen war, von dem gemeinfamen Sinn und Urtheil bes Ganzen. Da war also auf ber einen Seite freilich Schonung ber Schwachen felbst, um auch fie zu einer bessern Einsicht und zur Einstimmung in bas, was bie . Apostel gethan hatten, zu bringen; aber auf ber andern Seite auch offene und freie öffentliche Anerkennung bessen, was sie ge= fehlt hatten, und Zurükkweisung aller einzelnen Glieber in Die ihnen obliegenden Schranken. Und gewiß waren es nicht Männer ohne Ansehen gewesen, die von Jerusalem nach Antiochia ge= kommen waren und sich herausgenommen hatten, jene Forberung aufzustellen; gewiß waren es solche, die ihr Wort wol zu führen wußten. Aber diese Anmaßung mußte gerügt werben ohne alles Ansehen ber Person, und ber Apostel, ber hier bas Wort führte, und berjenige, ber ben Brief auffezte, scheuten nicht bas Ansehen, in welchem ein Einzelner stand, sondern bektten ben Fehler auf. ben er sich hatte zu Schulben kommen lassen. Und so, m. g. F., muß auch, was ber Einzelne sich herausnimmt und was zur Störung bes Friedens und zur Verleitung von bem Einfluß bes Evangeliums wirkt, gerügt und gebessert werben in ber Gemeine ber Christen, auf daß nichts gelte in berselben, als ber lautere Sinn ber ungefärbten Liebe und bas fräftige Wort bes reinen Glaubens.

So sehen wir benn, wie hier überall die Milde sowol als die strenge Weisheit auf der Seite derer war, die es mit der lautern Wahrheit des Evangeliums hielten und ihm das Fremdartige nicht beimischen wollten, und wie hingegen in denzienigen, die das, was ihnen eigenthümlich war und nicht aus der Wurzel des christlichen Glaubens entstanden, sondern aus der eigenthümlichen Art ihrer Bildung und ihres früheren Lebens in ihre Ansicht und Behandlung des Christenthums herübergekommen war, wie in denen, die dies gemeinsam machen und Andern auf-

2 6

bringen wollten, sich überall die geringere sittliche Kraft, das leidenschaftliche Wesen, der Mangel an Ruhe, an Besonnenheit und Festigkeit zeigt; und so werden wir freilich überall und zu allen Zeiten der Christenheit diejenigen, die den Frieden und das Wohl der Gemeine des Herrn suchen, von denen, die aus Mißeverstand Zwiespalt und Zerrüttung erregen, wir werden sie, wenn wir nur recht darauf achten, an ihren Früchten erkennen können \*).

II.

Und nun laßt uns in dem zweiten Theile unfrer Betrachtung noch sehen auf die Grundsäze, nach denen jener
Streit damals entschieden wurde und nach denen ähnliche Streitpunkte zu allen Zeiten entschieden werden
müssen, wenn der Friede und das Wohl der Gemeine
Christi nicht gefährdet werden soll.

Zuerst, die Forderung berer, welche verlangten, alle auch bie aus ben Heiben gesammelten Christen sollten verpflichtet wer= ben auf bas Gesez Mosis, hatte für sich ein großes Anfehen bes Alterthums. Es ist gewiß, bas Christenthum hätte nicht gegründet werden konnen so, wie es geschehen ist burch die Erschei= nung unfers Erlösers, wenn nicht in dem jüdischen Bolk bald schwächer balb stärker erhalten worden wäre und immer fort= geglimmt hätte bie Hoffnung auf einen Retter und Wiederher= steller. Bon biesem waren auch bie Aussprüche ber Propheten nur zu beuten, daß sein Licht leuchten sollte weit über die Gran= zen des Bolkes Ifrael hinaus und nicht nur dieses, sondern alle Geschlechter ber Menschen Theil haben an bem innern Frieden und an der Seligkeit, die er bringen werde. Aber nicht anders bachten es sich die Menschen jenes Bolks und Geschlechts, als fo, daß die Heiben, wenn sie Theil nehmen wollten an diesem Lichte, auch einverleibt werden müßten bem Bolf, von welchem es ausging, unter welchem es entstanden war. Das war bas

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 16.

alte Ansehen, worauf biese Christen aus bem jübischen Lande ihre Forberung gründeten.

Was stellten aber die Apostel in ihrer Berathung diesem entsgegen? Das allgemeine Gefühl der Unerträglichkeit des mosaischen Gesezes, indem sie sagten, da Gott selbst schon in früheren Jahren Heiden, welche überzeugt davon, daß Jesus der Christ sei, die Gabe des göttlichen Geistes mitgetheilt und ihr Herz gereinigt habe durch den Glauben, ohne daß sie übergegangen wären zu dem jüdischen Volk, wie sie denn Gott könnten versuchen wollen und diesen auslegen die Last des jüdischen Gesezes, die weder sie noch ihre Bäter hätten ertragen können. So stellten sie dies gegen einander, woraus der Grundsaz hervorgeht, daß auch das, was durch ein großes Ansehen des Alterthums geheiligt zu sein scheint, doch nicht kann und soll durchgeführt werden, wenn es als unerträglich und auf keine Weise förderlich gefühlt wird.

Wenn wir, m. g. F., auf ben einzelnen Fall felbst sehen, fo hat freilich viefe Entscheidung für uns keine Wichtigkeit mehr; unmöglich kann diese Forderung jezt in der christlichen Kirche wiederholt werden. Aber auch in ihr giebt es manches, theils in bem Buchstaben ber Lehre, theils in ber Gestaltung bes driftlichen Lebens, was eben fo ein großes Ansehen bes Alterthums für sich hat; aber nachdem alle Berhältnisse, auf benen es beruht, sich geändert haben, nachdem der geistige Bliff ber Menschen sich erweitert hat, nachdem die Gemüther und bas Leben von man= cherlei lästigen Schranken frei geworben sind, so wird basselbe bann auch als unerträglich und nicht fördernd gefühlt. Und fo ist das die Lehre, die wir uns für alle Fälle der Art aus der Entscheidung ber Apostel nehmen muffen, bag basjenige, was einem großen Theil ber Christen unerträglich ift, nie= mals tann Bestandtheil fein ber Wahrheit bes Glau= bens und ber Reinheit bes driftlichen Lebens.

Wie oft, m. g. F., ist nicht gestritten worden in der christ=

- Cityle

lichen Kirche um irgend einen Buchstaben ber Lehre, geheiligt burch altes Ansehen, um eingesezte Gebräuche, bie bas Zeugniß vieler Jahrhunderte für sich hatten! Aber wenn bas Eine ober das Andre einem großen Theil der Christen, solcher, wie die Apostel es bezeugten in ihrer Rebe von benen, die aus ben Heiben gläubig geworden waren, die durch nichts anders, als burch die Gnabe Christi hofften selig zu werben, die die Gabe bes Geiftes empfangen und durch ben Glauben ihr Herz gereinigt hatten, wenn es folden sich unverträglich zeigt mit ihrem inneren Gefühl, so daß sie ihren Glauben nicht baran anknüpfen und darin aus= sprechen können, so daß es sie im Leben nicht mehr förbert, son= bern überall hindert und ftört: so kann es zum Wesen bes Christen= thums nicht gehören; nicht baß es um beswegen follte ausgerottet werben — benn auch die Apostel verboten benen, die aus bem judischen Bolke abstammten, und benen, die es freiwillig übernehmen wollten, keinesweges die Beobachtung des jüdischen Gefezes aber zu einer Bedingung ber driftlichen Gemeinschaft konnte und follte es nicht gemacht werben, weil es allen, bie burch die Gnabe unfers herrn Jesu Chrifti allein selig werben wollten, als etwas Unerträgliches erschien.

Und so sehen wir benn zweitens, wie die Apostel und die Gemeine in Jerusalem keinesweges geleitet wurden in ihrer Entscheidung durch den Grundsaz, daß man der Schwachen schonen müsse. Allerdings bewiesen sie diese Schonung in der ganzen Behandlung derselben, aber sie hatten auf der andern Seite Festigkeit genug, nicht die ganze Schaar der Gläubigen dem Gesühl der Schwachen im Glauben aufzuopfern. Es ist gar leicht gesagt, daß es demjenigen, dessen Herz fest geworden ist in einer freien Ueberzengung, doch nicht schwer werden könne, manches mitzumachen, sich manches gefallen zu lassen, manchen Insange sich zu unterwerfen, um denen, die schwach sind, keinen Anstoß und kein Aergerniß zu geben. Aber was anderes zeschieht dadurch, wenn man dies zur Regel der Entscheidung in

- Cityle

ben großen Angelegenheiten bes Chriftenthums machen will, als baß bas Unvollkommne siegt über bas Bollkommnere, bas Schlechte über bas Beffere. Denn ein Zwang, ben wir uns auflegen, ein Gebrauch, ben wir ohne Ueberzeugung mitmachen, ein Wort, bas wir als heilig aussprechen, ohnerachtet es keinen Werth hat für uns, es giebt unserm ganzen Bekenntniß durch Wort und That und Leben eine Beimischung des Unwahren. Aber die Kinder Gottes sollen frei werben zur vollständigen Erkenntniß und zum reinen Bekenntniß ber Wahrheit. Je mehr sich nun ben Schwachen die Starken aufopfern, sie nicht nur zu schonen und zu tragen in ihrer Schwachheit, sondern sich ihnen auch ähnlich zu stellen, damit sie nicht verlezt werden, so wird alsbann die freie Wirkung des göttlichen Geistes, so wird alsbann die Kraft des Glaubens und ber Liebe gefährdet. Denn diese ist bann schon getrübt, wenn die Starken, die es sich zutrauen sollen, andre Schwache liebreich zu tragen, sie liebreich zu erschüttern und zu sich zu ziehen, dies selbst unmöglich machen badurch, daß sie, an= statt bieselben zu leiten, sich von ihnen leiten laffen. bie Versammlung ber Apostel fern und begehrte nicht, Andern eine Last aufzulegen um ber Schwachen willen, sondern diese mußten lernen, indem ihnen niemand zumnthete, ihre lleberzen= gung aufzugeben, die Starken neben sich zu ertragen, und biefelbe keinem aufzubringen, ber burch nichts anders, als durch die Gnade unsers Herrn Jesu Christi selig werben wollte.

Aber fragen wir, was eigentlich ber Hauptpunkt ber Entscheidung gewesen ist, so ist es unstreitig der, daß aus der Erzählung des Paulus und Barnabas und aus dem, was Petrus erwähnte von der Bekehrung des Hauptmanns Cornelius und seines ganzen Hauses und aus der Zeit, wo in der Landschaft Samaria das Christenthum Eingang gefunden hatte, hervorging, daß überall der Geist Gottes sich in den neuen Christen geschäftig bewies durch mancherlei Gaben, ohne daß sie die Verpflichtung, die Vorschriften des mosaischen Gesezes zu halten, auf sich ges

nommen hatten. Was war also ber einzige und lezte Entscheis
dungsgrund der Apostel? Wo die Früchte des heiligen Geistes sind, da ist auch das Wesen des christlichen Glaubens und dasjenige, neben welchem man alles llebrige der eigenen Ueberzeugung und der allmäligen Entscheidung und Wirksamkeit des göttlichen Geistes überlassen muß.

O, m. g. F., möchte man niemals in der christlichen Kirche abgewichen sein von dieser Regel! Möchte das immer der Grund= ja berselben geblieben sein, ba die Gemeinschaft des Glaubens anzuerkennen, wo die Gemeinschaft des Geistes ist! Aber die Früchte des Geistes, fagt der Apostel, sind: Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und Gütigkeit\*); die Früchte des Geiftes sind ba, wo gut Regiment ist im Hause, herzliche Liebe gegen die Brüber, strenge Treue gegen die gemeinsamen Berhältnisse, benen wir alle angehören; die Früchte des Geistes und die Gaben desselben sind ba, wo mit Wort und Leben bie Gläubigen bie Gnade Gottes in Christo Jefu, der ihnen den Bater offenbart hat, preisen; wo der Mensch zu erkennen giebt, daß alle gute Gabe von oben herab= kemmt von dem Bater des Lichts\*\*), welcher denjenigen gefandt hat, der uns Licht und Leben und Unsterblichkeit gebracht hat, da sind die Früchte des Geistes! Wo die sind, da ist das Wesen bes Glaubens, und da mag jeber zu seinem Bruder fagen, so bir sonst noch etwas fehlt, ba wird Gott ber Herr es dir schon offenbaren \*\*\*), wie Paulus ber Apostel es felbst du benen sagte, die nicht überall in allen Punkten der christlichen Lehre mit ihm übereinstimmten.

Aber, möchte man sagen, es wurde boch etwas aufgelegt den Christen, die aus den Heiden wären gläubig geworden. Ja, aber auch das war nur eine heilsame und nothwendige Ergänzung der

- movin Galaghi

<sup>\*)</sup> Eph. 5, 9. \*\*) Jac. 1, 17. \*\*\*) Philipp. 3, 15.

fröhlichen Entscheibung, die sie empfingen. Denn was war es? Es war, wenn wir auf bas Wesen ber Sache sehen, eine An= weisung, nicht nur in allem, was an sich bebeutend ist, sondern auch in scheinbar gleichgültigen und unbebeutenben Dingen ben strengsten Abscheu zu erkennen zu geben gegen alles unchriftliche und abgöttische Wesen. Denn barauf gehen alle Borschriften hinaus, die die Apostel in den verlesenen Worten unsers Textes ben Chriften geben. Das Heibenthum hatte bie Menschen gleich= gültig gemacht in gar vielen Punkten bes menschlichen Lebens, und gegen diesen Leichtsinn warnt der Brief der Apostel und Aeltesten in jenen Aeußerungen, und verpflichtet bie Christen, so wie sie auf ber einen Seite in ihrem ganzen Leben zeigen sollten, baß sie auf bas Gesez Mosis keinen Werth legten und nur ge= rechtfertigt werben wollten vor Gott durch den Glauben an Christum, ben Herrn, so follten sie sich auch auf ber andern Seite entfernt halten von aller Unreinigkeit, die nur heidnische Menschen sich ersauben konnten, denen das Licht des Evangeliums noch nicht aufgegangen war, aber nicht folche, die in diesem Lichte wandelten; aber dann sollten sie auch ihren Widerwillen und ihren Abscheu gegen alles abgöttische Wesen zu erkennen geben in gleichgültigen Dingen. Denn ber Apostel Paulus, ber so febr übereinstimmt mit der Ansicht in diesem Briefe, sagt an einem anbern Ort "wir wissen baß ein Göze nichts ift, und bas Gözen= opfer nichts;" und so kann ich ohne Beflekkung meines Bewissens essen, was ben Gözen geopfert ist; aber in bem, ber ben Gözen glaubt, errege ich die Meinung, als ob ich dadurch in bie Gemeinschaft mit jenen Gözen, die an sich nichts sind, ge= treten wäre; und so mögt ihr, wenn euch jemand von den Un= gläubigen labet, alles effen, was euch vorgetragen wird, und forschet nichts; aber bamit die Gewissen verschont bleiben und die Schwächern baburch nicht geärgert werben, so, sagt er, gebe ich ben Rath, daß, wo jemand zu euch sagen würde, bas ist

Gözenopfer, ihr nicht esset um beswillen, ber es anzeigt\*); und das ist es, m. g. F., was jeder, der stärker und freier ist im Shristenthum, seinem schwächern Bruder schuldig ist. Wo er in einem Wort oder in einer That sinden möchte einen Anklang zu dem, was jenen nicht fördert, wovon seine Seele fern ist und was ihn ärgern und zweiselhaft machen könnte über seinen Glauben, da soll er sich dessen enthalten, so lange wenigstens, dis er Gelegenheit hat, seinen Bruder darüber zu unterrichten; und überall in gleichgültigen Dingen, wo weder durch das Thun noch durch das Unterlassen irgend eine heilige Pflicht verlezt werden kaun, auf die Schwachen zu sehen, das war die heilige Pflicht, welche die Apostel den Christen auferlegten.

Wenn, m. g. F., auf biese Weise überall, wo Streit entsteht in der dristlichen Kirche, diejenigen, die sich freier dünken, ben Schwachen entgegen kommen und sie tragen und bulben, und wenn vies immer mit bem Bestreben ber Liebe verbunden ist, auch ihnen das hellere Licht vor das geistige Auge zu führen; und wenn auf der andern Seite die ängstlichen Gemüther, die wir denen vergleichen mögen, welche die Beobachtung bes mosaischen Gesezes von den Christen forberten, für sich zwar ihrer Ueberzeugung treu bleiben, aber ber Anmaßung entfagen zu verlangen, daß sich alle ihnen gleich stellen follen, sondern gern diejenigen, die mit ihnen in solchen Punkten nicht einer Meinung sind, welche auf die Reinheit des Herzens und auf die Vollkommenheit der drift= lichen Gesimmung keinen Einfluß haben, die aber darin mit ihnen übereinstimmen, daß sie durch nichts anders, als durch den Glau= ben an Chriftum selig werden wollen, daß sie diese ihres Glaubens leben lassen: o dann geht jene Reinigung des chriftlichen Lebens ihren sichern ruhigen Gang, und bei aller Verschiedenheit ber Sitten und Meinungen bleibt die Einheit des Glaubens und die Treue der Liebe unverlezt.

Description Con-

<sup>\*) 1</sup> Cor. 8. Röm. 14.

Möchten wir uns immer an dieses apostolische Beispiel der Kirche halten, und jeder sich dasselbe zur Richtschnur nehmen ant seinem Plaz. D dann würde der Friede in der christlichen Kirche viel weniger getrübt werden, und jede Einsicht und jede Kraft, die Gott der Herr in dieselbe gelegt hat, weit mehr zu ihrent Nuzen wirksam sein. Dazu denn wolle er seine Kirche immer mehr läutern und heiligen durch seinen Geist! Amen.

### XII.

## Am 24. Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 20, 22 — 25.

Und nun siehe, ich im Geist gebunden sahre hin gen Jerusalem, weiß nicht, was mir daselbst begegnen wird, ohne daß der heilige Geist in allen Städten bezeuget und spricht, Bande und Trübsal warten meiner daselbst. Aber ich achte deren keins, ich halte mein Leben auch nicht selbst theuer, auf daß ich vollende meinen Lauf mit Freuden, und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesu, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, daß ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, alle die, durch welche ich gezogen din und gepredigt habe das Reich Gottes.

M. g. F. Wir endigen heute die bisherige Reihe unfrer Betrachtungen über jene wichtigsten Grundsäze und Handlungsweisen,
auf denen die Gründung der christlichen Kirche beruhte und auf
benen auch jezt noch das glüffliche Fortbestehen derselben beruht,
und ich wüßte aus allem, was sich noch darbot in jener uns
allen so theuern und wichtigen Geschichte, nichts, was so bedeutend

M

war, um es noch eurer Aufmerksamkeit zu empfehlen, als bas eben Gelesene; nicht nur in Absicht auf die Frage: wie könner wir uns mitten im Leben ben Trost, ben wir uns eben in unserr christlichen Versammlungen vorgehalten haben, unter ben Leiben und Widerwärtigkeiten sichern, die nicht ohne einen Antheil unfrer eigenen That uns widerfahren und brohen, sondern auch in Absicht auf bie große Frage: wie können wir, baß ich es mit den Worten ausbrüffe, welche der Apostel in unsrem Texte gebraucht, wie können wir unsern Lauf freudig vollenden unt Rechenschaft-ablegen von dem Amt, welches auch wir empfan= gen haben in dem Reiche Gottes und in Beziehung auf sein Werk? Und in dieser Frage liegt ja auch zugleich bie, worauf ber glüffliche Fortgang aller driftlichen Angelegenheiten beruhe? benn ber muß ja gesichert sein, wenn jeber freudig seinen Lauf vollendet und bereit ist, Rechenschaft abzulegen von dem Amt, welches er empfangen hat.

Wenn wir uns also biese Frage beantworten wollen, so weiß ich keinen herrlichern Rath, als: laßt uns bem Beispiel bes Apo= stels folgen! und kein herrlicheres Bild dristlicher Weisheit und christlichen Glaubens stellt sich uns bar, als eben vieses. Ich meine aber basselbe, m. g. F., was schon aus ben verlesenen Worten sich ein jeder wird vorgerüfft haben, daß nemlich ber Chrift, wenn er fich gebunben fühlt im Beift, fich burch keine Borstellung von bem, was ihm begegnen möchte, burch feine Warnung, die ihm nachtheilige Erfolge in ber Butunft entgegenhält, felbst burch feine Ermabnungen und Bitten geliebter Menfchen foll abschreffen lassen, sondern getrost und unerschrokken, wie ber Apostel bes Herrn, bas thun, wozu er sich gebunden fühlt im Geist. Um die Wahrheit und die große Wichtigkeit biefer Sache recht einzusehen, laßt uns zuerst ben in unserm Text vorliegenben Fall näher erwägen, und bann zweitens

taraus die allgemeine Anwendbarkeit und Nothwendig= keit dieser Handlungsweise uns ins Licht sezen.

T.

Es sind nemlich die verlesenen Worte genommen aus der Rebe, welche der Apostel Paulus an die Aeltesten der Gemeine von Ephesus hielt, die er zu sich berufen hatte nach Miletos auf seiner Reise nach Jerusalem, um sie noch einmal zu sehen. fagte er zu ihnen diese Worte, er fühle sich gebunden im Geist, ebgleich ver heilige Geist in allen Stäbten nicht mübe werbe zu bezeugen, daß Bande und Trilbsal seiner daselbst warteten. Diese Reise nach Jerufalem, m. g. F., fie war allerbings kein zufälliger Ein= fall bes Apostels, sonbern sie lag im Allgemeinen in bem Kreise feines Berufs; öftere pflegte er fie zu wieberholen, feitbem er der Berkündiger des Evangeliums unter den Heiden verschiedener Gegenden und Länder geworden war, und wichtig und nothwendig war bies, um das Band ber Gemeinschaft zwischen jener ersten ans Mitgliedern bes judischen Bolks gestifteten Gemeine und jenen andern aus Heiben und Juben mannigfach zufammengesezten und über einen großen Theil ver gebildeten Erde verbreiteten Gemeinen in der Reinheit des Glaubens und in der rechten Stärke christlicher Liebe zu erhalten. Aber eben fo wenig kann man auch fagen, baß ber Apostel eine bestimmte Verpflichtung gehabt habe, gerade in dieser Zeit nach Jerusalem zu gehen. Als Jude war er verpflichtet, in bem Heiligthum bes Tempels zu erscheinen, um nach ber Weise ber Bäter und nach ben Vorschriften bes Gesezes Gebete und Opfer barzubringen, und niemals hat er sich ganz von biefer Verpflichtung losgemacht, sonbern auch, als er nach Jerufalem kam, sie erfüllt; aber sie war schon an sich minder streng für biejenigen, welche ihr Beruf in einer gewissen Entfer= ming von der heiligen Stadt hielt; und so war kein Entschluß nach bem Gesez, ber ben Apostel band, gerabe jezt nach Jerusalem zu reisen. Eben so wenig war er auf eine bestimmte Weise ver=

pflichtet in seinem Berhältniß als Christ. Sich mit ben andern Aposteln und seinen übrigen Brüdern in dem großen Amt der Verkündigung des göttlichen Wortes bisweilen zu besprechen, die innige Gemeinschaft bes Herzens zu erneuern, gegenseitige Er= fahrungen in ihrem Beruf einander mitzutheilen und baburch zu gewinnen an Festigkeit bes Geistes und an Kraft bes Willens, entstandenen Mißverständnissen abzuhelsen und den künftigen vor= zubeugen, welche etwa unter der Gemeine hätten ausgestreut werben können: das war allerdings ein wichtiger Zwekt, ber ihn bewegen konnte, bisweisen nach Jerusalem zu reisen, aber ein solcher, ber an keine bestimmte Zeit gebunden ist. Und so, könnten wir sagen, ware es ja natürlich gewesen und leicht zu entschuldi= gen, wenn ber Apostel — kamen ihm solche Warnungen entgegen, baß Bande und Trübsal seiner bort warteten, mußte er besorgen, daß wenn er diese Reise unternähme, er in seinem Beruf unter= brochen ober ber Fortgang besselben gehemmt und er selbst viel= leicht auf immer verhindert werden würde das Evangelium zu verbreiten — es wäre leicht zu entschuldigen gewesen, wenn er feinen Vorsaz aufgegeben ober ihn aufgeschoben hätte auf eine spätere gelegnere Zeit, wo mehr günstige Umstände ihn auf seinem Wege begleitet hätten.

Und die Warnungen, die ihm überall entgegen kamen, m. g. F., es waren nicht Besorgnisse einzelner ängstlicher und furchtsamer Gemüther, nicht etwa entgegengesezte hier aufmunternde und dort wieder zurüfthaltende Stimmen Einzelner; und der Apostel selbst war keinesweges schwankend über den Werth, den er ihnen beizulegen hätte, sondern er erkannte sie selbst für Stimmen des Geistes; es war die in dem Heiligthum der christlichen Kirche wiedererwachte Gabe der Weissaung, die sich auf menschliche Weise an den verschiedensten Orten auf gleiche Art vernehmen ließ über den Ausgang seiner Reise. Und diese Stimmen des Geistes zu ehren, sollten wir denken, dem, was ein Wort der

Beissagung war, zu folgen, bazu hätte er sich ja um so mehr aufgelegt fühlen follen. Bebenken wir nun bies, fo möchten wir sagen, nicht etwa natürlich und zu entschuldigen wäre gewesen, wenn er seine Schritte zurükkgelenkt und sein Unternehmen auf= gegeben hätte; sondern man möchte meinen, es wäre seine Pflicht gewesen, bem zu folgen, was er felbst für bie Stimme propheti= ider Borhersagung, die durch den göttlichen Geist den Christen gegeben war, hielt. Aber nein, sagt er, ich gehe hin gen Jeru= salem und weiß nicht, was mir baselbst begegnen wird, nur baß der Geist mir überall weissaget, daß Bande und Trübsal meiner warten; aber ich bin gebunden im Beift. Und biefer Stimme Geistes in ihm, durch die er sich gebunden fühlte, diesem Antrieb, ber so mächtig war, bem folgte er auch gegen bie Stimmen bes weissagenden Geistes, die um ihn her ertönten. Sehet ba, m. g. F., das ist das Wesentliche des einzelnen Falles, ber uns hier vorliegt.

Last uns nun überlegen, wie denn auch wir davon in unserm Leben die Anwendung zu machen haben, und daraus wird sich dann gewiß ergeben, daß dies für alle Christen und für alles, was irgend, es sei groß oder klein, zur Fördezung des Reiches Gottes auf Erden geschieht, ein Grundsaz sei, von dem wir uns nicht entsernen dürsen, wenn wir nicht in Unsicherheit gerathen, wenn wir nicht den Borwurf auf uns laden wollen, nicht nach unsern Kräften und in dem Geist des Erlösers thätig gewesen zu sein, nicht genug uns selbst verleugnet und allein gesucht zu haben, was droben ist.

П.

Es kommt hierbei, m. g. F., gewiß vorzüglich darauf an, daß wir uns in Beziehung auf unser eigenes Leben und auf das, was sich in uns und mit uns ereignet, klar machen, was der Apostel unter dem Ausdrukt verstehe, er fühle sich gebunden im Geist.

a second

Last uns beginnen mit dem, was bavon am weitesten exit
fernt aber doch uns allen nicht fremd ist. Wenn Gebanken is
unsere Seele aufsteigen, die, wenn wir sie vollbrächten, die Sünd
in uns gebären würden, dann fühlen wir, daß uns etwas binder
will, aber es ist das Fleisch, welches uns binden will
welches immer mit der Macht der Sinnlichkeit die höheren Ver
mögen unsers Geistes zu unterjochen sucht, und der Geist is
uns regt sich dagegen und stellt dem Gesez, welches unspri Glieder beherrschen will, das heilige Gesez, das in ihm selbs
niedergelegt ist, entgegen. Und wohl uns dann, wenn wir dem Geiste folgen und uns nicht binden lassen von dem verderbten Fleisch. Solchen Gedanken also zu folgen gegen irgend eine Warnung in uns oder außer uns, dazu können wir uns wol niemals
ermuntern wollen.

Aber bann, wie in bem äußern Leben uns gar vieles be= gegnet, bessen Zusammenhang und Grund wir nicht begreifen, und was wir also burch den Ausdruft des Zufälligen dieses irdi= schen Lebens zu bezeichnen pflegen, so steigen auch oft Gebanken zu künftigen Thaten und Unternehmungen in der menschlichen Seele auf, die wir als zufällige Erscheinungen berfelben betrachten müssen, weil wir gewöhnlich nicht wissen, woher sie uns kommen und wohin sie zielen. In solchen regt sich ber Geist, bas ist nicht zu leugnen; sie gehen hervor aus ber innern Kraft bes Lebens und des Wirkens; aber indem sie bald und leicht wieder verschwinden, ohne sich festzusezen in dem Gemüthe, als= bann aber auch wieder biese Gebanken einander entgegengesezt sich gegenüber stellen: so fühlen wir in viesem Falle zwar ben Beift, aber wir fühlen uns nicht gebunden im Geift, und in biesem Zustand sind wir mit Recht empfänglich, jedem Rath, sei er ermunternd ober warnend ober abhaltend, den entweder unfer eigener Verstand giebt ober ber uns von andern wohlmeinenden. Gott treu ergebenen Herzen kommt, zu folgen, um bas noch

schwankende und ungewisse Gemüth zu einem festen Entschluß zu bringen.

Benn aber irgend etwas sich uns barftellt als eine Pflicht, die wir nicht umgehen können, als nothwendig vermöge ber Geseze, unter benen wir stehen, vermöge ber Bersprechungen, bie wir gegeben, vermöge ber Werke, zu benen wir uns anheischig gemacht haben: bann fühlen wir uns gebunben; und es versteht sich von selbst, daß, wo wir uns so gebunden fühlen, wir uns auf keine Weise sollen ober dürfen awendig machen lassen, was uns auch brohen möge und wovor wir auch mögen gewarnt werden. Und bas dürfen wir nicht übersehen: je leichter es in ixgend einer menschlichen Verbindung — und so geschieht es auch wol hie und da in der Gesellschaft der Christen — je leichter es damit genommen wird, daß ber Einzelne in einzelnen Fallen fich von feiner Pflicht entbindet, wenn mit ber Erfüllung berfelben größere Gefahren für ihn verbunden zu fein scheinen, als basjenige aufzuwägen im Stanbe ist, was baburch bewirkt werden kann, und je leichter sich ber Einzelne in solchen Fällen ber allgemeinen Entschuldigung ber menschlichen Schwachheit ver= sichert halten kann, um besto geringer ist in einer solchen Gesellschaft die Kraft des Geistes, der allein das Leben regieren soll, und in einem besto üblern Zustande befindet sich bann bas ge= meinsame Streben nach bem, was bas gemeinsame Wohl zu er= halten und zu befördern vermag; und wie können wir uns wundern, wenn die Angelegenheiten einer so gesinnten Gesellschaft, ba sie eben von keinem mit Aufopferung seiner selbst gehalten und geschirmt werben, bei wichtigen Gefahren zertrümmert werben und auch schon bei geringeren aufhören, mit Weisheit und Kraft geleitet m sein. Aber, m. g. F., wo wir uns gebunden fühlen burch bas heilige Wort ber Pflicht, ba find wir zwar gebunben, aber nicht im Geift, sondern es ist ber Buchstabe bes Gefezes, was uns binbet, welches freilich, wenn es werth ist, bas zu sein,

was es ist, ein Werk des Geistes sein kann, das uns, indem uns demselben unterwersen, mit der Kraft des Geistes ergriss hat; aber in dem einzelnen Falle, wo es nur eine gewisse Pfli vorschreibt, da ist es doch der bestimmte Buchstade der uns bind aber nicht unmittelbar der Geist selbst, von dem er ausgegagen ist; und so wird seder darin übereinstimmen, daß er sich gebunden sühlt, aber nicht im Geist, sondern durch des Eses Wort.

Wann ale tritt ber Fall ein in einem jeben Leben, in w chem sich ber Apostel jezt befand? Wenn ein Antrieb in unfr Seele entsteht, ber, wie der tes Apostels, zwar im Allgemein in bem Umfreise unsers Berufs liegt, aber nicht so in ben Bu staben eines Gefezes gefaßt werben kann, baß wir uns babur gebunden fühlen, eine bestimmte That in einer bestimmten 3 zu vollbringen; wenn ein Antrieb in uns entsteht, bessen Gege ftand etwas Gutes ist und Löbliches, aber ber nicht wie e flüchtiger Einfall kommt und wieder verschwindet, ober mit eine entgegengesezten auch guten und löblichen in bem Innern d Seele in Rampf gerath, sonbern ber sich festsezt in ber See und lant wird, ben wir, wie es auch ber Apostel that, bi Freunden und Gleichgesinnten und die mit uns nach einem Zie ringen mittheilen, und ber in biefer Mittheilung nur wächst un immer fester wird - bann fühlen wir uns gebunden im Gei und dann sollen wir bas, was auf solche Weise in ber Gee entstanden ist, nicht lassen, mag sich auch was für eine Bo stellung von Gefahren, womit basselbe begleitet sein könne, en weber in unfrer eigenen Seele baneben stellen ober uns von außt vorgehalten werben. Wenn fo ein Entschluß in ber Seele en standen ist und so in derselben sich festgesezt hat, dann fühle wir uns gebunden im Beist, und bann soll es uns auch er gehen, wie es bem Apostel erging, ber Entschluß soll immer feste werden in ber Seele und wir nimmer mehr wanken. Dann wer

ben wir auch erleben, was der Apostel erlebte: nemlich die Frommen unter den Brüdern, zu denen er kam, warnten ihn und wollten ihn zurüffhalten von dem Borhaben, dessen traurigen Ausgang sie ahneten im Geist; aber als sie sahen, er ließe sich selbst durch die weissagende Stimme nicht erschüttern und er wäre gebunden im Geist, so theilte sich auch ihnen dieser Geist mit und sie schwiegen und empfahlen die Sache dem Gott, der allein Alles leitet nach seinem unveränderlichen Kathschluß und Alles zum Besten kehrt.

Und nun wird es uns nicht schwer werden einzusehen, wie wesentlich und nothwendig bieser Grundsaz ist für ben glütklichen Fortgang bes Reiches Gottes auf Erben. Wie schon gesagt, meine Theuersten, bann fest zu bleiben, wenn uns ber bestimmte Ruf ber Pflicht ertönt, bas foll einem jeben rechtschaffenen Menschen, wie viel mehr einem jeden wahren Christen, leicht sein, und mit dem löblichen Beispiel der punktlichsten Strenge foll er barin einem jeben um so mehr vorangehen, je mehr vielleicht ber herrschende Geist seiner Zeit zu einer leichteren Ansicht gelangt ist. Aber laßt uns fragen, wie wenig ist es boch, was so durch den bestimmten Buchstaben der Pflicht fest steht? und wenn wir uns nur da follten gebunden halten, wo uns bas Gesez gebietet, ach wie wenig Gutes würde geschehen in der Welt überhaupt, aber noch mehr in dem Umfang und in Beziehung auf das eigenthümliche Wesen und Geschäft der christlichen Kirche selbst! Was war benn, m. g. F., der Beruf der Apostel selbst, das Evangelium zu verkündigen? Mehre unferer früheren Betrachtungen schon haben von selbst die Richtung genommen, uns aufmerksam varauf zu machen, wie leicht sie sich hätten ganz und gar entschuldigen können bei sich und bei ber Welt, wenn sie nichts anders gehabt und gekannt hätten, was sie leitete, als die Stimme der Pflicht, wie leicht es ihnen dann würde geworden sein, mit Recht das ganze Geschäft aufzugeben. Aber sie fühlten

fich gebunden im Geist; ein mächtiger Antrieb von oben war Aber sie gekommen und bem folgten sie nun unter allen Gefahren bie ihnen entgegentraten, zum Troz und mit Ueberwindung alle Warnungen schwacher und ängstlicher Seelen. Und nur durc biese unwandelbare Treue, nur burch bieses nicht zu erschut ternbe Festhalten an bem Gebunbenfein im Geift tonnt Die driftliche Kirche gegründet werben, konnte fie fich er halten und verbreiten bis babin, wo auch unfre Bater ihre Segnungen theilhaftig wurden. Und ber große Apostel, bessel Beispiel wir uns hier vorgehalten haben, wie hatte er in biesen Falle fich selbst untreu werben mussen, er, bessen ganzes erfolg reiches und gesegnetes Leben nicht etwa eine Kette war von pflicht mäßigen, durch irgend ein Gesez ihm vorgeschriebenen Handlungen eine Reihe von menschlichen Ginfluffen, sonbern ein Gebunden fein im Geift, wie hatte er sich selbst untreu werben muffer wenn er jezt auf bie Warnungen und Bitten andrer batte ein Be wicht legen, wenn er jezt ber Weisfagung bes Beistes, bag Band und Trübsal seiner in Jerusalem erwarteten, bätte folgen wol len, ba er sich gebunden fühlte im Geist zu bem Wert welche er vorhatte.

Das, m. g. F., was uns in dem menschlichen Leben warne kann und adrathen, wenn wir uns irgend gedunden fühlen ir Beist zu der Bollbringung eines Werks, es ist nicht die weissagent Stimme des Geistes — denn in jener Schärse und mit der un mittelbaren Gewisheit, mit welcher sie damals sich aussprach, lässie sich nicht mehr hören — es ist die ahnende Stimme der treue Freundschaft und Liebe, es ist die tief gesühlte Stimme der Weis heit und der ernsten Ueberlegung. Das ist das Beste und Größt was uns warnen kann, aber doch immer weit zurüklstehend a Sicherheit und reinem Ursprung hinter jener Stimme des Geistes Und doch hielt der Apostel selbst diese nur für eine Prüfung, ser treu genug sein würde der Stimme des Geistes der ihn ban

und ob er sich durch die Gefahren, welche sein irdisches Leben bedrohten und die ihm durch den weissagenden Geist, der der dristlichen Kirche für die Zeit ihres Entstehens geschenkt war, in der Entsernung aber mit Gewisheit gezeigt wurden, ob er sich durch diese nicht abschreffen ließe zu thun nach dem Gebot, welches sein Inneres umfaßte und leitete.

Und wie es damals erging, m. g. F., so auch späterhin. Laßt uns zunächst an das benken, was nach ber ersten Gründung ber dristlichen Kirche für uns alle bas Wichtigste ist, an jene ge= segnete Zeit der Reinigung und Besserung der dristlichen Lehre von Menschensazungen und Irrthümern, der unsre evangelische Kirche ihren Ursprung verdankt. Als jenes treue und herrliche Wertzeug Gottes, Martin Luther, auf den Reichstag gefordert ward gen Worms, um bort zu bekennen ober zu widerrufen, was er gelehrt hatte, da warnten ihn einstimmig, ehe er hinging, seine treuesten und besten Freunde; und auf bem Gange in die hehre Berjammlung tonten ihm ehrwürdige Stimmen ber Fürsten bes beutiden Bolks entgegen wieder umzukehren, indem sie ihm wohl= meinend die Folgen porhielten, die ein Beharren auf seiner Lehre für ihn haben könnte; aber er fühlte sich gebunden im Geist. Wäre er jenen Warnungen gefolgt, hätte er bei sich selbst gebacht, der treffliche Mann Gottes, der als ein Opfer seiner Ueberzeugung und seines Bekenntnisses in ben Tob ging, habe zwar geweissagt, nach hundert Jahren werde einer kommen und den Menschen ein Licht bringen, welches die Mächte der Finsterniß nicht wieder auszulöschen vermöchten, aber auf ihn sei barin nicht gewiesen, und es möchte wol im Laufe ber Jahr= hunderte ein Anderer kommen, der stärker sei und mehr von Gott ausgerüstet, als er, mit ben Gaben bes Geistes zu bem Werke ber Reinigung — hätte biese alte, längst verhallte Weissagung sich ihm in eine weite Ferne hinaus gestellt, und ihr entgegen die neuen Stimmen treuer und einsichtsvoller Freunde — hätte

البحاء

er sich so bereden lassen: wie wäre die Kirche entstanden, die sich eines reinern Lichtes im Glauben und in der Lehre erfreut? Da war von keiner Pflicht die Rede, die er hätte zu erfüllen gehabt, von keinem äußern Gesez, dessen Wort ihm auferlegt hätte, so und nicht anders zu handeln, sondern allein von dem Gebundenssein im Geist.

Aber zu so Großem freilich, m. g. F., sind auch nur wenige berufen, und so Großes kehrt nur selten wieder in dem Wechsel ber Jahrhunderte. Laßt uns hinabsteigen in das alltägliche Leben, in welchem wir alle ben Kreis unfrer Thätigkeit finden. D fagt es, wo irgend einem von euch jemals bie Befriedigung geworben ist, einen Bruder, ber im Begriff war zu straucheln und zu fallen, zurüffzuhalten burch bas Wort ber Ermahnung, wo ihr irgenb einen befestigt habt auf bem Wege bes Guten, auf welchem Sicherheit und Frieden ist, wo ihr irgend einem angezündet habt burch Mittheilung das Licht des Geistes, der befangen war in einem verkehrten, verberblichen Jrrthum: — ist bas je eine bestimmte Pflicht gewesen, beren Buchstabe uns binbet? Nein, aber wir fühlen uns gebunden im Geist; gewöhnlich nicht burch lange vorhergegangene Ueberlegung und forgsame Berathung aller Umstände in uns felbst, sondern wir fühlen uns angetrieben burch eine plozliche Stimme unfers Innern, die sich nicht mehr zum Schweigen bringen läßt; und bas ist ber Geist, ber Geift, ber überall in der chriftlichen Kirche waltet, ber den einen aufregt, wo es noth thut, und bann wieder fräftig entgegen wirkt bem, ber hartnäffig besteht auf seiner Weise. Aber wie viel Bebentliches giebt es nicht in jedem einzelnen Falle ber Art! — wie leicht können wir beforgen, daß wir das Heilige vor einen Un= würdigen werfen, der nicht fähig ift, es richtig zu beurtheilen und zu ehren; wie leicht können wir befürchten, statt freundlich aufgenommen nur herbe zurüttgestoßen zu werben und burch einen Augenblikk vielleicht bas ganze Verhältniß zu zerstören, welches

wiel Gutes hätten erwarten können? Was würde aber geschehen, wenn wir dem warnenden und bedenklichen Geiste folgen wollten; wie viel Gutes würde dann unterbleiben, wie wenig dem Bösen und Ungöttlichen entgegengewirkt werden! Wo wir uns daher gebunden fühlen im Geist, da werden keine Warnungen gehört, da machen keine Bedenklichkeiten irgend einen Eindrukk auf uns, der Geist will, daß ihm gefolgt werde!

Und selbst, m. g. F., das so oft unter uns wiederkehrende Geschäft der öffentlichen Lehre und der Auslegung des göttlichen Borts, es ist gebunden durch ben Buchstaben der Pflicht an eine bestimmte Zeit und in mancher Hinsicht auch an eine bestimmte Art und Weise und an eine äußere Einrichtung ber Berehrung Gettes. Aber was ist es, was ben Diener bes göttlichen Worts treibt, heute gerade bieses und dann wiederum jenes aus bem reichen Schaz, bessen Verwaltung ihm anvertraut ist, aus bem ganzen Umfang chriftlicher Weisheit und Erfahrung, zu ber sich die erleuchteten Augen der Bekenner des Herrn erheben, denen tie um ihn her versammelt sind vorzutragen? Das Wort soll von Herzen kommen, daß es zu Herzen gehe; aber es kommt nur von Herzen, wenn er sich gebunden fühlt im Geist, wenn er einen Antrieb hat nicht von Menschen, sondern allein von der Kraft bes göttlichen Wortes in ihm. Dann ist bie ganze Seele er= griffen, bann nur ist er sicher auf seinem Wege, bann nur hat er nach ber Berheißung unsers Herrn, baß wo zwei ober brei versammelt sind in seinem Namen er mitten unter ihnen sei und ihnen seinen Geist, ben Tröster, senden werde, der sie in alle Wahrheit leite, dann nur hat er nach dieser Verheißung reiche Früchte seiner Bemühungen zu erwarten, indem das von Herzen ju Herzen geht, was ber Geist in ihm angeregt hat.

So, m. g. F., mögen wir sehen auf das Große oder auf das Geringe, mögen wir sehen auf das selten Wiederkehrende

ober auf vas Alltägliche: o wohl bem, müssen wir ausrufen, ber sich bei jeder Gelegenheit, wo er nicht schon durch ben Buchstaben ber Pflicht gebunden ist, gebunden fühlt im Geift; ber allein geht sicher seinen Weg! Aber eben beswegen, wo wir uns so fühlen, wo wir frei sind von jedem Schwanken und von jeder Unsicher= heit in uns, o ba lagt uns bem Beispiel bes Apostels treu blei= ben; und wäre es selbst ber weissagende Beist, wäre es felbst bie ernste und heilige Stimme, die uns Trübsal und Bande und Berfolgung aller Art verkünden wollte; wer sich gebunden fühlt im Geist, ber tritt selbst bem Geist in ber Kraft bes Geistes entgegen; und wo wir bavon weichen, ba verfehlen wir unsers Berufs, da verlieren wir jene Festigkeit bes Herzens, die ben Jüngern bes Herrn in ber Unsicherheit und in ben Stürmen des irbischen Lebens nothwendig ist, wenn sie ihm, bem Herrn und Meister, treu bleiben und seinem Borbilbe gemäß manbeln wollen; und indem wir einen Augenblikk untreu sind und uns abwendig machen laffen, ber Stimme bes Geistes, die uns binden wollte, zu folgen, so verlieren wir die Festigkeit in der Uebung der Treue für jeben künftigen immer mehr.

Ja, m. g. F., vom Rleinsten und Alltäglichen laßt uns wieder zurüfffehren zum Größten. Die Achnlichkeit zwischen dem
Fall, den wir uns jezt vorgehalten haben, und dem, was das
Ende unsers Erlösers, was seinen heilbringenden Tod herbeisührte,
sie ist gewiß auffallend. Dem Apostel wurden geweissagt durch
die Stimme des Geistes Bande und Trübsal, die ihn erwarteten;
und er fand sie, er gerieth in die Hände seiner Feinde, er wurde
abgeführt in die Kaiserstadt nach langer Gesangenschaft, und wir
wissen nicht, hat er schon damals den Tod gelitten für das Evangeltum oder ist es ihm noch einige Jahre vergönnt gewesen, für
das Reich seines Herrn und Meisters segensreich zu wirken. Dem
Erlöser tönte die Stimme des Geistes, die den Apostel warnte,
in seinem Innern selbst; er vernahm es nicht von außen, aber

- Cityle

er weissagte und fagte feinen Jüngern "wit gehelt Hitauf gen Jerusalem und bes Menschen Sohn wird überähltworket werben ben Sohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie werben ihn vertrammen zum Tobe, und es wird Alles vollenbet werben \*)." Wer so flar er bies einfah, fo fest war er gebuitben im Geift, ohnerachtet er sich auch hätte Entschuldigungen machen können, wel bestanden hätten mit dem Buchstaben der Pflicht, daß er ben Saamen ber Lehre, ben er ausgestreut in bie Herzen inner Anhänger, erst musse zur Reife bringen, ebe er bie Welt mlaffen und zurüffgeben könne zu seinem Bater. Aber er wußte, vie, schon ehe er hinkam, auf bem Feste seiner geharrt und wie pefragt worden, ob er wol ben Muth haben würde, auch biesmal m erscheinen und nichts scheuen um seines Berufes willen, ober eb er sich verbergen würde vor seinen Wibersachern \*\*). er gebunden im Geift, biesen Augenbliff seinen Beruf geltend wachen. Und bie Banbe, die feiner warteten, und ber Tob bet seiner wartete, waren bas Heil ber Welt. Und wie wir ihm ven ferne nachfolgen sollen, aber festen Schrittes, auf Jeiner Bahn, und wie er felbst sich nicht schämt, uns Freunde und Brüder zu heißen, und geweissagt hat, daß wir auch uns unter manber so nennen sollen, daß es ben Jüngern nicht besser erwen werbe, benn bem Meister, und bag, wie die Welt ihn getast und verfolgt hat, so auch die Seinigen leiben würden um seines Namens willen: so mögen wir uns bessen trösten, baß, wir nur treu bleiben, wo wir uns gebunden fühlen, und Geiste, ber uns binden will, nicht widerstreben, warten unser Banben und Trübsal, es wird auch ein wenn gleich nur stinger Theil sein an ber Weiterförberung bes Heils ber Menim, und aus bem, was uns Uebles begegnet, wird Gott, ber Alles, vor Allem aber das Reich seines Sohnes auf Erden mit

ewiger Weisheit leitet, Gutes herbeizuführen wissen. Und so kommt uns aus jenem der herrliche Trost, daß denen, die Gott lieben und der Stimme seines Geistes treu sind, Alles zum Besten gereichen muß\*), eben deswegen, weil sie nur das Heil und das Beste der Welt in ihrem Herzen tragen! Amen.

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 28.

# Zweite Abtheilung.

Predigten

über

einzelne evangelische Stellen.

#### I.

## Am 2. Sonntage nach Trinitatis 1821.

### Text. Matthäi 4, 17.

Von der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu sagen: thut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeikommen.

Meine andächtigen Freunde! Wenn wir in bieser Zeit zu unserer Erbauung mit einander den Unterricht erwägen wollen, ben ber Erlöser, während er auf Erben wandelte, seinen Jüngern gegeben hat über das Reich Gottes, welches zu gründen er ge= kommen war und welches zu verbreiten er sie erwählt hatte, so würde das ein bloß geschichtlicher und zwar lehrreicher Unterricht sein, aber nicht ein solcher, ber uns selbst auf dem Wege bes Lebens weiter leiten könnte, wenn nicht auch wir etwas zu thun hätten in dem Reiche Gottes und für dasselbe, wenn nicht, sei es auch unter andern Gestalten, berselbe Beruf, den der Erlöser seinen ersten Jüngern gab, auch noch der unfrige wäre. - unter andern Gestalten freilich! und eben beswegen muffen wir wol zusehen, was in jenem Unterricht bes Erlösers an feine Junger bas immer und allgemein und auch noch für uns Gültige ist, und was im Gegentheil sich nur auf die verschiedenen Umstände bezog.

Um nun baburch nicht verwirrt zu werben und einen festen Grund für die Reihe unfrer Betrachtungen zu legen, ist es wol zwekkmäßig, baß wir uns bei ben verlesenen Worten verweilen; benn der Evangelist giebt in dem Abschnitt seiner Geschichte, woraus sie genommen sind, eine allgemeine Uebersicht von den Reden und den Thaten unsers Erlösers, und so ist in den Worten unfres Textes der wesentliche Inhalt seiner Verkündi= gung, bie hernach auch bie Berkundigung feiner Junger fein sollte, niedergelegt. Das Wesentliche aber berselben bas muß überall und immer auch sich felbst gleich bleiben und un= verrüfft, wenn das Reich Gottes so, wie es gegründet ist, auch fortbestehen soll. So laßt uns benn in dieser Beziehung, baß sie bas Wesentliche ber Berkundigung bes Christenthums enthalten, die Worte unsers Textes näher mit einander erwägen. Es sind aber darin enthalten zwei Aufforderungen: die eine "thut Buge"; und die andre, welche mehr die Gestalt einer Ankündigung hat "das Himmelreich ist nahe herbeige= fommen".

I.

Wenn also zuerst der Evangelist sagt, von der Zeit an habe Jesus begonnen zu predigen, indem er nämlich sagte, thut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigestommen: so könnten freilich hier schon mancherlei Einwendungen gemacht werden dagegen, ob auch das wol das Wesentliche und beständig sich selbst gleich bleibende in der Berkündigung des Christenthums sei. Denn zuerst könnte man sagen, auch schon Johannes der Täuser\*) habe dasselbe gepredigt, thut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir erwägen, was unser Evangelist\*\*) berichtet, wo er uns erzählt, unser Herr habe seine Apostel abgesondert, um auch ohne ihn, gleichsam in der Erfüllung ihres Amtes, — und wo

<sup>\*)</sup> Matth. 3, 2. \*\*) Matth. 10, 1—6.

uns ber Evangelist Lukas\*) erzählt, er habe siebenzig andre Jün= ger, als er gen Jerusalem gehen wollte, vor sich her gefandt, um predigen zu lassen: ba fagte er zu jenen Zwölf und zu diesen Siebenzig nicht, "thut Buße", sondern "ihr sollt hingehen und sprechen, bas himmelreich ist nahe herbeigekom= men \*\*)". Wenn nun die Aufforderung zur Buße schon die Pre= bigt des Johannes war, der doch nicht unmittelbar zu dem Reiche Gottes in Christo gehörte, sondern demselben nur voranging, und wenn es scheint, als wenn ter Erlöser seinen Jüngern nicht mehr aufgetragen habe zu predigen, thut Buße: so könnte man glauben, was ber Evangelist hier von der eigenen Verkündigung des Herrn ergählt, das sei nur der Uebergang gewesen von der strengen eruften Predigt bes Johannes, ber, indem er die Menschen aufforberte, thut Buße, nicht nur von bem Himmelreich redete, welches nahe herbeigekommen war, sondern auch von dem Tage des Zorns, dem der eine auf diese und der andre auf jene Weise suchte zu entfliehen, zu der frohen und heitern, die gleich damit anhebt, womit ber Erlöser hier schließt: bas himmelreich ift nahe herbeigekommen.

Aber als der Apostel Petrus zuerst an dem Tage der Pfingsten den hohen Beruf des apostolischen Amtes erfüllte und das Evangelium von Jesu von Nazareth, daß Gott ihn gemacht habe zu einem Herrn und Christ, öffentlich predigte: da sing er, als er die Herzen seiner Zuhörer getroffen hatte, und sie fragten, ihr Männer lieben Brüder, was sollen wir thun? seinen Nath doch wieder mit demselben an: so thut denn Buße\*\*\*). Und indem derselbe Apostel in seinem Briese die Christen aufsordert, Gott den himmlischen Bater auf das innigste dasür zu preisen, daß sie erlöst wären von dem eitlen Wandel nach väterlicher Beise, so sezet er dabei voraus, daß alle, ehe sie in das Himmel-

<sup>\*)</sup> Luc. 10, 1—20. \*\*) Matth. 10, 7. Luc. 10, 9. \*\*\*) Apofleg. 2, 36—38.

reich waren aufgenommen worden, auf einem Wege gewesen wären, von welchem sie hätten umkehren müssen\*), und also etwas in sich gehabt, wosür sie hätten Buße thun müssen. Und in einem solchen eitlen Wandel nach väterlicher Weise entweder unter dem Dienst des buchstäblichen Gesezes, oder unter dem Dienst eines Wahnes, der das innere Bewußtsein des ewigen Gottes verwandelt hatte in eitle thörichte und verkehrte Bilder, unter einem solchen eitlen Dienst waren damals alle diejenigen befangen, denen das Evangelium von Christo gebracht ward, und war daher natürlich, daß die Berkündigung desselben ansangen mußte mit der Aufsorderung: so thut denn Buße.

Aber freilich, etwas anderes war boch diese Aufforderung, als die Predigt des Johannes, der dem Erlöser und seinen Jüngern voranging. Denn ber hielt ben Menschen, die zu ihm bin= ausgingen in die Wilfte, vor ben Tag des Zorns und der Strafe; ber Erlöser aber sagt von sich, er sei nicht gekommen zu richten, und auch nicht das Gericht zu verkündigen; denn wer da nicht glaube ber sei schon gerichtet \*\*); und eine andre Aufforderung zur Buße hat er seinen Jüngern auch nicht aufgetragen als die, thut Buße, benn bas himmelreich ift nahe herbeige= tommen. Und so will benn eben bieses Wort, thut Buße, nichts anders sagen, als jene Aufforderung des Propheten, die unfer Evangelist auch anwendet auf die Verfündigung des herbeigekom= menen Reiches Gottes: "machet die Thore-weit und die Wege frei, daß der König der Ehren, der das Himmelreich bringt, ein= ziehen könne\*\*\*); thut alles von euch, werfet alles aus eurer Seele und aus dem Innersten euers Herzens heraus, was euch hindern kann an der Gemeinschaft mit dem, der das leben und die Unsterblichkeit an das Licht gebracht hat; reiniget eure See= len, damit er den Weg offen finde, zu euch zu kommen mit

seinem Bater, und Wohnung bei euch zu machen, wie er es verheißen hat \*)."

Und in dieser Umwandlung von der strengen Hinweisung auf bas Gericht, die nur Furcht erzeugt — Furcht aber ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus \*\*) — zu jener erfreulichen Predigt, um derentwillen eben tie Lehre und die Verkündigung des Herrn eine fröhliche Bot= schaft genannt wird, daß nämlich das Himmelreich nahe herbei= gefommen fei, in biefer verwandelten Gestalt ift bie Auf= iorberung, thut Buge, eine wefentliche in ber Berfüntigung bes Chriftenthums, ja bas Erste, worauf alles andre ruben muß. Denn ist nicht alles aus ber Geele binweggeräumt, wünscht sie nicht felbst und sehnt sich von allem erledigt zu werden, was im Widerspruch steht mit der neuen Gemeinschaft mit Gott, in welche sie eingehen foll: o bann kann s ja nicht anders sein, auch die himmlische Weisheit, auch die Freudigkeit bes Glaubens, auch die Süßigkeit ber Liebe und alle die Früchte des Geistes, die uns die frohe Botschaft von dem herbeigekommenen Himmelreich in der Nähe und in der Ferne jeigt, das alles muß wieder verunreinigt werden und seine Herr= sichkeit und Schöne verlieren in einer Seele, die nicht ganz und wahrhaft und aufrichtig Buße gethan hat.

Und so darf ich wol kaum besorgen, meine geliebten Freunde, daß jemand sagen möge: freilich war die Aufforderung, thut Buße, tenn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wesentlich für jene Zeiten, wo das Evangelium gepredigt ward denen, die entweder gehalten waren unter der Zuchtmeisterschaft des Gesezes, oder besangen von dem sinstern Wahn des Gözendienstes, und die ihre ganze Ansicht also und Alles, was sie von Jugend auf gehört und gelernt hatten und was ihnen als die Regel ihres Lebens vorgezeichnet war, von sich thun und sich frei davon machen

<sup>\*)</sup> Joh. 14, 23. \*\*) 1 Joh. 4, 18.

mußten, um bas Wort bes Evangeliums in ihr Inneres aufzu nehmen; — aber wie kann bas Bußethun auch jezt noch bat Erste und Wesentliche in ber Verkündigung bes Evangeliums sein wo eben dieses Gesez des Geistes, welches höher ift als das Geses bes Buchstabens, von Jugend an durch das göttliche Wort it die Herzen der Menschen eingeprägt wird, wo nicht in einem eitlen Wandel nach väterlicher Weise ein Geschlecht von dem andern aufgenommen und gebildet und darin eingeweiht, sondern jedes geleitet wird von einem Geschlecht von Menschen, welches bas Bekenntniß ablegt und in Wahrheit soll ablegen können, unfer Wandel ist im Himmel\*), und also schon von Jugend an auf= genommen wird in jenen Wandel im Himmel — ich sage, ich fürchte nicht, daß jemand sagen möchte, eben beswegen sei für unfre Zeiten die Aufforderung, fo thut benn Bufe, benn bas Himmelreich ist nahe herbeigekommen, nicht wahr und nicht richtig. weil sie nicht heiter genug sei und nicht würdig alles des Guten und Herrlichen, welches sich, nachdem das himmelreich schon so lange unter uns ist, unter ben dristlichen Bölfern entwiffelt unb befestigt hat; ich fürchte es nicht, wie wol es freilich oft ist ge= fagt worden; benn ich glaube, indem wir uns schon geläutert haben und in Uebereinstimmung gebracht burch ein Gebet, welches unfre Bereinigung mit Gott ganz bem zuschreibt, ber bas Reich Gottes gestiftet hat, und welches für jeden neuen Tag und für jeden neuen Abschnitt unsers Lebens aufs neue um die Erleuchtung bes göttlichen Worts und um ben Beiftand bes göttlichen Geiftes flebt. so wissen wir, daß wir in dem Himmelreich sind, aber auch nicht barin sind, daß es zwar mitten unter uns ist, aber daß wir auch wie= ber fern bavon sind, und indem wir nöthig haben, uns die fröhliche Botschaft zu vergegenwärtigen, bas Himmelreich ift nahe herbei= gekommen, auch ber andern nicht entbehren können, thut Buße.

Ja so ist es, m. g. F.; fühlen wir in ben seligeren und

<sup>\*)</sup> Phil. 3, 20.

höheren Augenblikken unsers Lebens die Wahrheit bessen, was ber Erlöser gesagt hat, bas Himmelreich ist mitten unter euch\*); ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Ende \*\*); ich will mit dem Bater kommen und Wohnung machen in eurem Herzen \*\*\*) — o dann sind wir voll von dem lebendigen Gefühl des Himmelreichs und wissen es und empfinden es als eine göttliche Gabe und mit inniger Dankbarkeit gegen Gott, bag wir bessen Genossen sind. Aber es kommen andere Augen= bliffe, wo wir es fühlen, daß außer dem Gefez des Geistes noch ein anderes Gesez in unsern Gliebern wohnt, und bag wir bas Gute nicht thun, welches wir wollen †); es kommen andere Augen= blitte, wo wir es fühlen, daß die Erde nicht der Himmel ist, und daß die, welche auf der Erde leben, immer noch theilen das Loos ber Bergänglichkeit und ber Gebrechlichkeit; und in jedem solchen Augenblikk mussen wir es wissen, daß auch das in unsrer Seele ift, was aufs neue herausgerissen werben muß, bamit bas himmelreich darin aufs neue erblühe, daß noch etwas in unfrer Seele ift, wovon wir muffen Buge thun.

So ist denn die Bedürftigkeit der Buße immer unter uns; aber nicht anderwärts her, wie es denjenigen geschah, die in jenen ersten Zeiten die frohe Botschaft des Himmelreichs vernahmen, nicht von außen her, sondern aus unserer eigenen Mitte muß die Aufforderung kommen, thut Buße; und wie wir mit einander leben, so ist sie dasjenige, was einer an dem andern muß vorgehen lassen je nach der Berfassung des Gemüthes, in welcher in einem jeden Augenblikk beide sich befinden. Wo einer ist, der aus dem frohen seligen Bewußtsein, daß sein Wandel im Himmel ist, herausgefallen ist durch menschliche Schwäche und menschliche Gebrechlichkeit, dem thut Noth, daß ihm gesagt werde: thue Buße, denn das Himmelreich ist dir nahe getreten; und

wo einer neben ihm steht, der das lebendige Gefühl bes Himmelreichs in sich hat und sieht und fühlt die Noth und die Bevürftigkeit seines Bruders, ber fage zu ihm: so thue benn Bufie, vamit dir das fröhliche Gefühl, welches du verloren haft, wieverkomme; benn bas Himmelreich ist bir nahe, sofern bu nur Das, m. g. F., bas ift bie theure Pflicht ber Buffe thuft. brüberlichen Liebe, die wir gegen einander auszuüben haben, bas ist bie theure Pflicht, bie wir alle auszunden haben gegen ben, ber ben Bund ber Liebe und bes Glaubens unter uns gestiftet hat, damit wir ihm alles zusammenhalten, damit alles Dunfle, alles Trübe und Mangelhafte, was sich in seinem Reiche ein= finden will, sobald als möglich wieder herausgetrieben werde, bamit die unterbrochene Gemeinschaft mit ihm und mit dem himmlischen Bater immer sobald als möglich wieder hergestellt werde. Und wie die Apostel des Herrn, indem sie nach seiner Anweisung ausgingen in alle Welt und lehrten alle Bolfer und bei allen anfingen mit bieser Predigt ber Buse, bennoch burchbrungen waren von bem Gefühl ihrer eigenen Bedürftigkeit und sich nicht überhoben bes hohen Berufs, ber ihnen geworden war: so sollen auch wir untereinander eben diesen Bernf, daß wir einer ben andern zurufen, thut benn Buße, aussiben, ohne daß einer sich bessen gegen ben andern überhebe. Und um so mehr können wir uns baver hüten, weil wir wissen, bag, wie uns in bem Augen blitt burch bie Gnade Gottes verliehen und auferlegt ift, unfern Bruder freundlich zuzurnfen: "thue Buße, benn bas himmelreid ist jezt nicht in bir, aber es ist bir nahe", so auch für jeber unter uns in dem Wechsel tieses irrischen Lebens tie Augenbliffe kommen, wo auch uns Noth thut, daß uns zugerufen werde "thu Buße", und wo wir die ernste Aufforderung und die überwindende und freudige Kraft, die sich gleich baran knüpft, mit willigen Bergen zur Erneuerung und zur Befestigung unserer Seligkeit vor unfern Brübern annehmen.

#### Π.

und ihm bas ist nun bas zweite Wesentliche und Allgesmeine in der Verkündigung des Evangeliums, daß nicht Mensch, indem ihm zugerusen wird "so thue denn Buse" and ibm bekannt gemacht, er besinde sich auf einem salschen Wege, wir dem er je eher je lieber umkehren müsse, gleichsam in die welche Büste hinausgestoßen werde und in einen ungewissen Zustund, in welchem er nichts als seine eigene Nichtigkeit fühlt, sonstem daß immer und überall dem Zuruf, so thue denn Buse, wandre hinzugesügt werde "denn das Himmelreich ist nahe betrbeigekommen".

Als unser Erlöser, m. g. F., wie ber Evangelist erzählt, an= na zu predigen "thut Buße, benn bas Himmelreich ift nahe Abeigekommen", so wendete er sich an ein allgemein gefühltes duriniß und stüzte sich auf bie alten herrlichen Weissagungen ten Zeiten ber Bater feines Bolks, und je mehr bie Menitm tuchtrungen waren von bem Bedürfniß eines neuen Lebens en es schmerzlich fühlten, baß ber Beist ber Weissagung seit logen Zeit gewichen war von bem Bolf und eben baburch die Satige Gemeinschaft mit ihrem Herrn und ihrem geistigen König inebrochen, je beutlicher er es ihnen aussprach, daß eben die Saffagungen ihrer frommen Bäter nicht auf etwas Irbisches Bergängliches gingen, fondern auf das wahrhaft Bleibende Mimmlische, besto mehr waren sie geneigt, bem, was er ihnen ibren Glauben zu schenken und ihr Berg ber frohen Soff= 1911 ju öffnen, daß die Erfüllung aller ihrer Wünsche nahe Atheigekommen sei. Und als die Apostel auf seinen Beschl ausingen, um, anhebend von Jerusalem, überall in dem jüdischen the und dann auch unter allen Bölkern, so weit fie kommen kriten, eben vieses Himmelreich zu verkündigen, ba fanden sie isfielbe Bevürfniß vor, und wo sie sich nicht auf die alten Eiffagungen berufen konnten, die in den heiligen Schriften ihres Winen Bolls enthalten waren, da beriefen sie sich auf die alten

Stimmen alter Weisen und begeisterter Männer, die eben dieses Bedürfniß, die eben die Nichtigkeit alles Vorhandenen aussprachen und die Hoffnung ihrer Zeitgenossen auf eine ferne Zukunft hinsurichten suchten.

Aber würden wol die Menschen, denen der Erlöser felbst predigte "bas Himmelreich ist nahe herbeigekommen", würden sie es wol so vorzüglich seinem Worte geglaubt haben, wenn sie nicht in ihm felbst das Himmelreich gefühlt hätten, wenn nicht der göttliche Eindruff seiner ganzen Person, die himmlische Kraft und Beisheit seiner Reben, bas Bild ber aufopfernden heiligen Liebe, als welches er in der Welt erschienen war, wenn das nicht auf fie gewirkt hatte, an ben Namen eines folden Mannes, fraftig in Worten und Thaten, in bem die Fille ber Gottheit wohnte, zu glauben? Und als zuerst biejenigen, beren Seelen sich an ihn gekettet hatten, ihre nächsten Freunde und Brüber aufriefen und zu ihnen sprachen, wir haben ben Herrn gefunden, die Erfüllung aller unsrer Hoffnungen, die Wurzel und den Keim des Himmelreichs: würde auch ber Jeraelit ohne Falsch, voll von Hoffnung bes Reiches Gottes, geglaubt haben, wenn sie nicht felbst hätten so zuversichtlich ihm zurufen können: komm und siehe, und wenn er nicht gesehen hätte, als er kam\*)? O so können wir freilich, indem wir uns in jene Zeiten zurükkverfezen, wo ein großer Theil ber Menschen die herrlichen Wirkungen der frohen Verkündigung "bas Himmelreich ist nahe herbeigekommen" erfuhr, indem wir sehen bas schmachtenbe Herz, bas burch nichts schon Vorhandenes hatte befriedigt werben können, wir können den Eindrukt fühlen und theilen, ben ber Sohn Gottes in seiner personlichen Erscheinung auf die Herzen ber Menschen machte, und ben Nachhall ber freudigen Kraft bes Glaubens, die in denen wohnte, welche ihren Herrn und Meister geschaut hatten und von seiner perfonlichen Erscheinung waren ergriffen worben.

- Cityle

<sup>\*) 30</sup>h. 1, 46.

Aber wenn wir uns fragen, wie ist es benn jezt in beiber Hinsicht? Thut es auch jezt noch Noth, daß man ben Menschen sage, thut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeisgekommen, da sie doch alle mitten in demselben sind? Müssen nicht wir, wie der Apostel Petrus, als er zuerst den Heiben das Evangelium verkändigt hatte und sie von dem Geist Gottes ergriffen wurden, sagte: "wer mag wol das Wasser wehren, daß diese nicht getauft werden, die den Geist Gottes empfangen haben gleich wie wir\*)", müssen nicht wir alle und von uns allen umzekehrt sagen, wie könnten wir wol glauben, daß diese alle nicht den Geist Gottes empfangen haben, die getauft sind, wie wir?— aber den Geist Gottes haben und das Himmelreich in sich tragen ist eins und dasselbeige; denn die Früchte des Geistes und die Seligfeit des Himmelreichs sind eins und dasselbige.

Und was das andere betrifft, wenn es nun den Menschen Roth thut ihnen zu sagen, das Himmelreich ist nahe hers beigekommen, wo sollen wir denn hernehmen die überzeugende, die tief in das Innere hineindringende Kraft der Berkündigung, die ursprünglich nur davon ausging, daß der, von dem die Berskündigung kam, das Himmelreich selbst in sich trug, und indem er es zeigte, es auch fortpslanzte und verbreitete?

Aber das Bedürfniß, m. g. F., das ist auch immer noch in der Semeine Gottes; noch ist sie nicht, sondern sie soll erst werzden! Die reine, die flekkenlose, die dem Herrn wird dargestellt werden können, damit er sie ganz zu sich nehme, sie trägt noch in sich überall in ihrem ganzen Umsange die Spuren des werzdenden, des noch nicht vollendeten Himmelreichs, und in unserm gemeinsamen Leben und in dem Herzen eines jeden ist noch dies und jenes, sei es nun viel oder wenig, was nicht aus dem Himmelzreich stammt und demselben nicht angehört, und eben deswegen ist es ein Wort des Trostes, dessen wir alle oft und mannig=

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 10, 47.

faltig bedürfen, daß das Himmelreich uns immer nahe sei, wen es auch Angenblikke giebt, wo wir uns selbst nicht ganz froh un frei als Mitglieder besselben fühlen.

Aber freilich, wenn wir uns das Bedürfniß nicht verschweige können, so mussen wir um so mehr fragen: wie steht es um b Kraft, die ber fröhlichen Botschaft, das himmelreich ist bir nah ihre Stärke und ihre Erhaltung sichern muß? Nur ber wird i Wahrheit und mit rechter Kraft fagen können, bas himmelrei ist dir nahe, der es wirklich hat, um es seinem Bruder zu brit gen, ber es in sich trägt, wie ber Erlöfer, als er umber gin in ben Städten des jüdischen Landes und in ihren Schulen pre bigte von dem Reiche Gottes, welches zu stiften er gekomme war, ber es in sich trägt, wie die Apostel es in sich trugen, al fie sich unter einander und das kleine Häuflein ber Gläubige gestaltet hatten zu bem geistigen Leibe bes Herrn und allen bener welchen sie verkündigten "thut Buße, benn das himmelreich i nabe herbeigekommen" auch zeigen konnten und sie auffordert kommt herbei und sehet; sehet an den Bund des Glaubens un ber Liebe, der unter uns gestiftet wird, sehet an die beseligte Herzen ber Gläubigen, sehet an die Freiheit ber Kinder Gottes schauet ben Frieden und bie Freude im heiligen Geiste, und ih werbet inne werben, das ist das Himmelreich, und indem es euc nabe gekommen ist, wird es euch an sich ziehen und in sich au nehmen! So, m. g. F., fo muß ce stehen um ben geistigen Lei unsers Erlösers, sonst freilich kann die herrliche Berkündigung thut Buge, benn bas himmelreich ift nabe berbeige kommen, keine Krucht bringen. Soll es ba fein, so muß e auch irgend wie wirklich sein und nicht nur aus der Ferne gezeic werben und nicht nur der geschäftigen Einbildung der Mensche überlassen werben, es fich auszuschmukken; ba muß es fein und man muß die Menschen wieder einladen können, wenn sie fei es auch nur unmerklich, aus ber Gemeinschaft besielben a wichen und hinter dem Genuß seiner Güter zurütfgeblieben fint

und wer rufen will, thut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, der muß selbst ein Genosse des Himmelreichs sein.

Darum, m. g. F., eins von beiben ist jeder in jedem Augenblitt seines Lebens, entweder selbst bedürftig der Buße und sich sehnend, daß ihm das Himmelreich nahe komme, ober kräftig ergriffen von der Fülle der göttlichen Gnade und fähig aufzu= forbern, thut Buße, benn bas Himmelreich ist nahe herbeigekom= men, und das Himmelreich zu zeigen in der Kraft der Liebe, in ber Stärke bes Glaubens und in allen Früchten bes göttlichen Geistes. Darum, wenn wir uns voll fühlen bes göttlichen Geistes, wenn in uns reif geworden sind seine Früchte, wenn unser ganzes Herz erwärmt ist und durchdrungen von der himmlischen Liebe, die Christus auf Erben offenbart hat, wenn wir erleuchtet sind von dem Lichte der Wahrheit, welches als die köstlichste Gabe von oben gekommen ist: dann sind wir wirklich fähig, unsern Brüdern zuzurufen "thut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen", bann werden die Augen der Liebe geöffnet sein, um die bedürftigen Gemüther zu erblikken, und die freundlich aufrichtende Hand, geleitet von dem Sinne des Erlösers, der alle Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen hat um sie zu erquiffen\*), die wird ausgestrekkt sein, um den irrenden und wankenden Bruder zu halten oder aufzuheben. Aber fühlen wir uns so nicht, o dann laßt uns in uns selbst kehren, damit wir erforschen, was es sei, worüber wir noch Buße zu thun haben; dann lagt uns fühlen, daß das Himmelreich nicht, wie es sein soll, in uns ist, aber auch immer voll sein bavon und durch den nahen unmittelbaren Anblikk überzeugt, daß, wenn auch nicht in uns, es voch wenigstens unter uns ist in diesem Augenblikk, und unfre Zuflucht nehmen zu ber gemeinsamen Erbauung bes Ge= müths und zum gläubigen und freudigen Leben der von dem

<sup>\*)</sup> Matth. 11, 28.

Erlöser durchdrungenen und ihm geweihten Herzen, damit das Nahe in unser Herz trete und unser eigen werde, hamit wir es empfinden und verkündigen können, nicht als unser Eigenthum, denn aller Auhm und Preis gebührt dem, der es von oben gesbracht hat. Dem sei denn sammt seinem Bater und dem Geiste, der es erhält, Lob und Preis in Ewigkeit! Amen.

Anm. Zwischen dieser und der folgenden Predigt hat Schleiermacher am 4. Sonntage nach Trinit. 1821 über Matth. 5, 19 einen Bortrag gehalten, der eigentlich der zweite in der Reihe dieser Borträge ist, aber bereits im IV. Bande, S. 456 abgedruckt worden und zwar in solcher Gleichheit mit der vorliegenden Nachschrift, daß er hier mußte ausgelassen werden.

D. H.

### II.

## Am 6. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Lukas 5, 33-35.

Sie aber sprachen zu ihm: warum sasten Johannes Jünger so oft und beten so viel, desselbigen gleichen der Pharisäer Jünger, aber deine Jünger essen und trinken. Er sprach aber zu ihnen: ihr möget die Hochzeitleute nicht zum Fasten treiben, so lange der Bräutigam bei ihnen ist, es wird aber die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten.

M. a. F. Die kleine Gesellschaft, die der Erlöser mit seinen ersten Jüngern bildete, war der erste Keim der christlichen Kirche; so wie sie sich lebendig gestaltet hatte, so trachteten auch die Jünger, als das Reich Gottes sich weiter verbreitete, das Leben der Christen einzurichten, und sowol sür ihr häusliches und gesselliges Leben, als für die Einrichtung ihrer heiligen Gebräuche sanden sie das Borbild in dem Leben, welches der Herr mit ihnen geführt hatte. Davon ist denn in den Worten unseres Textes die Rede, und der Herr giebt darin denjenigen, die ihn darum bestagen, eine Rechenschaft von den Gründen, warum er es so und nicht anders eingerichtet habe, und zwar in Beziehung auf sinen Gegensaz, der sich in demselben offenbarte gegen das Leben

verer, welche für die Frömmsten gehalten sein wollten unter ihrem Bolk, weil sie nämlich viel fasteten und auch zu dem Gebet das Fasten zu Hüsse nahmen, Jesu Jünger aber nach seiner Anordnung hielten davon nichts. Sben jenes nun gab der Frömmigkeil seines Bolkes und so auch der der Schüler des Johannes, auf welche die Schriftgelehrten bei ihrer Frage sich berusen, ein düsteres unt trübes Ansehen, das Leben der Jünger des Herrn unter seinen Leitung erschien dagegen als ein heiteres und fröhliches, und das ist es nun, worüber als einen von dem Herrn selbst ausgessprochenen Grundsaz über die Art und Weise, wie seine Jünger das ganze Leben der Christen und auch ihre gottesdienstlichen Gebräuche einrichten sollten, uns unser Text einen Ausschlaß giebt und was wir nach Anleitung besselben mit einander erwägen wollen.

Es könnte freilich scheinen, als ob grabe in ben Worten unseres Textes eine Beranlassung läge, uns barin von ben Jüngern bes Herrn, die ihn damals begleiteten, zu unterscheiden; benn er sagt: "ihr möget bie Hochzeitleute nicht zum Fasten treiben, so lange ber Bräutigam bei ihnen ist, es wird aber die Zeit kommen, wo ber Bräutigam von ihnen genommen wird, bann werben sie faften." Run ift die Zeit ba, konnte man fagen, er ist von uns genommen, wir sind seiner leiblichen Gegenwart beraubt, und so, könnte man sagen, scheine es, als sei jene Frohlichkeit und Heiterkeit von dem Herrn felbst nur als ein Antheil berer betrachtet worden, die sich seiner leiblichen Gegenwart erfreuten, uns aber gebühre bas Fasten und, was damit zusammenhängt, jene trübe Gestalt der Frömmigkeit. — Aber ber Herr sagt bei einer andern Gelegenheit zu seinen Jüngern, ihr Herz werde freilich voll Trauer sein, wenn sie ihn über ein Kleines nicht sehen würden, aber sie würden ihn wiedersehen und niemand werbe dann ihre Freude von ihnen nehmen\*). An dieses Wiedersehen

- - -

<sup>\*) 30</sup>h. 16, 22.

hat er hernach die Verheißung angeknüpft, daß er unter uns sein werde alle Tage, dis an der Welt Ende\*). So ist jeder Wechsel, dem die Gemüthsstimmung der Christen durch die leibliche Gegenmart oder Entsernung ausgesezt würde, in der ewigen geistigen Gegenwart des Herrn verschwunden, die wir haben dis an das sinde der Tage, und es gilt auch uns, die wir ihm angehören, die löstliche Verheißung, "euere Freude wird niemand von euch uhmen."

Wenn also jener Schein billig uns verschwindet, die wir wer, als seine damaligen Jünger, denen noch der große Wechsel und den Berlust seines leiblichen Daseins bevorstand, Ursache seim, unserer Frömmigkeit in allen ihren Neußerungen das Gestige zu geben, worüber sich die Menschen seiner Zeit wunderten wo welches er in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern eingeführt dut so laßt uns nach Anleitung unseres Textes erwägen, erstens, deshalb der Christ keine Beranlassung hat, irgend eines Neugstliches, Trübes, Trauriges seiner Frömmigsseit beizumischen, zweitens aber auch, zur Berhütung jedes Misceständnisses, laßt uns fragen: welches die eigentliche Irt und Weise der christlichen Frömmigkeit sei? Ueber intes belehrt uns der Erlöser und das, woran uns seine Worte wern, zur Genüge.

I.

Denn m. g. F., indem wir uns die erste unserer Fragen intworten wollen, können wir wol nicht umhin, zurüffzugehen die allererste Verkündigung des Evangeliums. Wie wurde in Etlöser verkündigt von jenen himmlischen Heerschaaren, die seit seine Erscheinung kundthaten? "Wir verkündigen euch große fine, denn heute ist euch geboren Christus, der König des kild, der Heiland der Welt\*)." Eine freudige Verkündigung die der Erlösung von ihrem ersten Anfang an, eine freudige

<sup>1)</sup> Matth. 28, 20. \*\*) Luc. 2, 11.

Verkündigung war es, mit der die Jünger sich unter einander begrüßten, nachbem sie, als die trübe Zeit des Leidens und bes Tobes bes Herrn überwünden war, seiner Auferstehung gewiß wurden, und nie anders als mit der innigsten und seligsten Freude konnte Einer zu bem Andern fagen: "ber Herr ist auferstanden", und so oft sie ihn in jenen Tagen erblikkten, mit welcher Freude machte ba Einer ben Anbern aufmerksam barauf, sagenb, ber Herr ist ba\*)! Und nun, m. g. F., was ist benn bas innerste Bewußtsein, das tiefste Gefühl des Christen, als immer wieder viese ursprüngliche Freude varüber, daß der Heiland der Welt erschienen ist, berjenige, welcher gekommen ist, um alle Knechtschaft und mit ihr alle Trauer und allen Kummer von ber betrübten und gedrüfften Seele zu nehmen? was ist jenes höhere Bewußtsein der Frömmigkeit in den Tiefen der Seele anders, als ein lebendiges Wahrnehmen des Herrn? was sagen wir in den seli= gen Augenblikken ber Gottseligkeit zu uns und zu benen, die uns umgeben und sie theilen, als: der Herr ist da, er ist der Seele nahe in ihrer innersten Tiefe, er läßt sich nicht unbezeugt in allem, was sie aufregt und erhebt!

Freisich, m. g. F., erscheint es anders, wenn wir auf die weitere Verkündigung des Evangeliums sehen. Denn als am Tage der Pfingsten der Apostel Petrus zuerst auftrat, um dem Bolke, welches sich um die Jünger versammelt hatte, Rechenschaft zu geden über das, was sie mit Staunen sahen und hörten: da konnte er allerdings nicht anders, indem er zu ihnen von dem Erlöser redete, als sie bessen erinnern, was sie selbst an ihm verschuldet hatten; wie ihre Obern den Mann, von Gott gesandt und bewährt in Thaten und Worten unter ihnen, überantwortet hätten zum Tode, und wie sie selbst, das ganze Volk, statt dem zu widerstehen und entgegen zu treten, vielmehr dazu beigetragen hätten, und da konnte es nicht anders sein, als diese Hörer mußten

- Cityle

<sup>\*) 304. 21, 7.</sup> 

an ihre Bruft schlagen und tief bekümmert ausrusen: "ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun, daß wir selig werden?" Und freilich, die Freude über die Erlösung kann nicht eher in der menschlichen Seele entstehen, als dis das Bewußtsein der Sünde in dem tiessten Innern aufgeregt ist.

Aber, m. g. F., das ist eben der Zustand, welcher der christlichen Frömmigkeit vorangeht und sie vorbereitet, aber nicht der Zustand und bas Gepräge ber driftlichen Frömmigkeit selbst. Bol muß das Herz aufgerissen werden und verwundet, damit ber Saame bes göttlichen Wortes in die Tiefe beffelben einbringe, wo er Wurzel fassen kann, und das geht in dem mehr ober weniger verwilderten, von Gott entfernten, in das vergängliche Besen der Welt verwikkelten Gemüth nicht ab ohne Schmerz und Trauer; aber eben diese wird überwunden burch die freudige Berfündigung, daß ber Heiland ber Welt erschienen sei, daß er erschienen sei nicht den Gefunden, sondern den Kranken\*), nicht venen, die frohen Muthes waren durch sich selbst; sondern den Mühfeligen und Belabenen \*\*), aber eben um jene zu beilen, und biefe zu erquiffen und in ihrer Seele eine Fulle ber Freude gu begründen, die durch nichts Irdisches jemals könne überwunden ober gestört werben.

Aber freilich, könnte man sagen, wenn auch so ber Schmerz über die Sünde überwunden worden ist durch die Berkündigung des Erlösers und durch die gläubige Annahme derselbigen, kehrt nicht auch in die erquikkte und begnadigte Seele der Schmerz über die Sünde wieder? fühlen und sinden wir nicht nur allzu oft in uns die Spuren des menschlichen Berderbens? entsernt sich nicht die Seele oft wieder von dem Erlöser, dessen geistige Nähe sie erquikkt und erhoben hat? Ja wol, m. g. F., das ist die Weise dieses irdischen Ledens, das ist es, worüber wir alle nicht hinweg kommen, und gering nur, wenn wir uns mit ihm, dem einigen

- S Cityle

Menschen ohne Sünde, vergleichen, gering nur ist in dieser Beziehung der Unterschied zwischen dem Einen und dem Andern unter denen, die sich seiner Gnade und des Glaubens an ihn erfreuen.

Aber auch wenn die Seele über das Wiedererscheinen der Sünde bekümmert ift, wenn ein folder Augenblikt gekommen ift, wo sie fühlt, ber Bräutigam, ber Freund ist von ihr genommen, wenn ein solcher Augenblikk gekommen ist, wo sie sich in das Kämmerlein verschleußt, um mit Seufzern und Thränen zu Gott zu beten, wo sie keinen Sinn hat für alles, was das Herz ber Menschen um sie her erfreut, und wo sie selbst vergißt, des Leibes und seiner Nothburft zu pflegen: — bas foll, bas kann nur ein Augenblikt sein; benn ber Herr hat es ja verheißen, daß er benen nahe sein will, die an ihn glauben; er hat es ja ver= heißen, daß er einen jeden erquiffen will, der mühselig und belaben zu ihm kommt; er hat es verheißen, daß die Quelle bes Lebens, das von ihm ausströmt, nie versiegen soll, und daß jeder Durstende bei ihm Labung und Stillung finden kann. Und fo findet auch die verirrte Seele den Erlöser bald und leicht wieder; ihre Trauer wird von ihr genommen, damit ihre Freude nicht wieder von ihr genommen werben möge, und wer da glaubt, eine folche Zeit lange ausbehnen zu müssen, wer ba glaubt, mit einer Menge von Worten, von trüben Gebehrden und Handlungen bie Bersöhnung erst suchen zu müssen, die ein für allemal erworben ist durch den, an den wir glauben: o dessen Glaube muß schwach sein, der muß der erlösenden und versöhnenden Kraft unseres Herrn noch nicht genug trauen. Und wenn er glaubt, daß die bußfertigen Gedanken der Seele, die ihre Trennung von dem Herrn fühlt und sich nach ber Wiedervereinigung mit ihm sehnt, noch etwas Aeußeres bedürfen zum Zusaz der Buße und zum Schmukt der Trauer: o so verkennt er den, dessen ganzes Reich, bessen ganzes Leben unter uns nur geistig ist und nichts Aeußeres, nichts Leibliches bedarf und begehrt. Denn als die Pharifäer

- Cook

Imger so oft und beten so viel, besselbigen gleichen ber Pharisäer Jünger, aber beine Jünger essen und trinken": so wußten sie stüfft, sie hatten keinen Beweis dassir beigebracht, daß jene nicht keiten, und der Erlöser kounte keine Ursache haben, sie darüber wertheidigen; aber daß sie dem Gebete nichts Aeußeres, kein windzes Gerede hinzussigten, darüber vertheidigte er sie eben damit, daß dies nicht die Art und Weise ihrer Frömmigkeit sei, taß sie dessen nicht bedürften, daß es ihrem innersten Wesen wicht anstehe.

Benn nun, m. g. F., felbst bas Bewußtsein ber wiederkehren= in Sunde, bes noch nicht überwundenen Verberbens fein Anlag it den Christen werben kann zu einer folden Traurigkeit, die mite wird, äußere Gebehrben und äußere Zeichen zu suchen, 2, dem Geiftigen fremd, mit biefen außeren Zeichen hinausjækt vor die Welt, vielmehr wir dies nur halten würden ent-It für ein Berkennen des Erlösers selbst, ober, wie er bas die ber Pharifäer und Schriftgelehrten in seinen übrigen Reben wifellt, für ein sich groß thun und sich brüsten wollen vor der Alt mit demjenigen, was boch nur eine unvollkommene Frömmigth ist: was für eine andere Beranlassung zu solchen Gebehrben A Traurigkeit könnte es wol in dem Leben des Christen geben, er selbst ben Schmerz ber Sünde in bem lebendigen Blauim an ben Erlöser leicht überwindet und keine andere Regel lent, als tie, sobalb er ben Erlöser gefunden hat, zu vergessen, ba hinten liegt, und sich zu streffen nach bem, was ba vorne 👘 ), was für eine andere Veranlassung könnte es geben, unserer filmmigfett irgend einen Zusaz und eine Beimischung von Aengst-Meit und Traurigfeit zu verleihen? Sollte es bie Beforgniß in für das Reich bes Herrn auf Erben, wenn bisweilen für Affilde dustere Zeiten bevorzustehen scheinen, wenn es bisweilen

<sup>\*)</sup> Philipp. 3, 13.

bas Ansehen haben will, als würde es entweder unterdrüttt wers ben von dem Bösen, was ihm noch widersteht, oder in sich selbst zerfallen durch Zwiespalt und Misverständniß? Nein, m. g. F., der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet\*) und das lebendig glaubende Herz hat keine Besorgniß und keine Aengstslichkeit mehr auch unter allen Wechseln und allen trüben Schikfuns gen dieses Lebens, sondern mit heiterem Glauben und mit froher Zuversicht vertraut es dem, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden \*\*).

#### II.

So laßt uns benn zweitens sehen, von welcher Art und Weise benn nun diese Heiterkeit des christlichen Lebens und der christlichen Frömmigkeit ist, die der Erlöser in den Worten unseres Textes rühmt.

Zuerst, m. g. F., ist sie nicht etwas Zurükkgehaltenes, nicht etwas sich in sich felbst Verschließendes, was nur die Bekenner des Glaubens und die Jünger des Erlösers unter sich theilen, den Augen der Welt aber und ihrer Theilnahme ver-Die Beranlaffung, bei welcher ber Erlöser bie Worte unsers Textes sprach, war die, daß er sich geladen fand zu einem Gastmahl bei einem Manne, ben er berufen hatte, sein Jünger zu werden, und alle Genossen seines Geschäfts aßen mit ihm. Da, wie bei vielen andern Gelegenheiten, war er in einer frohen Gesellschaft von Menschen, benen ber Sinn für die Erlösung und seine Lehre in sehr ungleichem Maße, ja gewiß manchem unter ihnen gar nicht aufgegangen war. Die innere Fröhlichkeit bes Herzens, die ist bas Wesen bes Christenthums selbst, und sie ist nicht ohne ihre natürlichen Zeichen, sie offenbart sich in der Heiter= keit unferes Gottesbienstes, in ber Fröhlichkeit unserer Lobgefänge, in der Theilnahme, wozu der Chrift alle menschlichen Künfte ein= labet, wenn er Gott in bem Erlöser anbetet. Aber wir sehen

- -

ben Erlöser und seine Jünger auch Theil nehmen an solcher Freude, die nicht unmittelbar aus diesem Gefühl des erlösten Herzens hervorgeht, sondern die eine Freude ist über alles Gute, was Gott in diesem irdischen Leben dem Menschen schenkt; auch davon ichloß sich ber Herr nicht aus, sondern er und seine Jünger nahmen Theil daran. Und so fuhren auch die Apostel des Herrn fort, die Christen zu ermahnen, sie sollten keinesweges die Gesellschaft der Ungläubigen fliehen, weil sie sonst die Welt meiden müßten. Und wie gewiß mancher bei solchen fröhlichen Gelegen= heiten die Bekanntschaft mit dem Erlöser machte und die Worte der Weisheit von ihm hörte, die er, wenn er ihn öffentlich hätte hören sollen, vielleicht nicht würde vernommen haben: so hat sich an diese Theilnahme an der natürlichen Freude der Menschen angeschlossen eine bleibende Wirksamkeit des Glaubens, die in dem herzen der Gläubigen, indem sie an der Freude der Menschen Theil nehmen, selbst immer sich verklärt und aus Herz in Herz sich ergießt.

Wie viel weniger, m. g. F., sollen also wir benken, das Ziel der hristlichen Freude dürse und solle kein anderes sein, als die Freude, die sich ganz unmittelbar auf das Bewußtsein der Erschung und auf das Berhältniß zum Erlöser bezieht, von jeder andern Freude aber müsse sich der erlöste Christ zurüftziehen; wie viel weniger müssen wir dies thun, die wir mit lauter solchen Renschen leben, die den Namen des Erlösers tragen, denen das Gesez seines heiligen Bundes nicht fremd ist, auf welches sich seder berusen kann, wenn die Freude des Herzens sich verirren will in das Gebiet der Sünde. Darum sollen wir nach dem Beispiel des Erlösers die Theilnahme an den Freuden der Menschen nicht scheuen, sondern sie vielmehr suchen durch unsere Gegenwart zu reinigen und zu heiligen und eine geistige Wirksimseit daran zu knüpsen, eben wie es der Erlöser, wie es die Jünger des Erlösers selbst thaten.

Indem aber die Freude des Christen diese Gemeinschaft nicht

----

schalt bewahren und offenbaren, welcher ihr eigenthümlich ist. Denn freilich jede Freude, die ausarten will in irgend etwas, wobei der Mensch Gott und den Erlöser vergessen kann, die würde dem Christen nicht gemein werden können; aber es mag jeder und muß jeder in dieser Beziehung sein eigenes Maaß haben, nach welchem auch er selbst nur und kein Anderer ihn richten kann, und ein anderes Gesez läßt sich dasin nicht aussprechen, als dies: jede Freude, bei welcher der Mensch sich Gottes und des Erlösers bewußt sein kann, jede Freude, an die sich etwas Geistiges und Höheres anstnüpfen läßt, die ist es, zu der uns das Beispiel des Erlösers aufmuntert, in welcher auch unsere christliche Wirtsamkeit freien Spielraum sindet und unser christlicher Sinn sich nicht nur bewährt, sondern auch erbaut.

Diefer geistige Sinn aber und der geistige Gehalt in der Freude des Christen zeigt sich dann zweitens vorzüglich auch barin, daß sie nichts anderes ift, als bas Mitgefühl mit ber Freude bes Erlösers. Denn, m. g. F., wenn unfer ganzes Leben eine lebendige Gemeinschaft mit dem Erlöser sein soll, so muß es auch unsere Trauer sein, wenn es eine folche für den Christen gebeit kann, wie unsere Freude. Wir sehen aber den Erlöser so oft auch in den genauesten Darstellungen, die uns von seinem Leben mitgetheilt sind, in einem Zustand herzlicher Freude, wenn er vor feinen und feiner Jünger Augen ausgebreitet fahe bas große Felb geistiger Wirksamkeit; wenn er gewahr wurde, wie bas Wort Gottes, wenn es auch hie und da in ein unfruchtbares Land fiel. boch größtentheils Früchte trug, wenn auch nicht hundertfältige, so boch breißigfältige \*); und ben, ber ben verborgenen Rath Gottes kannte, ben, ber voll war von ber großen Zuversicht, baß ihm das ganze menschliche Geschlecht bestimmt sei zur Beute seiner Berbienste und seiner Leiben, ben störte auch ber langsame Gang

- Cash

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 8.

Deistes sahe aus der Nähe in die weite Ferne, und jede Beraulassung zu einer solchen Aussicht ergriff er in der Tiefe seines göttlichen Gemüths.

Was aber, m. g. F., was ist die ganze Welt für uns, als in Schauplaz ber Verherrlichung des Erlösers, was anders, als er Ort, in welchem sich seine Kraft und Herrlichkeit offenbart? Die sehen wir varauf immer mehr ven Glauben die Welt übersinden, wie sehen wir das Licht die Finsterniß verdrängen, wie int wir Zeugen, wenn wir auf längst vergangene Zeiten zuruftieben und auch in der Gegenwart umherschauen, von dem herr= liden Kampfe und ber siegreichen Kraft ber Kinder bes Lichts wien die Welt, die im Argen liegt? Das ift die Freude bes Glesers und bas Mitgefühl biefer Freude foll uns im Leben nie Massen. — Diese zeigt sich aber und brükkt sich ab in allen mieren Ansichten von bemjenigen, was in der Welt um uns her mitieht; das ermuthigt biejenigen, so Zeugen sind von bem beiligen Glauben und von ber freudigen Zuversicht bes Chriften, indem wir so das Ebenbild des Erlösers erhalten und sein ichen auf Erben auch in unseren Bergnügungen fortsezen, so erhält enturch unfer ganzes Leben eben das Gepräge fröhlicher Heiterkeit and hober Zuversicht, die den Erlöser nie verließ.

Met wenn wir auf der einen Seite seine Freude theilen als Mitgenossen an dem großen Werke der Erlösung und Begnadisung vor der Welt: o so verläßt uns zugleich nie das Gefühl, daß nur durch ihn wir das geworden sind, was wir sind; daß wir ihm verdanken, hindurchgedrungen zu sein zur Freiheit der Ander Sottes, daß wir ihm verdanken, erlöst zu sein von der Andhischaft der Sünde und der Traurigkeit, und was besser, als ihen die Freude unseres Herzens, kann den Dank sür die Erstigung verkindigen? Daher vermag nichts in der Welt dem Christen seine Freude zu beugen und es kann, wie ich auch schon vorher erwähnt, sür ihn keine Beranlassung geben, seiner Freude etwas

Düsteres und Trauriges beizumischen, wenn auch immer ein großer Theil der Welt wandelt in den Schatten des Todes, wenn auch immer das Evangelium des Lebens zu verschiedenen Menschen noch nicht hindurchgebrungen ist, ja wenn selbst unter benen, Die es empfangen, die es von Kindheit an vernommen haben, so viele nur ben Buchstaben besselben zu kennen scheinen, ber Geift aber ihnen fremd ist. Auch bas vermag den Christen aus der froben Stimmung feines Gemuths nicht beraus zu verfezen; benn er vertraut ben Wegen bes Herrn, und er sieht es und kennt es aus seiner eigenen Erfahrung, wie auch im geistigen Leben nichts schnell geht und auf Flügeln bes Windes; sondern nur langfam bas wahre Gut gegründet wird in der Seele, so auch in der Und barum vertraut er bemjenigen, bem alle Gewalt ge-Welt. geben ist im Himmel und auf Erben, und bem, ber Zeit und Stunde allein seiner Macht vorbehalten hat\*), daß das Werk ber Erlösung nicht nur immer weiter fortgeben werbe nach außen, fondern auch immer tiefer sich befestigen nach innen.

Bas er selbst aber bazu thun kann, bas ist vorzüglich vies, baß er Gott durch seinen Erlöser preist an seinem Leibe und an seinem Geiste. Wie aber anders, als eben durch das Zeugniß, welches er ablegt, daß die Leiden dieser Zeit nicht werth sind der zukünstigen Herrlichkeit\*\*), nicht nur der, die an uns noch soll offenbart werden, sondern auch der, die an uns schon offenbart ist; wie anders als dadurch, daß er durch sein ganzes Leben zeugt, der, welcher glaubt an den Erlöser der Welt, der komme nicht ins Gericht, denn er sei vom Tode zum Leben hindurchgedrungen \*\*\*). Das ist eben die himmlische Freude und Seligseit, und davon können und sollen wir Zeugniß geben dem Erlöser und dankbar erkennen die Gnade, die er und erwiesen hat; trauern aber und zagen und dem Leben eine distere Gestalt geben und Frönnnigkeit suchen in äußern Din-

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 1, 7. \*\*) Röm. 8, 18. \*\*\*) Joh. 5, 24.

zen, im Zurüktziehen von der Welt, das ist immer ein Zeichen nicht zwar von gänzlicher Abwesenheit der Gnade und von Unszlauben an die Kraft der Erlösung, aber von der harten Rinde, wemit das Herz noch umzogen ist, und davon, daß es noch nicht zunz durchdrungen ist von der Freiheit der Kinder Gottes.

Darum so laßt uns in allem bem Herrn Zeugniß geben davon, daß wir diejenigen sind, die in der hochzeitlichen Freude nicht wollen gestört werden; sondern die in der Nähe ihres Gottes und Erlösers sind. Denn wie dei allen fröhlichen Gelegenheiten mitten in der Freude die Veranlassung derselben nie vergessen wird, so anch mitten in der Freude vergessen wir niemals den, wer sie uns gewährt hat, und indem dies die Gränze der christichen Freude ist, so ist es ein Zeugniß, welches wir ablegen von im Gnade und Liebe des Erlösers, von der Zuversicht womit wir ihm anhangen und von der Kraft, mit welcher er unsere Ieste leitet und ihr nahe ist. Nur also durch ein solches heiteres, irabliches Leben in der Nähe Gottes und des Erlösers, nur das durch preisen wir ihn auf eine würdige Weise, indem jeder Athemsing dann ein Lobgesang wird auf den, der uns hindurchgesührt durch alles Irdische zur Freiheit der Kinder Gottes! Amen.

### III.

## Am 8. Sonntage nach Trinitatis 1821.

### Text. Matthäi 10, 11—13.

Wo ihr aber in eine Stadt oder Markt gehet, da erkundiget euch, ob jemand darinnen sei, der es werth ist, und bei demselben bleibet, bis ihr von dannen ziehet. Wo ihr aber in ein Haus gehet, so grüßet dasselbe, und so es dasselbige Haus werth ist, wird euer Friede auf sie kommen, ist es aber nicht werth, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden.

Diese Worte, m. a. F., sind aus einer Rebe unseres Erlösers an seine Jünger, mit der er sie noch während er selbst sein Amt, das herannahende Reich Gottes zu verkündigen, verrichtete, aussandte, um dieselbe Predigt, wie er, vor den Ohren des Bolkes zu wiederholen. Er beginnt diese Rede und das Geschäft der Aussendung seiner Jünger mit der Betrachtung: "die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige", einer Betrachtung, welche auf der einen Seite freilich etwas sehr Ermuthigendes für seine Jünger haben mußte, weil ihr Dienst an dem Worte Gottes ihnen um desto größer und wichtiger erscheinen mußte, auf der andern Seite sie aber auch erheblichen Zweiseln hingab und mancherlei Besorgnisse in ihnen erregte. Denn eben weil die

Ernte so groß war und der Arbeiter so wenige, wohin sollten sie zuerst sich wenden und wie sollten sie zu einer festen Ueberzeusung darüber kommen, daß, wenn sie schienen an dem einen Orte vergeblich zu arbeiten, sie größere Dinge hätten ausrichten können an dem andern? Und wenn der Arbeiter so wenige waren und die Ernte so groß, wie konnte, nachdem der Erlöser selbst eine so geraume Zeit vor den Ohren des Bolkes geredet hatte und den Saamen des göttlichen Wortes ausgestreut, dies Verhältniß noch immer dasselbe sein, wenn es nicht so sehr sehlte an Empfänglichkeit eben für das Wort Gottes, und wie sollten sie sich denn gerade bei der Größe der Ernte beruhigen über jedes Mißlingen, das ihnen ausstoßen konnte?

Und, m. g. F., ist es jezt anders oder ist es noch dasselbe? benn die Betrachtung des Erlösers über die Ernte und über die Arbeiter die geht uns alle an; wir alle theilen, wiewol in ver= schiedenem Maaße, den Beruf, zu welchem der Herr seine Jünger aussandte; mit Wort und That sollen wir alle verkündigen, daß bas Reich Gottes nahe herbeigekommen, baß es mitten in bas menschliche Leben eingetreten sei. Aber wir mögen nun sehen auf bas Berhältniß ber Chriftenheit zu bem ganzen menschlichen Ge= schlecht, ober wir mögen unseren Blikk beschränken auf basjenige, was uns näher liegt und in Beziehung worauf allein wir unser Betragen einzurichten haben, nämlich auf bas Verhältniß zwischen dem äußern Umfang ber christlichen Kirche und zwischen ber Zahl berjenigen, die in der That und Wahrheit der unsichtbaren Gemeine des Herrn angehören und von der Kraft seines Wortes durchbrungen sind, in beider Hinsicht werden wir sagen muffen, es ist noch immer basselbe, die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenige. So befinden wir uns denn auch in demselben Falle, wie die Jünger unseres Herrn, daß wir in Beziehung hierauf ein fräftiges und schönes Wort seiner Weisheit bedürfen, und das sinden wir in unserem Texte, in der zwiefachen Hinsicht, die ich schon angebeutet habe; benn einmal giebt ber Erlöser barin

seinen Jüngern eine Unterweisung, an wen vorzüglich sie das Wort ihrer Verkündigung richten sollen, und zweistens giebt er ihnen darin eine Beruhigung über alles Mißlingen, was ihnen in dem großen Geschäft der Verkündigung begegnen könne. Laßt uns dies beides in unserer heutigen Betrachtung in christlicher Andacht und Aufsmerksamkeit näher mit einander erwägen.

I.

Das Erste, m. g. F., bas Wort ber Unterweisung unsers Herrn, an wen sich seine Jünger mit dem Amt der Verkündigung des Reiches Gottes vorzüglich wenden sollten, sinden wir in unserem Texte so ausgedrükkt: "wenn ihr in eine Stadt oder in einen Markt gehet, so erkundiget euch, ob jemand darin sei, der es werth ist."

Was uns dabei zuerst auffallen wird, das ist eine Bedenklichkeit, die wir uns aus bem Wege zu räumen haben. Nämlich ber Herr giebt seinen Jüngern zwar eine Anweisung "wenn ihr in eine Stadt ober in einen Markt gehet, so erkundiget ench, ob jemand barin sei, ber es werth sei", aber von vorne herein ihre Schritte zu leiten, ihnen eine bestimmte Anweisung zu geben, in welche Stadt und in welchen Flekken von dem Punkte aus, wo sie sich befänden, sie gehen sollten, und welche hingegen liegen lassen, die ertheilt er ihnen nicht. Wie können wir anders glauben, als daß er vorausgesezt hat, daß in diesen ersten Anknüpfungen mit ben Menschen die Jünger von selbst würden geleitet werden burch die Berhältnisse, die sich ihnen barboten. So war es ge= wiß, so finden wir es, wenn wir mit Aufmerksamkeit die Geschichten der Apostel lesen, daß immer zunächst irgend eine im Leben sich von selbst ergebende Beranlassung die Jünger in ihren Bemilhungen leitete, Aufforderungen, von hier und borther, Berbindungen mit anderen Menschen, die sie von selbst bald hier bald borthin schikkten.

Und eben so, m. g. F., sinden wir es auch in unserem Leben.

Es giebt nichts so Großes und so Wichtiges, woran nicht die äußeren Umftände, in welche Gott einen jeden nach feiner Weisheit sezt, einen bedeutenden Antheil hätten, um ihn so ober anders zu bestimmen. Und das kann wol nicht anders, als uns zu großem Trost gereichen. Denn gerade in Beziehung auf den An= sang menschlicher Verhältnisse werben wir uns selbst am wenigsten rathen können, gerade da sind wir am meisten kurzsichtig; weil der Gesichtstreis so weit und ausgebehnt ist, würde uns gerade da die Wahl, die wir zu treffen hätten, sehr schwer werden. Aber jo wie damals die Jünger des Herrn zuerst durch seine person= lichen Berhältnisse ihren nächsten Wirkungsfreis angewiesen er= hielten, und hernach auf dieselbige Weise — baß ich mich dieses Ausbruffs bediene — während ihres Berufs auf Erden aus einer hand in die andere gingen, von einem Ort zum andern geleitet wurden, größtentheils an dem Faden äußerer Berhältniffe: fo ift et, und zwar zu unserem Trost, noch immer. Jeder Einzelne ift verflochten in das große geheimnisvolle Gewebe der göttlichen Weltregierung. Wie ihm biese Ort und Zeit, in ber er bas Ticht der Welt erblitken soll, anweist: so werden ihm auch seine Berhältnisse zunächst bestimmt durch die Verbindungen, in welche ihn der Herr führt, durch den Einfluß der ganzen Entwikkelung menschlicher Dinge auf den Ort, wo er sich befindet, auf das, was er in demfelben erfährt. Welchen Kreisen von Menschen vir zunächst zugeführt werden, um dort die uns allen von dem herrn anvertraute Arbeit in seinem Weinberge zu verrichten, das ist selten ober gar nicht bie Sache unfrer Wahl, fonbern es ist der göttlichen Fügung anheimgestellt. Aber wenn wir dann in einen bestimmten Kreis von Menschen eingetreten sind, wenn uns in dem Ganzen ein Wirkungskreis für unsere chriftlichen Bestre= bungen eröffnet ist, auch dann ist dieser noch zu groß und zu weit, als daß wir alles in demfelben erfüllen könnten, sondern wir müssen irgendwo anknüpfen und von da aus uns mit unsern Bemühungen weiter verbreiten. Und bas ist ber Ort, wo es

uns willkommen sein muß, eine Anweisung unseres Herrn darüber zu vernehmen, an wen zunächst wir uns mit unserer christlichen Liebe und mit unserem Eifer für die Sache des Evangeliums wenden sollen, wenn unser Beruf für die Welt im Ganzen oder für eine Zeit unseres Lebens bestimmt worden ist.

So laßt uns benn hören! Die Anweisung unseres Erlöfers lautet: "wenn ihr in eine Stadt ober in einen Markt geht, so erkundiget euch, ob jemand darin sei, der es werth ist, daß ihr euch zunächst und unmittelbar an ihn anschließet." Wo, m. g. F., wo uns erkundigen? was für einen Werth und was für eine Würdigkeit giebt es in Beziehung auf biefe Mittheilung ber un= mittelbar geistigen Gaben? Darüber sagt ber Erlöser nichts und überläßt es dem reinen, gottseligen Gefühl seiner Jünger, Die Vorschrift sich weiter auszuführen. Fragen wir nun, wo mögen sie sich benn erkundigt haben, und wo sollten sie sich erkundigen? Ja, was giebt es da anders, als die allgemeine Stimme der Menschen, die öffentliche Meinung, das herrschende Urtheil, wie es sich über diesen ober jenen ausspricht. Denn freilich im Ein= zelnen irren die Menschen gar leicht, der eine aus natürlicher Kurzsichtigkeit, ber andere aus leibenschaftlicher Eingenommenheit für ober wider, und so giebt es der Ursachen mancherlei, die das Urtheil der Menschen über ihre Brüder bald zu ihrem Nachtheil, bald zu ihrem Vortheil bestechen. Im Ganzen aber heben sich größtentheils, freilich in ruhigen Zeiten bes Lebens mehr richtiger und genauer als in stürmischen und bewegten, diese Fehler der Einzelnen auf, und wenn wir bie gemeinfamen Urtheile zusammen= fassen, so werden wir wenigstens nicht vor unserem Gewissen schuldig sein, wenn wir, ehe wir selbst noch eine genaue Kenntniß und ein eigenes Urtheil haben, uns barnach richten.

Und fragen wir: was es denn für eine Würdigkeit sei, und wie auch das richtigste öffentliche Urtheil von einem Menschen sagen könne, er sei werth der Gnadengaben Gottes? Darüber sagt uns nun freilich die Schrift zunächst, "sie sind allzumat

- Cityle

Sünder und mangeln bes Ruhms, ben sie an Gott haben soll= ten\*)", und keiner ist da, der da sagen könnte, er habe irgend etwas verdienet, ehe ihm Gott etwas geschenkt und gegeben; son= bern was einer aufweisen mag als sein Berdienst, das ist immer selbst schon wieder die Wirkung der göttlichen Gnade und nicht sein eigen \*\*). Aber giebt es veswegen gar keinen Unterschied bes Werthes und bes Unwerthes? Wir können freilich nicht sagen, daß der Werth eines Menschen in dieser Hinsicht in etwas an= derem bestehen könne, als barin, daß der eine ein Berlangen hat nach ber Erleuchtung burch bie göttliche Gnade; daß er sich hinaussehnt aus dem nichtigen Treiben dieser Welt in das Reich Gottes, welches allen verkündigt wird in Christo Jesu; daß er in dem Gefühl seiner eigenen Schwachheit und Berderbtheit ver= langt nach einer hülfreichen Hand, die sich gegen ihn ausstrektt. Bei wem bies am meisten ist, ber ist bann freilich am meisten werth, daß die Arbeiter in dem Weinberge des Herrn ihn zum Gegenstand ihrer Sorgfalt und Pflege, ihrer Liebe und Treue machen.

Aber noch etwas anderes, m. g. F., giebt es, was wir wol nicht ganz übersehen dürsen. Nämlich die Jünger des Herrn, wo wir sie sehen das Reich Gottes verfündigen, wie wir ihre Reden aufgezeichnet haben in der Geschichte der Apostel, berusen sich darin überall auf die alten Geschichten ihres Bolks und deren höhere geistige Bedeutung, auf die Uhndungen und Weissaungen der früheren Diener Gottes unter demselben, und eine andere wirksame Anknüpfung hatten sie nicht, als diese, um das Heil, welches nun der Welt in Christo Jesu geworden war, so auseinander zu sezen, daß es dem Verstande und dem Herzen der Menschen einleuchtend und willsommen war. Und auch da giebt es einen nicht zu übersehenden Unterschied zwischen denen, die eben, durch jenes Berlangen aufgeregt, sich eine Kunde erworden

<sup>\*)</sup> Röm. 3, 23. \*\*) 1 Cor. 4, 7.

haben von demjenigen, was mit dem Reiche Gottes zusammenshängt, und bessen Kenntniß das menschliche Gemüth schon auf die Verkündigung desselben vorbereitet hat, und denjenigen, die in einem dumpfen und trägen Sinne hingegangen sind und sich um das, was ihnen so nahe liegt, nicht bekümmert haben, die eben deshalb zur Verkündigung des Evangeliums auch die Kenntniß nicht mitbringen, die billig von ihnen gefordert werden kann. Diese sind es dann freilich auch weniger werth, als die übrigen, daß die Diener des Evangeliums zu ihnen kommen und ihnen den Weg des Heils zeigen.

Und gerade wenn wir darauf sehen, m. g. F., wie die Ernte so groß war, und der Arbeiter so wenige, müssen wir auch von der Weisheit dieser Ermahnung und Anweisung unseres Erlösers auf das innigste überzeugt werden. Denn es war ja nun desto nothwendiger, nicht einzelne Seelen für sich allein zu gewinnen, sondern solche, die zugleich wieder einen wohlthätigen Einsluß auf andere ausüben konnten, solche, an deren lebendiger Kraft Andere erstarken konnten im Glauben, und die dereit waren, an dem göttlichen Feuer der Liebe in ihrer Seele Andere sich entzünden zu lassen. Das sind aber keine Andern, als jene Verlangenden, und diese Kundigen dessenigen, was nicht sern abliegt von der Verkündigung des Reiches Gottes.

Und auch wir, m. g. F., nur wenn wir nach dieser Regel, die der Herr seinen Jüngern gegeben hat, jeder in dem Maaße, welches ihm verliehen ist, ein Zeugniß abzulegen von dem, der uns allen geworden ist zur Beisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heisligung und zur Erlösung\*), auch wir werden nur, nach dieser Regel handelnd, eine Sicherheit gewinnen können, daß unstre Arbeit eine gesegnete sein werde. Aber gar viele unter den Christen lassen sich gerade in diesen ihren größten Bestrebungen von andern Reseln leiten, und sie mögen dann besto mehr dieses Wort des

<sup>\*) 1</sup> Cor. 1, 30.

Erlösers zu Herzen nehmen. Der Herr selbst fagt bei einer Gele= genheit, wo er burchbrungen war von bem bisherigen Erfolg seiner wohlthätigen Bemühungen um bie Seelen ber Menschen: "ich banke bir Bater, bag bu es verborgen hast ben Weisen und Klugen tieser Welt, und hast es geoffenbart ben Unmündigen und benen, die für einfältig und thöricht gehalten werben von ber Welt\*)." Bon diesen Worten bes Erlösers ergriffen, glauben nicht wenige unter ben Christen, es seien nur biejenigen, die am wenigsten von der Welt geachtet werden, nur die, welche in den niedrigsten und dunkelsten Gegenden der menschlichen Gesellschaft sich angesiedelt haben, die empfänglich wären für die geistige Mittheilung der Schäze bes Erlösers. Aber in jenem Gebet spricht ber Erlöser teine Regel aus, ber er selbst gefolgt wäre, benn er ging eben so gut, wenn ihn die Obersten bes Bolks zu sich luden, als er ging ju den Zöllnern und Sündern, und er lehrte eben so gut in den Schulen, wo er von ben Gebildetsten seines Bolks umgeben war, als in der Wüste, wo sich größtentheils die Halfsbedürftigen und Armen um ihn gesammelt hatten. Sondern in jenem Gebet preiset er die Weisheit Gottes über ben Erfolg, ben seine Berfündigung des Reiches Gottes unter den Menschen gehabt hatte. Mer beibes ist, bas bürfen wir nicht verkennen, beibes ist weit von einander entfernt. Der Erfolg ist das, was der Herr überall bestimmt, und was wir nicht befugt sind, im voraus bestimmen ju wollen. Wir follen uns von nichts anderem leiten laffen, als von dieser Regel, die der Herr hier seinen Jüngern giebt. einer ist, ber ba verlangt nach bem Worte Gottes und ber bas gemeinschaftliche Zeugniß seiner Brüder für sich hat bei dessen Berkündigung, wo einer ift, der da besizt die Kenntniß von der Behre und von der Geschichte des Erlösers, dem soll sich unser herz mit unseren Erfahrungen aufschließen, ben sollen wir suchen ganz hineinzuziehen in die Gemeinschaft, von der er nicht fern ist

Carolin

<sup>3)</sup> Matth. 11, 25.

durch die vorbereitende Gnade Gottes. Aber wenn wir nur dem, was in der Welt verachtet ist, abgesehen von seinem innern Werth, uns hingeben, so thun wir dann eben so unrecht, als wenn wir uns in geistiger Beziehung nur anschließen wollten an die Ansgesehenen dieser Welt; auf der einen Seite ist die eine und auf der andern die andre Art geistiger Eitelkeit und geistigen Hochmuths.

Aber eben so wenig fagt ber Erlöser in ben Worten unseres Textes, wenn ihr in eine Stadt ober in einen Markt gehet, so erkundiget euch, ob jemand darin sei, der schon Partei genommen hat für die Verkündigung des Reiches Gottes, sei es durch Johannes ben Täufer, oder sei es burch mich felbst, sondern rein nach bem auch hiervon unabhängigen Werth ber Menschen follten sie sich erkundigen. Aber viele Christen folgen auch darin der Regel des Erlösers nicht, sondern in den mancherlei Berschiedenheiten sowol der Meinungen in Sachen des Glaubens, als auch ber sittlichen Gefühle in Sachen bes Lebens, wie wir sie unter ben Christen bald mehr bald weniger, aber immer gefunden haben, barnach richten sie sich und fragen: wer wol auf berselben Seite stehe, wo sie stehen, wer sich eben so ausbrüffe über die hohen Wahrheiten des heiligen Glaubens, wie sie es thun, wer seinem Leben unter den Menschen dieselbe Gestalt gebe, sei es eine strenge und ernste oder eine milbe und freundliche, und immer nur an bas Aehnliche, an bas, was ihnen am nächsten ist, schließen sie sich an. Das ist aber nicht nach ber Meinung unseres Erlösers, sondern wie in allen Dingen, in Beziehung auf welche die Christen überall verschieden sind, muß ber gemeinsame Wunsch aller ber sein, den der Apostel in einem seiner Briefe so ausdrükkt: "worin ihr aber noch verschieden denket, das wird euch der Herr offenbaren\*)." Er offenbart aber nicht anders, als durch menschlichen Mund und durch menschliche Rede, er offenbart nicht anders, als durch die Stimme bes göttlichen Geistes in bem Herzen und in bem Ber-

- - -

<sup>\*)</sup> Phil. 3, 15.

stadte der Gländigen und Frommen; ist es uns also um die Wahrheit zu thun, wollen wir selbst zu einer richtigen Erkenntniß gelangen und davon mittheilen nach unserem Vermögen, so sollen wir uns nicht ängstlich anschließen an diejenigen, welche eben so benken, wie wir, sondern auch unter denen, die mit unseren Ansichten und Gefühlen nicht übereinstimmen, fragen, wer es werth sei, damit aus der gegenseitigen Mittheilung eine nähere, deutslicher und bestimmtere Offenbarung dessen, was zum Heil der Seele wesentlich ist, hervorgehe.

Das, m. g. F., das ist also die Regel, die der Herr damals seinen Jüngern gab, und die auch wir alle auf unserem gemeinsschaftlichen Lebensgange anzuwenden haben.

#### III.

Und nun laßt uns auch zweitens sehen auf die Beruhi=
gung, die der Erlöser seinen Jüngern giebt für den
kall, wo, auch wenn sie seiner Regel gesolgt wären und das
Bort ihrer Verkündigung unter denen gegründet hätten, die nach
dem allgemeinen und öffentlichen Zeugniß es werth wären, ihre
Bemühungen sich dennoch vergeblich bewiesen.

Diese Beruhigung sinden wir in den Worten: "wo ihr aber in ein Haus gehet, so grüßet dasselbe, und so es dasselbe Haus werth ist, wird euer Friede auf sie kommen; ist es aber nicht werth, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden." Die beiden Aussprüche des Erlösers "wenn ihr in ein Haus gehet, so grüßet dasseldige" und "wenn sie es werth sind, so wird euer Friede auf sie kommen", stehen in einem näheren Zusiammenhange, als uns die Worte unmittelbar angeben, weil nämslich "Friede sei mit dir", der gewöhnliche Gruß der damasligen Zeit unter dem Bolke des Herrn war. Aber so könnte es scheinen, wenn wir mehr auf das Erste sehen, "wo ihr in ein Haus gehet, so grüßet dasseldige", als knüpste sich der Trost, den der Erlöser hier geben will, an etwas gar Unbedeutendes an. Allein der Herr selbst, als er einst in den Tagen vor seiner

Auferstehung zu ben versammelten Jüngern Worte ber Berheißung und bes Trostes redete, sagte: "nicht gebe ich euch ben Frieden, ben bie Welt giebt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch \*)." Damit macht er uns aufmerksam barauf, wie auch das scheinbar Unbedeutende in seinen Worten einen tieferen Sinn und eine höhere Bedeutung gewinnt, und ben foll es auch für uns alle haben. Was in bem Betragen ber Menschen gegeneinander nichts anders ist, als äußere Sitte, bei ber oft eben so wenig gedacht wird, als badurch empfangen und geleistet werden kann, das ist etwas Bedeutendes in dem Leben ber Jünger unseres Herrn, eben so wie es bedeutend war in seinem Munde. Jede freundliche Annäherung, mit der wir uns biesem ober jenem unter unseren Brüdern zuwenden, sie ist eine Wirkung von der Liebe, mit der wir alle umfassen möchten als solche, die ebenfalls erlöst sind durch das theuere Blut unseres Herrn. Der Gruß ber Freundlichkeit ist nichts, als ein Zeichen, welches die von dem göttlichen Heil bewegte Seele der andern Seele giebt, daß sie begehre, sich ihr zu nahen und die Segnungen ver göttlichen Weisheit und Liebe mittheilend zu empfangen. Nicht auf eine unüberlegte gehaltlose Weise sollen wir uns einer bem Andern nahen, sondern, wenn wir ein Haus begrüßen, so sollen wir mit dem Gruß einen Frieden bringen, welcher, wenn sie es werth sind, auf ihnen ruhen wird. Ein ernster, freundlicher Wille, gefällig zu sein und vienstfertig durch Rath und That, mitzutheilen nicht bloß von den äußern, sondern auch von den höhern geistigen Gaben Gottes, bieses Bestreben soll unser ganzes Leben leiten und demselben eine höhere Bedeutung geben, damit auch wir, wie ber Erlöser, fagen können: nicht geben wir euch Frieden, wie die Welt ihn giebt, sondern seinen Frieden möchten wir gern bringen.

Und welch ein herrlicher Trost in den Worten bes Herrn,

<sup>\*) 306. 14, 27.</sup> 

"wenn es nun einer werth ist, so wird ener Friede auf ihn kommen" was sagt er Großes und Köstliches mit diesen Worten! Richts anderes als dies und nichts geringeres: wenn wir uns mit einem ihm wohlgefälligen und dem seinigen ähnlichen Sinn zu denen am meisten wenden, die es werth sind, dann werden unsere Bemühungen, seinen Frieden mitzutheilen, den Frieden der Erlösung unter den Menschen, wenn auch nicht zu gründen, wenigstens zu befestigen, nicht vergeblich sein.

Wir mögen wol sagen, m. g. F., daß die Erfahrung biese Borte bes Herrn nicht scheine zu bestätigen. Wie viele Menschen, und zwar folche, die es wol scheinen werth zu sein, wandeln in der Nähe verer, die sich der göttlichen Gnade in ihrem Herzen erfreuen und Arbeiter sind in dem Weinberge des Herrn; wie viele hörten damals mit Begierde und Verlangen den Erlöser jelbst, und bekannten eben als solche, die es werth waren, daß er gewaltig lehre und nicht wie die Schriftgelehrten\*), und boch waren und blieben sie nicht beständig, sondern wenn der Herr tiefer eindrang in die menschliche Seele, wenn er sie gewaltig anfaste und rührte, dann war es ihnen eine harte Rebe und ne gingen hinter sich \*\*). Aber was wäre benn ber Glaube, wenn wir nicht den Worten des Herrn mehr trauen wollten, als allem äußern Schein? Glauben wir, und wie oft trösten wir uns nicht mit diesem Glauben in den vorübergehenden Trübsalen vieses Lebens, die gar nicht verdienen, daß man ihrer erwähne, wenn von der Herrlichkeit des Reiches Gottes die Rebe ist, glauben wir, daß ber Herr die Thränen und die Seufzer ber Seinigen zählt, und baß keiner, auch nicht ber leifeste in ber Euft verhallt — und dem Trost sollten wir nicht glauben, daß fein Wort des Lebens verloren gehe, daß kein Wort des Frie= dens, kein Wort der Ermahnung zu dem Wege des Herrn, welches aus einem seinem Dienst ergebenen Gemüthe in einen folchen,

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 29. \*\*) Joh. 6, 60. 66.

der der göttlichen Gabe nicht unwerth ist, übergeht, daß keins davon vergeblich sein kann? Wir sollen es ihm glauben, dem Hirten und Bischof unserer Seelen, dem, der von oben herab seine ganze Gemeine regiert und den Geist in sie gesandt hat als ihr innerstes Leben, der in alle Wahrheit leitet und alles dessen freundlich erinnert, was er selbst gehört hat! So ist es auch die Erinnerung des göttlichen Geistes, die uns dieses theure Wort seines Mundes ausbehalten hat, und mit inniger Freude und großer Zuversicht sollen wir es annehmen.

Freilich wol mag es oft scheinen, als ob bieses ober jenes vergeblich gewesen sei. Aber wenn wir bebenken, wie oft im Großen und im Aleinen, im Ganzen und im Einzelnen im Reiche Gottes uns erscheinen schnelle, glükkliche Wirkungen, die mit dem, was sie zuerst veranlaßt hat, in keinem Verhältniß zu stehen scheinen: o so laßt uns zurükkbenken, wie manches Wort des Friedens mag da ergangen sein, wie manche Erinnerung an die ewigen Gebote des Herrn, wie manche Anfassung des Gemüths, die vergeblich zu sein schien, als das Wort des Herrn aus seinem eigenen Munde zu den Menschen drang; aber jezt, jezt erwächst eine reichliche Frucht, jezt gerade erst erweist sich die Kraft des göttlichen Wortes, jezt auf einmal gedeiht zur Reise, was lange verloren zu sein schien!

Aber noch herrlicher ist das zweite, was der Erlöser sagt, "wenn sie es aber nicht werth sind, so wird euer Friede sich wieder zu euch wenden." Herrlicher, sage ich, nicht in Beziehung auf den Erfolg, aber wol in Beziehung auf das, was ein ängstliches und besorztes Gemüth beschäftigt. Denn freilich ist es schön, festzuhalten überall jenen Glauben, daß der Gruß des Friedens im Namen des Herrn nimmer vergeblich sein kann bei denen, die dessen werth sind; und wenn er uns vergeblich zu sein scheint, wie leicht glauben wir dann nicht: so sind sie es doch nicht werth gewesen, ohnerachtet sie es schienen, ohnerachtet des Zeugnisses, welches alle ihnen gaben. Sowol für jene Fälle,

als für biese, wo wir unrecht geleitet und unsere Bemühungen vergeblich sind, ist nun der zweite Trost des Erlösers, "so sie es aber nicht werth sind, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden."

Was heißt bas anders, m. g. F., als in unferem eigenen herzen werben wir dann ben Segen erfahren, den der Andere nicht erfahren kann und nicht will; zu uns selbst wird die Kraft bes göttlichen Wortes zurüftkehren und tiefer in unserer Seele wurzeln und uns weiter bringen in ber christlichen Bollkommen= heit und stärker machen in jeder christlichen Tugend. Das ist es, was wir freilich auch schon in anderen Gebieten des mensch= lichen Lebens bemerken; auch da ist es wahr, daß alles Wohlgemeinte und in sich selbst Tüchtige, wenn es seinen Erfolg in der Welt zu verfehlen scheint, boch bem wenigstens zum Vortheil gereicht und zum Segen und zur Förberung im Guten, von bem es ausging, um Früchte zu bringen, die es nicht bringen kann. Wer nirgends so wahr, als in den Angelegenheiten des Glaubens und ber Frömmigkeit! Denn was ist ber Gruß bes Friedens, ben wir ben Menschen bringen, was ist bas Wort ber Berkün= digung, welches wir zu ihnen reden, als nur die Kraft des Er= lösers in unserem eigenen Gemüth? Wie können wir anders, als uns immer genauer mit bemfelben beschäftigen? So wie wir hinaustreten mit unseren guten Wünschen in bas Leben ber Men= schen, um ihnen ben Frieden der Erlösung zu bringen, so müffen wir erst in bem Innern unseres Gemüths bas Bild bes Erlösers aufgefaßt haben, damit wir es als das seinige geben und nicht als das unfrige. Und dieses Bertiefen in den Erlöser, dieses immer Zurüktgehen zu seinem heiligen Worte, dieses immer mehr Befestigen seines Bilbes in unserer Seele: o bas kann nicht un= fruchtbar bleiben, ber Friede, ben wir vergeblich angeboten haben, ber muß wieber zu uns kommen.

So sinden wir die Apostel und das Zeugniß geben sie dem Herrn, daß nichts in der Welt sie ungeduldig gemacht habe in

-

ihrem Beruf, sondern daß sie mitten unter ben Widerwärtig= keiten, mitten unter bem Wiberstand und ber Gleichgültigkeit ber Welt, mitten unter ben Schwachheiten nie lässig wurden in ihrem Dienst und nie aufhörten an Gottes Statt bie Menschen zu bitten, "laßt euch versöhnen mit Gott\*)." Und diese Erfahrung haben immer diejenigen gemacht, die im wahren Glauben an unfern Erlöser gestrebt haben, sein Reich auf Erden zu bauen, und bie werden wir alle noch immer machen, wenn wir, das Herz voll von heiliger Liebe zur Wahrheit und zu bem, burch bessen unendliche Liebe wir erlöft find, in seinem Weinberge zu arbeiten uns berufen fühlen. Was uns äußerlich nicht gelingt, davon werden wir den Segen innerlich erfahren. Freilich sind wir in bieser großen Beziehung in einer anbern Lage, als bie Apostel bes Herrn es waren; sie sollten die Gemeine des Herrn erst gründen, sie sollten die Menschen zur Buße rufen und ihnen bann die Bergebung der Sünden durch ben Glauben an Jesum Christum, ber von Gott in die Welt gesandt ift, verkündigen. Das ist unser Amt nicht, sondern wir haben alle, unter benen wir bas Reich Gottes fördern sollen, anzusehen als solche, an bie bas Wort ber Verkündigung schon ergangen ist und an die es auch gewiß nicht ohne Segen ergangen ist; wir haben kein Recht diejenigen, welche nicht nur durch die Taufe aufgenommen sind in den Umfang der Gemeine des Herrn, sondern an die schon von ihrer Jugend auf ergangen ist bas Wort ber Lehre über ben ganzen Umfang bes Glaubens, ber sich in allen heiligen Schriften, die in ber Gemeine ber Chriften niedergelegt find, wiederfindet, wir haben kein Recht, sie als solche anzusehen, in beren Herzen ber Geist Gottes nicht wirkt und ohnerachtet ihrer vielen Schwachheiten und Sünden in sie bringt, wir haben kein Recht sie anzusehen als solche, welche bas Reich Gottes von sich gestoßen haben und mitten in bem Umfange bes Reiches Gottes

- Ciayle

<sup>\*) 2</sup> Cor. 5, 20.

e ein neues Reich der Finsterniß bilden. Aber wol wissen wir, sie schwachen Seelen überall bedürfen gestärkt zu werden, stiesenigen, die noch nicht vollkommen im Lichte wandeln, bestien, daß ihnen das Licht immer heller aufgehe; wol wissen t, daß die Gemeinschaft der Christen es bedarf, immer sester nüpst zu werden und immer mehr Bertrauen zu gewinnen zu n, der sie gestistet hat. Das ist der Dienst, den wir dem und leisten sollen, aber auch in dem haben wir keine andere zu zu befolgen als die, welche der Herr in den ersten Worten irres Textes seinen Jüngern gegeben hat, und auch in dem im wir uns dessen zu getrösten, was er in den lezten Worten irres Textes als ein schönes, als ein großes und herrliches mit der Berheißung ausspricht.

Bolan, so last uns nicht mübe werden Gutes zu thun, so wir können; last uns nicht mübe werden das Heil, welches in Christo geworden ist, zu verkündigen durch Wort und it; last uns offenen Auges und offenen Ohres wandeln unter Amenschen als Werkzeuge des Herrn und last uns überzeugt in daß jeder Dienst und jedes Opfer, welches wir dem Herrn Ism, entweder in der Welt um uns her oder unserem eigenen Ism Segen stiftet und Frieden bringt. Denn kein Wort kann irren gehen, was der Herr geredet hat! Amen.

### IV.

# Am 10. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Matthäi 10, 17—20.

Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten vor ihre Rathhäuser und werden euch geißeln in ihren Schulen, und man wird euch vor Fürsten und Könige führen um meinetwillen zum Zeugniß über sie und über die Heiden. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern euers Baters Geist ist der durch euch redet.

M. a. F., es bedarf, nachdem wir schon bekannt sind mit dem allgemeinen Gegenstande dieser Reihe von Vorträgen, keines besondern Einganges in Beziehung auf die verlesenen Worte unsers heutigen Textes. Es ist für sich selbst deutlich, daß der Erlöser darin seinen Jüngern eine Anweisung ertheilt in Bestress der Führung ihres Amtes, und zwar in Beziehung auf die rechte Art von Verantwortung, die von ihnen würde gefordert werden.

Damit wir aber ben Rath, ben er ihnen hier giebt, zu unserer Erbauung anwenden können, so ist freilich zuerst nöthig, daß wir überlegen, in wiesern auch wir noch in benselben Fall kommen können, und ob es mit der Sache des Christenthums und mit dem allgemeinen Beruf aller Christen, dieselbe nach ihren besten Kräften zu förstern, jezt noch eben so oder anders stehe, als damals. Das laßt uns also erst mit einander erwägen und bann auf den Rath selbst achten, den der Herr seinen Jüngern giebt.

T.

Der Erlöser sagt nämlich zu seinen Jüngern, indem er in die Zukunft hineinschaut, wo sie seine Sache auf Erden würden zu verrichten und das Evangelium von ihm zu verkündigen haben, daß sie würden überantwortet werden in die Schulen und auch vor Fürsten und Könige geführt, worin er also unterscheidet und zusammensaßt diesenigen, welche die Weisheit des Volks, und diesenigen, welche die Wacht desselben zu verwalten haben.

Beibes ging an den Jüngern des Herrn bald und auf ver= schiedene Art in Erfüllung; denn zuerst wurden sie vor den hohen Rath ihres Bolks und vor die Schulen ihrer Weisen gestellt, um Rechenschaft zu geben von ihren Lehren oder auch nur, um sich verbieten zu lassen, daß sie nicht predigen sollten in diesem Namen. Und als späterhin bas Evangelium Wurzel gefaßt hatte auch unter den Heiben, da waren es auch bald die Weisen dieser Welt, welche die Lehre des Evangeliums angriffen und gegen welche sich also die Bertheidiger des Christenthums zu verantworten hatten. Eben so waren es die Fürsten und Könige und ihre Stellvertreter, die Obrigkeiten höherer und niederer Art, die sich sehr bald in tiese große Angelegenheit ver Verkandigung des Christenthums mischten, indem nämlich den Christen Schuld gegeben ward, theils, taß sie die allgemeinen Bande des Glaubens und der Frömmigleit, durch welche die Menschen zusammengehalten wurden, und die auch immer ein so wirksames Mittel waren, sie in Gehorsam

gegen menschliche Ordnung und menschliche Geseze zu erhalten, wankend machten, und theils daß ihre Lehre überhaupt eine solche sei, die nur darauf abzwekke, Unordnung, Aufruhr, Geringschäzung alles dessen, was besteht, in den Menschen zu wekken. So war es freilich natürlich und konnte nicht anders sein, so lange das Christenthum sich ausbreitete vorzüglich unter solchen Bölkern, die vorher, sei es nun dem jüdischen Wesen oder dem heidnischen Wahn und Aberglauben zugethan waren.

Nun ist es aber freilich nicht mehr so, m. g. F. Gegenwärtig ist die Verbreitung des Christenthums nach außen unter solche Bölker, welche die Stimme desselben vorher noch nicht vernommen haben, ein sehr geringer Theil der gesammten christlichen Thätigseit, und der Name der Christen ist in dem größten Theile der Welt so geachtet, und die meisten Völker, die zur Kenntniß des Evangeliums noch nicht gesommen, sind den christlichen Völkern so untergeordnet in jeder Art der Vildung des Geistes, daß von einer solchen Verantwortung nur in wenigen Fällen die Rede sein kann.

Aber es ist eben seitbem geschehen, daß das Christenthum selbst verschiedene Gestaltungen angenommen hat, und bald hat das Licht desselben in seinem ganzen Umfange heller geglänzt, bald sind Zwischenräume der Finsterniß eingetreten. Wenn dann Gott sich Rüstzeuge erwählte, um den erloschenen Glanz wieder herzustellen, dann trat derselbe Fall ein, daß auch sowol die Weisen einer jeden Zeit aufstanden gegen diesenigen, die ein helleres Licht wieder anzuzünden von Gott ausgerüstet waren, als auch, daß die Mächtigen der Erde sich ebenfalls, durch mancherlei Vorspiegelungen und leere Besorgnisse gedrängt, daßegen erhoben. So geschah es zur Zeit unserer Kirchenverbesserung, daß die ersten Vorgänger derselben auf der einen Seite zu kämpsen hatten mit den Schulen der christlichen Weisen und Gelehrten, in denen aufbewahrt ward das auf mancherlei Weise erloschene Licht früherer Zeiten, und es sehlte auch nicht, daß diese Helen des Glaubens

and the same

von ihren Gegnern beschuldigt wurden, daß ihr ganzes Bestreben: nur darauf abzwekke, die menschliche Ordnung zu zerstören. Da wurden sie denn gesordert vor Fürsten und Könige, um Antwort zu geben über ihre Lehre!

Und eben so, m. g. F., geht es nun, wenn gleich in einem geringeren Maaßstabe, und wird es gewiß auch immer gehen in ber driftlichen Kirche, abwechselnd zu gewissen Zeiten mehr im Rleinen, zu andern aber wieder mehr im Großen. Denn so hat es der Herr geordnet, weil es unvermeidlich ist, daß in ben Händen der Menschen auch die Wahrheit, die Christus ans Licht gebracht hat, verändert, theils im Einzelnen verunstaltet, theils der verschiedenen Beschaffenheit der Menschen gemäß auf verschiedene Weise bargestellt wird, und daher kann es unmöglich sehlen an Streit und Gelegenheit zur Verantwortung. Und auch bas ist in ber driftlichen Kirche immer noch nicht felten, daß auch diejenigen, die eigentlich nur die irdische Gewalt der menschlichen Gefellschaft zu verwalten haben, sich doch aufwerfen bald mit mehr, bald mit weniger Anschein des Rechts zu Richtern über basjenige, was in der Gemeine des Herrn in Beziehung auf chriftliche Wahrheit und Weisheit vorhanden ist. Und so sehen wir, daß allerdings in einem gewissen Sinne die Beziehungen und Berhältnisse sich geändert haben; was aber ber Herr hier wefentlich meint, indem er zu seinen Aposteln redet, nemlich ben Fall, daß ber Christ Rebe und Antwort geben muß, bald vor bem Gericht ber menschlichen Weisheit, balb vor ber bürgerlichen Gewalt und bem äußern Anfehen, über seine eigenthümliche Ueberzeugung von ber Wahrbeit bes Chriftenthums, Dieser Fall tritt unter mancherlei Gestalten immer noch ein und wird niemals aufhören einzutreten.

Wie nun, m. g. F., auch darin die Gestalt des Christenthums und der Gemeine des Herrn sich geändert hat, daß allerdings für jezt noch die öffentliche Verkündigung des göttlichen Wortes, die Auslegung der göttlichen Schrift, die Belehrung der Christen

1000

ein eigener Beruf ist, zu welchem sich die driftliche Kirche ihre Diener aussondert und erwählt, doch aber ber große Unterschied, ber in ben ersten Zeiten ber Kirche natürlicher Weise Statt finden mußte zwischen ben Aposteln bes Herrn, bie seine eigene Unter= weisung genossen hatten und mit ihm gewandelt waren von ber Zeit seiner Taufe an bis zu bem Augenblikk seiner Aufnahme in den Himmel, und zwischen benen, die durch ihr Wort allmälig erst sowol von der Herrschaft des Gesezes, als von der Herrschaft des heidnischen Wahnes dem Lichte des Evangeliums gewonnen wurden, daß dieser große Unterschied, sage ich, jezt nicht mehr Statt finden kann, sondern durch die Wirkungen des göttlichen Geistes und durch die Kraft des Evangeliums nun immer mehr die Zeit nahen kann, die als bas schönste Ziel ber Bollkommen= heit in dem Schoße der chriftlichen Kirche den Chriften vorge= halten wird, wo nemlich mit Recht von einem jeden wird gesagt werden können, baß er von Gott gelehrt sei\*), so, m. g. F., ift benn, diesem Unterschiede gemäß, auch ber Beruf, Verantwortung zu geben über bie Lehre bes Evangeliums ein weit allgemeinerer, als er bamals es war, wo nur einige wenige es waren, die ba auftreten konnten, um überall die gemeinfame Sache zu ver= theibigen.

So ist es benn für uns alle ber Mühe werth und etwas Wichtiges, daß wir mit einander den Kath, den der Herr in dieser Beziehung seinen Jüngern giebt, erwägen, und das sei denn der folgende Gegenstand unserer Betrachtung.

#### П

Dieser Rath aber besteht darin, daß der Herr zu seinen Jüngern sagt, sie sollten nicht sorgen, was sie reden würden, wenn sie zur Berantwortung gezogen würden über seine Lehre; denn es würde ihnen gegeben werden zu derfelben. Stunde, wo sie es bedürften. Und weil er besorgt, daß

- Cityle

<sup>\*) 306. 6, 45.</sup> 

bies ihnen wol zu groß scheinen möchte und daß sie sich selbst unfähig fühlen möchten, nach dieser Anweisung im Dienste ihres Meisters zu Werke zu gehen: so fügt er hinzu, daß sie dabei nicht auf sich selbst zu sehen hätten, denn sie wären es nicht, die da redeten, sondern der Geist ihres Baters wäre es, der durch sie redete. Und dies beides, jene Anweisung und diese ermuthigende Verheißung des Herrn, stehen in dem genauesten Zusammenhange mit einander.

Was nun zuerst die Anweisung betrifft, m. g. F., daß der Chrift, wo es darauf ankommt, Berantwortung über die Lehre des Evangeliums zu geben, "nicht sorgen solle, was er reden werde, denn es werde ihm gegeben werden zu der Stunde, wo er es bedars": so scheint diese Anweisung leicht auf den ersten Andlikt der Art, wie sonst menschliche Dinge getrieben werden, nicht angemessen; aber eine genauere Betrachtung wird uns bald lehren, wenn wir nur die Worte des Herrn in ihrem rechten Umsange verstehen, daß eben dies das einzig Richtige sei.

Nemsich wir würden ja gewiß irren und die Worte bes herrn gewaltsam aus ihrem Zusammenhange heraus reißen, wenn wir sie anwenden wollten auf bas große und wichtige Ge= schäft dristlicher Belehrung. Denn ganz ein anderes ift es, wenn man überzeugen, wenn man auseinanbersezen, wenn man Einzelnes aus bem Allgemeinen ableiten, wenn man Berschiedenes in seiner Uebereinstimmung barstellen foll. So oft wir uns unter einander belehren, so soll uns ein besonderer Theil ber christlichen Wahrheit ober ein besonderes Gebiet des christ= lichen Lebens vor Augen stehen, und jeder, der da auftritt, um zu lehren, in welcher Gestalt und Weise es auch sei, ber muß es für seine heiligste Pflicht halten, eben je mehr ihm angelegen ist, auf Andere zu wirken, daß auch alles recht sei, was er sagt, und baß es nicht aus seinem Eigenen komme, sondern aus dem gemeinsamen Schaz ber göttlichen Wahrheit, Die ber Seele foll mitgetheilt werben. Daher gehört es auch zu ber wahren und

in Loggie

löblichen Ordnung in allen christlichen Gemeinen, daß das Geschäft des Lehrens, sowol des öffentlichen Belehrens der Gemeine, als auch des Unterrichts der Jugend, betrieben werde mit der größten Sorgfalt und mit der genauesten Ueberlegung, und daß sich nicht da jemand verlasse auf das, was ihm der Augenblikk eingeben werde.

Es war aber auch nicht eben dieses Geschäft, von welchem der Erlöser in den Worten unsers Textes redet, sondern es war die Vertheidigung des Evangeliums gegen die Gegner desselben, und wenn wir das nur festhalten, so werden wir sinden, daß auch hier die Weisheit des Erlösers die einfachste und eben deswegen auch die höchste ist.

Um bies einzusehen, m. g. F., so lagt uns nur vergleichen, wie wol in einem solchen Falle berjenige zu Werke gehen mag, ber vollkommen überzeugt ist und in seinem ganzen Innern burch= brungen von der Wahrheit bessen, was er glaubt und vertheidigt, und wie auf ber andern Seite berjenige zu Werke gehen wird, bem selbst noch dieses ober jenes ungewiß ist, und bessen Herz noch nicht ganz fest geworden. Der Erste nemlich, weil er fo fest überzeugt ist und so ganz durchbrungen von der Wahrheit, so weiß er eigentlich nicht, wo wol ein anderer dieses angreisen werbe, was für ihn die höchste Gewißheit und die größte Klarheit hat, und kann sich nicht benken, von welcher Seite wol, sei es die menschliche Klügelei eines verkehrten Berstandes, ober sei es bie Luft eines verderbten Herzens, wol kommen werden, um die einfache göttliche Kraft und Wahrheit bes Evangeliums anzugreifen; und eben barum, weil er bas nicht weiß, so kann er sich nicht auf eine besondere Weise rüsten, sondern er ist nur gerüstet durch seine feste Ueberzeugung; und weil er weiß, daß das in feinem ganzen Zusammenhange göttliche Wahrheit ist, wodurch er sein Leben leiten läßt und was alle seine Gebanken zusammen= hält und regiert, so kann er nicht anders, als die feste Ueberzeugung haben, daß sich ihm bas, was bagegen auftritt, sei es was es sei, nicht nur fogleich in seiner Falschheit und Berkehrt-

. ......

heit entbekken, sondern daß er sogleich auch finden werde, mit welchen Waffen er dagegen kämpfen soll.

Aber fo kann freilich ber nicht zu Werke gehen, bessen Herz noch nicht festgeworben ist, ber noch täglich bamit zu thun hat, seine Ueberzeugung zu berichtigen, ber noch selbst mit biesem ober jenem Zweifel tämpft, in bem selbst in manchen Augenblikken geheime Wünsche bes Herzens aufsteigen, bag es sich mit biesem ober jenem in bem ganzen Gebiet und Umfang bes Chriftenthums nicht so verhalten möge, wie es sich verhält. Wer ba ist ein= geweiht schon im Voraus in bas Geheimniß berjenigen, beren Fleisch gelüstet wiber ben göttlichen Geist, ber kann, indem er sich genau in ihre Stelle zu verfezen weiß, auch wol im Voraus schon übersehen, wie er in ihnen das beschwichtigen werde, was er in fich felbst au beschwichtigen bemüht ist; ber kann sich benken, je nachdem er die Aehnlichkeit ber Menschen kennt, mit benen er es zu thun hat, welche Art ber Einwendungen und Gegenreben wol von bieser ober jener Seite her möchte vorgebracht werben, und je weniger er sicher ist in sich felbst, um besto mehr kann und muß er vorher forgen und berechnen bei sich felbst, was er sagen werde. In diesem Geschäft also ba verräth die vorbereitende Mugheit, bas forgfame Vorherbebenken bie eigene Schwäche unb Mangelhaftigkeit der Ueberzeugung, und es bekundet dadurch der Mensch, daß er noch nicht ganz Eins geworden ist mit dem Geist des Evangeliums.

Aber eben beswegen konnte von dem Erlöser, dem Gott alle seine Werke gezeigt und offenbart hat\*), und der sich selbst das Zeugniß geben konnte, seinen Jüngern alles mitgetheilt zu haben, was er von seinem Bater gehört habe, und der sie eben deswegen anredet als seine lieben und theuren Freunde\*\*), von dem konnte keine andere, als jene einsache Weisheit kommen, und so mögen wir uns denn überzeugen, daß die Ausübung derselben in unserem

<sup>\*) 366. 5, 20. (1) \*\*) 306. 14, 15.</sup> 

mannigfaltigen Berkehr mit der Welt benjenigen am meisten geziemt, die gleich den Jüngern des Herrn schon am meisten sest geworden sind im Glauben, und daß, in wiesern der Gläubige sich getraut, so unvorbereitet, wo es die Gelegenheit giebt und wo es von ihm gesordert wird, in die Schranken zu treten, um die Sache des Christenthums zu vertheidigen, daß dies das Maß sei von der Festigkeit seines Herzens und von der Klarheit seiner Ueberzengung.

Aber freilich, m. g. F., hängt bies auf bas innigste zusammen mit bemjenigen, was der Erlöser seinen Jüngern zum Trost und zur Ermuthigung fagt: "ihr feib es nicht bie ba reben, fon= bern es ist euers Baters Geist, ber burch euch rebet." Denn bas ist eine fehr allgemeine Erfahrung, je mehr ber Mensch glaubt, baß basjenige, was er erklärt, was er auseinander fezt, was er vertheidigt, was er den Menschen lieb und werth machen foll, je mehr er glaubt, bag vies aus seinem eigenen Herzen, aus seiner eigenen Empfindung und aus seinem eigenen Verstande kommt, besto mehr muß er auch ahnben, bag, weil nicht ein Mensch bem andern gleich ist, eben bies manches Entgegenstehende finden werde in dem Berstande und in der Empfindung anderer Menschen, und um biese zu befriedigen, so sucht er, je mehr es ihm fehlt an der innern Kraft der Ueberzeugung, besto mehr die äußere Kraft, die aus ber Kunft und dem Schmukk menschlicher Rebe entsteht, und biese sind die wenigsten im Stande, ihren Worten auf eine unvorbereitete Weise beizulegen — und baher in solchen Fällen am meisten bas Gefühl ber Nothwendigkeit, auch auf jede Bertheidigung einer guten Sache, auch auf jede Berantwortung, die wir abzulegen haben, so forgfältig gefaßt und vorherbereitet zu fein.

Je mehr aber der Mensch sich bewußt ist, daß das, was ihn bewegt und erfüllt, eines höhern Ursprungs ist, desto mehr ist er sich auch bewußt der höhern Kraft, die es ausübt. Dem einzelnen Menschen und seinem Werke kann der einzelne Mensch

- Cook

gegenüberstehen; dem gemeinsamen Geist aber widerstrebt der einzelne immer nur schwach und vergebens, und wird bald seiner Gewalt inne.

Dieses Verhältniß bemerken wir schon in menschlichen Dingen mischen bem, was nur bem Einzelnen eignet und zwischen bemjenigen, was bie Kraft und ber Geist eines weitverbreiteten ge= meinsamen Lebens ist. Da weiß jeder, daß sein Wort einen Fürsprecher hat in bem Herzen und in dem Sinne der Menschen selbst; da weiß er, es wird auch in ihnen dasjenige lebendig an= tlingen und von ihnen erkannt werben, was in bem Gemüthe sein muß und vielleicht nur schlummert ober eben überbekkt ist auf eine zufällige Weise. Was aber, m. g. F., will bas sagen gegen jenen Unterschied zwischen dem, was aus dem Herzen und aus ber Seele bes einzelnen fündigen Menschen selbst hervorgeht, und zwischen bemjenigen, was ber Geist bes Wortes aus ihnen Darum wußte auch ber Erlöser, um seine Jünger zu bewegen, daß sie seiner Ermahnung folgen möchten, nichts Kräf= tigeres hinzuzufügen, als daß er sie dessen erinnert, was er ihnen gewiß vamals schon öfter gesagt hatte, daß je mehr sie leiblich würden von ihm gesondert sein, um desto mehr und besto frästiger sein und seines Vaters Geist in dem Innern ihres Herzens wohnen, und aus ihnen heraus reben und handeln werbe. Darum ist es auch nicht anders möglich, als daß sehr verschieden sein wird ber Muth desjenigen, der, wenn er etwas zu vertheidigen und zu vertreten weiß, fühlt, daß er nur sich selbst vertheidigt und vertritt, und ganz anders und viel größer und erhabener der Muth bessen, der überzeugt ist, und dem der Geist Gottes in seinem Herzen das Zeugniß giebt, daß er nichts sucht und will, als die ewige Wahrheit, die von oben kommt; daß er sein eigenes Tichten und Trachten, so wie sein eigenes Sinnen und Denken freiwillig hingegeben hat in den Dienst eines höheren Geistes, und daß dem alles untergeorduet ist oder vielmehr, alles aus der Amft und Fülle besselben hervorgeht, was sich in seinem Herzen

- Cityle

und in seinen Gebanken regt. Je mehr wir diese Zuversicht haben, desto mehr wird unser Muth und unsere Kraft in der Bertheidigung des Evangeliums dem der ersten Jünger des Herrn gleich sein, um desto mehr werden wir uns kräftig genug fühlen, die einfache Weisheit des Erlösers, die er in den Worten unseres Textes gegen seine Jünger ausspricht, zu befolgen.

Was aber, m. g. F., was könnte wol bem Christen wichtiger sein, als eben dies, zu wissen, wie sest sein Herz ist, wie stark sein Glande, wie tief gewurzelt seine Ueberzeugung von demjenigen, was uns allen das Theuerste und Heiligste ist! Das können wir aber nicht besser wahrnehmen, als eben dadurch, wenn wir in diesen Zustand der Berantwortung und Vertheidigung kommen. Darum hat die göttliche Weisheit von Zeit zu Zeit solche Umstände herbeigesührt in der christlichen Kirche, wo es wichtige Sachen des Glaubens und der Ueberzeugung zu erörtern gab; darum erwetst sie noch von Zeit zu Zeit der guten Sache des Evangeliums mehr oder weniger wohlmeinende Gegner, damit wir, die wir glauben, des Maaßes unserer Kraft inne werden, damit wir sühlen, in welchem Grade es der Geist des Herrn ist und wie weit wir bereit sind und tüchtig, als Wertzeuge des göttlichen Geistes.

Aber auch, was das lebendige Verhältniß betrifft, welches sich zwischen denen nothwendig entwiffelt, von denen der Eine Verantwortung fordert und der andere Verantwortung giebt, auch in Beziehung auf dieses bedarf der, aus welchem der Geist des Vaters redet, weil er in ihm wohnt, keiner vorläusigen Sorgen. Denn so wie dieser Geist der Geist der Wahrheit ist, der uns in alle Wahrheiten leitet, der uns alles dessen erinnert, was unser Erlöser gesagt hat; so wird dieser Geist des Gedächtnisses und der Erinnerung uns gewiß dann am wenigsten verlassen, wenn wir das Herz voll haben von dem göttlichen Triebe, für die Sache des Evangeliums zu reden und unsere Ueberzeugung zu vertheidigen vor denen, die sie angreisen; da wird gewiß dem

----

wahrhaft Gläubigen das rechte und kräftige Wort nicht fehlen, sondern der Geist der Wahrheit und der Erinnerung wird es ihm geben zu der Stunde, da er seiner bedarf.

So wie nun ber Geift bes Baters ber Beift ber Bahrheit ft und uns in dieser Hinsicht sicher führt, so ist er auch ber Geist ber Liebe, ber uns gewiß immer richtig leiten wird in ber Art und Weise biejenigen zu behandeln, die als Gegner ber drift-Ichen Wahrheit auftreten. Denn unmöglich, m. g. F., kann ber Grift bas große Geschäft, Rebe und Antwort zu geben von feidem Glauben, nur auf die Weise behandeln, daß er mit sich selbst strieben ist, wenn er die Gegner der Wahrheit zum Schweigen Stracht hat, daß sie gegen sein kräftiges Wort nichts mehr zu mten wiffen, fondern baran muß ihm am meisten liegen, baß Stillschweigen, zu welchem er sie nothigt, kein Stillschweigen in Berlegenheit und bes Wiberwillens fei, daß bem Evangelio aus seinem Siege fein neuer Hag und feine neue Feindschaft in ben Herzen ber Menschen erwachse; sonbern vielmehr, daß burch ite solche Berhandlung bie verstofften Herzen aufgeregt werben, ihnen etwas ahnbe, nicht nur von ber Araft bes Evangeliums, ich zu vertheibigen, sondern auch von der, in die Herzen ber Amschen hineinzudringen als ein Strahl bes Lichtes und als tie beseligende Kraft ber Erlösung. Und haben wir in biesem Seschäft ber Vertheidigung bes Evangeliums biese Kraft ber Liebe; o fo wird auch ber Geift ber Liebe uns leiten, bag wir Deschaffenheit ber Menschen erkennen, mit benen wir es zu han haben, daß wir ihr Gemüth ergreifen und erheben, und daß bir, fo wie wir sie zum Schweigen bringen und ihr Herz mit Chrfurcht vor dem erfüllen, der die Wahrheit ist und bas Leben\*), ad die Lust in ihnen erwekken, die Wahrheit zu ergreifen und sie in ben Kreis ihres ganzen Daseins aufzunehmen. Und barum bewirft benn ber Geift ber Liebe, ber aus ben Menschen rebet,

<sup>\*) 30</sup>b. 14, 6.

nicht nur dies, daß sie frei sind von Hochmuth, wenn sie den Sieg über die Gegner des Evangelii erringen, sondern er leitet sie auch mit der Araft der Liebe, die feindseligen Herzen zu gewinnen, damit etwas hinzugethan werde zu dem Umfang des Reiches Gottes auf Erden.

So, m. g. F., so wird sich immer in der christlichen Kirche auch dieses Wort des Herrn bewähren als die einzig wahre und tiefste Weisheit, und wenn wir sorgen, daß unser Herz sest werde, wenn wir nie aufhören nach der Wahrheit zu ringen; o dann wird es auch der Geist des Baters sein, der aus uns redet und der uns und durch uns andere immer mehr in alle Wahrheit seitet.

Aber ich kann, m. g. F., biese Betrachtung nicht schließen, ohne einen Gevanken zu berükksichtigen, der wahrscheinlich in vielen unter euch anfgestiegen ist, wie er auch in mir selbst aufstieg, als ich meinen heutigen Bortrag im Boraus überlegte. wenn wir nun betrachten, wie verschieden unter ben Chriften selbst bie Ansichten sind über die Wahrheit des Christenthums und über bas Wesen bes driftlichen Lebens und bes Reiches Gottes auf Erben; wenn wir sehen, wie bei biesen Berschiedenheiten überall zwar in einem verschiedenen Maaße, aber, wir dürfen wol fagen, im Ganzen gleich vertheilt find bie geringeren und bie größeren Gaben, und wie auch die, welche verschieden denken, bennoch mit bemselben Eifer und mit bemselben Bertrauen sich bereiten wollen, um Antwort zu geben von bem Glauben, ber in ihnen ist; muffen wir nicht fragen, aus welchen von ihnen rebet benn nun ber Beist des Baters, da sie so verschiedene Sprachen zu reben scheinen, und ber Eine so, ber Andere anders das Chriftenthum in seiner selig machenben Kraft ergriffen hat?

O, m. g. F., laßt uns nicht zweifeln, — lieben sie alle unsern Herrn Jesum Christum und suchen in keinem andern ihr Heil, als in ihm, so redet auch der Geist des Baters aus ihnen allen, wiewol sie verschiedene Worte reden und verschiedene Lehre verstündigen. Denn, wie der Apostel sagt, sind wir Ein Leib, so

sind wir verschiedene Glieder und jedes Gliedes Werk ist noth= wendig und unentbehrlich: so mögen wir auch basselbe sagen von ber Gabe ber driftlichen Erkenntniß und ber christlichen Einsicht. Auch in dieser Beziehung sind wir nur so Ein Leib, daß wir verschiedene Glieder sind, keines vermag die Wahrheit des Evan= gesiums ganz zu fassen, und verschieden, wie die Menschen sind, vermögen sie auch nicht alle vasjenige, was sie fassen können, sich auf die gleiche Weise anzueignen, und verschieden, wie sie find, kann auch der göttliche Geist nicht anders als jeden nach seiner eigenthümlichen Art und Weise als sein Werkzeug gebrauchen. Und so ist es benn wahr, daß die ganze Wahrheit des Evangeliums in der christlichen Kirche nicht hier ist und nicht ba, sonvern sie ist überall; sie ist überall, weil sie überall noch in der Entwiffelung begriffen ist; so ist sie auch überall, wenn gleich auf verschiedene Weise, bei allen denen, die den Namen mseres Erlösers aufrichtig bekennen, und wenn Gott ber Herr es bem Einen so, dem Andern anders offenbart, so preisen wir auch bann feine Weisheit und feine Herrlichkeit.

Unsere Sache aber ist, m. g. F., daß wir diese Berschiedensheit der Meinungen der Christen unter einander nicht etwa so betrachten, wie die Gegner des Christenthums: Berantwortung sordern auf eine gedietende Weise, ja, wie es die Worte unseres Textes sagen, oft geißelnd und stäupend, noch ehe sie Berantwortung sordern; sondern unter den Christen kann und soll nichts anderes sein, als freundschaftliches Suchen der Wahrheit, damit jeder immer mehr erkennen lerne, wie der Herr es dem Einen so dem Andern anders offenbart, und damit wir dei der Berschiedenheit der Worte und Ausbrüffe denselben Geist der Wahrheit, der alle beseelt, denselben Geist der Liebe, der alle treibt, immer deutlicher erkennen lernen, und durch dergleichen in dem menschlichen Leben unvermeidliche Verschiedenheiten nicht irre gemacht werden in dem Glauben an den großen und reichen Umsang der göttlichen Weisheit und Liebe, in dem Glauben,

Section Colon

baß alle, wenn gleich auf verschiedene Weise, sich beugen vi dem Namen bessen, dem Gott alle Gewalt gegeben hat i Himmel und auf Erden, und der allen geworden ist zur Er lösung und zur Weisheit\*), und damit wir uns immer mel besessigen in der Liebe, die das Band der Bollsommenhe ist \*\*)! Amen.

<sup>\*) 1</sup> Cor. 1, 30. . \*\*) Col. 3, 14.

### V.

# Am 12. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Matthäi 10, 24—26.

Der Jünger ist nicht über seinen Meister noch ver Knecht über den Herrn. Es ist dem Jünger genug, daß er sei, wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen also heißen. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen.

M. a. F. Wenn unser Erlöser hier zu seinen Jüngern sagt: es müsse bem Jünger genug sein, daß er sei wie sein Meister, und über seinen Meister komme er nicht, so war dabei seine Abssicht gewiß nicht die, die Jünger zu warnen gegen irgend eine eitle Anmaßung, als ob sie es weiter bringen könnten, sei es nun in der Erkenntniß der Wahrheit, oder sei es in der Darstellung dieser Erkenntniß, oder sei es auch in der Gewalt derselben über die Gemüther, als der Erlöser es gebracht hat. Denn von einer solchen eitlen Anmaßung waren sie bei ihrer innigen Verehrung gegen ihn und bei der Anerkennung, daß er der Sohn des Höchsten sei, weit entsernt. In menschlichen Verhältnissen freilich ist eine solche Warnung auch in diesem Sinne weise und gut. Denn da

ist es nothwendig, daß der Schüler über seinen Meister sei, — wie sollten sonst die Menschen weiter kommen im Guten und Gott immer mehr ähnlich werden, wenn nicht die künstigen Geschlechter besser würden, als die vergangenen gewesen sind! — aber eben deswegen entsteht auch in diesen menschlichen Berhältnissen gar leicht eine eitle Anmaßung des Besserseins, der eine solche Warnung nothwendig ist und wohlthätig. Der Erlöser übergab sie seinen Jüngern nur in der Beziehung, daß sie nicht glauben sollten, sie würden in den Augen der Welt, und was das Betragen der Welt gegen sie und die Schäzung der Welt betresse, über ihn kommen; sondern es würde ihnen nur ergehn, wie es ihm selbst ergangen war.

Davon hatte er wol nöthig, sie im Boraus zu benachrichtigen und ihnen Lehre und Warnung in biefer Beziehung zu geben. Denn wenn bas Reich Gottes follte ausgebreitet werben auf Erben und zwar durch ben Dienst, ber ihnen anvertraut war; ba sie boch wußten aus ben Reben unseres Herrn, bag seines Bleibens auf Erden nicht lange sein würde und daß sie bann von feinem Geist geleitet und ausgerüstet, seine Stelle vertreten follten: so konnten sie wol leicht benken, es musse ihnen besto mehr Glaube und besto mehr Vertrauen entgegen kommen, als unserem Herrn und Meister felbst; es musse ihnen besser gelingen, feine Gemeine zu gründen und seine Wahrheit in die Herzen ber Menschen zu prägen, als ihm selbst. Diesen Glauben und biese Hoffnung konnte ihnen auch ber Erlöser nicht nehmen wollen, aber bas fagt er ihnen in ben Worten unseres Textes und an vielen andern Stellen seiner vertrauten Reben, bag auch sie in bem Geschäft ber Verbreitung bes göttlichen Reiches auf Erben kein besseres Schiftsal würden zu erwarten haben von Seiten ber Menschen, als bas, welches ihn getroffen hatte. Das mußten sie nun leicht erkennen, eben in ihrem Geschäft, bas Reich ber Wahrheit auszubreiten, und biese Vorhersagung unseres Herrn und ber Rath, ben er ihnen in biefer Beziehung giebt, gehört

also in den Kreis von Betrachtungen hinein, den wir uns für diese Zeit vorgestektt haben.

Laßt uns also sehen, was der Herr seinen Jüngern in Beziehung vornehmlich auf die Schmach, die sie tressen würde in ihrem Beruf — benn davon redet er ja in den Worten unseres Textes — für einen Rath giebt. Aber damit wir ihn in seinem ganzen Umfange verstehen und auch richtig gebrauchen, wird es nothwendig sein, daß wir hier von einander sondern einmal die Zeiten der Apostel selbst und ihre unmittelbaren Verhältnisse und dann die unsrigen und den Gebrauch, den auch wir von diesem Rath des Erlösers zu machen haben.

I.

Der Erlöser sagt also seinen Jüngern: sie, als seine Diener und Schüler, würden nichts besseres zu erwarten haben, als was auch ihn getrossen hatte, und wie er beschuldigt worden war, daß er nicht durch eine göttliche Kraft seine wunderbaren Thaten ausrichtete, sondern durch den bösesten der bösen Geister die bösen Geister vertreibe, wie ihm als Hausvater dieser Vorwurf war gemacht worden: so würde es ihnen auch nicht besser gehen.

Wir können es wol nicht leugnen, m. g. F., daß für alles, was die Schmähsucht seiner Zeitgenossen Unwürdiges über den Erlöser öfters aussprach, er hier dasjenige gleichsam zum Merkzeichen gewählt hat, was das Härteste und Bitterste von allem war. Denn wenn der Mensch für sich auf mancherlei Weise in die Irre geht, wenn er glaubt, Schäze der Beisheit und der Erstenntniß zu besizen, und es ist alles leerer Schein: so ist es freilich traurig genug, und wenn es ihm vorgeworsen wird, so ist das heilsam und wohlthätig sür ihn. Aber was sind alle Berirrungen, in welche der Mensch gerathen kann, was sind alle Mißgriffe, die er thun kann in diesem oder jenem Gediet menschlicher Thätigkeit, was sind sie bagegen, wenn er sich in die Gemeinschaft der dunklen und bösen Mächte begiebt. Das

Husbruft menschlicher Schmähsucht, wie er ihm auch mußte in seinem Gebächtniß gegenwärtig bleiben, den wählt er hier zu einem allgemeinen Zeichen, um seinen Jüngern zu zeigen, wie viel und in welchem Maaße sie seine Schmach würden auf Erden zu theilen haben.

Einer von den Aposteln des Herrn, der viel gelitten hat in seinem Dienste und ähnliche Erfahrungen von mancherlei Art gemacht, der brüfft sich barüber einmal so aus, daß er sagt, das Evangelium von Christo mit seiner Kraft selig zu machen alle, bie baran glauben, fei ben Juben ein Aergerniß und ben Griechen eine Thorheit\*), und baher leitet er bie Schmähun= gen, welche die Diener besselben in ber Welt zu erfahren haben. Es kann auch wol, m. g. F., nicht anders fein. Der Mensch muß sich in einem sehr gereizten Zustande befinden, wenn er, in bem boch nimmer bie Liebe gegen seinesgleichen, welche bie Natur in die menschliche Seele gepflanzt hat, ganz erstirbt, wenn er, bem es sonst so leicht wird, sich in die Stelle bes Andern au fezen, und ber barin feinen Ruhm und feine Befriedigung sucht, wenn er sich foll hingehen lassen in einer bittern Schmähung. Das ist aber bem Evangelium und seinen Dienern in ber ba= maligen Zeit begegnet aus dem von dem Apostel angeführten Grunde, weil es ben Juden ein Aergerniß war, und bies zu fein lag in seinem zeitlichen Lauf und in seiner seligmachenben Kraft selbst. Denn was konnten die Diener des Evangeliums anders thun, wenn sie es zu thun hatten mit dem alten Bundes= volke, als, wie ber Erlöser in seinen Reben auch gethan hatte \*\*), baffelbe aufmerksam zu machen auf bie falsche Gerechtigkeit, nach ber es strebte und in ber es seinen Ruhm suchte, und wie verkehrter Weise sie oft die Erfüllung äußerlicher Vorschriften in ber Reinigung bes äußern Lebens als Mittel ansahen, Gott wohl-

- Cressin

<sup>\*) 1</sup> Cor. 1, 23. \*\*) Matth. 5, 20 fgb. Rom. 10, 3.

Hefällig zu werben, und als dasjenige, wodurch die Reinigkeit des Herzens und die Gewalt und der Sieg der Liebe in demselben könne ersezt werden. Indem ihnen aber das, worin sie ihren Ruhm suchten und worauf sie vorzüglich vertrauten, als nichtig und seer dargestellt werden mußte in der Predigt des Evangeliums, so war es ihnen ein Aergerniß, und es war dann der natürsliche Erfolg in seidenschaftlichen und weniger gereinigten und bessonnenen Gemüthern, anstatt in sich zu gehen, vielmehr von der Beraussezung, daß sie die rechte und höchste göttliche Weissbeit inne hätten, den Grund der Verkehrtheit auszusuchen in denen, die ihnen etwas anderes vorhielten und auch von ihnen sorderten.

Ja noch in einer andern Hinsicht war ihnen das Evangelium ein Mergerniß, weil es nemlich die herrliche göttliche Berheißung, die in ihren heiligen Büchern ausbewahrt war und die von jeher das Bolf in seiner Trübsal getröstet und ausgerichtet hatte, aus ein geistiges Reich Gottes auf Erden anwandte, anstatt daß sie gewohnt waren, von der Erfüllung derselben eine äußere Biederherstellung irdischer Glüftseligkeit und welt-licher Macht zu erwarten. Wenn ihnen nun auf der einen Seite dassenige genommen wurde, worauf sich jeder für sich selbst verließ, und auf der anderen Seite auch alle Hossnungen, die sie sich in Beziehung auf ihr gemeinsames Leben gemacht hatten und auf welche sie sich verlassen, aus der Seele sollten ausgerissen werden, so war ihnen eben beswegen das Evangelium ein Aergerniß.

Den Griechen aber, fagt der Apostel, war es eine Thorsheit. Als Paulus zum erstenmale, so viel wir wissen, das Evangelium predigen wollte vor Menschen heidnischer Abkunst\*), denen auch die Offenbarungen Gottes im alten Bunde völlig semb waren, als er sie da aufmerksam machte darauf, daß ihnen

<sup>4)</sup> Apostelgesch. 17, 22 fgb.

bas Höchste bemnach unbekannt wäre, ungeachtet aller zahlreichen Berehrungen, die sie für den Mangel der reinen und richtigen Anbetung Gottes in sich entwiffelt hatten, als er ihnen da weiter sagte: Gott aber wolle nun die Zeiten ber Unwissenheit übersehen, eben beswegen, weil sie geenbet wären, weil er einen Mann bar= gestellt hätte, um der Welt das Licht und das Leben und die Unsterblichkeit zu geben, und ber, nachdem ihn Gott von den Tobten erwektt habe, bestimmt fei, sein Gericht zu halten über alle Geschlechter ber Menschen und über ben ganzen Kreis des Erdbobens — ba bäuchte ihnen das eine schöne Fabel ihretwegen gemacht, und Etliche unter ihnen trieben bamit ihren Spott, Etliche aber verwiesen den Apostel darauf, daß sie ihn ein andermal da= von weiter hören wollten. Das war, daß ihnen das Evangelium eine Thorheit war. Bersunken in eitle Bestrebungen und in vie vergängliche Lust, hielten sie es für eine Thorheit, daß sie verwiesen werben sollten auf Hoffnungen, die über bas irdische Leben hinausgehen, und da jeder unter ihnen auf nichts anders zu benken gelehrt war, als barauf, sich bie Dinge biefer Welt so viel als möglich zu seinem Vortheil zu kehren, so däuchte es ihnen beshalb eine Thorheit, sich auf den zu verlassen, der bas so schlecht verstanden hatte, daß ihm von seinen Mitbürgern der Tob war bereitet worben.

Aber auch bann schon, wenn der Mensch durch etwas, was er für nichtig und leer hält, aufgehalten wird in seinen Bestre=bungen; wenn seine Ausmerksamkeit hingelenkt wird auf dasjenige, was ihm in seinem Gemüthszustande als eitel erscheint, alsdann schon wird er gereizt und in eine solche Stimmung versezt, wo der leichtsinnige Frevel und Spott ihm etwas natürliches ist.

Bon diesen beiden Enden also, von dem Aergerniß, welches das Evangelium denen gab, deren falsche Gerechtigkeit es mit Füßen trat, und von dem Ernst und der Strenge, mit welcher es diesenigen erwekken wollte und zu höheren Bestrebungen auf-richten, die ganz in die Dinge dieser Welt verwikkelt waren: da

von kam es in jener Zeit her, daß das Evangelium den Einen ein Aergerniß war und den Andern eine Thorheit, und daß es von beiden geschmäht wurde und verspottet.

Und eben so, m. g. F., ist es noch immer. Wenn wir uns in Gebanken in diejenigen Gegenden verfezen, die gleichsam die Grenze bes Chriftenthums ausmachen, — ausgenommen freilich in den Fällen, wo das Evangelium zu folchen Menschen gebracht wird, die überhaupt an Ausbildung des Geistes weit hinter ben Christen zurükkstehen und also von dieser Seite her eine Verehrung fassen mussen gegen die Diener des Evangeliums, welche sie wenig= stens zur Verschmähung und zum Spott über bieselben nicht kommen läßt, — nämlich wo die Diener bes Evangeliums auch jezt noch hinkommen zu folchen Bölkern, die ihre eigene Weisheit haben: da geht es ihnen nicht besser, als damals. Denn ent= weber treffen sie auf Menschen von einem ganz irdischen, leichten und mit der vergänglichen Lust ber Welt beschäftigten Sinn, in benen sie Sehnsucht nach bem Bessern rege zu machen haben, und benen ist das Evangelium eine Thorheit; ober sie treffen auf eine ausgebildete Weisheit, die sie zu Schanden machen muffen, und zeigen, daß sie Thorheit ist vor Gott, auf eine eigene Ge= rechtigkeit, sie gründe sich worauf sie wolle, die sie in ihrer Richtigkeit darzustellen und zu der Ueberzeugung umzubilden ha= ben, daß es nur Einen gabe, in bessen Namen Beil gegeben ist allen Geschlechtern ber Menschen, — und bann geben sie benen, vie sicher zu sizen glauben auf bem vielleicht alten und mühsam erbauten Thron ihrer herkömmlichen Weisheit, ein Mergerniß, und die Einen sowol, als die Andern wissen zuerst dem Evangelio nichts anders entgegen zu stellen, als, wenn es ihnen an ber Gewalt zu Verfolgungen fehlt, die Waffen des Spottes und ber Schmähung.

II.

Was nun, m. g. F., giebt ber Erlöser seinen Jüngern für einen Rath in dieser Beziehung? Er sagt ihnen, eben

veswegen, weil es euch, den Dienern, nicht besser ergehen wird, als eurem Herrn und Meister, eben deswegen fürchtet euch nicht vor ihnen!

Den Erlöser traf nicht nur ber Spott und die Schmähsucht seiner Zeitgenossen, sondern sobald sie mit einiger Sicherheit glauben konnten, die rechte Gewalt gegen ihn in Händen zu haben, so traf ihn auch ihre Berfolgung, und indem er seinen Jüngern fagt: es werbe in der einen Beziehung ihnen nicht besser ergehen, als ihm, so war ihm, wie wir aus bem ganzen Zusammenhange sehen können, auch bas andere in seiner Seele gegenwärtig. Für beides hatte er ihnen keinen andern Rath zu geben als den, eben beswegen, weil es ihnen nicht anders ergehen würde, als ihm ergangen war, follten sie sich nicht fürchten. Sie sollten sich nicht fürchten in ber sichern Voraussicht, von ber Welt ver= spottet und geschmäht zu werben, wie ihn bieses Schikksal getroffen hatte, eben so wenig, wie sie sich fürchten sollten vor ber Aus= sicht, die sich ihnen eröffnete, von der Welt verfolgt und getödtet zu werben, wie auch er in ber Erfüllung seines Berufs Berfol= gung und Tob zu leiben hatte.

Es giebt, m. g. F., hier eine verschiedene Beschaffenheit des menschlichen Gemüths. Dem Einen mag es natürlicher Weise leicht sein, der Verfolgung zu trozen und die Schmach zu überwinden, bei dem Andern mag es sich umgekehrt verhalten; aber indem dem Erlöser beides vor Augen schwebte, so sehen wir, seine Ermahnung: "Fürchtet euch nicht vor ihnen" kann sich nicht auf etwas beziehen, was irgend wie dem Einen mehr, als dem Andern zur Ermunterung und zur Stärkung gereicht, und in der That haben wir auch in der ganzen Vergleichung, die er hier anstellt, keinen andern Grund zu diesem Rath, als den, fürchtet euch nicht, wenn es euch nicht besser ergeht als mir, weil es dem Diener nicht besser ergehen kann, als seinem Meister; denn wenn ihr hier verspottet werdet und Versolgungen zu leiden habt: so werdet ihr auch dort in meine Herrlichkeit eins

gehen und Theil haben an dem Siege, den ich selbst davon tragen werde. Und welcher war das-anders, m. g. F., als eben der Sieg über die Berkehrtheit der Welt, der Sieg sowol über die Bersolgungen, die nicht im Stande waren zu verhindern, daß die Semeine des Herrn erbaut wurde, als auch der Sieg über die Schmähungen, die nicht verhindern konnten, daß dennoch das Bort vom Kreuze der Gegenstand der Berehrung, die Quelle des Trostes und der Zuversicht für viele Geschlechter der Menschen wurde. Aber zu diesem Siege ist kein anderes Hindurchveringen sie Diener des Evangeliums, als durch die enge Pforte der Bersolgung und der Schmach. Wer durch diese nicht hindurchveringen will, wer sich seigherzig zurüktzieht oder sich fürchtet, den Durchgang durch diese zu erringen, der freilich kann keinen Theil haben an demjenigen, was nur jenseits derselben die Diener des Herrn erwartet.

Es ist aber, m. g. F., immer nur Eins, was die Welt überwindet, nämlich ber Glaube\*), und nur im Bertrauen auf den Glauben seiner Jünger konnte ber Herr ihnen ben Rath geben, daß sie sich nicht fürchten follten vor aller Schmach und Verfolgung, die ihnen als Dienern des Evangeliums begegnen würde. Es ist aber der Glaube nichts anderes, als die feste Ueberzeugung von dem Verhältniffe des Ewigen zu dem Vergänglichen. gänglich ist alle falsche Gerechtigkeit der Menschen und jede zeitliche Gestalt menschlicher Weisheit; ewig aber ist die Wahrheit, auf welcher die Kirche des Herrn erbaut ist, und das Ewige kann nicht anders, als siegen über das Bergängliche. Kurz und vorübergehend, wenn gleich oft erneuert, sind die Verfolgungen ge= wesen, welche die aufgeregten Bölker ausgeübt haben gegen das Christenthum, das ihnen entgegengebracht wurde, eben so kurz und vergänglich ist die Schmach auch immer gewesen, welche sich die Feinde des Evangeliums gegen die heiligen Grundfäze

<sup>\*) 1 30</sup>h. 5,-4.

seiner Milbe und seiner Strenge erlaubt haben. Aber nur im Glauben an das Ewige können wir das überwinden, was zwar heftig und bitter ist, was aber boch nur als vergänglich und als ein nichtiger Wahn erscheint, wenn wir vom Ewigen durchdrungen sind. Darum in welchen Seelen nicht der Glaube an die Wahrheit des Evangeliums schon tiefe Wurzel geschla= gen hat, in welchen Seelen nicht die Liebe zu dem Erlöser, als bem Anfänger und Vollender des Glaubens, alles andere über= wunden hat, o die werden leicht die einen von der Berfolgung, bie andern von der Schmach und dem Spotte zurüftgeschrektt und bes schwachen Glaubens beraubt. Darum ist der Aufruf des Herrn: "Fürchtet euch nicht vor ihnen" immer nur gegründet auf ben Glauben, ben er bei seinen Jüngern voraussezen kann, daß sie in keinem andern Heil zu finden wissen, als allein in bem Sohne bes Höchsten, allein in bem, ber allein Worte bes Lebens hat \*), in ihrem Herrn und Meister, wie sie seine Junger und Anechte find.

Und so ist denn, m. g. F., in der Kraft des Glaubens, der die Welt überwindet, durch die Schmach und Verfolgung hindurch das Evangelium immer herrlicher erschienen über dem menschlichen Geschlecht, immer weiter hat sich das Reich des Erstösers ausgebreitet, und immer herrlicher geht die Verheißung in Erfüllung, daß nichts zu ohnmächtig in der Welt sei, und nichts so schlecht und so gering geachtet von ihr, was nicht erleuchtet werden könnte von der göttlichen Weisheit des Christenthums, und daß nichts so hoch ist und so erhaben, dessen Keim nicht sollte gebeugt werden können vor dem Einen, der der Herr ist über alle \*\*\*).

Und wirklich, m. g. F., wir brauchten nicht weiter zu gehen, sondern könnten hier stehen bleiben mit unserer Betrachtung und müßten doch durch dieselbe, indem sich uns die ganze Geschichte des Reiches Gottes auf Erden auf Veranlassung dieses Wortes

<sup>\*)</sup> Joh. 6, 68. \*\*) Phil. 2, 9—11.

wiseres Herrn hat vergegenwärtigen miissen, unsern Glauben geskätt fühlen durch die Ersahrungen, welche die Diener des Evanseliums und alle gläubige Nachfolger des Herrn durch viele Jahrskunderte gemacht haben von der ohnerachtet aller Schmähungen und Berfolgungen immer weiter sich verbreitenden Gemeinschaft der christlichen Kirche, und von dem, wie sehr es auch angeseindet werde von der Welt und wie sehr sie es auch zu verdunkeln suche, immer herrlicher ausgehenden Lichte des Evangeliums. Aber doch sinnen wir nicht anders, als eben in dem Gefühl, daß wir, wie wol nicht an die Grenze des Christenthums, sondern in die Mitte wes Evangeliums gestellt, doch auch den Beruf aller seiner Jünger, win Reich aus Erden zu bauen, theilen und ihm den schönsten Licil unseres Lebens widmen sollen, wir können nicht anders, inze ich, als fragen: wie haben auch wir dieses Wort des Herrn anzuwenden?

Wenn ich nun fagen wollte, m. g. F., es scheine mir schwer, then deswegen, weil wir mitten in die driftliche Kirche gestellt bie Anwendung zu finden, so würden mir gewiß wenige von beistimmen. Denn ist nicht auch mitten in ber christlichen kirche beständig Berfolgung und Schmach erhoben worden gegen which, die nichts anderes, als das Evangelium des Herrn und itine göttliche Kraft für die Wenschen gebrauchen und unter ihnen missigen wollten? ist es nicht eben beswegen die allgemeine Rede, tik der Krieg nicht geendet hat, sondern nur der Schauplaz sich ambert? daß die Feinde des Kreuzes Christi sich mitten auf wm Wege derer befinden, die der Fahne desselben folgen, und immer noch die an den Sohn Gottes wahrhaft Gläubigen, unachdem es die Umstände mit sich bringen, Schmach und Beringung von benen zu leiben haben, die seinen Namen zwar bemnen, aber eigentlich seine Jünger nicht sind und seine Herrlichint night theilen?

Ja, m. g. F., das ist die allgemeine Ansicht, aber ich kann wickt leugnen, daß ich in vieler Hinsicht sie nicht zu theilen

Wol sehe ich zu allen Zeiten in dem Umfange der drift= lichen Kirche beides, Verfolgte und Verschmähte; wol hat der Stachel des Spottes eben so wol, als die Schärfe des Schwertes genagt an der Gemeine des Herrn, und diejenigen, die den einen ober bas andre führten, sie waren nicht solche, die den Namen Christi verleugnet haben, sondern bekannt. Aber wenn man fagt: biejenigen, welche so verfolgten und schmähten, waren bie Feinde Chrifti und seines Kreuzes, und biejenigen, welche Schmach und Verfolgung ertrugen, bas waren die rechten Jünger, bas waren bie wahrhaft Gläubigen: ba wage ich nicht, bas zu behaupten; nicht als ob ich leugnen wollte, die da schmähen und verfolgen haben unrecht, aber wol muß ich leugnen, bag bie, welche Schmähung und Verfolgung erleiden, immer diejenigen sind, die den Namen Chrifti am meisten bekennen und sein Reich am meisten fördern. Denn wie finden wir es, wenn wir die Geschichte ber christlichen Kirche betrachten von ihrem Ursprunge bis auf biesen Tag? Dieselben Meinungen, vieselben Ansichten, Dieselben Arten, das Leben zu führen, die heute der Gegenstand der Schmähung und der Verfolgung sind: nicht lange währt es, so sehen wir sie eben in den Händen berer, bie Schmach und Berfolgung erhoben; und so lange es so geht, daß der, welcher heute verfolgt, morgen wieder verfolgt wird, wie können wir sagen, daß die Kraft bes Glaubens nur und immer bei tenen ist, welche die Schmach und die Verfolgung trifft?

Aber gewiß ist noch eine Betrachtung in dieser Hinsicht zu machen, der wir uns nicht werden erwehren können das Zeugniß der Wahrheit zu geben. Wie? sollen wir von denen, die doch immer noch den Namen Christi bekennen, glauben, daß sie Feinde des Kreuzes Christi sind? Wer könnte uns das Recht dazu geben, als sie selbst? und zu allen Zeiten, wo das Evangelium verfolgt wurde, hat es doch immer nur Wenige gegeben, die da verfolgten, und nur wenige, auf eine bestimmte Weise vereinigt, hat es geseben, die da bekannten, daß sie sich des Namens Christi schämten.

Auch ist das etwas, was wir von einem Menschen nicht glauben sollen, ohne die bestimmtesten Beweise. Denn der Trieb nach Wahrheit ist jeder menschlichen Seele eingepflanzt, und jeder wird sich selbst früher ober später verächtlich, ber sich gestehen muß, baß er etwas nur zum Scheine gethan hat. Welches Recht haben also wir, die wir überall die Liebe sollen walten lassen und mit Liebe die Brüder ertragen, welches Recht haben wir, alle diejeni= gen für Unchriften zu halten, für Feinde bes Reiches Christi, die andere Bekenner des Kreuzes Christi verschmähen, weil sie nicht mit ihnen übereinstimmen, ober bie uns felbst verspotten? Denn, m. g. F., bas laßt uns festhalten, wer schmäht und verfolgt, ber hat allemal Unrecht; überall am meisten aber in bem Schoofe ber driftlichen Kirche. Denn wo ber Rame Chrifti, wenn auch nur auf eine äußerliche Weise bekannt wird, da muß es etwas in dem Junern geben, sei es mehr in dem Berstande, sei es mehr in bem Gemüth, was ein Fürsprecher für ihn ist, weil sonst auch nicht der Name Chrifti bekannt werden kann, und bas aufzusuchen in bem Verstande ober in bem Herzen ber Menschen, bas ist bie Pflicht, bas ist das Werk der christlichen Liebe; und haben wir es gefunden, dann wird es uns leicht werden an diesem Leitfaben aufzusuchen, was auch in demjenigen Wahrheit sei und Liebe zu unserem Herrn und Meister, was sie verschmähen; und so wird es uns gelingen, ber Schmach und Berfolgung ein Enbe zu maden; verjenige aber schmäht sicherlich, ber ben, und sei es auch der Schmähende und Berfolgende, wenn er nur so oder anders ben Namen Christi bekennt, für einen Feind Christi und seiner Sache ansieht. Ja und beswegen hat berjenige, welcher auch in viesem Sinne schmäht, schon Unrecht, weil ber Geschmähte so leicht glaubt, ein Märthrer ber Wahrheit zu sein, und beshalb, weil er geschmäht wird, meint, auf Seiten ber Wahrheit zu sein und keines andern Zeugnisses zu bedürfen, als bessen, was ihm die Schmach der Welt giebt.

Und eben so, m. g. F., wollen wir barauf achten, daß, wenn

es uns begegnet, um unserer Ansichten willen, die wir von Christenthum haben, um unserer Gesimnungen willen, die unse christliches Thun bestimmen, und um der Art willen, wie wi unser christliches Leben gestalten, von Andersdenkenden, die aut den Namen Christi bekennen, geschmäht zu werden, daß wir dam an das Wort des Herrn denken: Fürchtet ench nicht ve ihnen; denn das gilt in dem einen Falle, wie in dem anderr Wer sich vor der Schmach fürchtet, der versäumt die heilig Pflicht, die Erkenntniß der Wahrheit weiter zu sördern un ihre Herrschaft über die menschlichen Gemüther zu erweitern; we durch die Schmach seinen Mund verschließen läßt, sich den Augen der Welt entzieht und das Verborgene sucht, der verläst die Vorschrift des Herrn: "Lasset ener Licht leuchten vor de Leuten\*)."

Aber was ber Herr an einem andern Orte zu feinen Jun gern sagt: freuet euch, so ihr geschmähet und verfolget werdet bas, m. g. F., bas gilt nur ba, wo es ber Herr gesagt hat; abs nicht, wenn diejenigen schmähen und verfolgen, bie auch de Ramen Christi bekennen. Darüber können und sollen wir un nicht freuen, sondern tief foll es unsere Socie bewegen. was meint ber Herr an jener Stelle, wenn er fagt: Freuet end so ihr geschmähet und verfolget werdet? worüber sollten sie sie freuen, als barüber, baß bies ein Zeugniß ablegt bavon, ba das Evangelium eine Wirkung hervorbrachte auf die menschliche Gemüther, daß sie nicht mehr verstofft waren, sondern daß di Araft der Wahrheit in das Junere ber Gemuther eingebrunge war, daß sie aufgeregt waren zu etwas, was bem irbischen Stri ben einen Wiberstand entgegensezt, freuen sollten fie sich, so un die Berstokktheit des Gemüthes überwunden, so nur die Härtig feit des Herzens besiegt sei: dann wurde schon tief und imme tiefer eindringen ber Samen bes göttlichen Wortes, und ba, w

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 16. \*\*) Matth. 5, 10-12.

: zuerst nichts geerntet hätten, als Schmach und Berfolgung, würden sie Früchte schneiben.

In diesem Sinne aber können wir uns nicht freuen, wenn r geschmäht und verfolgt werben von benen, die mit uns ber istlichen Kirche angehören. Die können nicht mehr verstofft n; benn von Kindheit an haben sie bas Evangelium gehört, 1 Kindheit an ist ihnen der Name des Herrn als ein Heilig= m vor die Seele gebracht worden, und es fehlt ihnen nicht ber Kunde bessen, was der Gegenstand des Haders ist zwi= m ihnen und ihren Brilbern. Da also können wir nichts m, als eine tiefe Verwirrung, die, indem sie das Rechte sucht, rechten Grund davon in den Gemüthern der Menschen so y verfehlt. Aber eben beswegen, weil ja Schnach und Berjung mitten in dem Heiligthum der driftlichen Kirche sich tet, und weil da, wo dies der Fall ist, auch Misverständnisse lten müssen, welche aufgelöst zu werden bedürfen, und welche himmer leicht aufgelöst werben können, so wir nur mit Liebe knigen ertragen, welche auf dem Wege des Frrthums sind, wir uns nur durch Schmach und Verfolgung nicht verleiten a zu einer leibenschaftlichen Gegenwirfung, eben beswegen ! 18 ein anderes Gebiet für und, wo wir den Rath des Eru befolgen haben.

Memlich, m. g. F., wir alle sind ja eben so gut berusen, das angelium zu verbreiten, wie die Apostel es waren, nicht nur Raum und in der Weite, sondern von einer Zeit zur andern, von einem Geschlecht auf das andere. Die Jugend, die uns auswächst, die ist für uns der wichtigste Gegenstand des Dienstes im Evangelio. Nun freilich kann sie nicht versum, denn sie hat keine Gewalt dazu, und sie kann nicht versum, weil die natürliche Ehrsurcht gegen die, welche die Ersungen des Lebens hinter sich haben, den Spott nicht aufkommen A. Aber das, wovon die Schmach und die Versolzung ausst, nemlich daß das Evangelium wol auch ihr ein Aergerniß ist

und eine Thorheit, das können wir nicht umhin überall mit Schmerz auch an ihr wahrzunehmen, in ber einen Zeit mehr, in der andern weniger. Da ist also der Gegenstand unseres Berufs, und da sollen wir den Rath des Herrn befolgen: wenn ihr bas in bem Herzen ber Jugend findet, worans, wenn sie freigelaffen wird und in ben vollen Besig ihrer Rrafte gelangt, Schmach und Berfolgung hervorgehen würde, so fürchtet euch nicht, sondern beharret nur in eurem Dienst und gehet dem entgegen in der Araft des Glaubens. D, m. g. F., wäre dies nicht so oft verfäumt worden über jenem, hätten nicht die Christen vielfältig und schon zu alten Zeiten ihre Aufmerksamkeit gerichtet auf die Berschiedenheit ber Meinungen und Ansichten unter benen, die mit ihnen auf berfelben Stufe driftlicher Erkenntniß standen, und wäre nicht badurch ihre Aufmerksamkeit abgelenkt worden von diesem größten und wichtigsten Gegenstand dristlicher Sorgfalt und Liebe: wie viel Fehler und Mißgriffe in der driftlichen Kirche wären nicht badurch vermieden worden! Darum weniger lagt uns auf biejenigen achten, bie schon in einem folchen aufgeregten Zustand sind, baß Schmach und Verfolgung sich gegen einander ausgleichen können; aber die Jugend, die unter uns aufwächst, bavor zu bewahren, bas sei unser heiligstes Geschäft, vamit einmal eine Zeit komme, wo es nicht mehr scheinen wird, als wären die Feinde des Reiches Chrifti mitten in dem heiligen Schoofe seiner Kirche, damit eine Zeit komme, wo überall Die Wahrheit gesucht wird in gemeinsamer Liebe, und unter benen, bie Brüber sind, kein gegenseitiger Haß sich findet. Darauf laßt uns achten, wo sich in der Jugend rege die leiseste Reigung, basjenige, was von ihrer Meinung abweicht, zu verfolgen und zu schmähen, und lagt fie uns auffordern, die Wahrheit zu suchen in Liebe\*). Aber auch niemals mögen wir aufhören unfer Licht vor ihr leuchten zu lassen, benn bas ist ber ewige Grundsaz, wo-

s-negle.

<sup>\*)</sup> Eph. 4, 15.

burch nur die Kirche bes Herrn bestehen kann; wo dieser nicht ist, da kann der wahre Glaube nicht sein. Denn wer von ihm erfüllt ist, der kann nicht anders, als das Reich Gottes verdreiten wollen, und durch Wort und That Zeugniß davon ablegen, daß es keinen andern Weg dazu giebt, als den Glauben und die Liebe, und daß diese beiden, Glaube und Liebe, ein solches Bündeniß geschlossen haben, welches auch die Pforten der Hölle nicht zerstören mögen. So werden wir die Leiden, welche der christlichen Kirche Schmach und Versolgung verursachen, von ihr abwenden und sie immer mehr zu demjenigen bringen, was sie darstellen soll, ein gemeinsames, heiliges Gebiet der Liebe und des Friedens! Amen.

### VI.

## Am 14. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Matthäi 10, 26-27.

Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werbe, und ist nichts heimlich, das man nicht wissen werbe. Was ich euch sage in Finsterniß, das redet im Licht, und was ihr höret in das Ohr, das prediget auf den Dächern.

M. a. F. Unser Ersöser hat niemals, so lange er auf vieser Erbe lebte und lehrte, irgend eine geheime Lehre gepredigt, die er nur seinen Jüngern in das Ohr gesagt und deren weitere Berbreitung er einer spätern Zukunft ausbehalten hätte! Wir sinden vielmehr, daß auch das Tiessinnigste und Geheimnisvollste über seine Sendung, über seine Herrlichkeit bei dem Vater, über das innere Einwohnen Gottes in der menschlichen Seele, welches durch ihn sollte vermittelt werden, daß er alles dies, wiewol es von den Wenigsten verstanden ward, wiewol es vielen sogar zum Aergerniß gereichte, doch mitten in der größten Versammlung des Boltes ohne Scheu gepredigt und verkündigt hat. Wenn er also in den Worten unseres Textes sagt "was ich im Finstern geredet habe, das prediget auf den Dächern", so können wir das nicht so erklären, als wenn wir eben das voraussezen müßten, wovon uns die Bücher unsere heiligen Schrift das klare Gegen-

il sagen; sondern der Erlöser bedient sich hier nur einer damals räucklichen, ja fast sprichwörtlichen Rebensart, um ben Gegentarzustellen zwischen bem kleinen Kreise, für welchen er wirkte, dem größern, in welchem seinen Jüngern vergönnt sein würbe, wirken. Und eben barum, wiewol die Worte unseres Textes, sie sich anhören, mehr als eine Ermahnung klingen, die ber r seinen Jüngern giebt, so schließen sie boch zugleich die clichste Verheißung in sich über bas Gebeihen seiner Lehre ves Lichtes, welches dieselbe über das menschliche Geschlecht treiten sollte; aber zugleich enthalten sie freilich eine Anwei= 13; und das ist auch natürlich, weil der göttliche Segen über menschliche Geschlecht nie anders, als durch den Dienst der siden kommen kann, deren sich der Höchste zu seinen großen weisen Endzwekken bedient. So laßt uns benn auf beides Micht nehmen, und indem wir nach Anleitung der Worte ins Tertes an die auf Erden immer zunehmende Er= trinig ber driftlichen Wahrheit benten, so lagt uns mi das Herrliche dieser Verheißung des Erlösers recht auge fassen, bann aber auch zweitens auf basjenige sehen, wuns felbst obliegt, bamit biese Berheißung immer m in Erfüllung gehe.

I.

Was nun das Erste betrifft, die Herrlichteit der Verstung, die der Erlöser hier ausspricht, so haben wir keine de, uns den Inhalt seiner Worte geringer zu denken, als ihen die Erfüllung vor uns sehen. Denn bei der felsenfesten settlichen Neberzeugung, welche der Erlöser auch als Mensch in seinem menschlichen Leben und Thun von seiner großen mung hatte, bei der göttlichen Kraft, deren er sich in jedem wisse sich an andern Orten östers über die Gewalt, die ihm in, über die Herrlichkeit, die ihm ausbehalten sei, auch nach lichtichten unser heiligen Bücher geäußert hat, dürsen wir

nicht zweifeln, daß er eben so gewiß, wie hernach seine Jünger und jezt wir alle, ist überzeugt gewesen, daß in ihm allein für das ganze Geschlecht der Menschen Heil zu finden sei und in keinem andern. Da erschien ihm nun der kleine Kreis von Menschen, welche bamals aus seinem Munte seine göttlichen Worte hörten, wie eine kleine Versammlung in eine bunkle Kam= mer eingeschlossen, und die immer weiter fortgehende Predigt des göttlichen Wortes von einem Geschlecht zum andern, von einem Jahrhundert zum andern, wie das überall hin sich verbreitende Licht. Und wie vamals, als er selbst redete und lebte, und nur vorübergehend, nur in dem ersten Ergriffensein von der Gewalt seiner Rebe die göttliche Wahrheit in den Seelen der Menschen aufblizte, es ihm beutlich war und lebendig vorschwebte, daß sie bereinst etwas werden müsse, was den Seelen der Gläubigen immer gegenwärtig und immer lebendig wäre, was mit feiner heiligen Kraft ihr ganzes Leben regierte und sich in allen ihren Gebanken, in allen ihren Reden erweisen würde, was sich in alle ihre Handlungen, wenn auch nicht immer wörtlich und buchstäb= lich, so boch dem innern Wesen und der That nach, einmischen würde — so spricht er zu seinen Jüngern: was sie nur in bas Ohr gehört hätten, was auch ihnen solbst etwas im Augenblikke ihnen Kommendes, mehr oder weniger aber bald Verschwindendes gewesen wäre, das sollten auch sie schon so predigen, daß es das Gespräch würde auf den Dächern, wo die Menschen sich ver= sammelten, um freundliche Reben unter einander zu führen und um das tägliche Leben und Weben der Menschen vor sich vorüber gehen zu laffen.

So sehen wir, m. g. F., wie lebendig dem Erlöser das Bild vorschwebte von einer Zeit, wo sich das Evangelium von ihm, von der Erlösung durch ihn, und das Gefühl und der Besiz der Seeligkeit, die er allein den Menschen mittheilen konnte, weit über die engen Gränzen des kleinen Landes, in welchem er selbst lehrte und lebte, verbreiten würde, wo seine Lehre nicht mehr tescheinen würde als eine richtigere Ansicht und Erklärung von dem Geseze eines einzelnen Bolkes, nicht mehr als ein tieserer Ausschluß über die Offenbarungen, die einem einzelnen Bolke in stüheren Zeiten zu Theil geworden waren, wo also auch nicht in dem besondern Gebiet allein, worauf eben diese sich erstrekten, seine Lehre herrschen, sondern wo er mit seiner himmlischen Kraft und mit seiner unsichtbaren Wirksamkeit das ganze Leben aller derer regieren würde, die an seinen Namen glaubten. Das ist das Reden im Licht, das ist das Predigen auf den Dächern.

Und wie herrlich, m. g. F., ift diese schöne Verheißung unsers heren schon in Erfüllung gegangen! Wie klein und geringfügig cideint uns die Zahl seiner ersten Gläubigen und Berehrer gegen ie jezige Ausbreitung seines Namens, seiner Lehre und seiner Lithe! Und wenn bei dem Bolk, in welchem der Herr sebte, das Attesbienstliche Leben mit feinen heiligen Gebräuchen gleichsam imm besondern Theil, ein abgeschloßnes Gebiet des menschlichen tiens für sich bilbete: o wie sehr ist schon unter benen, welche n Bahrheit durchbrungen sind von der Araft des göttlichen Wortes, De Scheidewand niebergefallen zwischen dem Himmlischen und dem Irbischen, dem Geistlichen und dem Weltlichen; wie tief fühlen dir es und wie lebendig sind wir davon überzeugt, daß die Ver= ihrung Gottes und bes Erlösers hier an ber heiligen Stätte mirer gemeinfamen Andacht, daß ihre stille Verehrung im häusliden und einfamen Gebet und Flehen, daß das alles nichts sei, mm nicht das ganze Leben in seinen Verzweigungen, wenn nicht elles, was wir zu unferm Beruf in dieser Welt, was wir zum stäubigen Genuß unsers Daseins rechnen, von derselben Kraft lunchtrungen und geheiligt, eben so sich immer mehr verklärt zur likenbigen Verehrung Gottes und des Erlösers, so daß nicht mehr in einer einfamen bunklen Kammer bes Herzens gleichsam, sondern in dem ganzen öffentlichen Leben er allein herrsche und regiere!

Und was schon in Erfüllung gegangen ist, o wir fühlen es, daß bennoch bas Wort Gottes seine Kraft noch keinesweges er=

schöpft hat; wir hoffen es und wir sehen es jezt lebendiger, als in manchen andern Zeiten der christlichen Kirche, wie es immer weiter strebt auch zu den Geschlechtern der Menschen, die disher noch in dem Schatten und in der Finsterniß des Todes\*) gelebt haben, wie das göttliche Licht sich immer weiter verbreiten will über die ohne dasselbe dunkle und kalte Erde, und wie es auch unter uns, wo der Name des Herrn schon lange genannt wird, wo sein Gesez, das ewige Gesez der Liebe, schon lange das ist, welchem sich alles unterworsen bekennt, wie auch unter uns noch sein Reich immer herrlicher muß aufgerichtet, und alles noch immer mehr seiner Gewalt unterworsen zund von seinem Geiste verklärt und geheiligt werden.

Aber eben beswegen, m. g. F., ist es nicht allein die äußere Verbreitung seiner Lehre und seiner Kirche über bie Welt, von welcher ber Erlöser in ben Worten unfres Textes rebet, sondern noch weit mehr die innere immer forfichreitende Berklärung ber= felben in jeder einzelnen Seele. Wenn wir in uns felbst binein= schauen und uns vorhalten unser ganzes Verhältniß zu unserm Erlöser und zu seinem Wort: o wie erscheint uns wol allerdings überall barin bas göttliche Licht, welches allein bie Seelen ber Menschen erleuchtet; aber welchen großen Unterschied ber Klarheit finden wir boch noch, nicht nur, wenn wir die Bekenner bes Er= lösers und die an seinen Namen Gläubigen unter einander ver= gleichen, sondern auch, wenn jeder bei sich selbst stehen bleibt. Da giebt es vieles in unserm Glauben, in unserm Bekenntniß, in unsern Lebensregeln, in unsern Hoffnungen, was uns so Klax ist und so beutlich, daß wir jeden Augenblikk im Stande sind, Rechenschaft bavon abzulegen, und daß wir jeder Bersammlung von Menschen, möchte sie nun schon nahe sein bem Reiche Gottes, ober auch noch weit von bemselben entfernt, doch die Grundzüge unsers Glaubens und unsrer Hoffnungen in einer klaren An=

S. Dingh

<sup>\*)</sup> Matth. 4, 16.

schaulichkeit vorlegen könnten. Aber wie vieles giebt es voch nicht auch, welches, wenn wir zu uns selbst in dem Innern unsers herzens barüber reben mit unausgesprochnen Worten, bas Licht jener himmlischen Klarheit noch nicht theilt, wo wir noch schwanfend von diesem zu jenem gezogen werden und kein sicheres Ge= fühl ber Wahrheit und ber unumstößlichen Ueberzeugung haben. Ja wenn wir bas nicht in uns fänden, so müßten wir gewiß weit das Ziel, wonach dem Menschen zu streben vergönnt ift in biesem Leben, schon überschritten haben!

Und auch bas wird eine Erfahrung sein, die wir alle theilen, daß, je weniger noch irgend etwas, was zu unferm Berhältniß jum Erlöser, zu unserm Glauben an ihn gehört, schon in bestimmter Alarheit eröffnet ist, besto weniger wir auch vermögen, uns auf eine erfolgreiche Weise varüber mitzutheilen. Worte zwar giebt es in großer Fülle schon über alles, was zum christlichen Glauben gehört, weil er in seinem ganzen Umfange schon so viele Jahrhunderte hindurch der Gegenstand des heiligsten Nachdenkens der besten und der erleuchtetsten Menschen gewesen ist; aber viele von biesen Worten — sie gehen vom Munte zum Munte, von Ohr zu Ohr, ohne daß bei ihrem Ton etwas Lebendiges in der menschlichen Seele erklingt, ohne daß diejenigen, welche sich ihrer bedienen, eine bestimmte Rechenschaft von dem Werth und von der Geltung verselben abzulegen wissen. Und wenn wir ms benken, wir wollten mit solchen Worten über basjenige reben, wovon wir wol fühlen, daß es uns noch nicht ganz klar und licht geworben ift, wir bächten uns aber einem Menschen gegenüber, der, von der heiligsten Wahrheitsliebe entzündet, sich mit keinem Werte begnügt, welches nicht auch wirklich ein Licht in ber Seele anzündet, wie leicht es dem sein würde uns zu der beschämenden Erkenntniß zu führen, daß die Fülle von Worten nur leere Schaale sei, mit der wir würfeln, daß wir aber den Kern derselben uns noch nicht angeeignet haben! . .**⊗** 2

- 101-Uh

Ja, m. g. F., so müssen wir wol gestehen, es giebt auch für uns noch manches in dem Umfang der göttlichen Lehren des Erlösers, was nur noch wie im Finstern geredet, nur leise in bas Ohr gesagt wird, daß wir es selbst kaum vernehmen, viel weniger einem Andern vernehmlich machen können. Es ist etwas, benn es geht aus von bemjenigen, was die alleinige Quelle alles Lichtes und alles Lebens ist; es ist etwas, benn es öffnet sich das sehnsüchtige Ohr des Gläubigen, sobald nur geredet wird von diesen heiligen Gegenständen, es öffnet sich und schärft sich bas Auge seines Geistes, um burch jebe Deffnung, bie sich auf thut, hindurchzuschauen, und immer neue Strahlen bes Lichtes einzusaugen — aber doch bleibt es dunkel, doch dämmert es nur. Doch auch bas soll nicht so bleiben! Was jezt nur in bas Ohr gerebet wird, leise und unvernehmlich, bas foll bereinst laut und beutlich gepredigt werben von den Dächern; was jezt unfrer Seele nur noch der erste Nebergang ist aus der Finsterniß der Un wissenheit in bas aufdämmernbe Licht ber Erkenntniß, bas sol bereinst ganz licht werden und im Lichte geredet und burch keine andre, als durch dieselbe Kraft des ausströmenden göttlichen Lichtes ver Wahrheit und bes empfangenden verlangenden aufnehmender Glaubens ber Seele!

Und so ist benn, m. g. F., mitten in dem Gefühl unfrer eigenen Unvollkommenheit, mitten in der Erkenntniß, wie vie auch uns noch sehlt, um zu schauen in dem reinen Lichte der Wahrheit, diese Berheißung des Erlösers ein köstliches Kleinod Denn wir, die wir an seinen Namen glauben, wir müssen auch entzündet sein von seiner Liebe, der gränzenlosen, göttlichen, die das ganze Geschlecht seiner Brüder umfaßte; und vermöge dieser Liebe, wo wir selbst noch wandeln müssen in der unwillkommenen Dämmerung, die sich noch nicht zerstreuen will und dem herrlichen Lichte des Tages Plaz machen, freuen wir uns im heiligen Glau ben des Lichtes, welches reiner und heller aufgehen wird über die künftigen Geschlechter, und der Zeit, wo ein Schatten nach bem andern fliehen und am Ende nichts mehr sein wird, was dem allverbreiteten Lichte im Wege stände!

Mber wie ich vorher schon gesagt, jede Berheißung bes Erlösers ist zugleich ein Gebot. Denn bas Werk, wozu er ben Grund gelegt hat, was er, wenn wir es in seinem tiefsten, ewi= gen, zeitlosen Sinne auffassen, zu gleicher Zeit begonnen und vollendet hat, bieses Werk, aber in seiner zeitlichen Entwiffelung unter bem Geschlecht ber Menschen, kann, nachbem er seine Lauf= bahn, die irdische, vollendet hat, nicht anders vollendet werden, als burch biejenigen, bie seine sind und sich von feinem Geiste regieren lassen. Darum was er bem Geschlecht ber Menschen verheißt, bas kann nur in Erfüllung gehen burch die Treue dieser seiner Jünger. Darum war sein Wort, die Berheißung an seine Jünger, zugleich ein Gebot; und wenn wir schon auf bas seligste die Früchte genießen von ihrem Gehorsam, so führt uns boch eben bas Gefühl unsrer Unvollkommenheit barauf, baß bas Werk noch nicht vollendet ist, und daß zur Förderung desselben auch wir bas Unfrige zu thun haben.

### II.

So laßt uns benn zweitens noch eben diese Frage uns vorlegen, was denn uns obliegt, damit diese Verheißung des Erlösers immer vollkommner in Erfüllung gehe.

Ehe der Herr auf Erden erschien, m. g. F., vermochten alle Beranstaltungen der göttlichen Weisheit und Liebe nichts anderes und nichts mehr, als daß durch die Geseze, die Gott dem Mensichen in das Herz geschrieben hat\*), und an die er äußerlich durch gesprochene Worte überall im geselligen Leben wieder ersinnert wird, Erkenntniß der Sünde\*\*) hervorgebracht wurde; und nichts anderes als diese war es, die dem Erlöser in der menschlichen Seele entgegenkam. Die Kraft der Wahrheit und die Kraft des göttlichen Lebens war und ist in ihm allein und in dem Geist,

<sup>\*)</sup> Rom. 2, 13. 14. \*\*) Nom. 3, 20.

ver in der Gemeinde seiner Gläubigen waltet, von dem Seinigen es nehmend und ihn verherrlichend\*). Wir aber verhalten uns in Beziehung auf ben Gegenstand biefer Berheißung bes Erlöfers auf eine vollkommen gegenseitige Weise. Reiner kann barauf Anspruch machen, nach seinem Namen genannt zu werben, ber nicht in einem gewissen Grade von Gott erleuchtet und gelehrt ift. eben indem er ben Geist in sich wohnen hat, ohne welchen nie= mand Christo angehören kann. Aber in uns allen ist auch auf ber anbern Seite immer noch als unfre persönliche Eigenthüm= lichkeit nur die Erkenntniß ber Sünde, nur bas Gefühl ber Hülfsbedürftigkeit, ber bie Kraft bes Lebens erst muß mitgetheilt und eingeflößt werden. Und eben so auch neben ber Wahrheit, welche vie göttliche Gabe in unfrer Seele ist, ist in ihr als unfre persönliche Eigenthümlichkeit nur bas Bewußtsein, daß wir nichts wissen, nur bas Bewußtsein ber Finsterniß, in welcher wir ohne ben, ber bas Licht auf Erben gebracht hat, noch wandeln würden. nichts als bas Gefühl ber Unwissenheit, welcher hülfreich bas Licht ber Wahrheit aus bem göttlichen Worte entgegen kommen muß. Und indem nun der Geist des Erlösers nicht anders lebt und waltet, als in ben Seelen ber Gläubigen selbst, so können auch wir, in wiefern wir bedürfen, nur empfangen burch bas, was der göttliche Geist in den Seelen der Gläubigen hervor= gebracht hat, und wiederum benjenigen, welche bedürfen, nur das mittheilen, was er in uns felbst schon von bem Lichte ber Wahr= heit angezündet hat und durch die Gluth des göttlichen Wortes erhält. Wir alle also stehen in Beziehung auf viese Berheißung des Erlösers und auf die immer vollkommnere Erfüllung berselben in einem zwiefachen Berhältniß: einmal sind wir felbst mitthei= lend, weil das Licht der Wahrheit, welches in uns angezündet ist, ein von Gott uns anvertrautes Pfund ist, mit welchem wir wuchern sollen in seinem Dienste an ben Seelen ber Menschen;

<sup>\*) 30</sup>h. 16, 14. 15.

auf der andern Seite aber sind wir alle empfangend, indem wir wol fühlen, daß noch immer mehr Wahrheit und immer mehr Licht in unsrer Seele muß verbreitet werden; und nur indem wir in beider Hinsicht das Unsrige thun, auf die rechte Weise mitzielen und auf die rechte Weise uns betragen in Beziehung auf die Mittheilung anderer, kann die Verheißung des Erlösers unter uns und durch uns immer reichlicher in Erfüllung gehen.

So last uns benn zuerst fragen, wie follen wir recht verwalten ben theuren Schaz christlicher Wahrheit, ben und ber Bater im Himmel burch die Erleuchtung seizues Geistes schon gewürdigt hat zu besizen, wie sollen vir mit dem selben umgehen, damit das Licht des göttelichen Wortes immer fräftiger verbreitet werde und anch durch uns die Finsterniß aus den menschlichen Seelen immer mehr verschwindet?

Bir können bies, m. g. F., lernen ohne irgend über bie Borte unfres Textes hinauszugehen; benn fie enthalten, wenn wir fie nur so auffassen, wie ber Erlöser fie feinen Jüngern fagt, beven ja sein ganzes Leben und Wirken gegenwärtig vor Augen fant, bie allervollständigste Belehrung varüber. Zuerst nemlich enhalten sie die Anweifung, bag wir basjenige, was in uns wine Ueberzeugung ist von göttlicher Wahrheit, auch mittheilen sellen in dem ganzen Kreise unfres Lebens, ohne irgend eine Miß= beutung ober irgend einen Mißbrauch, ber bavon gemacht werben kante, zu fürchten. Denn wenn ber Erlöser sagt, "was ich gemtet habe im Finstern, bas rebet ihr im Licht", wenn er fagt was ihr in bas Ohr gehört habt — natürlich von mir — und ich also leise in euer Ohr gerebet, bas follt ihr predigen auf ben Dadern": fo wissen wir es ja, wenn wir ben ganzen Umfang mires driftlichen Glaubens vergleichen mit bemjenigen, was wir als das Wort des Erlösers in unseren heiligen Büchern lesen, und wenn wir auch nur stehen bleiben bei ben Worten, die er in großen fehr mannichfaltig zusammengesezten Versammlungen von

Menschen gerebet hat, daß jener ganze Umfang in diesen Worten enthalten ist. Also nicht so hat der Erlöser im Finstern gerebet, nicht so hat er in bas Ohr seiner Jünger hineingesprochen, baß er ben Menschen bieses ober jenes verborgen hätte, weil er, ber nicht bedurfte, daß man ihm sagte was in ben Menschen war \*). hätte voraussehen können, daß sie es mißbrauchen ober mißbeuten Wenn er sich selbst als ber Sohn Gottes zu erkennen gab, so geschah es auch vor benen, welche sagten, bieser lästert Gott, indem er ihn seinen Bater nennt \*\*). Wenn er zu ge= brüfften und gebeugten Seelen bas tröstenbe Wort sprach "gehe hin, beine Sünden sind bir vergeben, bein Glaube hat bir geholfen"\*\*\*): so sprach er es unverhohlen auch vor solchen aus, bie auch bas wieber als eine Gotteslästerung ihm auslegten. Wenn er von ben Geheimnissen seiner Lehre und feiner Senbung rebete, und sich selbst zu erkennen gab als bas Brot, welches Gott vom Himmel gesandt habe, um die hungrigen Seelen ber Menschen zu speisen †), und sie als die Bedürftigen einlud, ja ihnen fagte, daß ohne dieß kein Heil für sie sein würde, daß sie sollten sein Fleisch effen und sein Blut trinken: so that er bas vor den Ohren größtentheils sehr unverständiger Menschen, benen bas eine harte Rebe war; ja selbst viele von seinen Jüngern gingen hinter sich ††). und er gewiß der Herzenskündiger hat es gewußt und es ihnen boch nicht vorenthalten, sondern wenn er ihnen fagt, "was ich euch sage im Finstern, das redet im Licht", so meint er damit nichts anderes als: was, indem es von menschlicher Rede aus= ging, noch tein Licht hatte werben können, um bie Dunkelheit zu erleuchten, weil biese zu sehr bie Seelen ber Menschen umgab, das werdet ihr im Lichte reden; benn schon während der Zeit eures Lebens wird die Zeit kommen, wo jene Dunkelheit sich zer= streuen wird. Und wenn er zu seinen Jüngern fagt, "was ihr

<sup>\*)</sup> Joh. 2, 25. \*\*) Joh. 10, 36. \*\*\*) Matth. 9, 2. †) Joh. 6, 55. ††) Joh. 6, 66.

von mir leise in das Ohr gehört habt, das predigt auf den Dächern", so bürfen wir dies nicht so ansehen, als habe er dem vertrauten Kreise seiner Freunde Lehren mitgetheilt, die er ba, wo er öffentlich auftrat, verschwieg — benn es giebt in bem ganzen Umfange unsres Glaubens nicht folche — sondern so: basjenige, was, indem ich es laut und öffentlich predigte, nur so geschehen konnte, als wäre es euch in das Ohr gesagt, das werdet ihr auf den Dächern predigen" überall wird man lichte Reben mit einander führen, und die Menschen werden euch auf solche Beise verstehen, und so wird es in ihren Seelen licht werben. Benn also ber Erlöser aus seiner heiligsten Ueberzeugung, aus ber geheimnisvollsten Wahrheit, die nur berjenige in sich trug und aussprechen konnte, ber vom Bater in die Welt gesandt war, wenn er aus ber kein Geheimniß gemacht hat, sondern sie öffent= lich verkündigte immer ermahnend und hinzufügend "wer Ohren hat zu hören, ber höre", bamit wenigstens sie in die Seelen berer hineingehen könnte, benen bas Ohr ber Seele schon geöffnet war: so sollen eben bazu auch wir die Ermahnung in seinen Worten finden!

Jeder möge sich das freilich sagen: manches von dem, was du verkündigst, manches von dem, was du aussprichst als die klare und lebendige Ueberzeugung beiner Seele, wird den meisten dunkel bleiben und unverständlich. So laut du es vorträgst, es wird doch nur Einzelnen in das Ohr geredet sein; so licht du es aussprichst, doch wird immer noch viel Finsterniß in diesen und jenen bleiben, zu denen du redest. So klar wir uns das auch sagen mögen: keiner lasse sich beswegen abhalten, das Licht leuchten zu lassen vor den Menschen, welches der göttliche Geist in seinem Herzen und in seinem Berstande angezündet hat! Wie, m. g. F., wie sollte wol das Reich der Wahrheit verbreitet wersden, wenn diesenigen, die sich der Geist Gottes zur Erkenntniß der Wahrheit geweiht hat, furchtsam das, was ihnen geoffenbart worden, in sich verschließen wollten?

Aber was könnte uns auch bazu wol bewegen? Doch nicht die Furcht vor irgend etwas Ueblem, was uns felbs: beswegen begegnen könnte? D vann müßten wir uns ja im Namen bes Herrn bas Wort zurufen, welches er bem Petrus zurief, als biefer ihn warnend anrebete, Herr schone beiner felbit, bas begegne bir ja nicht\*). Und noch viel weniger also bie Furcht, daß wir ein vergebliches Werk thun und daß es besser sei zu schweigen, wenn man eben so gewiß, als man von den Wahrheit überzeugt ist, die man aussprechen möchte, auch davon überzeugt ist, daß fruchtlos die Rede sein werde. Nein, m. g. F., auch bas barf uns nicht abhalten, eben weil wir biese Ueberzeugung nie so fest haben können, als jene. Wir würden uns baburch zuerst bemjenigen gleichstellen, bem allein ber Ruhm gebührt, bag er wußte, was in bem Herzen bes Menschen war \*\*). Ach und wie oft follte bas nicht ein jeber unter uns erfahren haben; wie klein auch unser Kreis sein möge, sind wir nicht oft schon auf bas freudigste überrascht worden, wenn wir mitten in der Verzagtheit, mitten in der Unluft die Worte der Wahrheit zu reden, weil wir glaubten, sie würden abprallen von der Seele, boch bann die eine ober die andre gefunden haben, die da empfänglich war für bie Wahrheit, in welche bas Wort einging und Frucht hervorbrachte nach ihrem Maaße? Aber gesezt auch, bas wäre nicht, wir sind nicht bazu, m. g. F., ben Erfolg zu berechnen in dem, was wir thun als Diener Gottes und Verfündiger unfers Erlösers und Werfzeuge seiner Wahrheit; nein, sondern wie bie Apostel bes Herrn nicht bazu gekommen wären, was ber Herr im Finstern rebete, im Lichte zu sprechen, und was er ihnen in bas Ohr fagte, auf ben Dächern zu predigen, wenn nicht bas ihr Wahlspruch gewesen wäre, "bie Liebe Christi bringet uns, also euch zu bitten und zu flehen, laßt euch versöhnen mit Gott \*\*\*)": so auch foll uns allein die Liebe Christi, die Liebe

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 22. \*\*) Joh. 2, 25. \*\*\*) 2 Cor. 5, 20.

su seiner Wahrheit und die freudige Ueberzeugung von der Selige teit, die nur in dieser ist, die soll uns so dringen, daß wir nicht anders können, als das reden, wovon unser Herz voll ist, als den Mund übergehen lassen in das, was in unserm Herzen quillt durch die göttliche Wahrheit; wir sollen nicht anders können, als der Wahrheit, die uns frei gemacht hat und uns seliger macht von einem Tage zum andern, Zeugniß geben, wo wir vermögen.

Aber babei, m. g. F., sollen wir auch, indem wir auf bas Beispiel unfers Erlösers sehen, in weiser Mäßigung ben langsamen Fortschritt ber Wahrheit erwarten, und nicht verlangen, daß, ehe es im Finstern geredet, ehe es leise in das Ohr ge= sprochen wird, alles im Lichte gesagt und auf den Dächern ver= fündigt werde. So, m. g. F., der Erlöser. Unermüdet ging er umber, und redete zu allen, die ihm auch nur das leibliche Ohr vergonnen wollten, von ben hohen Geheimniffen Gottes und fei= ner Weisheit; aber er wußte es, daß er im Finstern redete, er wußte es, baß, wie groß auch die Menge war, die sich um ihn versammelte, so oft er öffentlich auftrat, daß er nur Einzelnen in bas Ohr hinüberreben konnte die Worte des ewigen Lebens; er wußte es, daß damit sein großes Werk mußte begonnen wers ben. Hätte er auch schweigen wollen und warten, bis eine Zeit komme, wo auf einmal Licht würde, und bas Reich Gottes auf ben Dächern geprebigt werben könnte: o fo hätte ja ber Tag ber Wahrheit nie anbrechen, so hätte ja die himmlische Sonne des Evangeliums nie aufgehen können über bie Erbe.

So also, m. g. F., sollen auch wir das wissen und so halten. So lange auch schon das Wort Gottes jezt wirksam ist auf Erden, so viel auch darüber geredet und geschrieben, so viel darüber gedacht und daraus empfunden worden: zu allen Zeiten giebt es immer etwas, bald dies bald jenes, was, wenn es auch stüher schon hell gewesen ist sich wieder verdunkelt, so daß es immer aufs neue in den Seelen der Menschen muß erleuchtet werden. Alle, die das Evangelium Jesu von Herzen bekennen

und treue Berkündiger besselben sein wollen, sind in irgend einer Sinsicht in einen solchen Anfang besselben gestellt. Wenn es uns nun so bebunkt, sei es wahr ober sei es falsch: o so last uns bie Demuth unsers Herrn jum Muster nehmen. Indem wir ihm folgen in bem Muth und in ber Tapferkeit, nichts zu verschweigen und zu verheimlichen, was ber göttliche Geist in uns gewirft bat, so laft uns auch bas wissen, baf bas Reich Gottes nicht kann erbaut werben mit Einem Tage, bag nicht burch bie Bemühungen Eines Lebens, ja nicht Eines Geschlechts, bas Licht tommt, um die Finsterniff, in welcher die Seelen ber Menschen noch befangen sind, zu zerstreuen, sondern von einem geringen Anfange schreitet bas Wahre und Gute zum herrlichen Ziele fort. Wer aber, m. g. F., wer aber war ber Größere? Der Herr, bem nur vergönnt war, im Finstern zu reben und in bas Ohr? ober bie Jünger, die im Lichte sprachen und auf ben Dächern predigten? Nicht, m. g. F., als ob wir uns über sie erheben wollten; aber bas können wir feben aus biefer Weise ber göttlichen Haushaltung, daß ber Werth ber Menschen als Diener Gottes und feines Wortes nicht abhängt von dem Erfolg, den sie haben, sondern von der Treue und Sicherheit, mit der sie selbst die Schäze besizen und verwahren, welche ber Welt mitzutheilen ibr höchstes Bestreben sein foll.

Aber nun, m. g. F., laßt uns auch zweitens sehen: wie haben wir benn mit bemjenigen, was uns verkündigt und mitgetheilt ist aus dem Schaze der christlichen Erstenntniß und Weisheit, zu verfahren? Auch das lernen wir, wenn wir auf die Worte unsres Textes achten.

Als ber Herr anfing, das Wort vom Reiche Gottes zu verstündigen, daß nämlich das Himmelreich nahe herbeigekommen sei, und daß es das Erbe aller berer sein sollte, die an seinen Namen glauben würden: da war früher vorangegangen Johannes mit dergleichen Berkündigung, und viele Menschen waren ihm zugeeilt, um seine Lehre zu hören. Wenn wir aber nach dem Erfolg dieses

Borläufers bes Erlösers fragen, so muffen wir fagen: vielen batte er es in das Ohr nur gerebet, wenn er sprach "siehe das ift Gottes Lamm, welches ber Welt Sünde trägt\*)." Auf ben Dächern aber wurde bamals ganz anders gepredigt! Diejenigen, welche auf bem Stuhle Mosis sagen \*\*), verkündigten ihren Zeitgenoffen nichts weniger als ben wahren Sinn ber früheren Offenfarungen Gottes, sondern das Volk überhäufend mit menschlichen Sazungen und Gobeten, wälzten sie immer neue Lasten auf bie mühseligen und belabenen Gemüther. Wenn nun alle Menschen ber bamaligen Zeit nur auf bas gehört hätten, was auf ben Däckern gepredigt wurde, und gar nicht auf basjenige, was nur noch im Finstern und leise in bas Ohr gesprochen warb, was aber zu seiner Zeit allen offenbar werben sollte: nun, so hätte keiner vernommen bassenige, was bas Licht werben follte, welches tie Welt zu erleuchten bestimmt war. Dieses Beispiel also laßt uns zu Herzen nehmen, und es uns als unfre Pflicht vorhalten, daß auch in Beziehung auf bas Evangelium wir uns nicht begnügen mit bem, was auf ben Dächern und im Lichte gerebet wird, sondern auch sorgfältig auf das lauschen, was im Finstern und nur in bas Ohr gerebet wirb!

Ja, m. g. F., wenn wir alle solch ein tiefes und lebenbiges Berlangen nach der Wahrheit, und welches immer seiner Bestiedigung gewiß wäre, wenn wir ein solches hätten, als, wie ich derher schon erwähnt habe, wir nicht haben; wenn in uns selbst micht so manches, was in das Gebiet der Erkenntniß von göttslichen Dingen gehört, dunkel wäre, dann möchten wir sagen, es ist ganz Tag; es giebt nichts Heimliches mehr, was nur in das Ohr gesagt werden, es giebt nichts Verborgenes mehr, was im dinstern geredet werden müßte; alles, alles wird ja schon auf den Dächern gepredigt und schon im Lichte geredet. Aber, m. g. F., das können wir eben nicht. Nicht nur tragen wir das Zeugniß

bavon in unserm Junern in jedem unvollkommenen Austande uns ferer Erkenntniß, sondern wir seben es auch vor uns mit unsern eigenen Augen. Denn Ein und basselbe Evangelium, Gin und basselbe göttliche Wort, in bem Namen Eines und besselben Erlösers, auf ben Grund Einer und berfelben Sammlung beiliger Schriften: — wie wird es auf ben Dächern gepredigt? Hier fo und bort auf die entgegengesezte Weise; überall Streit und Rampf zwischen benen, von benen jeber glaubt, mit fester Ueberzeugung und aus dem rechten Grunde bes Herzens das Evangelium zu verkündigen, und das Wahre ergriffen zu haben. O so lange es noch so steht mit ber Wahrheit des Christenthums, wie können wir anders als bekennen, es giebt noch manches Heimliche, was erst muß offenbar werben, damit biejenigen vereinigt werben können, die so entgegengesext verfündigen; es giebt noch manches, was verborgen ist und nicht vernommen wird, wiewol es schon ausgesprochen ift, und was, recht verstanden, den Migverstand aufheben und die Streitenden verföhnen wird. Daraus können wir beutlich feben, auch für uns alle ist eine Zeit und wird noch lange bleiben, wo wir nicht allein auf bassenige hören muffen, was auf ben Dächern gepredigt wird, und uns begnügen mit dem, was als vollkommen im Lichte geredet dasteht, sondern zu lauschen haben wir auch auf manche Erleuchtung, die ber göttliche Geist noch uns und ben fünftigen Geschlechtern wird zu Theil werden lassen. Wollen wir nicht barauf achten, wollen wir uns nicht zu ber Ueberzeugung erheben, daß manches, was in ben großen Umfang ber göttlichen Wahrheit gehört, und was burch bas Licht von oben in menschlichen Seelen erwektt werben ist, uns in bas Ohr gesagt werden muß; so schließen wir bas Reich ber Erkenntniß ab; so mußte ce bei bemjenigen bleiben, was auf ben Dächern gepredigt wird und gewiß auch bei ber großen Unwissenheit vieler wahrheitsliebender Menschen, die wir bann nicht anders könnten als bedauern!

Wolan, m. g. F., so laßt uns aufmerksame Schüler sein bes

göttlichen Geistes, kaßt uns merken auf jedes geheime Wort aus dem Reiche der Wahrheit, welches uns in das Ohr geredet wird, last uns horchen auf jede leise Stimme, ob sie uns etwas verstündige, was Noth thut und was dazu beitragen kann, den Streit zu schlichten, den Kampf zu beendigen, der noch immer auf dem Gebiete des geistigen Lebens geführt wird, und ein immer helleres Licht denen anzuzünden, die dessen bedürfen.

Aber wie würden wir dieses vermögen, wenn wir schon im Vorans urtheilen wollten über basjenige, was nus unbekannt ift, uns fremd erscheint, was sich aber bezieht auf den Gegenstand unseres Glaubens und auf das innerste Verlangen unseres Gemuths? Und doch, m. g. F., wie häufig ist dieser Fehler auch unter den ehrwürdigsten Christen? Ja mitten in diesem Streit um die göttliche Wahrheit, wie oft ist es nur eine verschiedene Auslegung der heiligen Schrift, was die Christen entzweit, wie sest und hartnäklig vertheidigt jeder seine Meinung und verschließt bas Ohr gegen die fremde Stimme, fest überzeugt, was der Anbere aus dem Schaze seiner Erkenntniß vorbringt mit eben folcher Ueberzeugung, mit eben solcher Klarheit, bas musse bas Falsche sein, und wo etwas Neues, etwas noch nicht Gesprochenes ertönt, schnell wird das Urtheil der Berwerfung ausgesprochen, eben weil es nicht auf ben Dächern gepredigt wird, weil wir es sonft nicht zu hören gewohnt sind. O wie viel weniger hätte bas Evangelium die Finsterniß durchdringen können, wenn von allen Menschen, die der dristlichen Kirche angehörten, von je an wäre so gehandelt worden! Aber wie herrlich erscheint uns auch auf ber andern Seite ber bescheibene und demsithige Sinn, mit wel= dem wir alle sprechen mussen: Noch schauen wir burch einen Spiegel in einem dunkeln Wort\*), die vollkommene Erkennt= nig ist uns noch nicht gegeben, und noch viel weniger können wir sagen, daß wir sie errungen haben; aber vergessen sollen

- respir

<sup>\*) 1</sup> Cor. 13, 12.

wir, was da hinter liegt, und uns strekken nach dem, was vor uns ist\*).

Und wie sehr sind wir bei einer solchen Handlungsweise in Gefahr, ben göttlichen Geift zu betrüben \*\*)! Denn wenn er sich eine menschliche Seele erkoren hat, um ihr beutlich zu machen bas Geheimniß seines Wirkens und Waltens, und wenn wir bann, was eine solche Seele aus ihrem Innersten offenbart, verbammen, weil es nicht mit dem unsrigen gleichlautet, betrüben wir bann nicht ben göttlichen Geist? Und wenn wir biejenigen richten, die seine Werkzeuge sind, und die von ihm erleuchtet ber Welt die Mängel aufdekken, an benen man erkennen soll, wie weit der Geist Gottes das menschliche Leben durchdrungen hat, wenn sie bas thun mit jener reinen Wahrheitsliebe, die sich nicht scheut bas, was ber öffentlichen Meinung zuwider ist, frei heraus zu reben, und wenn wir sie bann nicht hören wollen, weil, was fie fagen, nicht auf ben Dächern gepredigt wird: o welche schwere Verantwortung laben wir bann auf uns! Wie soll ber Geist eindringen in die noch unerleuchteten Tiefen unserer Seele, wie foll er Licht bringen in die Finsterniß, die noch unsere Seele umlagert, wie soll er herab steigen in die geheimsten Falten, bamit sie von der Kraft der Wahrheit erfüllt werden? Aber der Berr fagt: es ist nichts verborgen, bas nicht offenbar werbe, und es ift nichts heimlich, bas man nicht wiffen werbe. Und auch bas, m. g. F., ist keine Berheißung allein, sondern ce ist ein Gebot. Ja so lieb uns die Wahrheit ist, fo wenig follen wir es wagen, irgend einem zu wehren, ber aus ber Liebe zur Wahrheit redet, weil, was er fagt, uns fremb ift; sondern gern sollen wir uns hergeben zu Werkzeugen ber Berbreitung ber Wahrheit, und bazu beitragen, daß alles Heimliche immer mehr bekannt werbe, und alles Verborgene immer mehr offenbar. Denn ist es wahr, so werben wir die Wahrheit felbst

<sup>\*)</sup> Phil. 3, 14. \*\*) Eph. 4, 30.

förbern, ist es falsch, so kann es als falsch nicht eher erkannt werden, als bis es an das Licht der Sonne gekommen ist und sich mitgetheilt hat durch den freien Austausch der Gebanken.

Darum ist es eine schwere Versündigung, wenn einer das hemmen will, was der Mensch als wahr erkannt hat, so daß er es Andern nicht mittheilen kann. Wer es wagt den Lauf der menschlichen Gedanken zu hemmen, indem er nicht weiß, od es nicht vielleicht das Gute und Gottgefällige sei, was er zu hindern sucht, der stellt sich dem Erlöser entgegen; denn dieser will, daß nichts verborgen bleibe, was offendar werden soll, und nichts heimlich, das man wissen soll, jener aber hemmt den Lauf der Geister, den Lauf des Lichtes selbst.

Aber ber Erlöser hat auch jedes solches Bestreben durch die Worte unseres Textes der Bernichtung Preis gegeben, er hat es bezeichnet als etwas, was nothwendig immer vergeblich ist. Denn das ewige Gesez hat er ausgesprochen, daß das Himmelreich kein Ende haben soll, und weder irgend eine menschliche Macht, noch die Pforten ber Hölle jemals im Stande sein sollen es zu über= wältigen. Denn was ist ber Mensch, daß er sich bem will ent= gegenstellen, und wie schlecht berathet er sich, wenn er sich eine Bewalt anmaßt, die Gott keinem gegeben hat; wenn er hindern will ben freien Gebrauch alles bessen, was die göttliche Gnade ben Menschen verliehen hat, um die Tiefen der Wahrheit immer mehr zu burchbringen, um ben Gebankenverkehr ber Gläubigen ju unterstüzen und die bunklen Gegenden ber menschlichen Seele immer mehr zu erleuchten, damit das himmlische Licht in berselben immer herrlicher glänze. Jeber der diese Bestrebungen hemmen will, ber widerstrebt dem Reiche Gottes. Aber alles, was dem Reiche Gottes widerstrebt, wird auch überwunden burch den Sieg, der die ganze Welt überwindet, nemlich durch die Gewalt bes Glaubens. An diesem also laßt uns festhalten, an der Ueber= deugung, daß, nachdem der Sohn Gottes Unsterblichkeit und ewiges Leben an das Licht gebracht hat, er, der die Wahrheit

ist und uns den Weg zu ihr gezeigt hat, auch das Reich der Wahrheit sich immer mehr ausbreiten und ihr Licht immer herrslicher leuchten muß, nur unter der Einen Bedingung, daß wir immer wieder zu ihm zurüftsehren als zu der ewigen Quelle des Lichtes und der Wahrheit, daß wir an seinem Worte alles prüsen, was unsere Seele in ihren geheimsten Tiesen erzeugt, um darau zu unterscheiden, ob es der eigene Geist ist, der es hervordringt, oder ob es sein Geist ist, der es von dem Seinen nimmt und ihn verklärt\*). Wenn wir das thun und gern merken auf jedes Werk des göttlichen Geistes in den Herzen Anderer: o dann wird uns immer schneller und immer herrlicher wahr werden, was der Erlöser in den Worten unsres Textes gesagt hat, und mit immer schnelleren Schritten die Zeit herbei kommen, wo alle Finsterniß verschwindet und das ewige Licht immer mehr die Seelen der Menschen erleuchtet! Amen.

<sup>\*) 30</sup>h. 16, 14. 15.

## VII.

# Am 18. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Matthäi 10, 32 und 33.

Darum wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Bater; wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater.

M. a. F. Wenn wir diese Worte unsers Herrn abgerissen aus ihrem natürlichen Zusammenhange hören: so könnten wir sehr leicht glauben, es sei hier die Rede von jenem Gegensaz wischen denen, die überhaupt den Glauben an den Erlöser mit uns theisen, und denen, welche ihn nicht haben annehmen mögen, und daß er unter den Erstern diesenigen verstehe, die ihn bekennen, und unter den Andern diesenigen, die ihn verleugnen. Aber der Erlöser hat diese Worte geredet in jener Unterweisung, die er seinen Aposteln gab über die Art der Verkündigung, welche er ihnen anvertraut hatte; sie stehen in Verbindung mit den Worten aus dieser Rede, die wir neulich mit einander erwogen haben, wo nemlich der Herr seinen Jüngern sagt: es sei nichts verborgen, was nicht sollte offenbar werden und kund gemacht aller Welt; und was er nur im Stande gewesen sei, einem kleinen

Kreise zu verkündigen, bas sollten sie auf den Dächern und, so weit sie kommen könnten, ber ganzen Welt sehren. Nachbem er ihnen biese ihre Verpflichtung aufs neue eingeschärft, so ermahnet er sie, sie sollten eben beswegen, weil es die Bestimmung bes Evangeliums sei, ber ganzen Welt kund zu werben, sich in ber Erfüllung berselben vor benjenigen nicht fürchten, die boch am Ende nur ben Leib tödten könnten. Und nachdem er ihnen dies auseinander gesezt, fügt er die Worte unseres Textes hinzu: "Darum, wer mich bekennet bor ben Menschen, ben will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Bater; wer aber mich verleugnet vor ben Menschen, ben will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater." Und so sieht man also, daß biese Worte eben an die Jünger bes Herrn gerichtet sind, und also an alle diejenigen, die der Glaube an den Erlöser und der damit verbundene, wenn auch nicht be= sondere apostolische, boch allgemeine dristliche Beruf zu dem Bekenntniß bes Herrn vor ber Welt verpflichtet. Und eben beswegen, weil dies, wie ich gleich am Anfange dieser Reihe von Vorträgen erinnert habe, ein allgemeiner Beruf aller Christen ist, wo und wie es ihnen nach Maaßgabe ihres besondern Berufs in der West vergönnt ist, an ber Verkündigung des Evangeliums Theil zu nehmen: so mögen wir wol auch und müssen billig diese Worte bes Herrn zu Herzen nehmen und auf uns anwenden, und uns fragen: was auch uns in unferem driftlichen Leben und Beruf bamit foll gefagt fein.

Es ist aber wol einem jeden von selbst fühlbar, daß unter diesen Worten die lezten, welche die ernste Warnung des Herrn enthalten, die wichtigsten sind und das eigentliche Ziel dieses Theils seiner Rede; und bei dieser Warnung des Herrn ihn nicht zu verleugnen vor der Welt bleiben wir stehen. Laßt uns aber unsere Betrachtung hierüber so einrichten, daß wir zuerst einzeln überlegen, was denn daszenige sei, wovor der Herr uns warnt, nemlich ihn nicht zu verleugnen,

und was basjenige sei, weshalb er uns bavor warnt, nemlich, baß er bann uns auch verleugnen werde; und daß wir dann in dem zweiten Theile unserer Betrachtung uns den Zusammenhang zwischen jener Warnung und dieser Drohung des Herrn beutlich zu machen suchen.

T.

Zuerst also der Herr sagt: "wer mich verleugnet vor der Welt, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Bater;" und eben jene Berleugnung vor der Welt darunter muß er sich dem ganzen Zusammenhange nach etwas gedacht haben, was auch denen begegnen könne, die an ihn glauben und die im Ganzen genommen dem daraus folgenden allgemeinen christlichen Beruf obliegen.

Um nun biese Worte bes Herrn zu verstehen, mögen wir uns wol zuerst billig an basjenige erinnern, was seinen Jüngern in bem Beruf ber Berkündigung bes Evangeliums begegnete und von der Art war, daß, wenn auch sie und viele Andere, beren Berg schon fest geworden war, baburch in bem treuen Bekenntniß bes Herrn nicht gehindert wurden, doch manche beshalb strauchelten und wankten, benen die gleiche Festigkeit durch den göttlichen Geist noch nicht hatte gegeben werden können. Dies nemlich war die allgemeine Erfahrung, welche die Jünger bes Herrn gar balb machten, nachbem sie seinem Befehl zufolge ausgegangen waren, um das Evangelium zu verkündigen unter ben Bölkern, daß es ben Juben ein Aergerniß sei und den Griechen eine Thorheit\*). Den Juben nemlich war bas ein Aergerniß, daß ihnen bie Berfündigung, Jesus von Nazareth sei der von Gott seinem Bolke und durch dasselbe ber ganzen Welt verheißene Erretter, nichts vorhalte von der weltlichen Macht und Herrlichkeit, die ein groser Theil bes Volks von biesem Retter erwartete. Durch bie Niederschlagung bieser Hoffnung war das Evangelium ihnen ein

<sup>\*) 1</sup> Cor. 1, 23.

Aergerniß. Den Griechen aber war es eine Thorheit, weil es bie Augen ihres Geistes und die Bestrebungen ihres Herzens auf Gegenstände zu richten suchte, von welchen sie glaubten, baß fie für ben Menschen, für ben sterblichen und vergänglichen Sohn ber Erbe, viel zu hoch und zu groß wären, so baß es eine Thor= heit wäre, barnach zu streben. Als Paulus den Athenern von bem Gott, der da Himmel und Erde gemacht und alles, was das Geschlecht der Menschen betrifft, von Ewigkeit vorher versehen habe, rebete, so hörten sie noch zu; als er aber sprach von bem Manne, in welchem Gott beschlossen habe, ben Erdfreis zu richten an dem Tage, wo er auferweffen wird diejenigen, welche da schlafen: ba sprachen sie, sie wollten ihn barüber ein anbermal hören\*), und bas war nichts andres, als ein milb ausgesproche= nes Zeugniß bavon, daß biese Verkündigung ihrem Herzen eine Thorheit war. Aber eben so thöricht erschien ihnen die Reinheit ber Gesinnung, die Einfalt des Herzens, die Lauterkeit und Un= gefärbtheit der Liebe, nach welcher, der Verkündigung der Apostel zufolge, alle viejenigen trachten sollen burch ben göttlichen Beiftand, die ba erkannt hatten die Liebe, die uns Gott erwiesen in seinem Sohne. Und so war das Evangelium den Einen ein Aergerniß, indem es ihre irdischen Hoffnungen niederschlug, ben Andern eine Thorheit, indem es ihnen innere und geistige Ber= heißungen vorhielt, welche zu fassen sie nicht fähig waren.

Da war es benn wol natürlich, m. g. F., daß diejenigen, beren Herz noch nicht fest geworden war, bei sich selbst gedachten: warum sollen wir den Einen von dem Evangelio dasjenige vorshalten, was ihnen ein Aergerniß ist, und es nicht lieber mit Stillschweigen übergehen, damit sie erst den Grund der Wahrheit erkennen und annehmen und allmählig erst das Auge ihres Beisses aufgethan werde? Warum sollten wir den Andern von dem Evangelio gleich dasjenige verkündigen, was ihnen in ihrem ders

Springle

<sup>\*)</sup> Apostelg. 17, 32.

maligen Zustande nothwendig eine Thorheit sein muß? Sondern, wie auch die Apostel des Herrn darauf dachten, zuerst die neuen Christen zu nähren mit der einfachen Milch des Evangeliums\*) und erst späterhin überzugehen zu dem, was sie nicht gleich sassen komnten, warum soll man es nicht auch eben so halten mit demsienigen, was zuerst das Herz der Menschen aufregen und es dem Erlöser zuführen soll, und ihnen auch erst etwas Geringeres mittheilen, was sich den Ansichten und der Erkenntniß, die sie schon haben, seicht und unmittelbar anschließt, dassenige aber noch vor ihnen verbergen, weshalb ihnen das Evangelium von Jesu könnte zur Thorheit werden?

Aber bavon eben fagt ber Erlöser: "wer mich verleugnet vor der Welt, den werde ich auch verleugnen vor mei= nem himmlischen Vater." Wer nicht gleich und allen ohne Unterschied bekennen und verkündigen will, es sei kein leibliches und irdisches, sondern ein geistiges und himmlisches Reich, nicht von bieser Welt \*\*), welches zu stiften ber Sohn Gottes vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist, der verleugnet ihn vor ber Welt, und wer ben Menschen nicht bas Licht, bie Wahrheit, die Unsterblichkeit, die er an den Tag gebracht hat, und die nur bas fleischgeworbene Wort an den Tag bringen konnte, wer ihnen bie nicht verkündigt, der verleugnet benjenigen selbst, der von sich gefagt hat, er sei ber Weg und die Wahrheit und das Leben \*\*\*). Also auf irgend eine Weise ben Menschen nicht das innerste Wesen bes Evangelinms verkündigen, sondern bei bemjenigen stehen bleiben, was auch aus irgend einer andern Quelle geschöpft werben könnte und wozu es nicht bedurft hätte, daß der Sohn Gottes unter ben Menschen erschienen wäre, bas heißt ben Sohn Gottes felbst verleugnen.

Aber, m. g. F., ist es wol jezt anders, als damals? giebt es nicht noch immer Menschen genug auch unter denen, die nach

<sup>\*)</sup> Ebr. 5, 12. \*\*) 30h. 18, 36. \*\*\*) 30h. 14, 6.

bem Namen Christi genannt werben, benen bas Evangelium ein Aergerniß ist, weil es ihre irdischen Hoffnungen niederschlägt und das eitle Tichten und Trachten ihres Herzens auf einen anbern Weg lenken will? Wenn wir nun vor benen, sei es auch aus der besten Meinung, nicht irgend basjenige verkündigen und uns bazu bekennen, was ihnen ein Aergerniß ist: so verleugnen wir vor ihnen ben Herrn. Giebt es nicht noch Menschen genug auch unter benen, die nach bem Namen Christi genannt werben, welche, wiewol sie vor sich haben die lange herrliche Geschichte bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Gemeinschaft, wie= wol sie burch die Sprache, beren sie sich bedienen, und burch tausend menschliche Gebanken, die täglich an ihr Ohr schlagen, wenn sie auch in ihrem eigenen Herzen nicht auffeimten, in jene heiligen Wahrheiten verflochten sind, in jene tiefsten Regungen bes Gemüths, die uns von dem Irdischen losmachen und dem Ewigen zuführen sollen, bennoch bas Trachten bes Menschen nach bem Ewigen, bennoch bie Richtung seines Denkens und seiner Bestrebungen abwärts von bem Irbischen und Bergänglichen immer noch für eine Thorheit halten? Wenn wir nun vor benen irgend bas nicht bekennen, weshalb ihnen bas Evangelium eine Thorheit ist: o so verleugnen wir ben Herrn selbst vor ihnen, weil wir das Ansehen geben, als ließe er sich ihnen gleichstellen und als wäre er einer von ihnen.

Aber was noch mehr ist, m. g. F., nicht immer kommt bas Berleugnen bes Herrn ans ber guten Meinung, aus dem, wenn gleich unverständigen und irre geleiteten Eiser, der auf einem Wege, den der Herr selbst verboten hat und der auch unmöglich zum Ziele führen kann, die Menschen geneigter machen will, das Evangelium anzunehmen; sondern eben weil das Evangelium Einizgen ein Aergerniß und Andern eine Thorheit ist, so giebt es gar viele undesestigte Gemüther, die sich schenen, der Gegenstand des Spottes zu werden unter benjenigen, die das Evangelium als eine Thorheit verlachen, und den innern Ingrimm berer auf

sich zu ziehen, benen das Evangelium ein Aergerniß sein muß. Und wer so, um sich besser zu bewahren und äußerlich zu ershalten, den großen und heilsamen christlichen Beruf verleugnet, wie sollten wir von dem nicht gestehen, daß er in der That den Herrn selbst verleugnet vor der Welt.

Aber, m. g. F., nicht zwar bamals und für die unmittelbaren und ersten Jünger des Herrn, wol aber jezt unter uns giebt es noch eine andere Art, den Herrn zu verleugnen vor der Welt; sie besteht darin, wenn man zwar dasjenige nicht zurüffhält, was das Wesen des Evangeliums ausmacht, aber es nicht demjenigen, von welchem es seinen Ursprung hat, zuschreiben will, sondern es als ein Gut darstellt, welches ohne ihn und auf einem andern Wege wäre erworden worden.

In der ersten Zeit des Christenthums, sage ich, konnte dieses Verleugnen des Herrn nicht Statt haben, denn seine ersten Jünger waren von der Beschaffenheit, daß weder sie selbst es sich zusschreiben konnten, noch ein Anderer es ihnen würde geglaubt haben, daß die herrlichen Wahrheiten, die sie verkündigten, daß die Hossnungen und die göttlichen Berheißungen, die sie vor den Menschen aussprachen, ihnen unmittelbar wären offenbart oder in ihrem eigenen Gemüth an das Licht gefördert worden, sondern hätten sie es sich selbst zugeschrieben, so hätte jeder gesagt: woher kommt denen diese hohe Weisheit? Darum konnten sie wol nicht anders, als alles, was sie sehrten, und alles, was sie geboten, auf benjenigen zurüftsühren, von dem sie es empfangen hatten.

Aber anders, m. g. F., ist es jezt. Jezt sind die Schäze des Evangeliums so gemein geworden, die Wahrheit, die ohne dasselbe nicht wäre an das Licht gekommen, so alltäglich, das gereinigte Gesühl für dasjenige, was göttlicher Wille und göttliches Gebot sein kann, so von Jugend auf durch alles, was die Menschen umgiebt und auf sie wirkt, erwacht, daß es nun gar nicht etwas Seltnes sein mag, daß Viele vieles besizen von den Gütern, die der Herr uns gebracht hat, und von Vielem nicht einmal wissen,

1 mgwh

daß es von ihm allein herrührt, und daß, wie denn die Eigen liebe der natürliche Fehler der Menschen ist, sie den Einfluß, der das Evangesium auf alle Theile des menschlichen Lebens und au alle Gebiete der menschlichen Erkenntniß gehabt hat, vergesser und sich selbst oder den gemeinsamen Bestrebungen der Menscher zuschreiben, was nur dem Herrn und seinem Geiste und seiner Einfluß auf die Menschen gebührt.

Und das, m. g. F., ist gewiß eben so sehr ein Verleugne bes Herrn, als jenes, und wollen wir ihm recht die Ehre geber so dürsen wir nie ablassen, aus einem zwiesachen Grunde zurüsen von allem, was irgend wie löblich ist und gut und herrsit und lauter, ob es nicht seinen Ursprung doch hat in ihm und i dem Wesen seiner Liebe. Aus einem zwiesachen Grunde, sage ich einmal nemlich, weil unser Glaube uns sagen muß, wie allet was nicht von ihm herrührt, auch nicht daszenige sein kam wobei wir stehen bleiben dürsen, und dann, weil wir, dene durch die Gnade des Herrn der große Zusammenhang der Dinsportiegt, uns der Undankbarkeit gegen denjenigen schuldig machen von dem wir wol sagen mögen: alles, was es Gutes und Kössches unter den Menschen dieser Zeit giebt, das trägt sein Größe, sein Bild und seine Ueberschrift an sich für jedes au inerksame Auge.

Aber nun, was ist benn das, was der Herr sagt: wer al eine von diesen Weisen mich verleugnet vor der Welt, den wil ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater?

Laßt uns babei, m. g. F., eben wegen bes Zusammenhange in welchem biese Worte stehen, nicht etwa allein benken an jem größern Tag bes Gerichts, von welchem ber Herr selbst un seine Apostel so oft reden, und an bas Verlenguen berer, die e seinen Namen nicht glauben, von welchen er in solchem Zusammen hange spricht; benn hier redet er von den Jüngern, von dem er wußte, gesezt auch es waren Einige unter ihnen schwach genuihn auf sene Weise zu verleugnen, ihr Glaube werde doch, we er für sie gebeten habe, nicht untergehen. Sonbern laßt ums ben Sinn dieser Rede des Herrn suchen in bemjenigen, was uns allen in unserem christlichen Leben auch vor jenem Tage des Gerichts auf eine solche Weise begegnen kann, daß es, wenn wir zu dem treuen Bekenntniß des Herrn zurükkehren, auch wieder aushört. Benn aber der Herr sagt, Einige werde er verleugnen vor seinem himmlischen Bater: o wie können wir den Sinn dieser Worte anders sinden, als eben wenn wir uns erinnern der theuersten Berheißungen unseres Herrn, deren Zurükknahme auf irgend eine Beise in diesen seinen Worten nuß angedeutet sein. Das freilich steint ein unendliches Feld für unser christliches Nachdenken; aber ich glaube, wir werden uns nur an ein paar Aussprüche unseres herrn erinnern dürsen, unter welche sich alle diese herrlichen Verschiftungen zusammenkassen lassen.

An einem Orte fagt ber Herr: "wer mich liebet, ber wird meine Worte halten, und mein Bater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen\*)." Wenn wir den Zusammenhang und den Sinn die ser Worte erwägen, so dürsen wir nicht zweiseln, eben weil der Erlöser sagt: wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen, des er dies darstellt als etwas, was von ihm ausgehen werde mid von ihm allein ausgehen könne, wie er denn auch anderwärts sagt: "es kenne niemand den Bater, als der Sohn und wem er es wolle offenbaren\*)." Wenn er nun nicht kommt mit dem Bater Wohnung zu machen in unserem Herzen, das ist in wol allerdings, daß er uns verleugnet vor demjenigen, der ihm alle die gegeben hat zum Lohne seiner Bemühungen und siner Leiden, die reines Herzens an ihn glauben.

An einem andern Orte sagt ver Herr: "So ihr etwas bitten werdet, so will ich den Bater bitten, und Er vird es euch geben \*\*\*)." Wenn er nun nicht den Bater

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 16, 23.

bittet für uns und ihm unsere Wünsche vorträgt und wir also eben beswegen, weil er nicht der Vermittler derselben ist, auch die Wünsche unseres Herzens nicht erlangen: gewiß das ist das, was er hier meinet, wenn er sagt: den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Denn wenn er sich zu uns bestennete vor ihm, dann würde er auch unsere Bitten ihm vorstragen und in seinem Namen würden wir die Gewährung dersselben erlangen.

Das ist es also, m. g. F., weshalb er uns warnt, ihn nicht zu verleugnen vor ben Menschen, weil er sonst auch uns verleugnen werbe vor seinem himmlischen Vater. Wenn uns nun dies beides fehlt, daß ber Herr nicht mit feinem Bater kommt, Wohnung zu machen in unferem Herzen und daß er nicht ber Bermittler unserer Bünsche wird und berjenige, ber unser Herz stillen kann vor seinem himmlischen Bater: o wo ist bann für uns ber Segen bes Evangeliums? mussen wir nicht fagen, daß alles, was der Herr gekommen ist den Seinigen zu bereiten, in jenen beiben Punkten zusammen kommt, und bag bie ganze Fülle alles göttlichen Segens barin begriffen ist? Denn wenn wir uns betrachten für uns allein, was ist benn wol ber Friede, ben uns ber Herr verheißen hat, ber Friede bes Herzens mit Gott, als eben bieses Wohnung machen bes Vaters in un= ferem Herzen, als eben die innige Gemeinschaft mit ihm, als eben bas in ihm Leben und Weben und Sein, bie ganze Erfüllung bes herrlichen Wortes: "sie in mir und ich in ihnen, wie bu in mir und ich in bir \*)." Wenn uns nun bas fehlt, was ist bann der Antheil, den wir für uns allein an unserem Herrn und Erlöser haben! Betrachten wir uns aber in unserem Berhältniß zur Welt als diejenigen, die da arbeiten sollen in dem Weinberge bes Herrn, als biejenigen, bie ber Welt bie Erlösung verkündigen follen nach seinem Geheiß, wo giebt es bann ein Gelingen für

- songh

<sup>\*) 304. 17, 23.</sup> 

unsere kräftigsten Unternehmungen, wo giebt es bann eine Besfriedigung unserer heiligsten Wünsche, wenn sie nicht von dem kommt, der allein sie erfüllen kann, wenn der Herr, der das Haupt seiner Gemeine ist, sein Ohr unseren Gebeten verschließt, wenn er uns nicht als die Seinigen seinem Vater im Himmel vorträgt und mit den Wünschen unseres Herzens vor ihm uns verleugnet als diejenigen, von denen er sagt: es werden Viele sagen zu mir Herr, Herr, ich aber werde ihnen antworten: ich kenne euch nicht\*)?

Das, m. g. F., das ist die Drohung des Herrn, die er seiner Warnung hinzufügt, und heftig muß sie wol ein jedes Gemüth erschüttern.

#### II.

Aber wir fragen bann auch billig, und bas sei nun ber zweite Theil unserer Betrachtung, nach bem Zusammen= hang ber Drohung mit ber Warnung. Also der Herrsagt "wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Bater, wer mich aber ver= leugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater." Wie? ist er denn einer, der da Gleiches mit Gleichem vergilt? Denn so erscheint er doch in seiner Rede. Wäre er ein solcher, so könnte er nicht der Erlöser der Welt sein, und wäre nicht der, von dem mit Recht gesagt wird, er habe uns geliebt, da wir noch Sünder waren, er habe sein Leben für uns gelassen, da wir noch Feinde waren.

Aber es ist auch in diesen Worten keine Wilkür unseres Herrn, als wäre das so sein eigener und freier Entschluß, auf diese Art Gleiches mit Gleichem zu vergelten; sondern gewiß werden wir seine Rede nur verstehen, wenn wir zwischen der Warnung und Drohung einen natürlichen und nothwendigen Zussammenhang sinden, so daß wir einsehen müssen, mit aller seiner

- Carroli

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 21 -23.

Liebe kann er boch nicht anders, als in diesem Sinne und auf diese Weise Gleiches mit Gleichem vergelten.

Wenn wir zuerst bei bem Lezten stehen bleiben, bei ber Berheifung bes Herrn: "So ihr etwas bitten werbet, so will ich ben Bater bitten, und er wird es euch geben;" fo burfen wir nicht vergessen, er fügt bieser Berheißung hinzu "fo ihr etwas bitten werbet in meinem Namen." Und kann er auch wol ein anderes Gebet, als das in seinem Namen und das, wobei unser Herz keinen andern Zwekt hat, als bas Beste seines Reiches, bie Förberung seines Werkes, kann er ein anderes seinem Bater portragen und für ein anderes Gewährung versichern? Gewiß nicht. Ach wer nun so, wie wir vorher uns es klar gemacht haben, ben Herrn verleugnet vor ber Welt, kann ber benn in seinem Namen bitten? Wer sich begnügen will damit, daß bie Menschen ben Herrn auf eine solche Weise erkennen lernen und verehren, daß ihnen dasjenige verborgen bleibt, was ihnen in ihrem Herzen zu einem Aergerniß gereichen würde, und seine Lehre und seine Forderungen an die Menschen ihnen als eine Thorheit barstellen, sei es baß er es thue in guter Meinung, sei es, weil er nicht achtend ber Rebe des Herrn, diejenigen fürchtet, die nur ben Leib töbten können und nicht die Seele\*) und nur auf eine vorübergehende Weise mit irbischem Schmerze erfüllen mögen: können wir von bem sagen, daß bas Reich des Herrn sein Tichten und Trachten \*\*) sei und was er wünscht und bittet in bem Namen bes Herrn gebeten sei? Nein, m. g. F., bas kon= nen wir nicht. Wer nemlich so sich leiten läßt von bem Tichten und Trachten ber Menschen, von bem verberbten Sinne ihres Herzens, von ihren sich unter einander verklagenden und entschuldigenden Gebanken \*\*\*), der hat nicht das Reich des Herrn auf Erden zu seinem Augenmerk, und er kann auch keinen Anspruch barauf machen, bag ber Herr seine Bitten seinem Bater vortragen

S. Drive

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 28.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 6, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Nöm. 2, 15.

werbe. Denn aus einem so verkehrten Grunde, wie viele verstehrte Bitten können da hervorsprießen und was das Reich des Herrn nur stören könnte, statt dasselbe zu fördern?

Und wenn wir auf das Andere sehen, auf die herrliche Berheißung, daß er mit seinem Bater kommen werbe und Wohnung machen in unserem Herzen: o so laßt uns bebenken, was er an einem andern Orte zu seinen Jüngern sagt, als sie ihn-fragten, "zeige uns doch ben Bater", "wer mich siehet", sagt er, "ber siehet ben Bater"\*). Aber muß nicht, m. g. F., muß nicht ein Bunsch bes Meuschen, daß Gott in sein Herz hinabsteigen möge, Gott, wie er ist, seinem innersten Wesen nach, muß nicht vorangehen ein folcher Wunsch, ehe er wirklich in bem Herzen Woh; nung machen kann? Wer nun Gott noch nicht siehet, wie er ist, ber kann auch biesen Wunsch nicht hegen und bem kann er also auch nicht erfüllt werben. Der Herr aber fagt: "wer mich siehet, ber siehet den Bater." Aber kann wol der, der den Herrn ver= leugnet vor der Welt, sagen, daß er ihn sieht? kann ber, welcher beständig bestrebt ist, seine Gestalt zu verbergen vor den Menschen oder zu verändern, kann der sie noch lange in seinem eigenen Herzen festhalten? muß er nicht nothwendig früher ober später Theil nehmen an den Nebeln, mit welchen er die Gestalt des herrn verhüllen will? muß sie sich ihm nicht selbst verbergen?

Darum, m. g. F., bleibt es bei bem alten Wort, auf welches sich auch der Herr und seine Jünger oft berusen: "die reines Herzens sind, werden Gott schauen \*\*)." Aber die Reinigkeit des Herzens ist unzertrennlich von der reinen Liebe zur Wahrheit. Wo diese in dem Menschen nicht wohnt, da ist auch der ganze Mensch sinster, weil das Auge seiner Seele verfinstert ist. Aus dieser Finsterniß vermag er nicht den Herrn zu schauen und keinen reinen Wunsch gen Himmel zu schiffen, daß er kommen möge um Wohnung zu machen in seinem Herzen.

<sup>\*) 30</sup>h. 14, 9. \*\*) Matth. 5, 8.

und so hat also ber Herr hier nicht gesprochen aus irgend einer Willfür, er hat uns nur gezeigt die Grenze, welche die Verkehrtheit der Menschen selbst ihm sezt. O wie gern wollte er Alle Theil nehmen lassen an seinen herrlichen Berheißungen! Die Versicherung, die so oft sein ganzes Herz erfüllte, er wolle schon hier wahr machen, daß viele Wohnungen sind in dem Hause seines Vaters und daß jedes ihm erzgebene menschliche Herz ein Tempel Gottes und eine Wohnung seines Geistes sein kann, gern wollte er Allen diese Versicherung erfüllen. Aber wer ihn nicht bekennt, wer noch auf irgend eine Weise ihn verleugnet vor den Menschen, dem kann er sie nicht erfüllen!

Was aber, m. g. F., was ist benn wol die Quelle jener Jerthümer, auf welche sich die Warnung unseres Herrn bezieht? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und dann wird der Vater ihn lieben, und wir werden kommen und Wohnung machen in seinem Herzen. Was aber war sein Wort? Das war das neue Gebot, welches er uns gegeben hat, daß wir uns unter einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat\*). Wer ihn liebt, der wird dieses Wort halten. Wenn wir aber alle Menschen lieben, wie der Herr uns geliebt hat, da wir noch Sünder waren: o so können wir sie auch nur lieben mit seiner erlösenden Liebe, und die muß uns ja treiben zu dem reinsten und ungehencheltsten Bekenntniß des Herrn vor aller Welt. Daran also muß es sehlen, wo der Herr nicht bekannt wird, sondern versleugnet vor der Welt; an der reinen Liebe des Herzens, die sich ihm ganz hingeben soll und an nichts Anderem Theil haben.

So oft also wir uns vereinigen, um in seinem Namen uns zu erbauen und zu belehren, so oft der Tisch des Bekenntnisses unter uns aufgerichtet ist, an welchem wir das Zeugniß ablegen wollen, daß wir seine Jünger sind: o so bleibe

<sup>\*) 306. 13, 84.</sup> 

uns bas eine große und theure Frage, die wir uns vorzulegen haben, eben bie, welche er einst seinem Jünger vorlegte: "Simon Johanna hast du mich lieb\*)?" Haben wir ihn lieb, wie er es um uns verdient hat, o bann werden wir auch gern und immer rein und ganz ihn bekennen vor aller Welt. Was bas Herz so ergriffen hat, bas kann es nicht verleugnen, benn weß das Herz voll ist, davon geht der Minnd über. So also nur seine Liebe uns immer mehr bringen wird, wie sie von jeher biejenigen gebrungen hat, die ihn ter Welt verkündigt haben: so werden wir auch, wie die ersten Apostel, nichts anderes zu be= kennen wissen, als Jesum ben Gekrenzigten \*\*), und so oft wir den Menschen ihr Heil vorzuhalten haben, mit nichts anderem fommen, als mit der Bitte: "Laßt euch versöhnen mit Gott um Christi willen \*\*\*)," und nichts von bemjenigen scheuen, was tenen, die noch in dem Schatten des Todes sizen, ein Aergerniß sein mag oder eine Thorheit, sondern immer den Herrn bekennen, ob auch unser Bekenntniß ihm Frucht bringe und Segen ber Welt, und ob auch von da das Licht des Evangelinms sich immer weiter verbreite und die Finsterniß je länger je mehr vertreibe und die Herzen der Menschen immer mehr erweiche, um benjeni= gen zu suchen und aufzunehmen, der da selig machen will alles, was verloren ist! Amen.

### VIII.

# Am 20. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Matthäi 10, 38.

Und wer nicht sein Areuz auf sich nimmt, und folget mir nach, der ist meiner nicht werth.

Auch biese Worte, m. a. F., sind aus jenen Unterweisungen unsers Erlösers genommen, die uns oft schon in unseren Morgenbetrachtungen beschäftigt haben, aus den Unterweisungen, die er seinen Jüngern ertheilt über ihren Beruf, als er sie aussandte, das Reich Gottes zu predigen. Wenn also ber Erlöser hier sagt: "Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ift meiner nicht werth," bas heißt: er kann nicht mein Junger sein: so ist die Rebe nicht von benjenigen Trübsalen und Wiberwärtigkeiten, bie uns ohne irgend einen näheren Zusammen= hang mit unserm Verhältnisse zu ihm aus den gewöhnlichen Verwiffelungen bes menschlichen Lebens herkommen; sondern nur von benjenigen Leiben und Widerwärtigkeiten, die auch uns nicht felten vermöge unseres heiligen Berufs als Christen, indem wir mit Wort und That unsern Heiland vor der Welt bekennen, von der Seite berjenigen treffen, welche bem Worte Gottes, das uns burch ihn gegeben ist, zuwider sind. Diese Widerwärtigkeiten

gebuldig zu ertragen, ohne sich stören ober irre machen zu lassen in dem, was allen Jüngern des Herrn obliegt, das ist es, wozu uns der Erlöser in den Worten unseres Textes auffordert; und über diese Bereitwilligkeit, das Kreuz des Herrn zu tragen, laßt uns jezt mit einander reden.

Es führt uns aber ber Evangelist Matthäus zweimal viese Worte des Erlösers an; das eine mal in diesem Abschnitt, woraus ich sie gelesen habe, wo er vorher sagt, es werde der Bater sein gegen ben Sohn und die Tochter gegen die Mutter und der . Bruber und die Schwester gegen einander, und wer bann Bater ober Mutter ober Bruder ober Schwester mehr liebe, als ihn, ber sei seiner nicht werth, und das Kreuz also, welches aus diesem Gegeneinanderaufstehen der Menschen uns hervorgeht, das follen wir tragen. Das andere mal führt ims ber Evangelist biese Worte an, nachdem ber Herr seine Jünger gefragt hatte, als sie zurükkfamen von berselben Sendung, zu welcher er sie hier mit seiner Lehre ausrüstete, was benn die Menschen und was benn sie selbst von ihm hielten. Und nachdem Petrus geantwortet hatte: Wir glauben, daß du Christus bist, ber Sohn Gottes, ba sing der Herr an, auf dem Grunde ihres Glaubens ihnen vorher zu sagen, was sich ereignen würde und wie er müsse überant= wortet werden in Jerusalem und gefrenzigt. Da sprach Petrus: herr, das begegne dir nicht; und der Herr antwortete: gehe hinter mich, bu Widersacher, bu suchest nicht, was göttlich, son= bern was menschlich ist; benn wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, ber kann mein Jünger nicht sein \*). Wenn also die erste Stelle, wo diese Worte vorkommen, uns beson= bers barüber unterweiset, woher uns bas Krenz entsteht, welches wir tragen follen, so giebt uns die zweite einen näheren Aufschluß varüber, weshalb benn wol die Ermah= nung, die der Erlöser wiederholt ausspricht, allen ben

- Previo

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 24.

Seinigen nothwendig sei. Und das sind die beiben Ge= genstände, in welche unsere hentige Unterredung von selbst zerfällt.

I.

Zuerst also laßt uns nach Anleitung bes ersten Zusammens hanges näher erwägen, woher benn bem Christen bas Kreuz kommt, welches ber Herr ihn ermahnt zu tragen.

Er fängt ben Abschnitt seiner Rebe, von welchem die verlesenen Textesworte ber Schluß sind, bamit an, baß er fagt, er sei nicht gekommen Frieden zu bringen auf Erben, sondern bas Schwert\*); benn so werbe es geschehen, baß ein Mensch aufstehen werbe gegen ben andern. Hart ist diese Rede, und vielleicht schwer zu begreifen, daß ber Erlöser sagt, nicht etwa, es werbe ein natürlicher unvermeidlicher Erfolg sein, baß unter ben Menschen Streit entstehen werbe über seine Lehre, sondern baß er es sogar als seine Absicht aufnimmt und was nicht wirer feinen Willen geschehe, indem er fagt: Ich bin nicht gekom= men, Frieden zu bringen auf Erben, fonbern bas Schwert. Wie? bag bie Menschen gegen einander aufstehen, daß biejenigen sich anfeinden und verfolgen, die sich lieben follten schon von Natur und die ber Herr mit einer noch höheren Liebe ausgerüstet aus seiner neuen über bas menschliche Geschlecht gekommnen Kraft, bas sollte seine Absicht gewesen und sein Werk fein? Und boch, m. g. F., können wir bas nicht ganz hinweglesen ober hinwegbenken aus ben Worten, bie er rebet. wem fällt nicht babei ein jenes andere Wort ber Schrift: bas Wort bes Herrn ist schärfer, benn ein zweischneibiges Schwert, und scheibet Mark und Bein \*\*)? So ist es. Das ist bas Schwert, welches ber Herr gekommen ist auf Erben zu bringen, scharf und zweischneidig; bie eine Schneide, die schärfste, das ist die Schneide des Heils, wenn das Schwert des göttlichen Wortes das Innerste des Menschen durchbringt und den alten Menschen

<sup>\*)</sup> B. 34 fgb. \*\*) Ebr. 4, 12.

töbtet mit seiner göttlichen Kraft, bamit bas freiere und schönere Leben bes neuen sich entwikkeln könne. Aber die andere Schneibe, bas ist die, welche ihm auch nothwendig ist, und die zuerst die Seele des Menschen zu treffen pflegt, das ist bie, welche ba bringt Erkenntniß ber Sünbe, aber nur Er= kenntniß ber Gunde; die scheidet auch Mark und Gebein, aber ber alte Mensch stirbt noch nicht an ber heilsamen Wunde, sondern er windet sich und krümmt sich, und daraus entste= hen die Zustände der Krankheit und des Krampfes, die Ausbrüche ber Wuth und ber Berzweiflung und bes Hasses, wenn er nicht will von ber Erkenntniß ber Sünde getroffen sein, wenn bas trozige und zaghafte Herz Gebanken senbet in seinen Berstand, die sich entschuldigen und verklagen abwechselnd, wenn er fühlt, die Ruhe habe er verloren, in welcher er bisher wan= belte, weil er, wenn kein Gesez ist und kein Wort Gottes, auch bie Sünde nicht erkennt\*), er fühlt sie ist babin, aber weil ibn bie andere Schneibe noch nicht getroffen, so hat er auch noch nicht gefunden den höhern Frieden aus Gott. In biesem Zustande, ba geschieht es, wie ber Herr fagt, daß ein Mensch auf= steht gegen ben andern. Sei es der ihm freundlichste, sei es ber, ben ihm die Natur am nächsten gestellt hat, sei es berjenige, bem er sich nicht erwehren kann die Achtung zu zollen, die man menschlicher Weisheit und ber Stärke bes Geistes schuldig ist, wer ihm predigt bas Wort Gottes — bas ba bringt bie Er= fenntniß ber Sande — wer bie Wunde wieder tiefer aufreißt, bie ihm geschlagen ist, ben sieht er an als seinen Feind; und so steht er gegen ihn auf, zuerst, ihn zu zeihen einer falschen Rebe, bann, zu fuchen, ob er nicht auch an ihm finde die Sünde, beren Erkenntniß er ihm wiber Dank und Willen gebracht hat, bann, bamit er suche, ihn zum Verstummen zu bringen, daß bie Tone ber spaltenden Rebe sein Ohr nicht erreichen. Und baraus ist

<sup>\*)</sup> Rom. 3, 20.

Worten zunächst bachte, seinen Jüngern hervorgegangen Trübsal und Verfolgung. Sie sind gezogen worden vor die Richterstühle der Menschen und Verbrechen sind ihnen Schuld gegeben worden, welche sie nicht begangen hatten. Sie, die nichts suchten, als das ewige Reich der Wahrheit, und die allen Menschen den Frieden bringen wollten, sie sind verachtet worden als Feinde des menschlichen Geschlechts.

Und so, m. g. F., geht es auch noch immer. So lange das Wort Gottes mit dieser Schneide das menschliche Herz trifft, so lange diesenigen, welche noch nicht verlangen nach der Erkenntniß der Sünde, auf die allein etwas Besseres folgen kann, noch nicht ganz einzeln und zerstreut stehen in der Welt, sondern sich erreichen können und verabreden und einen Bund des Verderbens in der Verkehrtheit ihres Herzens schließen gegen die Jünger und Diener des Herrn: so lange auch noch werden gegen einander aufstehen Vater und Sohn und Mutter und Tochter und Bruder und Schwester.

So ja auch hatte es ber Erlöser selbst, und nicht besser; in seinem eigenen Hause eine gläubige Mutter und ungläubige Brüder; in seinem eigenen Volke Stammesgenossen, die es wol fühlten, so habe noch keiner geredet, wie dieser, und eine andere Weisheit bringe er, als ihre Schriftgelehrten und Pharisäer, und solche, welche sagten, er treibe die bösen Geister aus durch den obersten derselben; solche, die vor ihm niedersielen und Heil ersbaten für Leib und Seele von dem Sohne Davids, und solche, die ihn seinen Richtern überlieserten, sagend, er habe Gott gelästert.

Wenn aber nun der Erlöser sagt: wer nicht sein Arenz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist meiner nicht werth; so liegt uns zuerst ob, das Arenz des Herrn heilig zu halten, und wenn wir auf uns, sei es nun Großes oder Geringes, was uns dieser Art begegnet, das Wort des Herrn auwenden wollen, uns tief prüsend zu fragen: ist es auch das Arenz

bes Herrn, was bu glaubst und hoffst zu tragen? hast bu nichts gethan, als sein Wort verkündigt? hast du nichts gewollt, als den Menschen zurufen und sie lotten in das Reich Gottes, weldes ihnen so nahe getreten ist? hast bu nichts Menschliches ge= sucht, fondern nur Göttliches? haft du nicht bich selbst gemeint, sondern nur ben Herrn? hast bu nichts hinzugethan von beinem Eigenen, sonbern, wie auch ber Herr fagt, bes Menschen Sohn fann nichts reben von ihm felbst, sondern nur was er von bem Bater gehört hat, bas rebet er, kannst auch bu so von bir sagen: nichts anders hast du den Menschen gerebet, als das Wort des herrn? kein anderes Gesez ihnen vorgehalten, als das neue Gebet ber Liebe, woran alle erkennen follen, daß wir seine Jünger find? Und wenn wir uns bann biefes Zeugniß geben können, bann laßt uns, bamit wir feiner werth seien, unser Kreuz auf uns nehmen und es tragend ihm nachfolgen, das heißt: es tragen, wie er es getragen hat.

Und wie hat er es getragen? So, wie alle, die uns sein heiliges keben beschreiben, ihm das Zeugniß davon gegeben haben; daß nie in einem Augenblikk sein Glaube an das Werk, welches ihm sein Bater besohlen hatte zu thun, aushörte oder sich schwächte; daß er, als die Töchter Jerusalems, da er sein Kreuz trug und den Weg des Todes ging, ihm weinend nachsolgten, zu ihnen sprach: "Weinet nicht über mich, sondern über euch und über eure Kinders)," also das Herz erfüllt auf der einen Seite mit tiesem Mitteid gegen diesenigen, die, weil sie das Wort Gottes von sich session, auch den göttlichen Beistand von sich stiesen und sich seinen Werden muß, die gegen Gott streiten; auf der andern Seite voll von dem sesten herrlichen Glauben, der nicht auf das sieht, was da hinten ist, sondern auf das, was vor uns liegt,

<sup>\*)</sup> Luc. 23, 28.

und mit gen Himmel gerichtetem Blikke die Zuversicht in sich trägt, daß der Herr alles herrlich werde hinausführen.

Ind sind wir, m. g. F., burchbrungen von bem Bilbe unseres Herrn, wie ihn die Schrift uns malt in allen einzelnen Zügen, hat das Schwert seines Wortes in uns den alten Menschen getödtet und ist der neue erstarkt dadurch, daß der Herr mit seinem Bater gekommen ist Wohnung in dem gläubigen Herzen zu machen: o so ist das so sehr die natürliche Gemüthsstimmung des Christen, daß wir uns fragen müssen: wie könnte wol der Jünger anders, als sein Meister, und wozu ist es, daß der Herr, eben nachdem er das Wesentliche seines Wortes seinen Jüngern auseinander gesezt hat, ihnen doch noch diese Ermahnung zu geben für nöthig hält, diese drohende Ermahnung, wer sein Kreuz nicht auf sich nehme und folge ihm nach, der sei seiner nicht werth. Das ist die zweite Frage, die wir uns beantworten wollen, und über welche uns der andere Zusammenhang, in dem diese Worte vorkommen, den besten Ausschlaß giedt.

#### II.

Es war, m. g. F., ber reine und echte Glaube an den Erlöser, der selsenseste Grund, auf welchem seine ganze Kirche erbaut ist, der aus dem Apostel Petrus sprach, als er dem Herrn antwortete: wir aber wissen, daß du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und doch, als der Erlöser nun von seiner nächsten Zukunst redete, als er ihn darauf gesast machte, daß auch der Sohn des sebendigen Gottes in seine Herrlichseit nur eingehen könne durch Trübsal und Leiden\*): da erschrak der seste, standhafte und gläubige Jünger und sprach: "Herr, das widersahre dir nicht," und darauf tras ihn die harte Rede, die der Erlöser nun mit den Worten unseres Textes beschließt: "denn wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und solget mir nach, der kann mein Jünger nicht sein."

<sup>\*)</sup> Apostelg. 14, 22.

Was war es benn, m. g. F., was so schnell ben Apostel aus bem zwersichtlichen Glauben in die bange Besorgniß versezte? An sich selbst dachte er dabei nicht, daß auch er könnte mit verswiftelt werden in dasjenige, wovon der Herr sagte, daß es ihm so nahe bevorstehe; wir haben keine Spur davon, daß ihm so etwas nur eingefallen sei. 'Aber "Herr, das widersahre dir nicht", das war der unwillkürliche Ausruf seines Herzens.

So ift es nun auch unter uns! Feigherzig um fein eigenes Leben, um sein irdisches Wohlbefinden beforgt kann ber Christ nicht sein. Wer sein Leben sucht, ber wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, ber wird es erhalten\*); das ist sein Wahlspruch von bem ersten Anfang bes Glaubens an, und sobald er die Seligkeit bes ewigen Lebens, welches der Gläubige hat \*\*), wie der Er= löser fagt, geschmekkt hat, so fühlt er es auch in Wahrheit, und eben das ist sein innerstes theuerstes Lebensgefühl, daß alle Leiden bieser Zeit nicht werth sind ber Herrlichkeit, die ihm schon offen= bart ist in seinem Innern \*\*\*). Aber "Herr, bas widersahre bir nicht", das ist die Klippe, an welcher wir alle in Gefahr sind zu scheitern. Um die zu vermeiden, müssen auch wir uns die harte Rebe bes Herrn aneignen, um die zu vermeiden, muffen auch wir die Ermahnung zu Herzen nehmen: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, ber ist meiner nicht werth. Gar zu leicht, eben indem wir nichts anderes suchen, als die Sache unseres Herrn und das Wohl seines Reiches auf Erben, fürchten wir boch, bag, wenn uns felbst etwas Mensch= liches begegnet, ber Herr baburch schon leiden möchte, und aus keinem andern Grunde, als aus biefer Besorgniß für seine Sache und sein Reich, aus welcher auch Petrus ausrief: "Herr, bas widerfahre bir nicht", suchen wir uns zu schonen und bas Kreuz von uns zu weisen, welches wir auf uns nehmen sollten. Ja wir werben es nicht leugnen können, m. g. F., bas ist die Ver=

fuchung, an welcher so es möglich wäre, auch bie Gläubigen scheiterten und zu Schanden würden. Je mehr wir nichts anders wollen und suchen, als unserem Erlöser zu bienen und sein Reich auf Erben zu förbern, je mehr wir uns bemüthig und bescheiben an bem geringen Theil, welches irgend einem Einzelnen hier zu= gewiesen ift, genügen laffen, je mehr wir bas als ben herrlichsten Beweis seiner Gnabe fühlen, wenn auch burch unser Wort, verwundend und heilend, ber Segen bes göttlichen Worts in die Seelen ber Menschen bringt; wenn ber Beist ber Liebe sich auch ans unserem Leben ben Menschen bewährt und sie mit ben beiligsten Banden zusammenknüpft, je mehr wir uns barüber freuen, und nichts anderes suchen, als bies: o besto weniger möchten wir scheiben von bieser füßen Gewohnheit bes höhern geistigen Lebens, besto weniger wollen wir, baß irgend etwas untergehe in dem Dienste bes Opfers und bes Gehorsams, welchen wir bem so gern bringen wollen, ber auch uns zur Erlösung und zur Gerechtigkeit geworden ist, und so schleicht sich die Sünde und ber Verrath an bem Herrn ein in das Herz auch berer, bie ihn lieben und ihm leben. Denn ber Herr fagt zu seinem Junger: "bu suchest nicht was göttlich, sondern was menschlich ist." Denn berjenige, ber auf irgend eine folche Art sich selbst schonen will und das Areuz nicht auf sich nehmen, welches seine bisherige Wirksamkeit unterbrechen könnte, ber biese zu schonen glaubt in ber reinsten Absicht, bamit bas Reich Gottes keinen Schaben leibe, der sucht doch, was menschlich ist und nicht was göttlich Denn, m. g. F., wären wir recht burchbrungen von bem Göttlichen, von bem Bewußtsein besselben und von bem Berlangen barnach, hätten wir ben Bater, ben großen Schöpfer aller Dinge, ber alles trägt und erhält mit seinem kräftigen Wort\*), und den der Erlöser in unser Herz bringt um Wohnung darin zu machen, hätten wir ben immer lebendig und gegenwärtig in

<sup>\*)</sup> Ebr. 1, 3.

unserer Seele, wie könnten wir wol bange sein, baß seinem Reiche irgend ein Schabe widerfahren könnte? Wie könnten wir bange sein, daß irgend wie seine ewigen Rathschlüsse könnten gestört werden in ihrer Erfüllung? Müßten wir nicht wie ber Herr, ber einst fagte: "wenn biese nicht rebeten, so würden bie Steine schreien\*)," ebenfalls zu uns selbst sagen, wenn auch bu nicht mehr kannst und darfst den Dienst in dem Heiligthum des Herrn verrichten, den du so gern leistest, wenn auch du nicht mehr tamst auf die gewohnte Weise an dem Reiche Gottes arbeiten, o der Allmächtige richtet sich neue Werkzeuge zu, da, wo man es am wenigsten erwartet; bas ewige Wort, welches einmal Fleisch geworben ist, ift nun eingebrungen in die innersten Tiefen ber menschlichen Natur, ja man möchte fagen, ber Erbe, die wir bewohnen, und überall wird es sich hören lassen und ausbreiten, wenn auch du verstummen mußt. Und wie der Herr ein andermal fagt, als ihm ber Versucher zurebete, er möge boch ben herrn bitten, so würden biese Steine Brot werden: "ber Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von einem jeglichen Wort, bas aus dem Munde Gottes geht \*\*);" follten wir nicht, wenn wir recht burchbrungen sind von biefer göttlichen Kraft, zu uns selbst sagen, "auch von bem göttlichen geistigen Brot, welches wir genießen, wovon wir uns stärken, wenn wir bem Herrn dienen in unserem Leben, auch von dem lebt der Mensch nicht allein; Ein Wort giebt es, Ein Wort aus bem göttlichen Munbe, bavon allein lebt er immer: "wie könnte ich ein so großes Uebel thun und wider ben Herrn meinen Gott sündigen \*\*\*), wie könnte ich Böses thun, damit Gutes herauskomme, oder wie das Böse anders überwinden wollen, als mit dem Guten †)?" Wenn er das zu sich fagt, bann nimmt er sein Kreuz auf sich, wo er Boses thun müßte, um es nicht zu tragen, wo er auch nur einmal

ben Dienst Gott seinem Herrn versagen müßte, ben er ihn schuldig ist, wo auch nur einmal mit seinem Wissen ein Weraus seinem Munde gehen müßte, welches er nicht verantworter könnte vor seinem Herrn und Meister, wo er auch nur einma schweigen müßte, wenn er den Beruf hat zu reden. Denn wer das nicht will, wer da zaghaft zittert für das Reich Gettes, der sucht nicht dieses allein, sondern es ist in dem Innersten seiner Seele etwas Menschliches; das möge er aufsuchen an dem Licht des göttlichen Wortes und es dem Herrn bringen zum Opfer daß nur das Göttliche ihn erfülle und dieses allein sein Zie sei und sein Bestreben!

So, m. g. F., suchte ber Herr nur bas göttliche und nicht bas menschliche, und wie wenig ihm auch sein menschliches Augi zeigen konnte von dem, was er auf Erden schon ausgerichtet hatte, wie sehr er auch menschlicher Weise wünschen mußte, nech länger und fräftiger wirksam zu sein auf Erben, bennoch schwies er nicht, als er mußte sagen ober leugnen, ob er sei Christus, ber Sohn Gottes\*), sonbern Ja fagte er, wiewol er wußte, bag bies seinem irdischen Wirken ein Ende machte und ber Unfang sei seines Aufgenommenwerdens, wenn auch in den Himmel, boch auf immer hinweg von bem Werk, welches zu förbern er bestimmt war. Und so sollen wir bem Herrn nachfolgen und eben so sein Arenz auf uns nehmen, wenn wir wollen seiner werth sein; nicht gebenken bessen, was wir vielleicht noch Gutes thun könnten und wirken, wenn wir biese ober jene menschliche Wiberwärtigkeit könnten von uns fern halten; fonbern fest überzeugt sein, daß bem bie Kraft bes Glaubens gelähmt ist und immer mehr gelähmt werben muß, ber einmal bas Göttliche hinten an gesezt hat, um irgend ein Menschliches zu suchen, ber einmal um eines Erfolges willen, sei er auch noch so rein, von ber einfäl= tigen Bahn bes treuen Gehorsams gegen ben Erlöser gewichen ist.

---

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 64.

D, m. g. F., fo lange bem Reiche Gottes auf Erben noch Kämpfe bevorstehen, ber einen ober andern Art, so ist es wichtig und nothwenig, daß wir uns oft biese Ermahnung des Herrn Jeder hat den angewiesenen Kreis seines besondern Berufs in ber menschlichen Gesellschaft und den allgemeinen Beruf als Mitglied in dem Reiche des Herrn. Wer in jenem etwas versäumt und nicht thut bas Gute, was ihm vorhanden liegt zu thun in Rüffsicht auf irgend eine bessere Zukunft; wer in biesem schweigt und nicht redet, was die Wahrheit seines innersten Gemüths ist, damit etwas abgewendet werde, was ihm seine längere und weitere Wirksamkeit stören könnte, der versagt dem Herrn das Kreuz zu tragen, welches er ihm auflegen will, und indem er tas verfäumt, was ihm obliegt, so nimmt er eine Rechenschaft auf, die er nicht tragen foll. Denn wie der Herr bies ober jenes senken will, das ist sein allein und nicht unser. Unser ist reben und thun nach seinem heiligen Willen, was uns obliegt, und, wenn es sein Wille ift, durch Leiden festhalten die Herr= . lichkeit eines guten Gewissens und bes unverlezten Bundes ber Treue, ben wir geschlossen haben mit bemjenigen, in welchem allein Heil zu finden ist, und welchem allein sei Preis und Ehre in Ewigkeit! Amen.

#### IX.

## Am 22. Sonntage nach Trinitatis 1821.

Text. Matthäi 15, 13 und 14.

Aber er antwortete und sprach: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzt, die werden ausgereutet, lasset sie fahren, sie sind blinde Blindenleiter; wenn aber ein Blinder den andern leitet, so fallen sie beide in die Grube.

M. a. F. Wir haben in bieser zweiten Hälfte unseres Kirchenjahres seit dem heiligen Pfingstsest in unsern vormittägigen Ansachtsstunden uns damit beschäftigt, die Unterweisungen zu vernehmen, welche der Erlöser seinen Jüngern in Beziehung auf ihren fünstigen Beruf ertheilte, und dieselben auch auf uns anzuwenden, indem wir betrachteten, was auch wir an unserem Ort der erfannten Wahrheit des Evangeliums schuldig sind und wie auch wir hauszuhalten haben mit den geistigen Gaben und Früchten, die uns von oben geworden sind. Es ist heute die lezte dieser Betrachtungen und sür sie scheinen mir die verlesenen Worte des Erlösers ein ganz besonders schifflicher Gegenstand deswegen, weil sie uns dei diesem großen Beruf, den wir mit den Jüngern des Herrn gemein haben, an dassenige erinnern, was alles

Menschliche begleitet und woran wir alle boch nie ohne Wehmuth benken mögen, nemlich bag auch wir oft unseren Bemühungen, bas Licht ber Wahrheit zu verbreiten und in die Herzen bringen zu machen, Grenzen sezen muffen, bie wir nicht übersteigen können, und daß uns dann nichts anderes übrig bleibt, als was wir eben in unserem Gesange gethan, bie Seelen berjenigen, auf bie wir nicht weiter wirken können, in menschenfreundlichen und liebreichen Gebeten bemjenigen zu empfehlen, ber Alles lenkt. Denn auf biese Grenzen unserer Wirksamkeit in ber Berbreitung ber Wahrheit, befonders in Beziehung auf biejenigen, bie über bie wichtigften Gegenstänbe bes menschlichen Lebens entgegengesezter Ansicht sinb, als wir, führen uns die Worte unseres Erlösers in dem verlesenen Texte zurüff, und das ist es, was wir ihnen gemäß zum Gegenstande unserer heutigen Betrachtung machen wollen. Nemlich indem der Erlöser seinen Jüngern auf die Frage: "Hast du wohl gemerkt, wie die Pharisäer sich ärgerten, da sie das Wort höreten\*)?" nichts anderes erwidert, als "Laß sie": so sehen wir barans, er fand, daß er nichts weiter thun könne, um eine Aenberung in bemjenigen zu treffen, was in ihren Ge= müthern vorgegangen war, und daß er sie ganz sich selbst überließ.

Aber, m. g. F., um in dieser und in ähnlicher Hinsicht basjenige, was der Erlöser gethan, ums zum Borbilde zu sezen, dazu
gehört besondere Borsicht und christliche Weisheit; denn nur gar
zu leicht begegnet es der menschlichen Trägheit oder Ungeduld,
solche Borschriften weiter anszudehnen, als sie in der Handlungsweise des Erlösers selbst es waren. Und darum, um seine Worte
recht zu verstehen und ihn ums auch hierin zum Borbilde zu
sezen, werden wir zuerst darauf mit einander achten müssen,
wie es denn eigentlich um diezenigen stand, von denen
der Erlöser einsah, daß er sie sich selbst überlassen

- Land

<sup>\*) \$. 12.</sup> 

müsse, und bann werden wir zweitens seine Aeußerung in unserem Texte in ihrem Zusammenhange betrachten müssen mit dem, was er anderwärts und bisher in Beziehung auf eben diese Menschen gethan hatte. Denn gewiß nur so wird uns auch hier seine Handlungsweise ein Borzbild sein können der christlichen Beisheit, die doch immer aus keinem andern Grunde, als aus dem der reinsten und innigsten Liebe hervorgehen kann.

I.

Zuerst also müssen wir mit einander erwägen, wer benn die waren, in Beziehung auf welche der Erlöser seinen Jüngern eine solche Antwort gab.

Es waren diejenigen seiner Zeitgenossen, welche wir aus gar vielen Stellen unserer Evangelien unter dem Namen der Pharisäer kennen, es waren diejenigen, welche, wie der Herr anderwärts sagt, die Schlüssel des Himmelreichs hatten\*), welche durch ihre Kenntniß des Gesess das Volk leiteten und welche er uns in den Worten unseres Textes so beschreibt, "sie waren die blinden Leiter der Blinden."

Unter den Blinden, welche sie leiteten, verstand er den großen Haufen des Bolks. Wir wissen es, m.g. F., wie es noch immer — denn freilich müssen wir hossen zu der göttlichen Erbarmung, daß es nicht immer so bleiben werde — aber wie es noch immer dem großen Hausen der Menschen an der richtigen Einsicht in dasjenige, was zu seinem Frieden dient, sehlt; wie unter diesem großen Hausen es nur wenige sind, die auf ihrem eigenen Urtheil stehen und ihrer eigenen Ueberzeugung solgen, — vielmehr, sobald einer das thut und vermag, mögen übrigens seine äußern Verhältnisse sein, welche sie wollen, so nehmen wir ihn in unserem Urtheil und in unserer Empfindung schon aus dieser Benennung des großen Hausens heraus; — die-

- Lineali

<sup>\*)</sup> Luc. 11, 52.

jenigen aber, welche wir so benennen, die bedürfen es überall, sich an Andere zu halten, und immer werden sie bewegt von verschiedenen Antrieben, die ihnen von außen kommen, und wie leicht biese wechseln, eben so leicht auch wechseln ihre Meinungen, ihre Ansichten, und ihre Art und Weise sich zu betragen. Einsicht nun, das ist das eine Licht des Menschen; und eben weil es bem Bolke seiner Zeit an dieser fehlte, so nennt ber Erlöser sie Blinde. Die Pharifäer aber, über welche er eigentlich spricht, die waren es, welche sich herausgenommen hatten, die Leiter dieser Blinden zu sein, eben beswegen, weil sie allerdings mehr Kenntnisse hatten, als bas Volk, und namentlich mehr Kenntnisse von bessen Gesez, von bessen Herkommen und Geschichte. Darin, glaubten sie, läge bas Recht und bas Bermögen, Führer bes Bolks zu sein, und biejenigen, die felbst nicht zu sehen und zu unterscheiben vermöchten, auf den rechten Weg hinzuleiten.

So war es benn also, m. g. F., nicht ein Schaz, ben sie sich erworben hatten aus reiner Liebe bes Gemüths zur Wahrheit, so war es nicht eine Weisheit, die in ihnen aufgegangen war durch eine reine Einsicht und durch eine unbefangene Betrachtung bessen, was in dem Innersten des Menschen ist, und bessen, was von außen seine Kräfte in Anspruch nimmt; sondern es war eine ererbte Wissenschaft, es war eine überlieferte Kunde, ruhend, wie sie sagten, auf dem Ansehn des Alterthums, was ihnen diesen Stolz einslößte, die Führer des Bolks zu sein. Und der Erlöser klagt an andern Stellen, wie sie sich auch demsgemäß dieses übernommenen Berufs entledigten, indem er auf der einen Seite sagt: sie hätten die Schlüssel des Himmelreichs, aber sie gingen selbst nicht hinein und ließen auch keinen andern hinein\*), womit er ihnen denn aussprechen will, es sehle ihnen

E-myon.

<sup>\*)</sup> Matth. 23, 13.

Prebb. üb. Apostelgesch. u. A.

ber rechte Trieb nach bem Reiche Gottes, welcher bie Schritte bes Menschen auf ben geraben Weg leitet und erhält, ber bahin führt; auf ber andern Seite fagt er über fie zu bem Bolte: fie follten zwar ihren Worten, insofern als solche ihnen die geschichtliche Wahrheit mittheilten, trauen, aber sie follten sich nicht bilben nach ihren Werfen\*), und bamit zeiht er sie benn ganz vorzüglich einer solchen Uneinigkeit mit sich selbst, eines solchen innern Wiberspruches, bei welchem ber Mensch für sich entweder gar keine ober nur eine eingebildete Sicherheit haben fann, auf jeden Fall aber unfähig ift, ber Führer eines Andern zu fein, indem biefer zwischen bem Widersprechenden hin und hergeworfen wird, ohne ein sicheres Kennzeichen zu haben, was bas Rechte sei. Denn aus ben Werken bes Menschen soll seine innerste Ueberzeugung von ber Wahrheit sprechen, und in seinen Worten soll sie aufliegen und sich offenbaren. Wenn also bas Eine bem Andern widerspricht, so ist es nicht mehr zu erkennen, was benn eigentlich der Schaz und die Ueberzeugung des Menschen ist. waren biejenigen, über welche ber Erlöser bas: "Laß sie", ausspricht.

Aber, m. g. F., laßt uns noch besonders darauf achten, weshalb er sie denn in den Worten unseres Textes die blinden Leiter der Blinden nennt. Wie die Blindheit, nämlich die leibliche, nicht überall dieselbe ist, sondern aus gar verschiedenen Ursachen her und von verschiedener Art und Beschaffenheit: so auch die geistige Blindheit. Denn es sehlte den Pharisäern und Schriftgesehrten, über welche er hier redet, keinesweges an derjenigen Kunde und Einsicht, an der es dem Volke sehlte; sie kannten das Gesez und die Propheten, und als Herodes sie zusammenberief und fragte: von wo der Messias kommen müsse, so wußten sie richtige Antwort zu geben aus ihrer Kenntniß der

<sup>\*)</sup> Matth. 23, 3.

Propheten \*). Und oft auch ließ sich ber Erlöser mit ihnen ein in Erklärungen und Auslegungen ber Schrift. Aber weswegen nannte er sie benn Blinde? Ach, es giebt noch ein anderes Auge des Geistes, als den Berstand und die Einsicht: bas ist bie Liebe. Wenn biefes Auge hell ist und rein, bann ist es auch der ganze Mensch; wenn aber dieses Auge verdunkelt ist, bann erlischt allmälig immer mehr auch bas Licht bes anbern, und bie Finsterniß nahet sich ihm mit furchtbar starken Schritten, um sein ganzes Wesen zu bebekten. An ber fehlte es ihnen, bas zeigt sich in ihrem ganzen Betragen sowol gegen bas Bolt, als auch gegen unfern Erlöser, wie es sich uns in bem neuen Testament barftellt. Denn wenn sie bas Bolt leiteten, so geschah es nur so, wie sie glaubten am sichersten ihr eigenes Ansehen und ihre eigene Macht so lange als möglich aufrecht zu erhalten, und eben dies leitete sie auch in allen ihren Schritten in Beziehung auf unfern Erlöser und gegen ihn. Die Liebe aber, bie sucht nicht bas Ihrige \*\*), sonbern bas, was bes Anbern ift. Hätten sie bas Bolk geliebt, welches sie leiten wollten, so hatte ber Erlöser nicht mit Recht von ihnen sagen können, sie legten auf dasselbe eine Last nach ber andern, ohne felbst sie mit einem Finger zu regen \*\*\*). Aber nicht nur sucht die Liebe, was bes Anbern ist und vergißt ihr Eigenes, sondern die Liebe sezt auch überall bas Beste voraus. O hätten sie bas gethan in Beziehung auf ben Erlöser, hätten sie in biefer Boraussezung, baß in einem Manne, ber auf eine solche Weise auftrat, wenn sie ihn auch ganz menschlicher Weise betrachtet hätten, boch etwas Groses und Gutes, etwas Eigenthümliches und Ewiges fein muffe, hätten sie ihn in biefer Boraussezung angesehen, wie balb würben sie babin gekommen sein, als Schüler zu feinen Füßen zu figen, anstatt sich stolz über ihn zu erheben und ihn hinter seis

<sup>\*)</sup> Matth. 2, 4. 5. \*\*\*) 1 Cor. 13, 5. \*\*\*) Matth. 23, 4. X2

nem Rüffen zu verleumben gegen bas Bolk! Denn gegen ihn felbst wußten sie nichts anderes zu thun, als daß sie fuchten ihn zu fangen in seinen Reben \*). Und bas war boch ein Unter= nehmen, wobei nichts als die Lieblosigkeit und der Argwohn zum Grunde lag und liegen konnte; weil, wenn man bei dem Andern bas Gute und bas Rechte voraussezt, man nicht glauben kann, er werbe sich fangen ober fangen lassen in seiner Rebe, benn bie Bahrheit und ber sichere feste Sinn kann sich nicht verfangen. Daher wenn es ihnen nicht an bieser Liebe gefehlt hätte, wie würden sie in ihren Reben an das Bolk wol immer ausgegangen sein von der Boraussezung, er sei ein Verführer des Bolks, ohne daß sie boch etwas anderes gegen ihn aufzubringen wußten, als was immer wiederkehrte: "glaubt auch wol irgend einer der Obersten an ihn \*\*)? haben wol viejenigen, bei benen die Macht und bas Ansehn ist, dieselbe Gesinnung, wie er?" So gin= gen Stolz und Lieblosigkeit, wie natürlich, bei ihnen Hand in Hand, und eben weil ihnen bas helleste Ange und bas helleste Licht des Geistes, die Liebe, fehlte, so nannte der Erlöser sie, und konnte sie nicht anders nennen, die blinden Leiter ber Blinben.

So, m. g. F., war also das Urtheil des Erlösers begründet. Riemals hatte er dasselbe gesagt in Beziehung auf das Bolk, welches von diesen Gegnern seiner Lehre und seines Heils versführt war. Gegen dieses war er immer derselbe und ging den verlornen Schafen nach mit gleicher Milde und mit gleicher Langmuth dis an das Ende seines Lebens; von jenen aber, nachdem er lange genug versucht hatte und auf alle Weise das Seinige gethan, um ihr Ohr zu öffnen für die Wahrheit, um ihnen den Unterschied fühlbar zu machen zwischen den Sazungen der Bäter, für welche sie kämpften, und zwischen dem ewigen

<sup>\*)</sup> Matth. 22, 15. \*\*) 30h. 7, 48.

und reinen Wesen des göttlichen Willens\*), nachdem sie sich immer mehr in dem Stolz und in der Lieblosigkeit verhärtet hatten, so sprach er von ihnen aus eben das: "Laß sie!"

II.

Aber um hierin ben Erlöser auch richtig zu verstehen, m. g. F., müssen wir nicht übersehen, weil ein jeder Augenblikt in seinem Leben nur im Zusammenhange mit allen andern verständslich ist, daß auch dieser Ausspruch, durch welchen er seiner Wirksamkeit auf sie Grenzen sezt und gleichsam das Ende derselben verkündigt, nur zu verstehen ist im Zusammenhange mit allem Borgehenden. Darum laßt uns nun auch einmal rükswärts sehend betrachten, wie denn der Erlöser sich bisher gegen diesenigen verhalten hatte, die er nun sich selbst übersließ, und dann vorwärts sehend auf den Augenblikt selbst und auf die Zukunst, die der Herr darin andeutet, betrachten, welcher Folgen von dieser Grenze seiner Wirksamkeit er sich dabei bewußt war.

Der Erlöser, m. g. F., von dem Augenblitf an, wo die Zeit erfüllet war und er durch die Taufe des Johannes gleichsam auch äußerlich zu seinem großen Beruf geweiht, von diesem Augenblitf an hörte er nicht auf das Reich Gottes zu verfündigen, und seine Stimme erscholl frei und öffentlich in seiner Heimath und überall, wohin ihn die Verhältnisse des Lebens brachten, in vertrauten Kreisen, unter vier Augen, bei nächtlicher Weile und in den Hösen und Hallen des Tempels, wo er nicht wußte, wer ihn hörte, und keinen schente und jemals gescheut hat, der ihn hören wollte. Und so konnten denn auch die Pharisäer nicht sagen, ihnen wäre das nicht geworden, die Worte der Weisheit von seinen Lippen zu hören, sie wären nicht erleuchtet worden durch seine Orohungen,

<sup>\*)</sup> Matth. 15, 6.

nicht gelokkt worden durch seine liebreiche und milbe Stimme, sondern alles dieses war ihnen ausgetheilt worden wie allen An= bern. Hatten sie nur ben Sinn gehabt, in ihm zu feben ben Mann Gottes, fräftig in Worten und Thaten\*), so wären sie bann aufmerksam geworben auf diejenigen Reben bes herrn, welche sie selbst näher betrafen. Denn von Anfang an hatte er nie unterlassen, auch ausbrüfflich ben Gegensaz aufzudekten, welder Statt fant zwischen seiner einfachen Lehre von bem Willen feines himmlischen Baters, ber im Glauben an ihn follte gethan werben, und zwischen ben Menschensazungen, wodurch sie auch noch bas frühere und auf einen unvollkommenen Zustand ber Menschen berechnete göttliche Gesez verunreinigten und verunftal= teten \*\*). Diese geraden und offenen Reben bes Herrn hatten fie oft vernehmen können, und sie sind ihnen nicht verborgen geblieben. Sie mußten also wissen, sowol was er selbst lehrte und von welchen Grundfazen er ausging und welches das Biel seiner Bestrebungen sei, als auch, wie er über sie bachte, und in welches Verhältniß er ihre Bestrebungen mit ben feinigen stellte. Und wie ber Herr sich keinem entzog, ber ihn lernbegierig fragte, mochte er sein wer er wolle, so stand ihnen auch dies Mittel zu Gebote, wenn ihr Inneres wäre getroffen worden von der Kraft der Wahrheit, sich noch weiter von ihm leiten zu lassen in alle Weisheit; aber sie hatten es verschmäht die ganze Zeit über, wo er öffentlich das Reich Gottes verfündigte.

Aber nicht nur in seiner öffentlichen Wirksamkeit, sondern auch in seinem besondern menschlichen Leben entzog er sich ihnen nie. Wie er auf der einen Seite mit den Zöllnern und Sündern aß, welche eine zum großen Theil ungerechte und immer übertriebene Geringschäzung des Bolks traf: so auch sinden wir ihn

<sup>\*)</sup> Apostelg. 2, 22. \*\*) Matth. 15.

nicht felten gelaben zu einem Gastmahl ber Obersten bes Bolks und ber Schriftgelehrten \*). Sein Stand und fein Beruf als Lehrer brachte ihn schon auf eine gewisse Weise ihnen näher, und wenn es gleich nur äußere Rüffsichten waren, aus benen sie nicht ganz vermeiben konnten, ihn bisweilen als ihres Gleichen anzusehen und zu hören: so entzog er sich ihnen bemohnerachtet nicht. Also nicht nur öffentlich, sondern auch in ben stillen und vertrauten Kreisen ber Geselligkeit hatten sie oft Gelegenheit gehabt, bas Wort ber Wahrheit von feinen Lippen zu hören, und auch ba hielt er bas schärfere nicht zurüff, um sie besto sicherer au treffen. Denn nicht felten rebet er fo in ihren gastfreund= lichen Berfammlungen, daß sie sich getroffen fühlten und zu ihm fagten: damit aber, Herr, schmähft du ja auch uns, und bann entzog er ihnen nicht seinen strengen aber auch milben Tabel. Er hatte also alles gethan, was ihm oblag; und wenn er sie auch nun sich felbst überließ, so konnten sie auch, wenn sie anders gewollt hatten, ihren Theil hinnehmen von feinen öffentlichen Belehrungen und sich, ohne daß er eine besondere Aufmerksamkeit auf sie richtete, von ber Wahrheit, die aus seinem Munde kam, erleuchten lassen. Insofern also, m. g. F., war bas kein Berstoßen, was er gegen sie ausübte, wenn er sagte: "Laß sie, benn sie find blinde Leiter ber Blinden;" sondern es war nur die Ein= sicht, daß es nichts helfen könne, wenn er sich näher um sie bekümmerte und sich länger mit ihnen einließe; benn wie sie schon mit ihm felbst kein anderes Gespräch anfingen, als eben um ihn zu fangen in seiner Rebe, und wie sie, wenn er selbst ihnen schwierige Fragen vorlegte, durch beren Beantwortung fie ihr angemaßtes Unsehen hätten rechtsertigen und der Wahrheit die Ehre-geben mögen, und die ihm hätten Beranlassung geben können, ihnen basjenige aufzuschließen, was sie bisher nicht gesehen hatten, ba

<sup>\*)</sup> Luc. 7, 36. Luc. 14, 1.

ihm nicht hatten Rede stehen wollen\*): so waren ihm alle Mittel benommen, unmittelbar auf sie zu wirken.

Und das, m. g. F., das ift die Grenze, in welche die Bor= schrift bes Herrn auch für uns alle eingeschlossen ist, und wie wir seine Aeußerung, bie er gegen seine Apostel machte, auch auf uns anwenden können. Es giebt eine solche Berwirrung aller Berhältnisse zwischen benen, bie über bie wichtigften Gegenstände bes menschlichen Lebens entgegengesezter Meinung sind, baß sich unmittelbar an sie wenden, unmittelbar bie Gebanken mit ihnen austauschen wollen, unmittelbar mit ihnen auf bie Berschiebenheit ber Grundfäze zurüffgehen wollen, — nichts anderes als eine leere Bemühung sein kann, ber sich ber andere entweder entzieht ober aus ber nichts anderes, als ein leeres und unfruchtbares Treiben hervorgehen kann. Wenn bas reine Gefühl für bie menschlichen Berhältnisse, wenn die immer wiederholte Erfahrung von bemselben Erfolg bas außer Zweifel gesezt hat: ja bann mögen auch wir unsererseits in jedem ähnlichen Falle bas: "Laß sie," aussprechen, und wenn es auch von bemselben Bewußtsein begleitet wird, welches in diesem Augenblikt ber Erlöser hatte und welches wir noch zulezt miteinander betrachten muffen.

Der Herr hatte unmittelbar vorher eben einen solchen Gegenstand behandelt, wo seine Ansicht über das, was wesentlich und wichtig, und über das, was zufällig und unbedeutend ist, in dem reinsten Gegensaz mit der Lehre der Pharisäer stand; und darauf sagten die Jünger zu ihm, als er das Bolk zu sich gerusen und in einem kurzen kernigen Spruch, dessen Sinn nicht gleich erkannt werden konnte, seine Ansicht dieses Gegenstandes ihnen mitgetheilt hatte: "Merktest du wol, wie sich die Pharisäer ärgerten, da sie das Wort höreten?" Wenn aber die Jünger sagten: sie ärgerten sich, so ist das ganz dasselbe, was

<sup>•)</sup> Matth. 22, 11 fgb.

auch ber Erlöser sonst unter bem Worte Aergerniß versteht unb was auch sonst in ber heiligen Schrift burch ben Ausbruff eines Anstofies bezeichnet wird. Beibes zusammen, Anftog und Aergerniß, ist nichts anders, als eine Berwirrung bes Gewissens; und bavon fagt ber Erlöser sonst: "es muß Aergerniß kommen, aber wehe bem Menschen, burch welchen es kommt; es wäre besser, bag ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ertränkt würde im Meere\*)." So fühlte ber Herr bas Elend, welches am meisten aus bem Aergerniß, der Berwirrung des Gewissens, entsteht; und boch, als die Apostel ihn nun aufmerksam barauf machen, wie die Pharifäer sich ärgerten, weil sie seinen Reben nicht zu begegnen wußten aber gleichwohl von ber Meinung, auf welcher ihr Ansehen und ihr Borzug ruhte, nicht lassen mochten: so spricht er, berselbe, ber bas sonst so tief empfand, von bem wir wissen, baß nichts in ihm war, als Liebe und Milbe für die Brüber, doch nichts anderes aus, als: "Laß sie, sie sind blinde Leiter ber Blinden," und so erklärt er sich, keine Kenntniß mehr nehmen zu wollen von allen ben unruhigen und leidenschaftlichen Bewegungen ber Gemüther, die seine Sendung begleiteten, wie von ben Wibersachern seiner Lehre, bie jene in diesen nicht hatte hes ben können. Und auch barin, m. g. F., ditrfen wir in ähnlichen Fällen seinem Beispiel folgen, wenn uns, nachbem wir eben fo vielfältig, wie er, bas Unfrige gethan haben, unfer Gefühl und unfer Gewissen sagt, bag, wenn wir auch mit Liebe und Ernst an bas auf eine von uns so unverschuldeter Weise bewegte Gemüth herantreten wollten, wir boch nichts baburch erreichen. Denn anders, als aus dieser Ueberzeugung von der gänzlichen Unfruchtbarkeit alles bessen, was er auch noch für die Pharifäer thun möchte, konnte bei dem Erlöser bas: "Laß sie," nicht her= rühren.

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 6. 7.

Aber, m. g. F., es war nicht nur bie gegenwärtige Verwir= rung ber Gemüther, es war nicht nur bie hoffärtige Aufregung, welche der Erlöser sah und fühlte und worüber er doch eben bas zwar gleichgültig scheinenbe, aber in Wahrheit nur gleich= müthige und ernste: "Laß sie", aussprach; sondern eben seine liebende Seele fah auch in die Zukunft, die ihm fo oft bei feinen Bemühungen um fein verirrtes Bolt vorschwebte, benn er sprach: "Wenn aber ein Blinder ben Andern leitet, fo muffen sie beibe in die Grube fallen." Wenn bas Bolf, bem eigene Einsicht und Festigkeit und lebenbige Ueberzeugung gebricht, immer nur geleitet wird und geführt von benen, die nichts aufzuweisen haben, als ben Buchstaben eines äußern Gesezes, bas Vorurtheil eines äußern Ansehens, die Kunde von und die Liebe zu einem alten Herkommen, was anders kann baraus erfolgen, als baß beibe in die Grube fallen? Das war das Verderben, welches er seinem Volke in bem Zusammenhange mit seiner Verwerfung oft vorher gesagt hatte, das war die Zerstörung, vor welcher er fie gewarnt. Auch biese schwebte ihm in bem Angenblikke, wo er bie Worte unseres Textes rebete, vor Augen, wie ihm benn immer bei ber Gegenwart die Vergangenheit und die Zukunft lebendig war in seinem Gemüthe. Und wiewol er das Un= glütt voraussah, von welchem er fest überzeugt war, daß er es nicht ändern könne, bennoch rief er aus: "Laß sie!" Laß sie also, laß sie mit einander in die Grube fallen, bas sprach er, weil er sich unvermögend fühlte, sie zu halten; und wie der Sohn Gottes nichts von sich felbst that, wie er uns dies bezeugt hat, fonbern nur, was er von bem Bater gesehen hatte, bas that er, und nur ben Willen des himmlischen Baters zu erfüllen war sein Werk und sein Streben: so konnte auch in ihm bies, baß er sich unvermögend fühlte, ihnen zu helfen, nichts anders sein, als bas bestimmteste Gefühl bavon, baß es also in bem Rathschluß bes Ewigen bestimmt sei.

So ist es! m. g. F. Die göttliche erbarmende Liebe hat kein angenehmeres und kein wichtigeres Geschäft, als alle Berwirrun= gen, welche die Menschen theilen, zu lösen, alle Migverständnisse, welche sie entzweien, zu beben, und indem sie sie mit ihren himmlischen Banden umschlingt, und indem sie auch jenes andere geistige Auge ber Menschen, den Berstand, erleuchtet, dieselben so in der Araft der Liebe, unter dem Schuze des Rechtes und mit bem Lichte ber Wahrheit zu allen Gütern, die vom Himmel kommen, immer näher hinzuführen. Aber sie weiß auch, daß alles Menschliche seine bestimmten Grenzen hat, die Gott felbst gesezt hat, und wenn gleich die Wege bes Herrn unerforschlich sind und verborgen und wir niemals zu fagen vermögen, wie sich die menschlichen Dinge entfalten werden: so haben wir boch bas vor uns als eine oft wiederholte Erfahrung in den Füh= rungen bes menschlichen Geschlechts seit einer langen Reihe von Jahrhunderten, daß Zerstörungen vorangehen muffen, aus benen sich dann ein herrlicherer und würdigerer Bau erhebt. So stand ber Herr vor bem Tempel und beschaute bessen Geban, und in ber Bewunderung der Bergangenheit überfiel ihn das gewisse Gefühl ber Zukunft, kein Stein werbe auf bem anbern bleiben\*). So stand er hier vor bem Volk, welches er noch eben auf die angemessenste Weise lehrend gewarnt hatte, und vor benen, die sich anmaßten, basselbe zu leiten, und in bieser Berbindung, die er nicht vermocht hatte zu lösen, fah er bas fünf= tige Schiftsal besselben voraus. Laß sie, sie werden beide in die Grube fallen! Und nicht mit den Thränen, die wir sonst an bem Erlöser kennen, nicht mit dem weichen Gefühl: "Wie oft, Jerusalem, wie oft habe ich beine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, wie oft habe ich bir gesagt, was zu beinem Frieden Bient, aber bu

- Consti

<sup>\*)</sup> Matth. 24.

haft nicht gehört\*)," nicht mit biesem weichen mitleibigen Gefühl, fondern mit bem falten, troffenen ernsten: "Lag fie." spricht er hier die Ahndung der Zukunft aus. Das Eine, m. g. F., wie das Andere war seiner würdig, und in beiden spricht sich sein ganzes göttliches Gemuth aus. Dachte er an bie große Menge, die Berleiteten und Berführten, die nicht fähig gewesen waren, sich selbst zu leiten, und von benen man nicht fordern konnte, daß sie ihr eigenes Heil schaffen und gründen follten; o bann wurde er zu mitleidigen Seufzern und zu Thränen bewegt, daß die äußern Verhältnisse, daß die gegebenen Umstände ihm nicht gestattet hatten, eine große Anzahl verselben an sich zu ziehen und von dem bevorstehenden Berberben in das schöne und heilige Reich Gottes zu retten. Wenn er aber an diejenigen vorzüglich bachte, beren verkehrter Sinn ber eigentliche Grund gewesen war und werden uniste von dem Verderben, welches er kommen sah, wenn er berer vorzüglich gebachte, die eben beswegen, weil sie mehr von Gott empfangen hatten, auch eine schwere Rechenschaft von der Art und Weise, wie sie das ihnen verliehene Pfund verwaltet hätten, vor sich sahen, und benen wol gegeben gewesen ware, seine Worte zu vernehmen und sein Reich zu erkennen, wenn das Auge ihres Geistes nicht wäre verdunkelt gewesen: bann äußerte er sich auf diese ruhige, gleichmüthige, ihn felbst nicht mehr erschütternbe Weise über bas, was ihnen bevorstand.

Aber diese Ruhe, m. g. F., dieser Gleichmuth bei allem, was wir noch Verwirrendes und Zerstörendes in den künftigen Schikfsalen des menschlichen Geschlechts und der christlichen Kirche ahnden mögen mit größerer oder geringerer Zuversicht, wie denn unser Vermögen auch in dieser Hinsicht beschränkt ist: wir können diese Ruhe und diesen Gleichmuth nur haben auf demselben

<sup>\*)</sup> Luc. 13, 34 u. 19, 41. fgb.

Wege, auf welchem ber Erlöser sie hatte. Nur wenn wir uns fagen können, wie oft habe ich bir gesagt, was zu beinem Frie= ben bient, aber bu hast nicht gehört; nur wenn wir uns sagen können, wir hätten bas Unsrige gethan, um die Menschen unter die Flügel des Reiches der Wahrheit und der Liebe zu fammeln und sie burch ben Sohn Gottes selig machen zu lassen; nur wenn wir den Glanz des Lichtes und der Wahrheit niemals vor ihnen verborgen, sondern ihnen Rede gestanden haben und ihnen nicht verschwiegen die von Gott offenbarte Wahrheit: nur bann können wir den Gleichmuth des Erlösers theilen. Alber wer möchte leugnen, bag bies ein großer Schaz ist, wer möchte leug= nen, daß es keine Offenbarung giebt eines Gott ergebenen Gemuthe auf ber einen Seite, und keine Festigkeit dristlicher Gott= seligkeit und Liebe auf ber andern, als eben indem wir bas Eine mit bem Andern zu verbinden suchen an der rechten Stelle, an ber einen die Seufzer und die mitleidigen Thränen, an ber anbern ben ruhigen Gleichmuth, ber bas kommen sieht, was ber Herr beschlossen hat, und was uns als das Unvermeidliche um bie Berwiffelungen, welche die Menschen herbeigeführt haben, zu lösen, in ber Seele erscheint.

So führt uns benn, m. g. F., auch diese Betrachtung auf Alles zurüff, was wir in der nun beendigten Reihe von Bestrachtungen gesucht haben uns vorzuhalten und unseren Gemüsthern einzuprägen. O laßt uns immer treue Haushalter sein mit den Gaben, die Gott uns verliehen hat, laßt uns nicht durch die Sorgen und durch die Geschäfte des irdischen Lebens den hohen Beruf aus den Augen verlieren, den wir alle, die wir den Namen Christi bekennen, miteinander theilen, den Beruf die Wahrheit zu verkündigen und sein Wort in die Seelen der Menschen hineindringen zu machen. Laßt uns jede Gelegenheit wahrnehmen, wo wir, sei es auch im Kleinsten, diesen Beruf ersfüllen können und auch das Niedrigste nicht verschmähen. Dann

wird die Treue mit ben Gaben, die ber Herr uns verliehen hat, auch unsere Seele stärken zu ber ruhigen Ergebung und zu bem gleichmüthigen hinnehmen alles bessen, was er nach seiner Weis= heit über uns und über unfere Brüber vielleicht noch beschloffen hat. Dann werben wir, indem wir mit Recht unsere Sanbe in Unschuld waschen, uns fagen bürfen, wir seien nicht schuld an ben Berwirrungen, die das Licht des göttlichen Wortes ver= bunkeln und bas Leben ber Menschen zerreißen; und indem wir uns so fühlen zwar als getreue Haushalter mit ben Gaben Gottes, aber auch nach ber menschlichen Schwachheit als unnuze Rnechte, die nur weniges haben leisten können: so wird es uns freuen, wenn ber Herr, sei es auf welche Weise es wolle, burch Prüfungen, burch Wiberwärtigkeiten und Zerstörungen bas er= ganzt, was bem Werke ber Liebe und ber Wahrheit nicht bat gelingen können, und wenn er nach feiner Beisheit bie Menfchen zu einem größeren Genuß seines Beile führt. Denn so geschebe jest und immerbar fein Wille! Amen.

# Dritte Abtheilung.

Prebigten

über

ben Brief an die Philipper.



M. a. F. Es ist ein wichtiger Beweis für die Vortrefflichkeit ter heiligen Schrift, daß wir gar oft in berfelben, nicht nur in einzelnen aus bem Zusammenhange herausgenommenen Stellen, sondern selbst in ganzen und größern Abschnitten, wie sie in bem natürlichen geschichtlichen Berlauf einer einzelnen Schrift enthalten sind, eine solche Aehnlichkeit zwischen bem Zustande berer, für welche und an welche die heiligen Bücher zunächst geschrieben sind, und zwischen bem unfrigen finden, daß es allerdings scheinen muß, als ob biefelben für uns gemacht wären. Denn was nach einer langen Reihe von Jahrhunderten noch mit derfelben Einfachheit und Marheit, wie bei seiner ersten Erscheinung, die verborgenen Tiefen des menschlichen Herzens aufdekt und mit berselben Kraft bie innersten Bedürfnisse besselben befriedigt, das muß in un= wandelbarer Herrlichkeit alles Aehnliche hinter sich zurükklassen. Wie nun jene Uebereinstimmung für uns schon insofern erhebend ist, als sie uns barauf hinweiset, daß es noch immer bieselbe Kraft ift, wenn gleich in ihrer irdischen und zeitlichen Beschränfung, von welcher die Gemeinde des Herrn getragen und zu= sammengehalten wird, so kann es auch nicht anders als erbaulich für uns sein, wenn wir uns bisweilen solche größere Abschnitte unserer heiligen Schrift in ihrem geschichtlichen Zusammenhange vorhalten und erklären; wir werben babei vielfache Beranlassung finden, in unser Herz und auf unser Leben lehrreiche Bliffe zu werfen und ben Herrn zu preisen, ber nicht mübe wird, sich seiner Gnade und Weisheit an ven Seinigen zu verherrlichen.

Ich habe mir beshalb auch vorgenommen, unfern Fri betrachtungen wieder einen befondern Brief unserer heiligen Schr ten zum Grunde zu legen und benselben ber Reihe nach in e zelnen fürzern ober längern Abschnitten, je nachbem ber Inh es erfordert, burchzugehen, um durch biese Vorträge nicht t eine genauere Bekanntschaft mit bem göttlichen Worte felbst u eine größere eigene Fertigkeit in bem richtigen Gebrauch bessell nach meinen Kräften zu befördern, fondern auch zur gemeinfau Heiligung unfres Gemüthes bas Meinige beizutragen. 3ch h bazu jezt ben Brief bes Apostels Paulus an bie Christ zu Philippi gewählt. Philippi war die erste Stadt in unse Welttheil, wo der Apostel das Evangelium von Christo verkündig benn als er in ben asiatischen Ländern reisete in seinem aposte schen Dienst an der Pretigt bes Wortes und hier und bort Geift ihm gewehrt hatte, ben ihm aufgetragenen Beruf zu füllen, wie uns die Apostelgeschichte erzählt\*), so hatte er einem Traum ein Gesicht, baß er sollte gen Macebonien reif um bort bas Wort zu reben; und ba war Philippi bie er Stadt, wo er nicht nur das Evangelium verkündigte, sonde auch um basselbe zu leiben gewürdigt ward, indem er, besonde nachdem er auf bem Wege zum Gebet einen bofen Geist w einer Magt, die ihm nachfolgte, ausgetrieben hatte, bafelbst stäupt und in das Gefängniß geworfen wurde. Die Gemein in dieser Stadt nun war dem Apostel immer vorzüglich lieb, ni nur weil er sie selbst auf jener Reise gestiftet hatte, sondern an weil sie alles Erforberliche zu thun suchte, um bas Wort Got in seiner Lebendigkeit unter sich zu erhalten und basselbe wei auszubreiten. An diese Gemeinde hat ber Apostel in später Beit einen Brief geschrieben, ben wir gum Grunde unferer m

<sup>\*)</sup> Apostelg. 16, 6. 9.

folgenden Betrachtungen legen, und von welchem wir jezt ben Anfang lesen wollen.

### Text. Phil. 1, 1-5.

Paulus und Timothens, Anechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippen, sammt den Bischösen und Dienern. Gnade sei mit Euch, und Friede von Gott unserm Bater, und dem Herrn Jesu Christo. Ich danke meinem Gott, so oft ich Euer gedenke, — welches ich allezeit thue in allem meinem Gebet mit Freuden — über Eure Gemeinschaft am Evangelio vom ersten Tage an bisher.

Der Apostel, m. a. F., beginnt seinen Brief, indem er zuerst erwähnt, an wen berfelbe gerichtet sei, und bann einen guten Wunsch hinzufügt, der in der Regel in allen seinen Briefen der= selbige ist, indem er sagt: "Paulus und Timotheus allen Beiligen in Christo Jesu zu Philippen sammt ben Biichöfen und Dienern. Gnabe fei mit Euch und Friede von Gott unferm Bater und bem herrn Jefu Chrifto." Wenn der Apostel hier für sich und im Namen des Timothens, welcher sein Mitarbeiter war in dem Dienste des Herrn am Evangelio, viejenigen, an welché er schreibt, als Heilige in Christo Jesu begrüßt, so soll bas - benn Dies war gar nicht seine Weise und hätte sich auch nicht für einen Diener bes Evan= gelii geschikkt — durchaus keine Art von Schmeichelei sein, die er ihnen gemacht, als ob sie etwa zu einer besondern Stufe drift= licher Gottseligkeit ober zu einer ausgezeichneten Stärke christlicher Gefinnung gelangt wären; sondern es ist dies der gemeinschaft= liche Name, der allen Christen der damaligen Zeit von den Aposteln gegeben wurde, und mit welchem sie selbst sich unter einander zu benamen pflegten. Es sollte ihnen aber dies Wort nichts Anderes bezeichnen, als daß sie von Gott auserwählt und ihm geheiligt wären als ein Volk bes Eigenthums; und so sollten

sie badurch sich erinnern lassen an den Dienst, den sie ihrem Herrn und Meister zu leisten hatten in seinem Weinberge.

Und auch wir, m. dr. F., wenn wir uns Dessen recht lebhaft bewußt sind, daß ber himmlische Bater burch seinen Geist auch uns zu ber Gemeinde seines Sohnes berufen und gesammelt hat, und daß wir als Glieder berfelben uns mit erneuertem Sinne bem Dienste unsers Herrn weihen und an seinem Werke arbeiten follen, und wenn bieses Bewußtsein in uns zur lebendigen That wird, so daß wir mit allen unfern Kräften für seine Sache wir= ten: fo sind wir in der That und Wahrheit Heilige in Christo Jesu. Aber freilich nur in sofern wir nicht für uns selbst Etwas fein wollen, sondern uns mit der Gemeinde, die feinen Namen führt, in bem innigsten Zusammenhange fühlen. Denn indem ber Apostel von allen Heiligen in Christo Jesu rebet, so sehen wir, wie er mit seinen Gebanken die Gesammtheit ber Heiligen umfaßt, und auf diese Alles bezogen wissen will, was er in ber Folge zum Gegenstand seines Gebetes und seiner Dankfagung gegen Gott macht.

Ja selbst Diejenigen, welche das Amt der Berkündigung des göttlichen Wortes verwalten, und die, welche mehr für den äußern Theil des christlichen Gottesdienstes und für jegliche Handreichung bei demselben zu sorgen haben, die Bischöfe und Diener, schließt er von der Gemeinde des Herrn nicht aus, sondern nachdem er sie gleich zuerst unter die Gesammtheit der Heiligen mitbegriffen hat, erwähnt er ihrer nachher deshalb noch besonders, damit sie wissen sollen, daß auch sie nichts Anderes sind als Diener der Gemeinde, berusen darauf zu achten und dahin zu wirken, daß sie Gott immer mehr zugerichtet werde zu einem Bolt des Eigenthums und dem großen Ziele, welches ihr in Christo vorgestekt ist, immer näher komme. Darum, wenn in einem großen Theil der christlichen Kirche die Bischöfe und Diener sich von der Gemeinde sondern und über dieselbe stellen, so können wir nicht anders sagen, als daß dies dem Sinne des Apostels nicht gemäß

ist, und müssen jedes Streben dieser Art als ein solches ansehen, wodurch der Geist, der die Christen als Glieder Eines Leibes verbinden soll, getrübt und eben deshalb der Name des Herrn verumehrt wird.

Bie nun dem Apostel schon hier am Anfange seines Briefes bie ganze Gemeinde ber Gläubigen vor Angen schwebt, so kann es uns nicht entgehen, daß auch uns geziemt bei allem unsern Borhaben und Beginnen barauf zu achten, bag wir nicht für uns allein bastehen in bieser Welt, sondern allesammt Glieder Einer Kamilie sind, die Ein Oberhaupt im Himmel hat. Ja wie ber Apostel gewiß freudig überzeugt war, daß das Werk, welches er vorhatte, eben weil es in bem rechten driftlichen Sinne begonnen wurde, dem Herrn wohlgefällig sein und sich des göttlichen Segens werde zu erfreuen haben: so bürfen auch wir uns bei allen unsern Berken mit der größten Zuversicht des göttlichen Wohlgefallens und Segens getröften, wenn wir babei nicht auf uns selbst seben, sonbern nur das Heil der großen Familie, deren Glieber wir sind, im Auge haben. Und erst wenn wir auf biese Weise unsere Stellung in ber Welt, bie uns umgiebt, recht begriffen haben, und das Bewuftfein biefer Stellung die leitende Kraft unsers Lebens geworben ist, erst bann kann es uns wahrhaft wohlthun, ben Bunsch zu vernehmen, ben ber Apostel hinzufügt "Inabe jei mit Euch und Friede von Gott unferm Bater und bem herrn Jefu Chrifto." Eben biefen Wunsch finden wir jast überall in den Briefen des Apostels vorangestellt, und in der That ist auch in Beidem, in Gnabe und Friede, Alles zusammen= gefaßt, was ein Chrift bem aubern nur wünschen kann. Denn unter ber göttlichen Gnabe, insofern sie sich in einer reichen Fülle von geiftigen Gaben erweiset, verstehen wir Alles, was bazu beiträgt, unfre Seele zu reinigen von ben bem Geiste Gottes widerstrebenden Regungen, Alles was bazu beiträgt, die Kraft des göttlichen Wortes in unferm Herzen zu beleben und zu befestigen, Alles was uns stärkt in bem Beftreben, unfern innern Menschen

reich zu machen an Früchten bes Geistes und die Tugenben Christi in unserm Wandel darzustellen. Und wenn wir "Friede" sagen, fo wissen wir, das ist der tiefste und herrlichste Ausbrukt für das rechte Wohlbefinden der Seele. Denn wenn Friede in ihr ist, wenn nicht die eine ihrer Thätigkeiten mit der andern streitet, der eine ihrer Zustände dem andern widerstrebt, sondern alle ihre Thätigkeiten und Zustände ein ungestörtes und lieblich anzuschauenbes Ganze zeigen: so kann es ja nicht fehlen, baß sie nicht bie vollkommenste Seligkeit genießen sollte, beren ber Mensch in Diefem irbischen Leben fähig ist. In biesem Beiben also, in Gnabe und Friede, das Eine auf die Förderung ber Seele, das Andere auf ihr rechtes Wohlbesinden gerichtet, ist Alles ausgesprochen, was, wenn ich mich so ausbrüffen barf, ein Chrift bem andern wünschen kann. Denn was noch übrig ist, und hierunter nicht begriffen, das sint die äußern Dinge des menschlichen Lebens; aber diese haben für den Christen, für den der nach dem Reiche Gettes und seiner Gerechtigkeit trachtet, keinen andern Werth, als daß sich Gott ihrer bald so bald anders bedient, um ihn in ber Weisheit und Erkenntniß seines Willens zu fördern und bie Kraft ber Gnabe in ihm dazu wirksam zu machen, bag er prüfen lerne, wie weit die Entwiffelung seiner Seele schon gebiehen fei. Und so mogen and wir uns, Giner bem Andern, aus ber Tiefe des Herzens diesen Wunsch entgegenrufen; aber wemt es uns wohlthut, ihn von den Lippen des Bruders zu hören, fo laßt uns nicht vergessen, daß die Araft besselben nur benen zufließt, die sich als Kinder eines Baters, als Erlösete eines Mittlers erkennen und behandeln; denn nur bei benen hat der Herr verheißen zu fein — und wo er ist, ba ift er gewiß mit seiner Gnabe und feinem Frieden — die ba vereinigt sind in seinem Namen; und chen reshalb lagt uns uns unter einander lieben, wie er uns geliebt hat.

Und nun, m. a. F., ehe der Apostel den guten Wunsch, mit welchem sein Brief anfängt, weiter auseinander sezt und den Christen zu Philippen sagt, was er ihnen von dem Herrn noch erbitte in seinem Gebet, so giebt er ihnen zu erkennen, bag er in seinem Gebet Gott immer um ihretwillen banke. "Ich banke," jo fahrt er fort, "meinem Gott, fo oft ich Guer gebente, welches ich allezeit thue in allem meinem Gebet für Euch Alle, und thue das Gebet mit Freuden, über Eurer Gemeinschaft am Evangelio vom ersten Tage an bisher." Er dankt also Gott für ihre Gemeinschaft am Evangelio vom ersten Tage an bisher. Mit diesem Ausbrukt Gemeinschaft am Evangelio will der Apostel dasselbe bezeichnen, was wir unter Gemeinschaft eigentlich immer zu verstehen pflegen, daß es newlich etwas Gegenseitiges sei, ein gegenseitiges Geben und Empfangen. So nemlich hatte sich bamals überall mehr ober meniger das Berhältniß ber Christen zum Evangelio gestaltet; so= tald es ihnen verkündigt war, sobald sie es in ihre Seele aufgenommen hatten, fühlten sie sich auch verpflichtet und zeigten sich bereit, eben dieses Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlesung und Beseligung ber Menschen durch Christum, weiter zu terbreiten und diese Quelle des Heils Solchen zugänglich zu ma= den, die noch fern davon standen. Da suchten sie einerseits burch Bort und Wandel den Menschen das Evangelium von Christo in seinem Werthe und seiner Liebenswürdigkeit vor Augen zu stellen, damit sie badurch geneigt würden dasselbe anzunehmen; ba suchten fie andrerseits mit ihrem zeitlichen Bermögen diejenigen zu unterstägen, welche ihr Leben und ihre Kräfte bem heiligen Berufe ber Berkündigung des göttlichen Wortes widmeten. Das war ihre Gemeinschaft am Evangelio; und von eben dieser Gememschaft, kraft welcher sie bie Güter bes Evangeliums in einem meglichst reichen Maake zum heil ber Seele sich selbst anzueignen suchten, aber auch nicht weniger ihre Kräfte und Habe bem hochwichtigen Werke der Berbreitung desselben opferten, von dieser jagt ber Apostel hier, daß er sie zum Gegenstand seines Dankes zegen Gott mache.

Und wahrlich, er mußte sich wol gedrungen fühlen zu banken,

ba ja auch bies in ber Gnabe Gottes, bie er furz zuvor in sein

Wunsch für die Christen mit eingeschlossen hatte, seinen Ursprui hat und ber erste Erfolg berselben ift. Denn wenn Jeber unt uns, sobalb er bem Evangelio bas Ohr geöffnet hat und dabur bas Gefühl von bem geistigen Heil, von ber wahren Seligke welche zu wirken es die Kraft hat, in ihm aufgegangen ist, wer Jeber bann auf ber einen Seite von bem Streben erfüllt ift, t Kraft bes Evangeliums immer reiner und vollständiger gleichsa in sich einzusaugen, den Geist desselben immer kräftiger und m gestörter in sich walten zu lassen und mit ben herrlichen Frücht besselben seine Seele zu schmükken; auf ber andern Seite ab auch eifrig sucht mit ben ihm verliehenen und geläuterten Kräfte sich dem Dienste besselben zu weihen: so ist baburch der Grun zu ber Befestigung und Fortpflanzung bes Evangeliums geleg und zwar nicht bloß für ben einzelnen Christen selbst, sonder nach Maßgabe seines Vermögens und seines Wirkungskreises au für bas ganze menschliche Geschlecht, soweit er nämlich burch sein Thätigkeit basselbe zu bestimmen vermag. Aber wo dies geschieh wo so bas Evangelium durch die Gemeinschaft der Christen a bemselben immer tiefere Wurzel schlägt und feine Herrschaft sie mehrt in den Seelen: da ist es wol nicht ein Werk und Berdien ber Menschen, welches wir preisen blirfen, sondern es ist bi Gnabe Gottes, die da wirkt Alles in Allen. Und daß diese i ihren herrlichen Erweisungen, wie wir sie von Jugend auf i uns felbst erfahren und an Anderen wahrnehmen, uns zum innig sten und lebhaftesten Danke erwekken muß, bas konnte bem Aposte nicht zweifelhaft sein und barüber können auch wir kein Bebenker haben.

Aber, m. th. Fr., wenn der Apostel zu den Philippern sagt er danke Gott für ihre Gemeinschaft am Evangelio so oft er ihrer gedenke, und dies thue er allezeit in allem seinem Gebet für sie Alle: so könnten wir diese Art sich auszudrüffen leicht für eine Uebertreibung halten und sagen, das scheine buchstäblich nicht richtig zu sein. Denn wie hätte wol der Apostel in jedem Gebet, mit welchem er sich an den himmlischen Bater wandte, der Gemeinschaft jener Christen am Evangelio gestenken können, und nicht bloß ihrer im Ganzen, sondern jedes Einzelnen in jedem seiner Gebete? War doch sein Wirkungskreis so groß, daß er sich gewiß oft damit begnügen mußte, das Heil der Gemeinden im Ganzen betend vor den Thron des Höchsten zu dringen; fand er doch in seinem weit ausgedehnten Beruse so viele Veranlassungen zum Gebet, daß er nicht in jedem einzelnen Gebete der Philipper duchstäblich gedenken konnte; auch war er ja schon seit langer Zeit nicht dei den Philippern gewesen, so daß seitdem gewiß viele Mitglieder zu der Gemeinde hinzugestommen waren, die ehedem derselben nicht angehört hatten, und die ihm deshalb unbekannt sein mußten.

Wolan, m. Fr., was sehen wir hieraus? In der That doch dies, daß der Apostel es hier mit dem Buchstaben nicht ge= nau genommen hat, wie denn auch wir uns in solchen Dingen wol selten eine duchstäbliche Genauigkeit angelegen sein lassen; sondern voll der guten Zuversicht, daß die Philipper schon ver= stehen würden, wie er es meine mit diesem immerwährenden Ge= danken ihrer Gemeinschaft am Evangelio in seinem Gebet, da sie ja ohne Zweisel überzeugt waren, daß aus seinem treu liebenden Herzen so manche Seuszer für ihr Wohl zu dem Herrn emporsstiegen, deren er sich selbst vielleicht nicht immer deutlich bewustt war, nimmt er keinen Anstand sich so auszudrüften, wie er es hier thut, und giebt der Besorgniß nicht Raum, die Philipper möchten ihn der Uebertreibung und Unwahrheit zeihen.

Und darin, Gel., soll der Apostel unser Borbild sein, indem wir es ebenso unter einander halten wollen. Auch uns ist es ein Bedürsniß des Herzens, in unserm Gebete derer zu gedenken, die durch leibliche oder geistige Bande mit uns verbunden sind; und nicht minder erfreuen wir uns gern der Gewisheit, daß auch unsere Lieben in der Nähe und Ferne uns in ihr Gebet mit ein-

schließen. Aber wenn es nun barüber zwischen uns zu einer gelegentlichen, sei es mündlichen, sei es schriftlichen, Acuferung kommt, wie leicht mag es bann geschehen, baß wir uns ebenso ausbrüffen wie hier ber Apostel, als ob wir auch in ben verschiedensten Augenblikken des Lebens, wo unser Herz sich betend zum Unsichtbaren und Ewigen erhebt, kein Gebet verrichteten, ohne einander nicht bloß im Ganzen, sondern einzeln zu gedenken. Wollen wir uns beshalb unter einander der Uebertreibung, ber Abweichung von dem Wege der strengen Wahrheit anklagen? Das fei und bleibe fern von uns! Wiffen wir nur, was Einer von uns an bem Anbern hat, sind wir nur, ber Eine von bem Anbern, einer tautern redlichen Gesinnung, eines ungehenchelten Wohlwollens, einer herzlichen Theilnahme versichert; so sollen uns solche übertrieben scheinenbe Ausbrüffe in unserm gegenseitigen Bertrauen nicht stören, sondern wir wollen, hinwegsebend über das wandelbare Aleufere, uns getroft an das Innere halten, was an bem Bleibenden und Ewigen Theil hat.

Und nicht nur unter einander wollen wir es so halten, sonbern auch mit ber Schrift felbst, auf beren richtige Behandlung fo viel für unfere Förberung in driftlicher Erkenntnig und Gottfeligkeit autommt. Dazu aber giebt uns eben biefe Stelle, Die ja selbst ein Theil ber Schrift ift, eine sichere Anleitung. Allerbings, m. Fr., wo ber Apostel in seinen Briefen ben Kern bes göttlichen Wortes enthüllt, wo er ben Rathschluß Gottes von ber Erlösung und Seligkeit ber Menschen entwikkelt, wo er ben Weg ber Gerechtigkeit zeigt, ber zur Theilnahme an ben Segnungen Gottes burch Christum unsern Herrn führt, ba mussen wir es mit seinen Worten genau nehmen, weil wir voraussezen bürfen, baß er ba die ganze Kraft seines Gemüthes und die ganze Schärfe feines Berstandes angewendet haben wird, um Dassenige, was vor dem Auge seines Geistes als ewige Wahrheit stand und seine Seele in ihrer innersten Tiefe als eine Kraft Gottes bewegte, möglichst vollkommen in seinen Worten auszuprägen, und bag ba

weber zu viel noch zu wenig gesagt ist. Neberall bagegen, wo er in seinen Briefen auf solche Gegenstände kommt, die, weil sie nicht dem bestimmt abgegränzten Gebiete der Lehre angehören, sondern in dem mehr freien Gebiete gegenseitiger herzlicher Mittheilung liegen, auch weniger Anspruch darauf haben, recht streng gesaßt zu werden — und dazu gehören die guten Bünsche, die er gewöhnlich im Eingange und am Schlusse seiner Briese ausssericht — da müssen wir seine Worte so nehmen, wie sie allentsplieden in dem geselligen Leben der Menschen genommen zu werden pflegen, und müssen darin dem Beispiele der Philipper folgen, die ihren Apostel schon werden verstanden haben, wenn er sagt, er gedenke ihrer allezeit in all seinem Gebet für sie Alle.

Doch keinesweges darf uns diese wichtige Erwägung dahin ausschlagen, daß wir alle bergleichen Gegenstände überhaupt für geringfügig halten; benn wir würden baburch sehr Vicles und Araftiges für die Erhebung und Stärkung unfers Gemüthes verlieren. Der Apostel scheint viese brohende Gefahr geahndet zu haben, benn er giebt! ber eben erwogenen Eröffnung seines Briefes gleich einen nachdrüfflichen Zusaz in den Worten: "Und thue das Gebet mit Freuden." Gewiß, es mußte ben Philippern jum fräftigen Trost und zur freudigen Ermunterung gereichen, des dem Munde des Apostels die Bersicherung zu hören, daß er, der unter ihnen zuerst den Samen des göttlichen Wortes ausgeirreut hatte, sein Gebet für sie mit Freuden thue, und biese Ber= siderung war in der That ganz geeignet, den Werth, den ce für ne haben mußte, daß er sie so treu in sein Andenken eingeschlossen batte, in ihren Augen noch mehr zu erhöhen und ihre Gedanken gleichsam recht fest hierüber zu halten.

Anch wir kennen das uns Allen obliegende christliche Werk der Fürbitte für unfre Brüder und Schwestern in dem Herrn, und in den verschiedenen Lagen des Lebens treibt uns nicht selten das Herz zu beten, sei es für die Unsrigen, von denen wir wissen, daß sie mit uns von demselben Erlöser ihr Heil erwarten, sei es

für ganze Theile ber driftlichen Kirche, sei es für bie gesammte Christenheit. Da konnen wir es tenn nicht leugnen, es giebt ein Bebet mit Freuden, aber es giebt auch ein Bebet mit Schmerzen und Thränen. Wie wir in allen menschlichen Dingen, im Großen sowol als im Aleinen, ein Zuruftschreiten finden, so erfahren wir basselbe auch in ben wichtigsten Ange legenheiten unsers Herzens auf bem Gebiete ber driftlichen Beiligung. Und wenn wir beg inne werben, wenn wir wahrnehmen, wie in bem Kreise ber Unfrigen immer wieder die geistigen Mangel und Schwachheiten hervortreten, welche abgethan fein follten ven bem neuen Menschen, ber nach Gott geschaffen ist, wie in ber Gemeinde bes Herrn, in ben Seelen Derer, bie burch ben Glauben sein Eigenthum geworben sind, bie Wirkungen bes göttlichen Wortes schwächer werben, und wie ber Beift Gottes sich bisweilen bem Anscheine nach spurlos zurüffzieht in ben Gemüthern, die er zu feinem Tempel erbauen will; und wenn wir bann unferm Gefühl hierüber Worte geben vor bem Sochsten: so tann Das nur ein Gebet mit Schmerzen und Thranen fein; und wo wir genöthigt sind ein solches gen himmel zu schiffen, ba erfüllt uns bas nicht freudige Bewußtsein, von welchem wir hier ben Apostel burchbrungen sehen. Aber auf ber anbern Seite giebt es auch auf bemselben Gebiete ein Borwartsschreiten, welches uns nicht entgeben kann, wenn wir aufmertsame Beobachter bes menschlichen Wir sehen, wie jezt mehr als ehebem bas er-Lebens sind. leuchtenbe und beseligende Wort Gottes zu folchen Bolfern gebracht und von ihnen angenommen wird, bie bisher in ber Finsterniß und im Elend bes Beibenthums fagen; wir sehen, wie balb hier balb bort in ber Gemeinde Chrifti die himmlischen Güter, bie Er in seinem Evangelio gebracht bat, mit besonderer Liebe gepflegt werben und baburch einen leichtern Zugang zu ben Herzen ber Schwachen und Wankelmüthigen erhalten; wir feben, wie auch in unserm hänslichen und geselligen Areise so Manche ber Unfrigen bie schönen Tugenben bes Christen in ihrem Gemuthe anbauen und baburch allmälig wachsen in Allem, was Gott gefällig ist und wohl lautet vor Ihm und den Menschen; wir sehen mit Einem Worte, wie das Reich Gottes, welches unser Herr gezgründet hat, immer tieser wurzelt und sich immer weiter versbreitet, und wie in demselben sich je länger je mehr verklärt der Name dessen, in welchem allein Heil gegeben ist. Wenn wir das sehen, wie sollten wir uns nicht disweilen gedrungen sühlen, dankend und lodend im Gedete vor den himmlischen Vater zu treten! Dann ist das Gedet, welches sich über unser Lippen erzießt, ein Gedet mit Freuden, und wir theilen dann die Stimmung, in welcher der Apostel sich befand, als er schrieb: "Ich thue das Gedet mit Freuden."

Aber eben deshalb nun, weil, wie von selbst einleuchtet, der Unterschied zwischen dem Gebet mit Freuden und dem Gebet mit Schmerzen und Thränen von der größten Wichtigkeit für die Sache Gottes ist, können auch diese Worte des Apostels nicht ein solcher slüchtig niedergeschriebener Zusaz gewesen sein, sondern ein wohl überlegter Ausdrukt der erhebenden Ueberzeugung, daß das Werk Christi in den Philippern und unter ihnen im Wachsthum bez griffen sei.

Möchten benn auch wir, die wir Freunde und Verwandte in der Nähe und Ferne haben — und Wer hätte sie nicht? — so oft wir ihrer gedenken, auch eine wahrhafte Veranlassung sinden, ein Gebet mit Freuden für sie vor Gott zu bringen. Denn je mehr dies der Fall ist, desto mehr wissen wir, daß sie auf dem Wege des Heils wandelnd in der Gemeinschaft am Evangelio stehen, und daß ihnen deshalb auch der Segen dieser größten Gottesgabe nicht sehlen kann. Aber wenn es uns disweilen bezegnet, daß wir beim Andenken an die Unsrigen ein Gebet mit Schmerzen und Thränen vor Gott bringen müssen, möchten wir dann nur mit unsern Gedanken nicht bei Denen stehen bleiben, die der Gegenstand eines solchen Gebetes sind, sondern uns selbst redlich prüsend fragen, wie viel Schuld wir daran haben, daß

a consula

ber Eine ober Andere von den Unfrigen die rechte Bahn verlassen hat! Bewiß, wir werben in ben meisten Fällen finden, baß auch von unfrer Seite gesehlt worden ist, daß wir nicht immer wo es Noth that und nicht genug eindringlich Belehrung, Ermahnung und Warnung ausgetheilt haben und mit einem recht erwekklichen Beispiel vorangegangen sind, baß also auch wir bie Gemeinschaft am Evangelio hier und ba nicht recht gepflegt haben. Aber möchte bann auch biese Erfahrung, so oft wir sie machen, uns immer von Neuem bazu antreiben, unfre Pflicht an den Seelen ber Unfrigen in ihrem ganzen Umfange zu erfüllen, bamit sie nicht anders können als umkehren und den Weg zum Leben wieder betreten! So wird unser Bebet für sie immer mehr ein freudiges werden; so wird bem unfrigen bas ihrige freundlich begegnen und es fräftig begleiten vor ben Thron bes Höchsten. Und wenn es so überall geschieht, wo Gemeinschaft am Evangelio stattfinden fann; wenn so bie Gebete ber Chriften für einander aus ben verschiedensten Theilen ber Kirche in Gins zusammen= fließend zu dem himmlischen Bater empordringen: follten folche Gebete nicht gern von Ihm erhört werden? Ohne Zweifel! Ja noch mehr, sie sind schon in jedem Augenblikk erhört, weil sie nichts Anderes bezweffen, als die Verherrlichung Deffen, der immer Derfelbe ift, Jesus Chriftus in Ewigkeit! Umen.

## Text. Phil. 1, 6-11.

Und bin besselbigen in guter Zuversicht, baß, ber in Euch angefangen hat bas gute Werk, ber wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Chrifti; Wie es benn mir billig ist, baß ich bermaßen von Euch Allen halte, barum bag ich Euch in meinem Herzen habe in diesem meinen Gefängniß, barinnen ich bas Evangelium verantworte und befräftige, als vie Ihr Alle mit mir ber Gnabe theilhaftig seib. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach Euch Allen verlanget von Herzensgrund in Jefu Chrifto. Und barum bete ich, bag Eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntniß und Erfahrung, daß Ihr prüfen möget was das Beste sei, auf baß Ihr feib lanter und unanstößig bis auf ben Tag Christi, erfüllet mit Früchten ber Gerechtigkeit, bie durch Jesum Christum geschehen in Euch zur Ehre und zum Lobe Gottes.

M. a. Fr. Wie jedes gute Werk, welches von Menschen getrieben wird, seinen Anfang hat, aber bei diesem Ansang nicht stehen bleiben, sondern fortgeführt werden soll bis zu seinem Ende: so ist es auch mit dem guten Werke, von welchem der Apostel hier redet, mit dem Werke der Heiligung der Christen, und nament=

lich der gesammten Christenheit; benn es ist ja auch bieses in fofern ein menschliches Werk, als es in ber Gemeinschaft ber Chriften am Evangelio, wie selbige in biefer menschlichen Belt ftattfindet, gefördert wird; auch biefes Werk foll feine Granze haben in bem gegenwärtigen Leben, fonbern in einem unausgefesten Wachsthum begriffen fein. Wenn es nun auf biefe Beife sich verhält, so ist es allerdings überall um ben Anfang ein köstliches Ding. Er ist freilich in ben meisten Fällen schwer, wie es benn in ber Natur ber Sache liegt, daß es uns nicht leicht sein kann, eine neue Kunft zu lernen, ein neues Geschäft zu treiben, in eine neue Ordnung ber Dinge uns hineinzuleben. Aber haben wir erft bie Schwierigkeiten bes Anfangs überwunden, bann wird es uns auch leichter mit einem begonnenen Werke fortzufahren; benn wir fühlen es bann besto mehr, bag es nicht ber Beist ber Trägheit und ber Unfähigkeit ist, von welchem wir beherrscht werben, sonbern ber Beist ber Thätigkeit und ber Tuchtigkeit, ber uns treibt; es wächst bann in uns besto freudiger die Lust und Liebe zu ber unternommenen Sache, ja wir würden uns vor uns felbst schämen, wenn wir fürchten müßten, wir könnten jemals unser mühfam begonnenes Wert in seinen Anfängen vallegen und so burch unsere Schuld untergeben sehen. Auf der andern Seite aber ist es auch um ben Anfang eine bebenkliche Sache; und wir finden es nicht gar selten in unserm Leben, daß ein gethaner erster Schritt bas Bertrauen, mit welchem er begrüßt wurde, Denn ber Anfang, obwol febr häufig bas späterhin täuscht. Schwerste, ift boch auch in vielen Fällen bas Leichteste an ber Sache, und erst nachher treten die Schwierigkeiten hervor, die überwunden werden muffen, und die früheren Austrengungen erscheinen gleichsam nur als Spielwert gegen ben beharrlichen Eifer, ber fortwährend bewiesen werben muß, wenn bas Werk zu Ende geführt werben foll. — Wie verhalt es sich nun, m. g. F., mit bem Werke, von welchem ber Apostel hier rebet? Er sagt: "Ich bin beffelbigen in guter Zuversicht, bag ber in Euch angefangen

hat bas gute Werk, ber wird es auch vollführen bis an ben Tag Jefu Chrifti." Ein gutes Wert also zunächst nennt er es, und darin werden wir wol mit ihm zusammenstimmen; denn eben tieses Werk, diese Gemeinschaft am Evangelio, die unter jenen Chri= sten herrschte und für welche der Apostel, so oft er ihrer gedenke, Gott zu banken behauptet, können auch wir nicht anders als für ein gutes halten, ba es ja basjenige ift, wodurch allein bas Reich Gottes unter den Menschen gefördert werden kann. Und was er nun von bemfelben ausfagt, bas mußte sich ihm nach seiner driftlichen Erkenntniß und Weisheit aus dem Borigen von felbst ergeben. Er hatte nemlich vorher zu den Philippern gesagt, er thue sein Gebet für sie mit Freuden; und wir fühlen es wol Alle, welch ein herrliches Bild von dem Gemüthszustande, von dem Leben und Wandel eines Menschen wir in uns tragen muffen, wenn wir unser Gebet für ihn mit Freuden thun follen; und auch ber Apostel, wenn das Wahrheit in ihm sein follte — und tas mußte es boch gewiß sein, ba er es sonst nicht würde gesagt haben — baß er mit freudigem Herzen für die Philipper bete, mußte bessen gewiß sein in seinem Innern, bag ihre Gemeinschaft am Evangelio von ber Art war, daß sie zu den höchsten und beiligsten Gütern ihres Lebens gerechnet werden konnte. Aber wir wissen es ja, wir tragen jedes köstliche Kleinod hienieben in zerbrechlichen Schaalen, und auch ber herrlichste Besig, ben wir haben, ift in diesem Leben unvollkommen, so daß uns ein noch immer höheres Maaß besselben zu Theil werden kann. So war es benn auch mit jenem guten Werke unter biesen ersten Christen. Darum, wiewol der Apostel ihnen, den Philippern, gesagt hat, er thue sein Gebet für sie zu Gott mit Freuden, so fügt er boch hinzu was wir zuerst gelesen haben, er sei ber Zuversicht, baß ter in ihnen bas gute Werk angefangen hat, es auch vollführen werbe bis an ben Tag Jesu Christi. Damit sie also nicht verleitet werben möchten zu einer gefährlichen und verderblichen Eitelfeit, baß die Gemeinschaft am Evangelio unter ihnen schon vollkommen sei und bieses bobe Ziel von ihnen gang erreicht, bamit fie bagu nicht verleitet werden möchten durch ben Gebanken, ber so nabe liegt in ben Worten, bag er fein Gebet für fie mit Freuden thue, als sei diese Freude in ihm eine völlig reine und unvermischte und finde neben berselben feine Betrübnig über irgend einen geistigen Mangel in ibnen statt: fo lagt er fie fühlen und giebt ihnen zu erkennen, bag alles Gute unter ibnen boch nur erst ber Unfang fei von bem großen Werfe, welches zu Stande gebracht werben folle, daß sie mit biefem auten Werke immer noch nur im Anfange stehen, von wo aus basselbe nun weiter fortgeführt zu werden bedürfe, und daß also gleichsam erst ber Grund gelegt sei zu bem großen und beiligen Gebäute, welches unter ihnen ersteben solle; aber er habe bie gute Zuversicht, bag, wie es einmal begonnen habe in ihren Seelen burch bas Walten ber göttlichen Onabe, so werbe es auch fortbestehen und vollführt werben bis auf ben Tag Christi.

"Der in Guch angefangen hat bas gute Werk." Das ist bas Wert ber driftlichen Gemeinschaft am Evangelio, bas Wert, bei weldem die Christen gegenseitig geben und nehmen was fie in bem von Gott geheiligten Schaze ihres Bergens tragen, bei welchem Jeber nicht für sich verschließt, sondern gern dem Andern mittheilt nach seinem Maage von ten lieblichen Früchten bes Geistes, die er in sich trägt, so viel Jener bedarf, und ihm gern bient mit seinen Einsichten und Erfahrungen, bei welchem Jeber nicht selbstgefällig zurükkweiset, sondern bereitwillig in sich aufnimmt, was der Geist Gottes in bem Andern Gutes und Bertreffliches gewirkt bat und was sich ihm zur Belehrung, zur Ermahnung, zur Stärkung und jum Trofte barbietet. Und bieses Werf gegenseitiger Mittheilung und gegenfeitigen Empfangens, wedurch die Christen sich unter einander erbauen zu einem lebenbigen Tempel Gottes, es ist, sagt der Apostel, nicht ein solches, welches sie jelbst durch ihre schwache menschliche Kraft angefangen haben, sondern "ber in euch angefangen hat bas gute Wert." Es ift alfo Gott ber

herr, ber es angefangen hat; er hat es angefangen baburch, baß er seinen Sohn gesandt hat, ber in einer solchen innigen Beziehung zu ihm steht, daß er sagen durfte: "ich und der Bater find Eins", und "wer mich siehet, ber siehet ben Bater", und "wie der Bater bas Leben hat in ihm selber, so hat er auch dem Sohne gegeben bas Leben zu haben in ihm felber", und "ber Bater hat ben Sohn lieb und zeigt ihm alle feine Werke"; er hat es angefangen baburch, daß ber Sohn in ber Külle ber Gottheit auf Erben erschienen ist und in das Geschlecht ber Menschen gelegt hat die Reime seines göttlichen Lebens, aus welchen sich in bemfelben im Laufe ber Zeit entwitkeln follte ein neues höheres geistiges Leben, daß ber Sohn auf diesem Wege Alle, die von ihm angezogen sich zu ihm himvandten und an ihn anschlossen, aufgenommen hat in sein eigenes göttliches Dasein und so gegründet ein Reich Gottes, eine unzertrennliche Bereinigung und Gemeinschaft Aller, die da Theil haben an der Fülle ber Gottheit in ihm; er hat es angefangen baburch, baß er burch ben Sohn über bie Seinigen ansgegossen hat ben Beift, ber ben Sohn in ihren Herzen verklärend sie in viesem Berein mit ihm und unter einander festhält, so daß sie von einer und berselben Lebenstraft, von der Araft der Liebe, getragen werden und in und aus dieser Kraft gegen einander gesinnt sind und handeln. So ist es ber himmlische Bater selbst, ber in den Christen bas gute Werk angefangen bat.

"Und", sagt der Apostel nun, "der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollkühren bis an den Tag Jesu Christi." Nicht also blos dies, daß das gute Werk in jenen ersten Christen angessungen hatte, daß sie heraustretend aus der Finsterniß des Aberglaubens und der Unwissenheit, die sie vorher umfangen, in sich ausgesnommen hatten die ersten Strahlen von dem himmlischen Lichte der Wahrheit, daß sie den alten Wandel nach väterlicher Weise verlassend ihre Gemüther geöffnet hatten dem Glauben an das Evangelium, der ringsumber den Haß und die Versolgungswuth der Welt

wiber sich bewassnet sah, daß sie in diesem Glauben und in der Liebe, die seine herrlichste Frucht ist, sich unter einander thätig bewiesen, um sich gegenseitig zu erbauen zum ewigen Leben, nicht blos dies sieht der Apostel als eine Wirkung von oben an, son= dern auch das Fortbestehen dieses guten Werkes und die Boll= führung desselben die an den Tag Christi liegt, wie er zuder= sichtlich glaubt, in Gottes Hand, auch das hofft er von dem, der Alles wirkt in Allem, und darum betet er, wie er hernach sagt, um das Wachsthum der Philipper an dem innern Menschen, um ihre Lauterkeit und Unanstößigkeit, um ihre Fruchtbarkeit an sol= chen Werken, durch welche Gott gepriesen werde.

Nicht aber, m. g. F., hat der Apostel das etwa so gemeint, als ob das Werk des göttlichen Geistes in einem einzelnen Menschen könne vollführt werben, b. h. zu seinem höchsten und lezten Ziele gelangen, in biesem irbischen Leben, so bag irgend Einer auf biesem Gebiet bes höchsten geiftigen Daseins zu einer tabellosen Bollkommenheit, an welcher Nichts mehr fehle und zu welcher Nichts mehr hinzugefügt werben bürfte, sich erheben könne, so lange wir hier auf Erben wandeln; sondern unter bem Bollführen bes guten Werkes, wovon der Apostel redet, hat er nichts Anderes verstanden, als das unausgesezte Fortschreiten der Christen auf dem Wege der Heili= gung, ein Fortschreiten, welches burch Nichts, auch nicht burch Trübsal und Leiben, unterbrochen werben kann; und das ist eben die gute Zuversicht, die er hat und die er ausspricht, daß die Philipper unter ber immerwährenden Wirkung ber göttlichen Gnade nicht nach= lassen werben in ihrer Gemeinschaft am Evangelio, sonbern sich in berselben immer mehr befestigen, und bag ber Geist Gottes nicht aufhören werbe, sie ihrem herrlichen Ziele immer näher zu führen.

Aber freilich konnte vann diese Zuversicht in seiner Seele auch nicht sein ohne die selige Hossnung, daß die Gemeinde der Christen auf diesem Wege entgegen gehen werde ihrer himm-lischen Bollendung auf den Tag Jesu Christi. Und diese schone Zuversicht des Apostels, wie herrlich ist sie bewährt wor-

ben an ber driftlichen Kirche für Alle, beren geistiges Auge geöffnet ist, um zu sehen, was burch die Gnade Gottes schon geschehen ist für das gute Wert! Könnten wir Christen sein in bem wahren Sinne bes Worts, könnten wir bes Namens, ben wir führen, würdig fein und in die Geschichte bes Chriftenthums zurükksehen, ohne barin mancherlei freudige und erhebende Beweise von ber erleuchtenben, stärkenben und heiligenben Gnabe Gottes ju finden? ohne gewahr zu werben, wie, wenn gleich nach manchen harten Kämpfen und schweren Trübsalen, es so viele herrliche Siege ber Wahrheit über Wahn und Jrrthum, bes Beistes über bas Meisch gegeben hat in ber Gemeinde bes Herrn? ohne uns bewußt zu werben, wie eben baburch bie Gemeinschaft ber Chriften am Evangelio vom ersten Tage an zugenommen hat und immer näher gekommen ist ihrer Bollenbung auf ben Tag Christi? Ift nicht die Geschichte ber driftlichen Kirche voll von folden Begebenheiten, die uns bavon überzeugen, bag ber Geift Gottes von Anfang an an seinem großen Werk gearbeitet hat? Go ist ja ber Erlöser burch seinen Geift immer wieder gekommen zu seiner Gemeinde: so ist ja die Berheißung seines großen Tages burch tieses Werk seines Geistes schon theilweise in Erfüllung gegangen an ber Schaar seiner Gläubigen; so ist ja keine Uebertreibung gewesen in seinem Versprechen, bag er mit seinem Geifte unter ben Seinigen sein werbe bis an bas Ende ihrer Tage! Unb, m. th. F., wie es gewesen ift in ben vergangenen Zeiten, so können wir uns auch ber froben Zuversicht hingeben, daß es in Rutunft eben so fein, daß ber Herr auch künftig sein Werk forbern werbe. Wenn die Geschichte ber christlichen Kirche aus ber Bergangenheit es uns bestätigt, baß es einen allmächtigen Vater tes Lebens giebt, ber burch seinen Sohn bas Leben in ben Herzen seiner Kinder entzündet und sie baburch zu einem heiligen Bolt verbunden hat, daß, ber uns seinen Sohn gefandt hat, uns mit ihm auch alles Andere zu geben bereit ist, und daß, seitbem er ben Sohn geschenkt, sein Beift anch nicht aufgehört hat zu walten

unter benen, die das Heil, welches der Sohn gebracht, angenommen haben, und sie immer inniger zu vereinigen und immer mehr zu besestigen zur Gemeinschaft am Evangelio: dann dürsen wir ja auch nicht zweiseln, daß dieser Geist des Lebens und der Krast, der Liebe und der Freudigkeit auch serner walten werde in der Rirche des Herrn und in den Gliedern derselben seine köstlichen Gaben zur gegenseitigen Darreichung erwetsen, daß die waltende Sorge des göttlichen Geistes über seine Heerde nicht vergeblich sein werde, sondern auch in Zusunst werde er sie führen zu den frischen Wasserbächen und auf die grünen Auen seines Wortes, daß sie sich erquitte und stärke zur gemeinsamen Unterstüzung, Förderung und Freude, und so werde er sein Wert vollsühren bis auf den Tag Jesu Christi.

Diese Zuversicht soll uns tragen burch unser ganges Leben, aber sie soll uns besonders stärken, wenn wir bem Zeitpunkt nahe stehen, wo wir von bem Schauplaz biefer Welt und unserer Wirksamkeit in berselben abgerufen werben. Der Apostel. m. g. F., obwol er die Hoffnung hatte, bag er aus feiner gegenwärtigen Gefangenschaft werbe befreit werben und balb felbst zu den Philippern kommen, und obwol er nicht wußte, wann der Herr ihn gang hinwegnehmen werde aus bem Kreise seines Berufes, beschäftigt sich boch schon mit ber Zuversicht, baß ber himmlische Bater sein an den Christen angefangenes Werk nicht liegen lassen sondern fortsezen und vollenden werde auf ben Tag Christi, wie er auch bei seinem Abschied an die Aeltesten von Ephesus sagt: "Ich besehle Euch Gott und bem Wort seiner Gnabe, ber ba mächtig ist, Euch zu erbauen und zu geben bas Erbe;" wie viel mehr geziemt uns biese Hoffnung bann zu hegen, wenn wir uns am Ziele unserer Wallfahrt befinden und der Areis unserer Thätigkeit sich nun vor unsern Augen schließt! Ja bann konnen wir uns nicht mehr als treue Arbeiter an bem Werke bes Geistes beweisen in diesem Leben, bann können wir uns nicht mehr von ihm ausruften und ftarten

lassen zum unermüdeten Wirken für seine heilige Sache auf Erben; aber destv mehr laßt uns dann sesthalten die Zuversicht, der Herr werde das angefangene Werf, an welchem auch wir disher gearbeitet haben, und von welchem er uns nun abruft, nicht im Stiche lassen, sondern es herrlich vollsühren auf den Tag Christi, er werde es auch in Zukunft seinem Reiche nicht sehlen lassen an solchen treuen lebendigen Gliedern, die all ihr Thun und Treiben unter ihren Brüdern unter den Gesichtspunkt ihrer Gesmeinschaft am Evangelio stellen, er werde auch nach uns die Gemeinde des Herrn aus solchen erbauen, die mit einander leben und wirken zur Ehre Gottes des Baters: damit wir ruhig und getrost von hinnen scheiden können.

Um aber die Worte bes Apostels von der guten Zuversicht, baß ber in ben Chriften angefangen habe bas gute Werk, es auch vollführen werbe auf den Tag Chrifti, in ihrem Zusammenhange vollkommen zu verstehen, last uns auch die Gründe dieser Zuversicht naber betrachten. Er giebt diese Gründe in ben folgenden Worten an, indem er also fortfährt: "Wie es benn mir billig ift, bag ich bermaßen von euch allen halte, barum bağ ich euch in meinem Bergen habe in biefem meinen Gefängniß, barinnen ich bas Evangelium verant= worte und befräftige, als die ihr alle mit mir ber Onabe theilhaftig seid." Hier sagt er also, es sei ihm natürlich und scheine ihm nicht als etwas Besonderes, weber als Anlage ober Werk einer besondern Vorliebe für sie, noch auch weil er sich etwa in einer freudigen beitern Gemuthsstimmung befinde und aus dieser heraus rebe, sondern es sei ihm billig, b. h. weil er nicht anders könne, weil sein Inneres ihn bazu treibe, bag er so von ihnen bente, weil er sie in seinem Bergen habe als solche, die mit ihm der Gnade theilhaftig geworden seien. Darin, m. g. F., liegt Zweierlei: einmal bas, was er vorher schon gesagt hat, ber bas gute Werk in ihnen angefangen hat, ber werbe es auch vollführen auf den Tag Chrifti, und bas

haben wir uns bereits ans Herz gelegt; aber bann meint ber Apostel auch, wer einmal ber Gnabe theilhaftig geworben sei, von bem werbe auch bas Werk bes Herrn nicht lassen. Und bies Lextere ist eine Zuversicht, die, wie ber Apostel fagt, billig ist, und die wir niemals aufgeben können. Denn es sind leere eitle spizfindige Fragen, die in ben spätern Zeiten bes Chriftenthums oft mehr zur Berwirrung ber Gemnther, als zur Starfung mit Erhebung berselben aufgeworfen worden, wenn man gefragt hat, ob co möglich fei, bag ein Mensch, ber einmal burch bie göttliche Onabe in die Gemeinschaft mit Christo aufgenommen sei und barin stehe, verselben wieder verluftig werben fonne. Das, fage ich, sind eitle leere Fragen, und zwar eben beshalb, weil, wenn wir auch im Allgemeinen eine Antwort barauf geben konnen, wir ja boch nicht im Stande find, biefelbe im Einzelnen anguwenden. Denn wie wollen wir boch von irgend einem Menschen mit Zuversicht sagen, daß er wirklich schon in ber innern lebenbigen Gemeinschaft mit Christo stebe? und eben so auf ber andern Seite, wie wollen wir von irgend einem Menschen mit Zuverficht behaupten, bag bie Gemeinschaft zwischen ihm und bem Erlöfer, nachbem sie wirklich angefangen, wieder aufgehört habe? Beibes können wir nicht entscheiben, aber in ber Wirklichkeit kann immer nur bas Eine auf bas Andere folgen, wenn bie Gemeinschaft bes Menschen mit Christo noch unsicher ist und schwankend; bann kann es Augenhliffe geben in seinem Leben, wo ber Mensch scheint an ber Gnabe Gottes, die in Christo erschienen ist, zu halten und in ihr zu stehen, und wiederum solche Augenbliffe, wo es das Ansehen gewinnen will, als habe er sie verloren. ist nichts Anderes, als daß die göttliche Gnade in ihm noch schwach ist; das ift nichts Anderes, als daß ber Wiberstand, den er burch ben Beist bem Fleisch in seinen Luften und Begierben leiftet, noch gering ist, daß bie Kraft, vermöge welcher er bie Versuchungen bes Lebens befämpfen und besiegen foll, in ihm noch nicht erstarkt Aber wie sollten wir nicht Alle gern bie Zuversicht, von ift.

welcher ber Apostel hier erfüllt ist, theilen, bag in benen, bie einmal ber Gnabe Gottes theilhaftig geworben sind, indem sie ben Erlöser gefunden haben, auch bas Werk ber Gnabe niemals aufhören könne! Wenn auch solche Zeiten kommen in ihrem Leben, wo ber alte Mensch, ben sie abgelegt, scheint die Oberhand ju gewinnen über ben neuen, ben sie in Christo angezogen haben, wo die Luste und Begierben des Fleisches zu herrschen scheinen über bie Regungen bes Geistes, so bürfen wir boch bie Hoffnung nicht aufgeben, bag bas neue geistige Leben, welches in ber Gemeinschaft mit Christo in ihnen aufgegangen ist, auch in ihnen bleiben werbe und immer mehr erstarken und sich immer mehr gestalten zur Aehnlichkeit mit bem, ber es gewekt hat. bas ist die Kraft des göttlichen Geistes, daß wenn die menschliche Seele einmal von bem Geiste Gottes ergriffen ist, er sie auch nie wieder aus seiner Hand lassen, nie wieder aufhören kann, sie als einen Gegenstand seiner Einwirkung zu behandeln. biefer Zuversicht bestärkt ber Apostel bie Christen burch bas, mas er voranschifft: "Es ift mir billig, bag ich bermaßen von euch Allen halte, barum bağ ich euch in meinem Bergen habe." Beil er sie so fest in sein Gemüth eingeschlossen hatte, daß sie auf eine unzertrennliche Weise mit ihm verbunden waren, daß bie Liebe ihn mit ihrer göttlichen Kraft zu ihnen hinzog, so follten und konnten-sie auch bessen gewiß fein, bag bas angefangene Werk in ber Kraft ber Liebe fortbestehen werbe in ihrem Herzen und weiter fortschreiten. So foll benn bas Gefühl biefer driftlichen Liebe auch uns in biefer Zuversicht ftarten in Beziehung auf alle diejenigen, welche uns lieb und werth sind als folche. die der göttlichen Gnade theilhaftig geworden. Denn wenn wir sie in unserm Bergen tragen in bem Bewußtfein, baß auch fie bereits von ber Gnabe Gottes ergriffen sind, und eben so wenn wir, was uns felbst betrifft, nicht zweifeln, bag wir berfelben Gnade theilhaftig geworden: so wirkt ja ber göttliche Geist nicht blos in ihnen und bewahrt und stärkt und erhöht ba bas Leben,

welches er entzündet hat, sondern er wirft auch in uns und so wiederum durch uns auf sie, so daß sie durch unsere auf sie ein= wirkende Liebe getragen und geheiligt werden. Denn je mehr wir sehen, daß sie in der Gnade Gottes noch nicht befestigt find, weil ihr Herz die Anhänglichkeit an die Dinge dieser Welt noch nicht völlig abgelegt hat und das Fleisch noch nicht ganz gehorsam geworden ist dem Geiste, besto mehr muffen wir, eben weil wir sie in unserm Herzen tragen, auch uns gedrungen fühlen, mit unserer Liebe so auf sie zu wirken, daß wir ihr geistiges Leben behüten, reinigen und läutern helfen, daß wir jeden Keim, den bie Gnade Gottes in ihrem Gemüthe gewekkt hat, zu beleben und zu entwitkeln suchen, daß wir überall, wo sie sich schwach zeigen, ihren Mangel uns bemühen zu ersezen durch unsere Kraft durch unsere Kraft, die ja aber auch nicht die unsrige ist, sonderu eine Gabe des Geistes, und also gleichsam nur ein unendlich kleiner Theil von der die ganze große Gemeinschaft des Herrn beseelenden Kraft. Und bas ist eben bas Herrlichste in dem Bunde ber Christen und in ihrer Gemeinschaft am Evangelio, daß auch in Beziehung auf bas geistige Leben Keiner glaubt für sich allein au stehen, allein gewiesen an seine perfönliche beschränkte Kraft, sonbern Jeder verflochten in einen großen Zusammenhang von Kräften, in welchem Alles für ihn da ist und Sein genannt wer= ben kann, wie entfernt es auch von bem Punkte sein mag, wo er selbst steht. Denn wenn wir von uns und von Andern die Zuversicht hegen, daß wer einmal der Gnade theilhaftig geworden ist auch ein Gegenstand ber Gnabe bleibe, und daß das Werk bes Herrn in einem Solchen nicht wieder untergeben könne: so ruht biese Zuversicht nur auf ber Gemeinschaft ber Christen unter einander, in welcher das unser beständiges Gefühl ift, daß wo Einer schwach gefunden wird, der Andere stark sei, und nicht blos Vermögen habe, sondern auch Lust und Liebe, dem Schwachen beizustehen, daß wo des Einen Verstand verfinstert ist, auch ein Anderer in der Nähe sei, bessen Berstand klar genug das Richtige

Gefühl haben, daß niemals Einer da, wo Gemeinschaft am Evanselio ist, ohne die Hülfe sein kann, die er bedarf und begehrt auf dem Wege des Heils, so sind wir der guten Zuversicht, daß das Werk des Herrn in Allen gefördert werden müsse durch die lebendige Kraft des Glaubens und der Liebe, die in der Gesammtsbeit waltet und sich in jedem Einzelnen nach seinem Maaße kund giebt.

Und in dieser Zuversicht, wie sie auf dem festen Grunde ruht, daß Alle, die den Ramen Christi bekennen, mit uns ber Gnate theilhaftig geworden, lassen wir und keinesweges burch bie Erfahrung stören, bag wir boch fo verschieben von ber Gnade Gottes und ihren Wirkungen in unferm Bergen beufen. wir wissen es wol, daß wenn das Werk des Geistes bestehen und fortgeführt werden foll bis auf den Tag Christi, es nicht auf unsere menschlichen Ansichten und Meinungen von der Gnade Gottes und ihrem Wirken ankommt, sondern vorzüglich barauf, raß wir alle unfere Brüber in unserm Herzen tragen als Theilnehmer an ber göttlichen Gnabe und so Jeben, mit bem wir hier in Berlihrung kommen, in Liebe farbern und uns von ihm for= bern laffen, je nachbem es Noth thut; und dann haben wir ja auch die tröstliche Ueberzeugung, daß was an unsern Ansichten und Meinungen noch nicht gang ber Wahrheit gemäß ist, ber herr uns offenbaren werbe zu feiner Zeit. Go bag wir also ruhig verharren können in ber Zuversicht, daß bas gute Werk bes Geistes bestehen und wachsen werbe bis auf den Tag Christi.

und so fährt denn der Apostel fort dies zu bekräftigen, indem er sagt: "Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen derlangt von Herzensgrund in Jesu Christo," d.h. welchen innigen Wunsch, welche tiese Sehnsucht ich in meinem Gemüthe hege sur euer christliches Wohlergehen, für euer wahres Heil. Anders kennte es auch wol nicht sein. Der Apostel, der den Philippern sagt, daß er ihrer in seinem Gebet stets gedenke und daß er sie als Mitgenossen der göttlichen Gnade in seinem Herzen trage,

dem mußte auch ihr Wohl, ihr Heil über Alles wichtig sein, der mußte dieses tief in seinem Gemüthe bewegen. So war er denn, obwol leiblich von ihnen getrennt, doch im Geiste bei ihnen und umfaßte sie mit seinem theuersten Wunsche; so war die Liebe, mit welcher er ihnen das Evangelium verfündigt hatte, auch in der Ferne nicht erstorben, wie er anderwärts selbst sagt, daß die Liebe nimmer aufhöre\*); und eben so konnte er gewiß sein, daß ein gleiches lebendiges Berlangen, ein gleicher inniger Wunsch sür ihn ihr Inneres bewegte. Das ist die Gemeinschaft der Geister, die durch den Raum nicht gehemmt werden kann, die kein Gefängniß zu stören und aufzuheben vermag, und die da bleibt für und für.

Aber weil ber Apostel wol weiß, daß die tieffte Sehnsucht bes menschlichen Herzens nur von oben ihre Befriedigung erhalt, fo fügt er gleich bingu: "Darum bete ich, bag eure Liebe je mehr und mehr reich werbe in allerlei Erfenntnig und Erfahrung, bag ihr prufen moget was bas Beste sei, auf bag ihr feib lauter und unanstößig bis auf ben Tag Chrifti, erfüllt mit Früchten ber Berechtigfeit, bie burch Jefum Chriftum gefcheben gur Ehre und jum Lobe Gottes." Sier fagt es nun ber Apostel ben Chriften beutlich, wie bas ber Gegenstand seines Gebetes für sie sei, daß die Liebe unter ihnen je mehr und mehr reich werbe in allerlei Erfenntnig und Erfahrung; und bas seben wir wol, wie bem unsichern und vorübergebenben Wohlbefinden bes Menschen gegenüber, wonach freilich ber große Haufe hascht, barin bas mahre bauernbe Wohlergeben bes Christen besteht und baburch fein Fortschreiten in ber Heiligung gesichert ift, bag bie Liebe in ihm immer reicher wird in Erfenntnig und Erfahrung.

Die Liebe nemlich, m. g. F., die ihre rechte Wurzel in dem Glauben an die große That Gottes hat, daß er aus Liebe seinen Sohn gegeben, um die Welt zu erlösen und selig zu machen, sie ist

<sup>\*) 1</sup> Cor. 13, 8.

ter reine Sinn für bas Wahre und Gute, für bas himmlische und Göttliche, was die ewige göttliche Gnade bem Menschen bargereicht und geschenkt hat, und wo sie fehlt, da fehlt auch unter ben Menschen die Grundbedingung des Christenthums, da sind die Menschen noch entfernt von bem wahren göttlichen Leben. Insofern sie nun bieses ist, ift sie auch ber erste und innetste Grund ber lebendigen Gemeinschaft bes Menschen mit Gott, ist fie ber göttliche Keim, aus welchem sich die ganze Gestalt der menschlichen Seele in ihrer vollen Schönheit und herrlichkeit und in der Fülle ihrer Tugenden entwiffelt, ja es liegt dies Alles schon unsichtbar Daber fagt auch ber herr zu ben Seinigen: in ihr beschlossen. "baran wird Jebermann erkennen, bag ihr meine Jünger seib, so ihr ench unter einander liebet, nemlich mit der Liebe, mit welcher ich euch geliebt habe,"\*) mit ber geistigen und göttlichen Liebe, mit ber erlösenden, erhebenden, stärkenden und beseligenden Liebe. Aber biese Liebe, wir wiffen es auf ber einen Seite, wenn fie in dem Gemüthe des Menschen aufgeht, so ist sie anfänglich etwas Schwaches, wie jedes neue Leben in seinem Anfange nur schwach ift; auf ber andern Seite wissen wir auch, so wie es schon in bem gewöhnlichen geselligen Leben ber Menschen eine Liebe giebt, die Liebe der Kinder zu den Eltern, die allerdings diesem zarten und beiligen von Gott geordneten Verhältniß nicht nur entspricht. sondern auch genügt, so daß nichts weiter für dasselbe nöthig ist als sie, die aber nicht mehr ausreicht in der Seele, wenn bas Kind nun reifer an Jahren in andere Berhältnisse kommt und auf andere Standpunkte gestellt wird, so giebt es auch auf bem Gebiet des höchsten geistigen Lebens, in dem Verhältniß bes Menschen zu Gott, wenn ihm bas Bewußtsein aufgeht, bag er durch Christum ein Kind Gottes geworben ift, eine Liebe, bie Liebe zu Gott und bem Erlöfer, bie freilich biefem Berhältniß vollkommen genügt, sofern ber Mensch sich ganz in bas Bewußt-

<sup>\*) 306. 13, 34. 35.</sup> 

fein seiner Kinbschaft mit Gott versenft und barin mit seinem Gefühl aufgeht, die aber nicht mehr ausreicht, sobald sein Leben zufammengesezter wird, sobald er nun eintritt in die mancherlei vor ihm sich öffnenden Lebensfreise, worin seine Liebe zu Gott und bem Erlöser sich thätig beweisen soll. Da muß benn bie Liebe reich werden an allerlei Erkenntniß und Erfahrung, welche bas Herz in seine richtige Stellung zu ben vielfach verwiffelten Berhältnissen des Lebens bringt und dem Menschen Alles zum flaren Bewußtsein erhebt, was er mit feiner Thätigkeit umfaffen foll; va muß dieser innere göttliche Trieb, die Liebe, ben Menschen spornen, das Auge des Gemüths zu öffnen, um aus bem reichen Schaze des göttlichen Wortes, ber ihm gegeben ist, und aus bem weiten Gebiet bes menschlichen Lebens, welches sich vor ihm aufthut, alles vasjenige zu nehmen, woran die Liebe reich werben foll. Denn bas ift es eben, was ber Apostel meint, wenn er in biesen Worten einen Unterschied macht zwischen Erkenntniß und Erfahrung; Erkenntniß ist bas, was wir schöpfen aus ber unversieglichen Quelle des Lichtes, die uns in dem göttlichen Worte fließt, Erfahrung ist bas, was wir sammeln aus bem menschlichen Leben, welches uns umgiebt. Aber an beiden muß unsere Liebe reich werden, und nicht darf die eine sein ohne die andere, wenn ber Mensch geschifft sein foll, ben Willen Gottes zu thun. Erkenntuiß allein ist es, bie, wie sie mehr burch Einkehr ber Seele in sich selbst gewonnen wird, an sich ben Menschen in Die Einfamkeit verschließt; aber so, zurükkgezogen von ber Welt, ist er boch nicht fähig, von seiner Erkenntniß, wie tief und umfassend fie auch sein mag, einen gottgefälligen Gebrauch zu machen, b. b. mittelst berselben Andere zu fördern in löblichen und heilfamen Dingen, wenn er nicht in ber Welt unter ben Menschen lebt und sich im Umgange mit ihnen Schäze ber Erfahrung sammelt, woburch er bann in den Stand gesezt werde, ihnen mit ber Erfenntniß, bie er in ber Ginsamfeit aus bem Worte Gottes ichopft, zu Hülfe zu kommen. Die Erfahrung allein ist es, die, wie sie

nur unter ben Menschen gewonnen wird, an sich ben Menschen gleichsam aus sich selbst heraussührt in das bunte Gewimmel des menschlichen Lebens hinein; aber so, nach vielen Seiten hin zerstrent mit seinen Bliffen und gleichsam ans bem Mittelpunkt seines Daseins herausgesezt, vermag er boch nicht, sie zwekknäßig anzuwenden weder zum wahren Wohl seiner Brüder, noch zu seiner eigenen Förberung im Guten, wenn er sich nicht bisweilen in die Einfamkeit zurüffzieht und sich von ihrer wohlthätigen Stille umfangen läßt, wenn er nicht hier in dem göttlichen Wort die Regel sucht, nach welcher alle Erfahrung in ber Seele bearbeitet und unter den Menschen benuzt werden muß. Ift der Mensch von der Araft der rechten Liebe getrieben, so begnügt er sich nicht auf eine einseitige Weise mit der Erfahrung des Lebens, noch auf eine einseitige Weise mit ber Erkenntniß bes göttlichen Wortes, sondern er sucht Beides so mit einander zu verbinden, daß die eine der andern überall zur Seite gehe und fie unterstüze und fördere. Nur wenn dies der Fall ift, nur wenn Erkennt= niß und Erfahrung auf biefe Beife beifammen find, nur bann können Beide bazu beitragen, daß Jeder nicht nur sich selbst richtig führe und unverrüftt die Bahn zum Ziele wandle, sondern auch jede Bewegung in bem Gemüthe bes Andern, so weit sie ihn berührt, richtig leite, und jeden Schritt, ben der Andere auf seinem Lebenswege thut, fo weit er ihn wahrnimmt, gehörig lenke und ordne.

Und badurch geschieht benn dies, wie der Apostel sagt, daß wir im Stande sind zu prüfen, nicht blos das Gute und Böse zu unterscheiden, sondern auf jeden Augenblikt einzusehen was das Beste sei, was und und der Gemeinschaft unserer Brüder in jeder Lage des Lebens Noth thue, was in jedem Zeitpunkt des Daseins der gute und wohlgefällige Wille Gottes an uns und ihnen sei. Und in dieser Prüfung sollen wir uns nicht leiten lassen von Solchen, die sich weder um das Licht der Erkenntniß aus dem zöttlichen Worte bemühen, noch das meuschliche Leben, in welches sie gestellt sind, zur Einsammlung heilsamer Ersahrungen benuzen;

benn wie es ihnen mit ben Menschen geht, so auch mit ben Dingen: wie sie balb biesen bald jenen loben ober tabeln, herausstreichen ober verfezern, so erkennen sie bald bieses bald jenes für bas Beste an; sondern mit eigenen Augen sollen wir seben und prüfen, ein selbständiges Urtheil sollen wir haben über bas, was sich uns in unsern verschiedenen Lebensverhältnissen als ber Wille Gottes barstellt. Wenn wir auf biese Weise, von der Kraft der Liebe erfüllt, im Lichte ber Erkenntniß und an ber Sand ber Erfahrung bas Beste sehen und ergreifen: bann wird uns baraus die Frucht bervorgeben, die ewiglich bleibt, die Lauterkeit und Unanstößigkeit bes Wanbels, in welcher wir unferm Ziele entgegengehen follen, und bie Gerechtigkeit bes Herzens, bie allein vor Gott gilt, mit ber Fülle ihrer Früchte, wie sie burch Jesum Christum geschehen zur Ehre und zum Lobe Gottes. Da aber bieses in dem gegenwärtigen Leben niemals vollkommen erreicht wird, eben weil ber Geift in uns immer noch zu kampfen hat mit bem Fleisch, weil neben ben Früchten ber Gerechtigkeit in uns immer noch bie Früchte ber Gunbe bestehen: so bauert bas freilich bis auf ben Tag Chrifti; aber bennoch sollen wir nicht mübe werben in unserm Laufe ober von bemselben ablassen, sonbern uns fo oft es Noth thut stärken burch bie hoffnung, bag burch die göttliche Gnade das gute Werk auch fortbestehen werde und sich immer mehr seiner Bolltommenbeit nähern, und bag, wie oft basselbe auch Ruffschritte zu machen scheine, es boch wahr bleibe, daß der es angefangen es auch vollführen werde auf den Tag Christi. Diese Hoffnung befestige ber Herr in uns Allen und laffe auf biesem Wege seine Gnabe unter uns immer reicher werden burch bas Wort, welches er auch uns mitgetheilt hat zur Kräftigung und Stärfung unferer Seelen burch Jesum Chriftum! Amen.

## III.

## Text. Phil. 1, 12. 13.

Ich lasse euch aber wissen, lieben Brüder, daß, wie es um mich stehet, das ist nur mehr zur Förderung des Evangelii gerathen: also daß meine Bande offenbar ge-worden sind in Christo in dem ganzen Richthause und bei den Andern allen.

M. a. F. Wenn wir die Schiftsale bes Christenthums, wie sie uns die Geschichte der christlichen Kirche erzählt, im Großen betrachten, so sehen wir auf ber einen Seite jene friedliche Rube, iene liebliche Stille, in welcher bas Reich Gottes sich in ben Herzen der Menschen baut und unter ben Völkern der Erde ver= breitet, auf der andern aber finden wir auch die mannigfaltigsten Kämpfe mit der Welt, welche den Kindern des Reiches daraus entstanden, daß das Evangelinm von Christo den Einen ein Aerger= niß war und den Andern eine Thorheit. Unter diesen Kämpfen konnte es zwar nicht anders sein, als daß die Bekenner des Christenthums in demselben Maaße manchertei Trübsale und Wiberwärtigkeiten erleiden mußten, als die Feinde besselben die äußere Macht und Gewalt in Händen hatten, vermöge welcher sie ihnen jene bereiten konnten; aber daß bennoch die Sache bes Herrn, die Sache ber Wahrheit und bes Guten, welche er angefangen hatte und für welche er in den Tod gegangen war, den

A a

Sieg über bie Welt, über bas Wert ber Finsterniß und bes Bosen in ihr, bavontragen und aus jedem Kampfe nur schöner und berr= licher hervorgehen mußte — bas war ja auch wol natürlich und barf uns beshalb nicht Wunder nehmen. Denn niemals war bie Macht ber Sunbe so stark, baß sie ben Fortgang bes Guten gänzlich hätte hindern und die Kraft desselben zerstören konnen, und nachbem bas Wort Gottes Fleisch geworden und biese ewige göttliche Kraft in ihrer vollen Offenbarung an bas Licht getreten war, so war bamit zugleich bie Macht bes Guten und ber Wahr= heit so befestigt, daß auch die Pforten der Hölle sie nicht mehr zu überwältigen vermochten. Wenn wir nun mehr in ber Zeit des Reiches Gottes leben, wo die ruhige Verbreitung des Evangeliums unter ben Menschen und bie stille Befestigung besselben in ihren Herzen die Hauptsache ober das Herrschende zu sein scheint, so braucht uns boch keinesweges basjenige in ber heiligen Schrift fremd zu sein, was sich auf bie Leiben und Trübsale bezieht, welche die ersten Christen unter den Verfolgungen der Welt zu erbulben hatten; benn ber Herr hat es allen ben Seinigen gefagt, daß es bem Jünger nicht besser ergeben kann, als bem Meister, und wir wissen es Alle, bag Niemand ohne Trübsal in bas Reich Gottes kommt, und wie bamals ist noch jest Streit und Kampf für die Sache bes Erlösers heilsam zur Förderung bes Evangeliums. Darauf führt uns nun basjenige, was ber Apostel in ben verlesenen Worten sagt, und hierauf wollen wir benn jezt in frommer driftlicher Andacht unsere Gebanken hinwenden.

In dem ersten Anfang dieses Briefes, den wir bisher mit einander beherzigt haben, redet der Apostel mehr von seiner eigenen Gesinnung, von seiner herzlichen Liebe zu den Christen, an welche sein Brief gerichtet ist, und theilt ihnen mit, wie er um ihrer Gemeinschaft am Evangelio willen Gott danke, wie er der guten Zuversicht sei, daß der in ihnen angefangen das gute Werk es auch vollsühren werde auf den Tag Christi, wie diese Zuversicht in ihm sich gründe auf die Liebe, mit welcher er sie als

Theilnehmer an ber göttlichen Gnabe in seinem Herzen trage, und was er von Gott für sie erbitte, baß nemlich ihre Liebe reich werbe an Erkenntniß und Erfahrung. Erst jezt nun legt er ben Christen seinen äußern Zustand beutlich vor Augen; wir erfahren nun, daß das, was er vorher gesagt hat, auch ihn selbst betrifft, daß er nemlich, als er diesen Brief schrieb, ein Gefange= ner war in Christo, worans wol zu schließen sein dürfte, daß er den Brief geschrieben hat, als er von Jernfalem aus nach Rom geschifft war, wie wir benn weiterhin noch Gelegenheit nehmen werben, dieser seiner Reise zu erwähnen. Indem er voraussezen burfte, daß die Philipper, denen er felbst das Evangelium zuerst verkündigt und die er selbst auf diesem Wege zu einer christlichen Gemeinde gesammelt hatte, über seine Gefangenschaft fehr befunmert und seinetwegen tief betrübt waren, so sucht er sie zu beruhigen und ihnen Trost und Freudigkeit zu geben auch in Beziehung auf seine Lage, indem er ihnen seinen Zustand als einen sehr erhebenden darstellt, über den sie also nicht Ursache hätten traurig zu sein; und so fagt er denn zuerst: "Ich laffe end aber miffen, baf, wie es um mich stehet, bas ift nur mehr zur Förderung des Evangelit gerathen."

Hostel die Widerwärtigkeiten, welche ihn trasen, betrachtete, und worauf er die Aufmerksamkeit der Christen am meisten hinlenken wellte, und wir haben hier gleich den rechten und eigenthümlichen Sinn eines wahren Dieners Christi, der Alles, was ihm begegnet, auch das Unangenehme und Drükkende, auf nichts Anderes bezieht, als auf den großen Gegenstand seines heiligen Beruses, auf die Förderung des Reiches Christi, nach welcher allein er trachtet, und welche zugleich der erste und theuerste Gegenstand seiner Wünsche ist. "Ich lasse euch wissen, lieben Brüder, daß, wie es um mich stehet, das ist nur mehr zur Förderung des Evangelii gerathen." Die Apostelgeschichte, m. g. F., erzählt uns Folgendes. Als Paulus auf seiner Reise durch Asien nach Jerusalem tam,

ba ging er auch hinauf in ben Tempel und ließ sich seben, wie er aushielte die Tage ber Reinigung. Da fahen ihn die Juden aus Asia, und, erbittert gegen ihn, erregten sie bas Bolf, legten bie Hände an ihn und sprachen: "bies ist ber Mensch, der alle Menschen an allen Enben lehret wider dieses Bolk, wider bas Gefez und wider biefe Stätte" — benn sie waren über ibn berichtet worden, daß er sehre alle Juden, die unter den Heiden sind, von Moses abfallen und sie auffordere, sie follten ihre Kinder nicht beschneiben, auch nicht nach ber Weise Mosis ihren Wantel führen — "auch hat er die Griechen in den Tempel geführt und baburch biefe heilige Stätte gemein gemacht." Hierburch wurde die ganze Stadt bewegt, und es entstand ein Auflauf bes Volks, in welchem sie ben Apostel griffen und zum Tempel hinauszogen in der Absicht ihn zu tödten. Unterdeß ward ber Aufstand so groß, daß bie Nachricht bavon zu ben Ohren bes obersten Hauptmannes ber römischen Schaar fam. Da nahm viefer schnell die Hauptleute und Ariegsknechte zu sich, ging unter die aufgeregte Menge und brachte den Apostel, indem er ihn mit Retten binden ließ, in sein Berwahrsam, so bag baburch bie Feinde besselben, da sie nun von ihrem gegen sein Leben gerichteten Vorhaben abstehen mußten, genöthigt wurden, ordentlich vor Gericht Alage gegen ihn zu führen. \*)

Da, m. g. F., war bas erste Gesühl, welches sich seines Herzens bemächtigte, wol vieses, daß ver Lauf seines Amtes durch eine solche seindselige Bewegung gegen ihn unterbrochen und seine Wirksamkeit in der Verkündigung des Evangeliums gehemmt werde. Wir lesen in der Apostelgeschichte, daß der Apostel, als er in Begriff war nach Jerusalem zu reisen, von mehreren Seiten gewarnt wurde, er sollte nicht hinaufziehen gen Jerusalem. Zuerst, als er auf dieser Reise nach Thros kam, wo er mit seinen Genossen sieben Tage blieb, da sagten die Jünger, welche er daselbst fand, zu ihm, er möchte

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 21, 15 fgb.

nicht hinaufgehen gen Jerusalem; und so groß war bie Bewegung und Theilnahme ihres Herzens, daß, als er sich nun von ihnen trennte, sie Alle mit Weibern und Kindern ihm das Geleite gaben bis hinaus vor bie Stadt und niederkniceten am Ufer und Ferner als er nach Cäsarien gekommen war und bort beteten. in dem Hause Philippi, des Evangelisten, sich aufhielt, da wird uns erzählt, daß Philippus vier Töchter gehabt habe, die weiffagten; und gewiß nicht ohne Grund wird uns dies von ihnen ge= sagt, benn auch sie werben ihn in ber Araft bes Geistes gewarnt und ihm vor seiner Reise nach Jerusalem abgerathen haben. Und enblich, als er noch ba war, reisete herab ein Prophet aus Judäa mit Namen Agabus und kam zu ihm in bas Haus Philippi; der nahm den Gärtel Pauli und band damit seine eigenen Hände und Füße und sprach: "Das sagt ber heilige Geist, ben Mann, beg ber Gürtel ist, werben die Juden also binden zu Jerusalem und überantworten in der Heiben Hände." Da wandten sich bie Brüder und die besselbigen Ortes waren bittend an ihn, er möchte nicht hinauf gen Jerusalem ziehen; er aber antwortete ihnen voll Muths und Kraft: "Was machet ihr, daß ihr weinet und brechet mir bas Herz? Ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben um des Namens Christi willen."\*) Was war es boch, m. g. F., was in bem Herzen des Apostels den Entschluß nach Jerusalem zu reisen so befestigt hatte, daß auch die Ermahnungen und Bitten feiner Freunde ihn nicht bavon abwenden konnten, daß er ohnerachtet der beutlichsten Stimme bes Geistes, die ihm bort Gefangenschaft verkündigte, sein Borhaben boch ausführte, wenn ihm auch bas Aeußerste, ber Tob, bevorftanbe? Gewiß war es nicht starrer Eigensinn, der nur das Seine festhält, denn der Apostel hatte gelernt, was ihm Gewinn war filr Schaben achten gegen die überschwengliche Erkenntniß Christi; auch war es nicht ein leichtfertiges Uebersehen

<sup>\*)</sup> Apostelgeich. 21, 3-14.

ber Berhältnisse, wobei ben Menschen bas Wiberwärtige ereilt, ehe er sich vessen versieht, benn der Apostel verstand sich barauf vorsichtig zu wandeln und wachsam zu sein; auch war es nicht ein selbstgewähltes Laufen in Trübfal und Tob hinein, wobei ber Mensch in der Sache Christi boch nur seinen eigenen Ruhm sucht, benn ber Apostel, obwol er Lust hatte abzuscheiben und bei Christo zu sein, wußte boch auch, daß es um der Christen willen nöthiger sei, er bleibe im Fleische, auch suchte er niemals Ehre für sich selbst; sondern er wußte wol, daß basjenige, wodurch ihm ein foldes Schifffal, wie es ihm hier burch den Mund theurer Freunde und Brüder vorherverkündigt wurde, werde bereitet wers ben, nichts Anderes sein könne, als die Feindschaft gegen bas Evangelium, wie sie grade gegen ihn als den eifrigsten Berkunbiger und Beförderer besselben hervorbrechen werde; babei konnte er sich felbst bas Zeugniß geben, baß er sich unter Juben sowol als unter Beiden eines unfträflichen Wandels befleißigt habe, er wußte sich selbst rein von Allem, was ihm nach göttlichem und menschlichem Recht hätte zum Vorwurf gemacht werben können. Daher war er benn auch eben so weit bavon entfernt, sich abhalten zu lassen von bem, was er als nothwendig erachtete bei ber Erfüllung seines Berufes, für bessen treue und fleißige Berwaltung er ja seinem Herrn Rechenschaft schuldig war, als er bavon entfernt war, thörichter Beise eine Gefahr zu suchen für bas Leben, in welchem er mit ben Gaben, die er empfangen hatte. bem Evangelio bienen follte zum Segen ber Menschen und zur Ehre Chrifti. Denn wenn es nicht in feinem Beruf gelegen hatte nach Jerufalem zu reisen, um sich hier mit ben anbern Aposteln zu besprechen, Einzelnes, worüber sie selbst, die ersten Verkündiger des Evangeliums, wie es schon damals der Fall war, in Streit gerathen waren, zu berathen, zu berichtigen und gur bestimmten Entscheidung zu bringen, bie Gemeinschaft mit ber ersten driftlichen Gemeinde in Jerusalem zu unterhalten und fo bas Band ber Liebe, welches bie Bekenner eines Herrn und

Meisters verbinden foll, immer fester zu knüpfen — wenn bas nicht in seinem Beruf gelegen bätte: so wäre es auch nicht Recht ge= wesen, baß er ben warnenben Stimmen kein Gebor gab, sonbern bann hätte er Recht baran gethan, wenn er sich hätte warnen lassen und so ben großen Störungen, welche sein Beruf burch seine Gefangenschaft erleiden mußte, aus dem Wege gegangen Aber es trieb ihn die innere göttliche Stimme des Her= zens, unter den gegenwärtigen Umständen grade so und nicht anders zu handeln; er fühlte sich im Geiste gebunden, bas zu thun, wovon die Freunde und Jünger ihm abriethen, wie er selbst fagt: "ich im Geift gebunden fahre hin gen Jerusalem und weiß nicht, was mir baselbst begegnen wird, ohne bag ber heilige Geist in allen Städten bezeuget, daß Bande und Trübsal meiner daselbst warten;" in dem heiligen Gefühl seiner Pflicht erhebt er sich in seinem Herzen über die brohende Gefahr und macht sich stark gegen die Bitten und Thränen berer, die mit herzlicher Liebe ihm zugethan waren, und spricht zu ihnen: "Was weinet ihr boch und brechet mir das Herz? Ich bin bereit mich binden zu lassen und zu sterben um des Namens Christi willen," und bin freudigen Muthes, so ich nur nicht ablasse von irgend Etwas, was nach ber von Gott geordneten Lage ber Dinge von tenen, die an der Berbreitung des Reiches Gottes arbeiten, für nöthig und heilfam erachtet werben muß. Und nun die Weiffagung, die ihm von mehreren Seiten geworden, erfüllt war, und er lag in ben Banben bes Gefängnisses, nachbem er wahrscheinlich von Cäfarien nach Rom gebracht war, so betrachtete er Alles, was ihm begegnete, aus bemfelben Grunde, aus bem Gefühl seiner Pflicht in seinem heiligen Beruf, als unvermeibliche Folge der Erfüllung besselben. Borwürfe konnte er sich nicht machen, denn er war nicht gewichen von dem ihm vorgezeichneten Wege ter Pflicht und hatte weber willfürlich gehandelt noch Etwas versäumt von dem, was der Herr ihm aufgetragen; aber betrüben mußte es ihn, wenn er baran gebachte, bag ber Lauf bes Evan-

a consula

gelinms burch seine gegenwärtige Lage vielleicht möchte geswitt werben. Daher theilt er ben Philippern bas Erfreuliche seiner Lage mit, indem er, wol wissend baß sie nicht nur die Segnungen bes Evangelinms in reichem Maaße genossen, sondern auch ihm in inniger dankbarer Liebe zugethan waren, voranssezt, auch sie würden keinen andern Gesichtspunkt haben, aus welchem sie die vorliegende Sache betrachteten, als diesen, auch sie würden seine Gesangenschaft auf nichts Anderes, als auf die Beseltigung und Berbreitung des Reiches Gottes beziehen; daher giebt er ihnen die frendige Nachricht: "Ich lasse euch aber wissen, lieben Brüder, daß, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangelii gerathen;" anstatt daß geschehen wäre, was wir besürchteten, das Evangelium möchte dadurch gehemmt werden, so ist es vielmehr die jezt zur Förderung besselben ausgeschlagen.

Co, m. g. F., finten wir es auch bei unferm Erlofer. Was bem Apostel weissagente Stimmen verkündigten, bas war bem Erlöser in Beziehung auf sein eigenes Schiftsal felbst beutlich in seinem eigenen Junern, so bag er es ben Seinigen voraussagen fonnte: "Sebet! wir geben hinauf gen Jerusalem, und es wird nun Alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Prepheten von bes Menschen Sohn; benn er wird überantwortet werben ben Beiden, und sie werben ihn geißeln und töbten."3) Aber er ging boch hinauf und wies die wohlgemeinte Ermabnung bes Petrus, seiner selbst zu schonen, zurüff mit ben Worten "bebe bich von mir! denn du meinest nicht was göttlich, sondern was menschlich ist." Wenn er zurüttgeblieben wäre, so hätte er ber Gefahr tes Tores entgeben können, benn er wäre bann nicht in bie Sande seiner Feinde gefallen. Warum also blieb er nicht zurütf, sondern ging boch bahin, wo er seinen Tod vor Augen fah? Darum that er es, weil es seine Pflicht mar, mit allen frommen Mitgliedern seines Bolfes das heilige Fest in ber Haupt-

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 21—23.

stadt des Landes zu begehen, und dieser Pflicht zu genügen gehörte mit zu ver Bestimmung vessen, der, obwol er die Fülle
ver Gottheit in sich trug, doch vom Weibe geboren und unter
das Gesez gethan war. Darum also ging er hin und ließ sich
nicht zurüffhalten durch die drohende Gesahr des Leidens und
Todes; aber seine Jünger suchte er zu bernhigen, indem er ihnen
die tröstliche Bersicherung gab, daß sein Tod, statt den Lauf seines Wertes zu hemmen, denselben vielmehr fördern werde: "Es
sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde salle und ersterbe, so
bleibt es allein, wo es aber erstirdt, so bringt es viele Frucht;"
und "So ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht zu euch;
so ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden;" und "Wenn
ich werde erhöht sein von der Erde, werde ich sie Alle zu mir
ziehen."\*)

Bas nun ber Apostel hier ben Philippern mittheilt, baß seine bermalige Lage zur Förberung bes Evangeliums gerathen sei, das ift allerdings auch ein herrliches Beispiel rechter Selbst= verleugnung, welches uns nicht nur der Apostel selbst giebt, son= tern mit ihm zugleich die Christen zu Philippi, an welche er Denn wenn er Urfache gehabt hätte zu glauben, baß dreibt. fie barin andern Sinnes wären, als er, bag fie feine Bande aus einem andern Gesichtspunkt betrachteten, als aus dem der Förderung des Christenthums, so würde er, ehe er ihnen eine solche Mittheilung gemacht hätte, boch erft versucht haben, sie zu seiner Ansicht der Sache hinüber zu ziehen. Und so müssen wir es ihnen zum Ruhme nachsagen, sie stimmten darin mit dem Apostel überein, daß sie ben Zustand seiner Gefangenschaft auf nichts Anderes, als auf das Reich Gottes bezogen, und wie fehr sie ihn auch liebten und verehrten als den, der ihnen zuerst das Evan= gelium verkündigt und in dem Bilde bes gemeinsamen Herrn die Gemeinschaft mit Gott und ben Weg zum Leben gezeigt hatte,

and the second

<sup>\*) 30</sup>h. 12, 24. 16, 7. 12, 32.

so bachten sie boch weniger an ihn selbst und an bas, was ihm befonders von den Widerfachern des Christenthums Unangenehmes und Schmerzliches begegnete, soubern baran, wie sein ganzes Leben mit allen Kräften, die ihm zu Theil geworben, bem großen Bernf, zu welchem ber Herr ihn ausersehen hatte, nicht nur geweiht fein, sondern auch in ber That und Wahrheit bienen moge. Eben so ist nun auch ber Apostel hier frei von aller auch ver= stekkten Selbstliebe; es findet sich in seinen Worten auch nicht bie geringste Spur bavon, bag er Ruffficht auf seine Berson genommen hätte; er benkt nicht an sich selbst, sonbern ift nur erfüllt von bem lebendigen Eifer, seinen Herrn und Seiland zu bekennen und für bessen große Sache zu wirken; und eben so weit ist er davon entfernt, sein eigenes Wohl oder Wehe hervorzuheben oder auf ben Ausgang zu sehen, ben biese seine Wiberwärtigkeit für ihn selbst haben könnte; sondern wie er späterhin zu erkennen giebt, bag er nicht wisse, wie bieselbe für ihn ablaufen werde, so lebt er gang in bem frohen Bebanken, bag, er felbst möge nun aus seiner Gefangenschaft befreit werden oder mit derselben seinen Tob finden, Beides zur Ehre und zum Preise bes Herrn gereichen muffe; und so verleugnet er sich felbst im vollen Sinne bes Wortes. Für biejenigen, welche auf sich felbst sehen und bas Ihre suchen, hatte ber Zustand, in welchem sich ber Apostel befand, nichts Anderes hervorbringen können, als Unzufriedenheit mit ben göttlichen Führungen, Murren und bittere Rlagen; ber Apostel aber, weil er sich felbst verleugnet, weil er sein Augenmerk nur auf ben Erfolg gerichtet hat, ben seine Trübsal für bas Reich Gottes im Großen wie im Kleinen, im Ganzen wie im Einzelnen haben werde, ift voll heiterer Zuversicht und hoher Freudiakeit: er weiß bag bieses Reich Gottes als ein geistiges und himmlisches burch keine irdische feindselige Bewegung ber Menschen, sie mag einen Einzelnen ober ganze Gemeinden treffen, leiben kann an Schönheit und Herrlichkeit in ben Gemüthern ber Kinder Gottes; er weiß, daß in diesem Reiche Gottes benen,

- Could

die ihm wahrhaft angehören, die dem Herrn treu dienen, Nichts schaben kann, sondern bagegen Alles zum Besten gereichen muß. So lange ber Mensch bei ben Wiberwärtigkeiten, die ihn treffen, auf den Erfolg hinsieht, den dergleichen für ihn selbst haben werbe, so gehört er zu benen, von welchen ber Herr fagt, daß nie ihr Leben suchen, aber nicht finden;\*) benn sie suchen nur ihr irvisches Wohlergeben, aber indem sie was sie bavon erjagen nur mit bem Gefühl seines unsichern Besizes haben und nie festhalten tonnen, so fühlen sie sich niemals befriedigt und finden nimmer, was sie suchen. Wer aber unter ben Trübsalen und Leiden, die ber Herr ihm sendet, sich selbst verleugnet und sein Augenmerk nur barauf richtet, wie ber Herr auch seines Zustandes sich bebienen werbe, um sein Reich immer fester zu gründen und immer höher zu bauen und bemfelben immer erfolgreichere Siege zu verschaffen über die Welt, auf einen Solchen bezieht sich bas andere Wort bes Herrn: "Wer sein Leben verliert um meinetwillen, ber wird es finden;"\*\*) benn ein Solcher sucht bas Un= wandelbare und Unvergängliche, und indem er dies findet in dem Reiche Gottes, auf welches sich all sein Tichten und Trachten bezieht, so hat er damit zugleich die Quelle des bleibenden Lebens, wenn ihm auch das irdische Lelen verloren geht, und aus bieser unversieglichen Quelle schöpft er Heiterkeit und Hoffnung unter zeitlichen Drangsalen. Bon biesen Worten bes Erlösers erscheint une ber Apostel hier als ein lebenbiges Beispiel. Er wußte, baß er mit seinem Dasein eingeschlossen war in bas Reich seines herrn, und daß alle Schifffale, die sein irdisches Leben trafen. sich auf bessen Förberung bezogen; barum war er voll Freudig= feit und Zuversicht, barum ift bas Erste, was er seinen Brübern schreibt, nicht was auf ihn felbst sich bezieht, ob seine Gefangen= schaft sange bauern werbe ober nur turze Zeit, und ob ihm in seinem bermaligen Zustande bes Wiberwärtigen Biel ober Wenig

<sup>\*)</sup> Luc. 17, 33. \*\*) Matth. 10, 39.

begegnen werbe, sondern bas Erste und Wichtigste ist, daß er sie darüber bernhigt, worüber er selbst Ansangs betrübt war, daß das Evangelium in seinem freudigen Laufe gehemmt werden möchte. Und so können auch jezt immer pur diesenigen unter den Drangsalen und Widerwärtigkeiten, die sie um des Herrn willen im weitesten Sinne des Wortes seiden, voll Freudigkeit und Zuversicht sein, die nicht mit Angst und Zittern auf den Ansgang hinsehen, den das trübe Geschiff sür sie haben wirt, die nicht besorgt forschen, ob sich wol ihr Zustand zum Guten oder zum Schlimmen hinneigen möchte, sondern die sede Lage, in welcher sie sich befinden, als im Zusammenhange stehend mit dem göttlichen Willen und Rathschluß, der immer weise und heilbringend ist, betrachten.

Wie nun, m. g. F., jenes Beifpiel bes Apostels ein herrliches ist von ter wahren Selbstverleugnung bes Chriften — benn bas ift die rechte und gottgefällige Selbstverleugnung, wenn wir uns verleugnen um Christi willen, wenn wir uns selbst hintanstellen, weil wir seine Sache, die heilige Sache des Wahren und Guten, über bie unfrige fezen und uns nur ansehen als seine Diener und Wertzeuge in seinem Reiche — wie uns ber Apostel bavon ein großes erhebendes Beispiel giebt in dieser seiner Gefangenschaft, und die Philipper felbst ein Beispiel reiner driftlicher Liebe, indem die rechte Selbstverlengnung immer auf diejenigen sich bezieht, welche uns mit Liebe umfassen: so beherzigen wir billig, wie ber Chrift zu biefer Gesimung, die ber Apostel hier an ben Tag legt, und die wir auch bei ben Philippern voraussezen muffen, gelangen kann. Gewiß nur auf bem Wege, wenn bas bie unausgesezte Regel feines Lebens ift, sich felbst gang bem Dienste bes Herrn, wozu er berufen ist, hinzugeben, und nie in irgend einer Angelegenheit etwas Anderes zu thun, als was er biesem Dienste für angemessen und förderlich erachtet und wozu er sich um besselben willen verpflichtet halt. Sat ber Christ in seinem ganzen Leben bie Sache bes Herrn im Auge, ist fein Angenmerk immer nur auf basjenige gerichtet, wodurch bas Reich Christi, das Reich der Wahrheit und der Liebe, gefördert werden tann: bann verhält er sich in allen jenen Lagen feines Lebens, wie die waren, in welchen sich der Apostel vor seiner Gefangen= schaft befand, in jedem Streit, den ihm fein heiliger Beruf für die Sache des Herrn der Welt gegenüber und gegen diese auflegt, in jedem Falle, wo er benen entgegentreten muß, welchen das Evangelium von Chrifto ein Aergerniß ist ober eine Thorheit, ober benen zuwider handeln, die von einem andern Geiste ge= trieben werben, als von bem Geiste Christi, bann verhält er sich auch in allen Fällen so, wie es bem Geiste ber Wahrheit und ber Liebe angemessen ist; und kommt bann die Zeit ber Trübsal, wo er dem Herrn das Arenz nachtragen soll, wo seine Arbeit an dem Werke des Herrn eben durch den Widerspruch der Kinder vieser Welt ihn in Trübsal hineinführt, so hat er auch bann noch jenen reinen und ungetrübten Bliff, mit welchem er bie Trübfale als Förderungsmittel des Evangeliums, wie sie von der göttlichen Weisheit geordnet sind, betrachtet. Ift aber bagegen geschlt worden, hat ber Chrift sein Tichten und Trachten auf die Dinge dieser Welt gerichtet gehabt, hat er gesucht was sein perfönliches irbisches Wohl förbert, hat er im Streite gegen bas Bose, wo es noch sein Haupt erhebt und die Herrschaft bes Guten wankend zu machen broht, irgend andere Rüftsichten gehabt, als die Eine, eben diese Herrschaft immer mehr zu be= sestigen und immer weiter zu verbreiten, hat er' sich in biesem Streite von leibenschaftlichen Bewegungen hinreißen laffen zu solchen Schritten, die er späterhin lieber nicht gethan hätte, ist er also von jener großen Regel ber Wahrheit und ber Liebe ge= wichen, baß er in seinem ganzen Leben nichts Anderes suchen soll, als bas Reich Gottes und in bemfelben ber Sache bes Herrn in leinem andern Beifte bienen, als in bem Beifte Gottes: fo ift es nicht möglich, daß er im Berfolg ber Begebenheiten, wenn nun Leiden und Widerwärtigkeiten über ihn hereinbrechen, diese follte

aus bem richtigen reinen Gesichtspunkt betrachten und auf bie Förderung bes Guten beziehen können, wie hier in ben Worten unsers Textes ber Avostel thut. Denn wenn wir uns eine Berschuldung aufladen', die baraus entsteht, daß wir nicht für die Sache unsers Herrn handeln, sondern dieselbe aus Trägheit ober Furcht ober um irbischen Vortheils willen verlassen; wenn wir uns bas Zeugniß geben müssen, bag wir bie Leiben, bie uns nicht etwa bles schmerzlich brüffen, sondern, was das Schlimmste ist, auch unsere Wirksamkeit im Dienste bes Erlösers hemmen, auf irgend eine Weise selbst herbeigeführt haben: dann ist es nicht anders möglich, wir mussen auch den Wunsch in unserm Bergen hegen, bag biefe Gelbstverschuldung feine üblen Folgen haben möge für und, bann muffen wir gleichsam ein besonderes Interesse bafür haben, bag bie Leiben, welche uns getroffen has ben, bald mögen ein Ende nehmen und wir felbst in unfere frübere Wirksamkeit wieder bergestellt werden, damit wir vergessen können, was wir geschlt haben und gesündigt gegen ben Herrn. Rur ein reines und unbeflekktes Gemüth fann in ben Leiben und Widerwärtigkeiten, von welchen es bei feiner Arbeit an bem Werke bes Herrn ober in Folge berselben ergriffen wird, ben reinen Sinn des Apostels bewahren, bei welchem er an nichts Anderes bachte, als wie Gott vie Umstände, die er über ihn hatte hereinbrechen lassen, zur Erreichung seiner großen und weisen Zwekle gebrauchen werbe.

Daß wir uns mit einem solchen Gemüth dem Dienste ves Herrn hingeben, dazu sollen und können uns alle Vershältnisse unsers Lebens Gelegenheit darbieten; in welchen Umsständen wir uns auch besinden mögen, im Glüff wie im Unglüff, im Uebersluß wie im Mangel, dei Gewinn wie bei Verlust, im Genuß wie in der Entbehrung, in der Freiheit wie in der Gesangenschaft, alles dieses kann uns Veranlassung zur Erfüllung des göttlichen Willens werden, so daß wir in allen diesen versschiedenen Lagen das Gute wollen und nach Kräften aussühren

können; und wenn wir sie zu biesem Zwekke benuzen, bann wersen sie unsere Ausmerksamkeit stets barauf gerichtet halten, wie der Herr durch dieselben sein Reich auf Erden fördert. Läßt der Christ nach im Guten, wenn es ihm übel geht, so ist dies ein sicheres Zeichen, daß auch vorher, als er sich in einer erswünschten Lage besand, sein Inneres nicht von reinem Eiser für das Gute erfüllt und mit seinen Bestrebungen auf dasselbe gerichtet war; und so muß ihm die ungetrübte Anschauung der Art und Weise, wie der Höchste seinen gnädigen Absichten gemäß waltet, sehlen. Fährt aber ver Christ auch in der Trübsal fort, sein Inneres auf das Gute gewendet zu erhalten, so ist dies ein unwidersprechlicher Beweis von der Reinheit seines Eisers sür die Sache des Herrn, und so wird er in Allem, was ihm begegnet, die Hand des Herrn erkennen, die Alles zum Besten des Evangeliums lenkt.

So wollen wir uns benn gang bem Dienste Gottes unb unsers Herrn widmen und zu bem Ende nach einer festen un= erschütterlichen Ueberzengung von bem, was ber Wille Gottes an uns sei, trachten. Diesen Willen Gottes hat uns ber Er= löser, wie er selbst das lebendige göttliche Wort ist, in seinem Wort kund gethan, und beshalb foll sein Wort die Quelle sein, aus welcher wir die feste Regel für all unser Thun in seinem Dienste nehmen. Denn das ist eben die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, zu welcher wir berufen sind, daß Keiner unter uns seine Ueberzeugung von bem, was gottgefällig ist und ber Dienst des Herrn von ihm erheischt, von Andern empfangen soll, sondern Alle sollen von Gott gelehrt sein.\*) Rur in dem Maage konnen wir sicher sein, bag wir mit rechter Selbstverleugnung bem Herrn vienen, als wir alle menschliche Ansichten und Einfälle über seinen Willen auf fich beruhen laffen und in festem Zusammenhange mit ihm allein aus seinem Wort zu lernen suchen, was er von

<sup>\*) 304. 6, 45.</sup> 

uns forbere. Folgen wir aber menschlichen Meinungen, bann haben wir keine Sicherheit barüber, ob wir auf seinen Wegen wandeln, und indem dann bassenige, was unser Thun bestimmt, entweder ein aufgeblähtes Wissen ist, das in der Wahrheit nicht seinen Mittelpunkt hat, oder ein verderblicher Eigensunn, der aus seinem gewohnten Kreise nicht heraustreten mag, so ergeht die Stimme des göttlichen Geistes, welche uns an den Dienst des Herrn mahnt, vergeblich an uns; und wie könnte es dann anders sein, als daß wir unter den Drangsalen des Lebens, die uns tressen, nur auf uns selbst sehen, nur auf das größere oder geringere Maaß von schwerzlicher Empsindung, welches uns darin gegeben ist, und daß unser Ange geschlossen ist für die Wahrheit des Höchsten, die bei allen ihren Führungen nur das Heil der Menschen im Auge hat!

Indem nun ber Apostel hier gang besonders barauf bentt, ben Philippern mitzutheilen, bag bas, was ihm begegnet, zur Förderung bes Evangeliums gerathen fei: jo mußte biefe seine Mittheilung sie allerdings Wunder nehmen, wenn sie baran bachten, was ber Apostel in bieser Zeit in bem Dienste seines Herrn hatte ausrichten können, wenn er in seiner bisherigen Thatigkeit geblieben wäre. Und bies erklärt er ihnen nun beutlicher in ben folgenden Worten: "bag meine Banbe offenbar geworben find in Chrifto in bem gangen Richthause und bei ben anbern Allen." Die Worte "baß meine Banbe offenbar geworben find in Christo" wollen so viel sagen, daß es offenbar geworden ist und befannt, bag meine Bante keinen andern Grund haben, als meine Anhänglichkeit an Christum und an bas Reich Gottes, welches zu stiften er gekommen ift, und meinen Gifer in ber Berkundigung und Ausbreitung seiner Lehre, wie sie ihn und sein Reich zum Mittelvinkt bat. Indem nun ber Apostel fagt, bies sei offenbar geworben unter allen benen, mit welchen er bis jezt zu thun gehabt, unter benen, die fünftig seine Richter sein follten und in bem gangen Mreise seiner Befanntschaft, fo sieht er bies an als

eine Förberung bes Evangelinms; benn baburch bekamen nicht wenige und nicht unbedeutende Menschen die erste Kenntniß von dem Namen und dem Werke des Erlösers und konnten sich selbst, obwol es ein Gefangener und Angeschuldigter war, ber zu ihnen redete, so ansehen, als wären sie vorzüglich berufen, ben Meniden, die noch Nichts von Christo wußten, Christum zu verkündigen und sie auf ihn hinzuweisen. Indem sie nemlich fragten, weshalb benn eigentlich ber Apostel gefangen gesezt und vor bie Richter gestellt sei — und so mußte boch jeder fragen, der es unmittelbar erfuhr, daß Gericht über ihn gehalten werden sollte so lag es am Tage und war Allen bekannt, daß er nicht gegen den Raiser und das römische Volk und gegen das bürgerliche Gesez sich eines Bergehens schuldig gemacht habe, sondern daß er rein um feiner Ueberzeugung willen in geistigen Angelegenbeiten ber weltlichen Obrigseit überantwortet sei. Da muste denn die Aufmerksamkeit und das Rachdenken der Menschen barauf geleitet werben, was das boch wol sei, was auf ber einen Seite, nemlich in ben Gegnern bes Evangeliums, einen so großen Widerspruch errege, und auf ber andern Seite, nemlich in bem Apostel, einen so hohen Muth, eine so unerschütterliche Standbastigkeit und eine solche Freudigkeit bes Glaubens hervorbringe; und badurch nun, daß die Aufmerksamkeit ber Menschen auf die= jen Punkt hingelenkt wurde, dem seine ganze Liebe zugewendet und auf welchen seine ganze Thätigkeit gerichtet war, baburch fühlte sich der Apostel beruhigt. Und das, m. g. F., ist auch in der That ein Trost, den wir uns Alle aneignen können in allen Biderwärtigkeiten bes Lebens, zum wenigsten in bem, was uns im Dienste Christi Trübes und Schmerzliches begegnet; denn tarin wird die Aufmerksamkeit ber Menschen auf bassenige geleitet, was eine Aehnlichkeit hat mit bem, was hier bem Apostel widerfuhr: und indem sie eine Untersuchung austellen, wer in solden Fällen Recht habe und wer Unrecht, so werden sie, mehr als sonst im Laufe ihres Lebens geschieht, auf den rechten Mittel-

punkt ber Sache hingeleitet, welch ein tiefes und inniges Gefühl ber Seligkeit bas Evangelium benen geben muffe, bie bemfelben ihr Herz geöffnet haben und diese Gotteskraft in sich walten lassen, und wie biese Kraft des Evangeliums selig zu machen Alle die daran glauben doch nicht etwa in den bloßen Worten besselben liegen könne, sondern vielmehr in dem lebendigen Geist liegen muffe, wie er ber Geist bessen ist, ber mit ber Fülle ber Gottheit auch die Fülle ber Freude und Seligkeit in sich trägt. Aber, m. g. F., auch in ben andern Widerwärtigkeiten bes Lebens, bie nicht in einem so genauen Zusammenhange mit ber Verkunbigung bes Evangeliums stehen, können wir uns bieses Trostes erfreuen, daß sie zur Förderung bes Evangeliums gereichen müffen. Denn der bedrängte und leidende Mensch, die Ursache seines Leidens und seiner Bedrängniß sei welche sie wolle, zieht mehr als alle Herrlichkeit ber Welt die ernste und sorgfältige Aufmerksamkeit ber Menschen auf sich; die Art wie er sein Kreuz trägt, die Art wie er seine Noth und Trübsal auf seinen himm= lischen Beruf bezieht, erregt bie Theilnahme ber Menschen. Und wenn bann in ben Leiben und Widerwärtigkeiten bieses Lebens, welche nach dem Nathschluß bes Höchsten über uns kommen, unsere Liebe zu Christo, der als der rechte Schmerzensmann uns auf bem Dornenpfade vorangegangen ist, sich ungefärbt, unser Bertrauen auf Gott ben Herrn, ber Alles wohl macht, sich ungeschwächt, unsere Zuversicht auf seine Gerechtigkeit und Beiligkeit, bie nie zu Schanden werden läßt, sich unvermindert zeigt: fo werden die Menschen badurch hingewiesen auf den Vater im Himmel, ber die ewige Liebe ift, und auf ben Sohn, ber uns zur Gerechtigkeit und Heiligkeit gemacht ift, und werden barauf mehr hingewiesen als in bem gewöhnlichen ruhigen Gange bes Lebens, wo ber Unterschied zwischen benen, die Christum mahrhaft bekennen, und zwischen benen, welchen bie Angelegenheit seines Reiches gleichgültig ist, weniger in die Augen fällt; und diese Hinweisung muß in ihren Herzen immer etwas Beilfames

anregen und wird so zum Nuzen und Frommen des Reiches Gottes beitragen.

Wenn wir nun Alle, m. g. F., Kreuzesträger unsers Herrn sind und Keiner unter uns ohne Leiden hienieden davonkommt: so öffnet sich uns hier zugleich ein Weg, auf welchem wir Alle, Jeder nach seinem Maaße, zur Förderung des Evangeliums beitragen können, wenn wir nemlich die Trübsale und Widerwärtigseiten, die der Herr uns sendet, mit Geduld und Ergedung in seinen Willen, mit Bertranen und Hoffnung auf sein unvergängliches Werk, mit Zuversicht und Freudizseit des Herzens zu seiner Alles herrlich hinaussührenden Weisheit tragen, damit die Menschen dadurch angeregt werden, den Bater im Himmel zu erkennen und zu preisen. Daß wir Alle so unser Kreuz tragen mögen, dazu stärke er uns durch seine Gnade, wie sie in Christo Jesu erschienen ist, jezt und immerdar! Amen.

## IV.

## Text. Phil. 1, 14-18.

Und viele Brüder in dem Herrn, aus meinen Banden Zuversicht gewonnen, besto dürstiger geworden sind, das Wort zu reden ohne Schen. Etliche zwar predigen Christum auch um Haß und Haders willen: Etliche aber aus guter Meinung. Jene verkündigen Christum aus Zank, und nicht lauter, denn sie meinen, sie wellen eine Trübsal zuwenden meinen Banden; diese aber aus Liebe, denn sie wissen, daß ich zur Berantwortung des Evangelii hier liege. Was ist ihm aber denn? Daß nur Christus verkündiget werde allerlei Weise, es geschehe zum Schein oder rechter Weise, so freue ich mich doch darinnen und will mich auch freuen.

M. a. F. In den unmittelbar vorherzehenden Worten, mit denen wir uns neulich beschäftigt haben, hatte der Apostel den Philippern die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß der Zustand der Gesangenschaft, in welchem er sich befinde, zur Förderung des Evangeliums gerathen sei, indem dadurch in dem ganzen Richthause und bei allen Andern bekannt geworden, daß seine Bande keinen andern Grund hätten, als seine Liebe zu Christo dem Herrn und seinen Siser in der Berkündigung seiner Lehre. Aber es war nicht allein dieses, daß seine Bande ofsendar wurden

als Bande um Christi willen, als Bande aus Liebe zu Christo und in seiner heiligen Angelegenheit, sondern die Gefangenschaft des Apostels hatte auch zugleich einen Segen für die Christen, welche von seinem Zustand Kenntniß erhielten: Darum fährt er num zunächst fort in den ersten Worten, die wir eben gelesen haben: "Und viele Brüder in dem Herrn, aus meinen Banden Zuversicht gewonnen, desto dürstiger geworden sind, das Wort zu reden ohne Scheu."

Das, m. g. F., steht nun mit bem Borigen in einer naben Berbindung, und das ist es, was wir uns nicht verbergen barfen, sondern worauf wir zunächst unsere Gedanken hinsenken müssen. Ohne ben festen und unerschütterlichen Muth, ben ber Apostel überall in seinem großen Beruf bei jeder Gefahr bewies, die ihm von ben Widersachern bes Evangelinms brohte, ohne biesen Muth, mit welchem er felbst bas Wort ohne Scheu rebete und sich burch Nichts einschüchtern und wankend machen ließ auf seis nem Wege, wäre er in biese Gefangenschaft nicht gerathen; benn bann hätte er schon ber ersten Warnung, welche aus bem Munbe besorgter Freunde und Brüder an ihn erging, Gehör gegeben und wäre auf seiner Reise nach Jerusalem umgekehrt in ben Kreis seiner früheren Wirksamkeit, wo er auch nicht ohne bebeutenben und sein Berg stärkenben und erhebenben Segen bon eben bas Werk bes Herrn geführt hatte. Und eben so nachbem er burch seinen Muth ein Gefangener um Christi willen geworben war, so war es biese Gefangenschaft, welche sein Herz nun noch mehr auf ben erhabenen Gegenstand seines Berufes hinlenkte und so seinen Muth noch erhöhte. Diese würdige und gottgefällige Standhaftigkeit bei bem Werke, welches ber Herr ihm übertragen hatte, hat der Apostel von Anfang an, nachbem er au einem Diener Christi burch seine Gnabe berufen war, bewiesen; und das zeigt sich besonders in der Art, wie er seine Gesangenschaft betrachtete, und wie er Alles, was ihm in biesem Zustande begegnete, nur zu bem Einen großen Zweff seines Lebens benuzte, bas Reich Gottes zu bauen und bamit bie Ehre bes Herrn zu fördern. Dieser sein Muth nun erregte auch in Andern Muth, fo bag, wie er fagt, viele Bruber in bem Berrn begierig murben, bas Wort zu reben ohne Schen. Viele also, die allerdings schon zum Glauben an den Erlöser gekommen waren und durch tankbare Liebe mit ihm in Berbinbung standen, viele Brüder in dem Herrn, indem sie saben den Apostel seine Gefangenschaft so muthig ertragen, wurden auch ergriffen von regem Eifer, sich öffentlich zu bekennen zu ber Lehre und Gemeinschaft, um beretwillen er im Gefängniß war, und die ihm einen so hohen Muth einflößte, so daß sie jezt nicht länger zurüffhalten wollten mit ihrem Glauben und ihn gleichsam für sich allein haben, sondern unerschroffen mit demselben hervortreten und es ben Menschen sagen, wer ber sei, an ben sie glaubten, und in welchem Berhältniß sie zu ihm ftänden; sie brannten von Begierte, ein Zeugniß abzulegen von Chrifto, um burch ein foldes Bekenntnis benen, welche von ihm noch Nichts wußten, die Augen barüber zu öffnen, welch eine Fülle von Gnabe und Wahrheit, welch eine Quelle bes Lichts und ber Freudigkeit es sei, die Christus ber Herr vom Himmel gebracht habe, und welch eine Seligfeit benen bereitet sei, die zu dieser Quelle hinzutreten und aus jener Fülle zu nehmen sich nicht weigern. Und so war es also eigentlich nicht die Gefangenschaft an und für sich, was diesen regen Eifer erregte, sondern die Art, wie ber Apostel seine Gefangenschaft ertrug, viese muthige Art erregte wiederum Muth, sie entzündete in den Brüdern die Begierde, das Wort zu reben ohne Schen; aus bem Muth, welchen ber Apostel in ber Gefangenschaft bewies, ging ber gute Erfolg für bas Evangelium hervor, daß viele Anhänger besselben unerschroffen ben Herrn bekannten vor ben Menschen.

Und so wird es immer sein, wie wir benn auch häusig Geslegenheit haben uns hiervon zu überzeugen. Wenn wir Solche sehen, benen es an Muth und Entschlossenheit sehlt, die Wahr-

heit, von welcher hier nur die Rebe sein kann, öffentlich vor ben Menschen zu bekennen, Solche bie sich nicht getrauen, aus welchem Grunde und um welcher Rüftsicht willen es auch sein mag, in diesem ober jenem Falle frei zu sagen, was nach ihrer innigen Ueberzeugung wahr sei und recht und gut: so ergiebt sich baraus für bie Starken, bie so gefräftigt sind in ihrem Innern, baß jenes köstliche Wort bes Herrn Geist und Leben in ihnen geworden ist: "wer mich bekennet vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Bater"\*), bie Pflicht, Die Schwachen mit ber ihnen einwohnenden Kraft zu durchdringen, fie zu stärken und zu ermuthigen, so daß auch sie ohne Schen bas Wort reben, welches ihr Bekenntnig forbert. Dies kann und foll nun allerdings in allen Berhältniffen und unter allen Umständen des Lebens geschehen; also auch in jeder günstigen Lage, in jedem Genuß äußern Wohlergehens sollen wir ohne Menschenfurcht von ber Wahrheit und bem Guten zeugen, und auch ein solches Zeugniß wird nicht ohne ben Segen sein, baß Manche, benen alle Freimüthigkeit fehlt zu reben was am meisten in einer solchen Lage der Herr von dem Menschen fordert, durch unser Vorbild ermuthigt bas lange beobachtete Schweigen brechen und furchtlos reden von dem, was ihr Juneres bewegt. Aber am vortheilhaftesten wird sich freilich ber Erfolg zeigen, wenn wir in solchen Widerwärtigkeiten, die um des Guten willen über uns kommen, Muth beweisen in ber Ertragung und Behandlung derselben, wie denn auch ein anderer Apostel in dieser Hinsicht fagt: "So ihr um Wohlthat willen leibet und erduldet, bas ist Gnade bei Gott." \*\*) Wenn uns auf bem Wege treuer Pflichterfüllung und im unerschrokkenen Laufe nach bem, was recht und gut ift, ber Spott, die Verachtung ober wol gar ber Haß ber Welt trifft, und wir lassen uns baburch nicht irre machen, sondern bleiben fest bei bem, was wir als ben Willen

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 32. . \*\*) 1 Beir. 2, 20.

Gottes erkannt haben, und tragen unser Kreuz mit frommer Ersgebung und zeugen von der Wahrheit ohne Furcht: dann kann es nicht sehlen, die Schwachen und Furchtsamen werden aus unserm Beispiel, indem sie uns furchtlos leiden sehen, Kraft und Muth nehmen zu reden und zu thun, wozu die eigene Ueberzeusung, das eigene Gefühl des Herzens sie treibt, sie werden besgierig werden nach dem, was sie für das Gute und Gottgefällige erkennen, und das Wort reden ohne Schen.

Anders kann es ja auch nicht sein; denn Beites verbreitet sich weiter und hat gleichsam eine anstekkende Kraft unter ben Menschen: ber Muth auf ber einen Seite und die Feigherzigkeit auf ber andern. Wenn biejenigen, welche auf irgend einem Gebiet menschlicher Thätigkeit etwas Bedeutendes und Schwieriges thun follen, sich feigherzig zurüffziehen, weil sie Gefahr fürch= ten, die dabei broht, weil sie sich einschüchtern lassen durch die Schrekkgebilde, womit ängstliche Seelen sie zu umgeben suchen, so bemächtigt sich viese Muthlosigkeit sehr leicht auch Anderer und macht sie unfähig, zu thun was ihnen obliegt; und wenn die auf einem solchen Wege entstandene Unfähigkeit dem Menschen zum Bewußtsein kommt, dann erwachen auch und bilden sich immer mehr aus in seinem Herzen bie Gedanken, "bie ihn ent= schuldigen."\*) Denn wie der Mensch sich leicht nach den Beispielen bildet, die ihn umgeben, und zwar leichter nach diesen, als nach den Lehren und Ermahnungen, die ihm ertheilt werden: so ist auch ber Mensch immer geneigt, sich burch bas verkehrte Bei= spiel Anderer zu entschuldigen, und leicht wird es ihm allemal zu sagen: wenn Dieser ober Jener so gehandelt hat, ber boch nicht blos älter und reicher an Erfahrungen ist, als ich, sondern anch mit herrlichern Anlagen und größern Kräften ausgerüstet, warum sollte ich nicht eben so handeln? wenn er in Tagen der Trübsal und ber Verfolgung, wo es so schwer ist, ben Wiber-

<sup>\*)</sup> Röm. 2, 15.

sachern bes Rechten und Guten fräftig entgegen zu treten und bie Ansechtungen bes Bösen glüfflich zu überwinden, sich still von bem Kampfplaz zurüffzieht ober vorsichtig benselben nicht einmal betritt im glüfflichen Bertrauen auf die Macht des Höchsten, ber allein am Ende Alles wol zu machen wisse, warum sollte ich nicht eben so mich lieber felbst zu bergen suchen vor dem drohenben Unbeil, als mich bemselben bei ber Ungewißheit, ob ich siegen oder untergehen werde, aussezen, und bie Sache bes Erlösers, tie Sache ber Wahrheit und bes Guten, lieber bem Gott anheimstellen, ber ja verheißen hat sein Reich zu beschüzen und bas Bericht berrlich binaus zu führen zum Siege, als mich mit meinen geringen Kräften zum Vertheidiger feiner Angelegenheit aufwersen? Aber eben so wie die Feigherzigkeit nicht in der einzelnen Seele bleibt, von welcher sie Besiz genommen hat, sondern leicht in andere Seelen übergeht, so tritt auch ber Muth vermöge feiner mittheilenden Kraft aus demjenigen, der sich seiner wahrhaft erfreut, in Andere über; und sind nur erst Einige da, welche bie gute Sache fest in bas Auge gefaßt haben und tapfer für tieselbe streiten, ohne auf ihr zeitliches Wohl und Wehe Rüffsicht zu nehmen, so wird sich auch der Muth, der in ihnen lebt, immer weiter verbreiten, auch Andere werden, von ihm ergriffen, bas Wort reben ohne Scheu, und als muthige Arbeiter in bem Weinberge bes Herrn, als wakkere Streiter für sein Reich nicht weis den von der Stelle, die er ihnen angewiesen hat, und auch vor ber am meisten brohenden Gefahr nicht zurüftschrekken. Und ie reiner ber Sinn berer ist, die mit freudigem Muthe bas Wort reden und die That nicht sparen, je weniger sie dabei ihr eigenes Ansehen, ihren eigenen Einfluß, ihren persönlichen Vortheil im Auge haben, je mehr sie mit ber ganzen Liebe ihres Herzens und mit allen ihren Bestrebungen nur darauf gerichtet sind, das Wahre und Gute zu fördern und badurch die Herrschaft des Erlösers über die menschlichen Seelen zu befestigen und zu mehren;

desto mehr werden sie Nachfolger sinden, wie es hier bei dem Apostel der Fall war.

Denn bas ift etwas Natürliches in ber menschlichen Seele, und was wir ihr bei ben vielen Schwachheiten und Mängeln, bie ihr immerfort ankleben, zum Guten rechnen muffen, ja was ihr bei dem vergänglichen Wesen, über welches sie niemals hinweg kommt, auch immerbar bleibt, daß Jeder Achtung und Freude hat an dem Muth und der Unerschroffenheit, wo sie sich zeigen, und daß Jeder fühlt, wie schön und herrlich es ist und welch ein seliges Bewußtsein es gewähren muß, wenn ber Mensch im Stande ift, über bem Besig und Genuß ber himmlischen Schäze die äußern vergänglichen Güter des irdischen Lebens zu vergessen und hinzugeben. Und was erst Freude ist und Bewunderung in ber menschlichen Seele, bas wird auch bald Nacheiferung, bas erzeugt auch bald ben Wunsch und bas Streben, bessen theil= haftig zu werden, was sich in so vortrefflicher Gestalt zu erkennen giebt; und auf diesem Wege wird bie Zahl Derer größer, bie bem Herrn ohne Furcht bienen. Und so wird es immer gehen, fo oft ber Sache Gottes von irgend einer Seite her Gefahr broht; so sie nur erst einige unerschroffene Vertheidiger hat, wie hier, es werben sich an biese gar bald Mehrere anschließen, Andere werden bald von demselben freudigen Geist des Muthes ergriffen werben, und bie Sache, die in Gefahr ist, wird geschügt werden burch ben gemeinsamen Sinn berer, die ben Herrn bekennen, wie der Apostel davon nach den verlesenen Worten die Erfahrung gemacht hat.

Aber, m. g. F., das Alles war doch noch nicht. so erfreulich, wie es in diesen ersten Worten klingt, und wir wissen ja auch, daß es wie im Leiblichen so auch im Geistigen hienieden keine reine und ungetrübte Freude giebt, weil das, was der Gegenstand unserer Freude ist, niemals in seiner Vollkommenheit erscheint. Daher fährt denn der Apostel auch sort: "Etliche zwar predigen Christum auch um Haß und Haders wils

len, Etliche aber aus guter Meinung." Und bas erflärt er gleich barauf so: "Jene verkündigen Christum aus Bant, und nicht lauter, benn fie meinen, fie wollen eine Trübsal zuwenden meinen Banben; Diefe aber aus Liebe, benn sie miffen, bag ich zur Berantwortung bes Evangelii hier liege." Der Apostel verbirgt es sich also nicht, baß, wie ihm bei Gelegenheit seiner Gefangenschaft bekannt wurde, nicht Alle, die von seinem Muth ergrissen und entzündet waren das Wort zu reden ohne Schen, auch mit reinem Eifer und aus reinem Triebe für die Förberung des Evangeliums arbeiteten. Wenn er nun vorher fagt, bag viele Brüber in bem herrn aus seinen Banden besto begieriger geworden wären, bas Evangelium zu reden ohne Scheu; so konnten wir dabei nur an tie Leztern benken, an bie, welche aus guter Meinung Christum verkündigen und von Liebe getricben, so daß, wie sie felbst wußten, er liege in seinen Banden nur zur Berantwortung bes Evange= sums und aus keinem andern Grunde, als weil er Christum ben Gefrenzigten ununterbrochen gepredigt hatte, sie sich beeiferten Allen kund zu thun, daß er unschuldig sei. Aber er fagt nun. es gebe auch Andere, die Christum zwar verkündigten, aber nicht lauter und rein, sondern um Saffes und Saders willen. weil sie meinten, sie wollten eine Trübfal zuwenden seinen Banben.

Heides habe neben einander bestehen können, da es doch einander entgegengesezt ist. Die Einen, um den Apostel zu vertheidigen und ihm ein gutes Loos zu verschaffen, predigten Christum und suchten zu verbreiten, es sei nichts Anderes, weshalb er gefangen liege, als das Evangelium, welches er verantworte und bekräftige, wie er es vorher in der Kraft Gottes verkündigt hatte; die Andern aber, die eine Trübsal zuwenden wollten seinen Banden, also das Entgegengesezte von jener Erleichterung bewirken, die sagten auch nichts Anderes als Jene, die verkündigten auch Christum, und

baburch glaubten sie bem Apostel eine Trübsal zu bereiten. Wie mag bas boch neben einander bestehen, daß, um so entgegengesezte Absichten zu erreichen, zweierlei ganz verschiedene Menschen daffelbe thun? Das kommt baber, weil es mit zu bem göttlichen Ge= heimniß, daß das Wort Fleisch werden mußte und Theil nehmen an aller Schwachheit ber menschlichen Natur ausgenommen bie Sünde, weil es, sage ich, wenn gleich als die wehmüthige und betrübende Seite dieses Geheimnisses, mit zu bemselben gehört, baß bas Evangelium leicht konnte migverstanden und gemißbeutet werben, als ob es für die Menschen nicht eine Quelle des Heils und des Friedens sei, sondern vielmehr ben Zunder des Unheils und der Zwietracht mit sich führe, und daß die Gegner des Evangeliums, in biesem Migverständnig befangen, aus den Bewegungen, welche die Predigt des Reiches Gottes begleiteten, aus ben Beränderungen, welche bieselbe in ber Denkweise, den Sitten und Gebräuchen und dem ganzen Wandel der Menschen hervor= brachte, seicht konnten einen Vorwand nehmen, ben treusten An= hängern besselben, gleichsam als ob sie Feinde der bestehenden Ordnung und bes Friedens wären, Trübsal zu bereiten. also gehört zu jenem Geheimniß Gottes; so hat es ber Herr geordnet in seiner ewigen Weisheit. Aber wie benen, die Gott lieben, alle Dinge, wie schmerzlich und niederschlagend sie auch sein mögen, am Ende boch zum Besten gereichen mussen, so kön= nen und dürfen die Gläubigen, die in lebendiger Gemeinschaft mit bem Erlöser stehen, auch bies als etwas Segensreiches und Heilbringendes ansehen, daß das Evangelium von Christo dem Mißverständniß so leicht ausgesezt ist; benn es hängt eben dies bamit zusammen, daß das Evangelium keinesweges barauf an= gewiesen ist, von dieser ober jener Gegend ber menschlichen Seele Besiz zu nehmen und auf diesem oder jenem Gebiet des menschlichen Lebens sich wirksam zu beweisen, sondern daß es keine geringere Bestimmung hat als die, das ganze Herz des Menschen zu erfüllen und zu heiligen und sein ganzes perfönliches und

gemeinsames Leben zu einem Tempel Gottes zu machen, und daß uns beshalb hienieden keine höhere Angelegenheit gegeben ift und keine unter allen mehr am Herzen liegen muß als die, für vie unbegränzte Herrschaft und die unendliche Verbreitung besselben mit allen unsern Kräften thätig und wirksam zu sein. Daher, wie es lebendig und fräftig ist und schärfer benn ein zweischneidiges Schwert, dringt es durch und immer tiefer hinein in bas Innere ber Menschen, bis es scheibet Seele und Geift, auch Mark und Gebein; und baher muß es migverstanden werden, vamit diejenigen, welche es gut mit demselben meinen und seine Ehre zu fördern suchen, sich nicht damit begnügen, daß es nur in biefer ober jener hinsicht ihr Herz und ihren Sinn läutere, sondern sich der vollkommensten Reinheit durch dasselbe befleißigen, indem sie immer darauf sehen, daß sie nicht durch ihren Sinn und ihren Wandel irgend eine Beranlassung bazu geben, bag jener nachtheilige Schein, so lange er noch fortbauert, Bestäti= gung finde.

Was nun biejenigen, welche Chriftum aus guter Meinung ober aus Liebe verkündigten, indem sie wußten, daß der Apostel zur Berantwortung bes Evangelinms in dem Gefängniß war, Herrliches und Vortreffliches von dem Evangelie werden gefagt haben, das muß uns in bemselben Maage leicht werden einzufeben und auszusprechen, als wir felbst bavon in unserm Gemüth durchdrungen sind, daß es eine Kraft Gottes ift, selig zu machen Alle die baran glauben. Sie werden verkündigt haben, es sei das Evangelium von dem himmlischen Bater, der also die Welt geliebt, baß er seinen eingebornen Sohn gab, damit die an ihn glauben bas ewige Leben haben möchten; es sei bas Evangelium von dem göttlichen Sohne, der in Anechtsgestalt gekommen und umhergegangen sei, bas Verlorene zu suchen und zu sammeln zu feiner Gemeinschaft und in berselben selig zu machen, ber alle Mühfelige und Beladene zu sich rufe und in seinem Reiche erguiffe, in bessen Namen alle Menschenkinder Bergebung ber Sünde

und Antheil an der göttlichen Gnade empfangen sollen, der aber auch von Gott verordnet sei zum Richter der Lebendigen und der Todten und eben deshalb von Anfang, an seinen Stuhl aufgesschlagen habe zum Gericht in den Herzen der Menschen, denen sein Wort gepredigt worden zum Aufstehen oder zum Fall; es sei das Evangelium von dem göttlichen Geiste, der, nachdem der Sohn zum Bater zurüftgekehrt, reichlich ausgegossen sei über die Seinigen, um ihn zu vertreten und, von dem Seinen Alles nehmend, ihn zu verklären in den Herzen der Gländigen.

Und auf der andern Seite, was diejenigen werden verkündigt haben, welche nicht lauter und rein, sondern um Hasses und Haders willen Christum predigten, wenn wir banach fragen, so wird uns auch bas bald einleuchten. Wir finden in ber Apostelgeschichte mehrere Beispiele bavon, wie die Gegner des Christenthums zu Werke gegangen sind, um den Lauf desselben zu hemmen. Sie sagten nämlich, was bie Apostel verkündigten und bem die ersten Christen anhingen, sei eine fremde bem römischen Volke und Kaiser seindselige Glaubens = und Lebensweise, die sich nicht anzunehmen zieme, weil sie Unterthanen des Kaisers wären; ober sie sagten, die Diener des Evangeliums predigten einen fremden König und suchten baburch den Gehorsam gegen die rechtmäßige Obrigkeit in den Menschen zu unterdrüffen und aufzuheben.\*) Das waren ja dieselben Beschuldigungen, welche vie Feinde unsers Erlösers, als sie ihn vor das heidnische Gericht stellten, gegen ihn vorbrachten, er habe sich felbst zum Könige gemacht und sei wider den Kaiser; so verfuhren nachher überall die Juden gegen diejenigen, welche das Wort von dem Erlöser ber Welt ausbreiteten; und so wird es auch in Rom, wo ber Apostel jezt im Gefängniß lag, gegangen sein, es werben Einige aufgetreten sein und gesagt haben, ber Apostel beabsichtige, die Menschen durch seine Lehre von dem Gehorsam gegen ihren

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 16, 21. 17, 6.

obersten weltlichen Herrn abwendig zu machen und ihre Herzen hinzuführen zu einem Menschen, der sich fälschlich für einen König ausgegeben habe und beshalb von seinem eigenen Volke gekreuzigt worden sei.

Und so immer von Zeit zu Zeit zeigt es sich wieder, daß biejenigen, welche bem Chriftenthum als ber Sache Gottes burch Christum mit den Menschen feindselig sind, die herrliche Freiheit ber Kinder Gottes von Menschenwahn und Menschensazungen, zu welcher sie Alle in Christo Jesu berufen sind, zum Vorwand nehmen, als ob bas Evangelium der menschlichen Macht und bem Unsehen berer, die irdische Macht haben, entgegenstehe und bieselbe schwächen oder wol gar vernichten wolle. Darum sollen wir, die wir wandeln wollen in dem Lichte der Wahrheit, welches ber Herr gebracht hat und welches durch seinen Geist in unsern Bergen scheint, niemals den Ungehorsam, der sich gegen die weltliche Obrigkeit empört, begünftigen, sondern immer zum Gehorsam gegen menschliche Ordnung ernstlich ermahnen und selbst ber Obrigkeit unterthan sein, ramit wir uns rein erhalten von aller Schuld an allen verderblichen Berwirrungen menschlicher Angelegenheiten, und, indem wir der Wahrheit des Evangeliums in ihrer innersten Quelle und ihren geheimsten Tiefen nachgehen, uns niemals zu Etwas verleiten lassen, woraus dem Evangelio ein Vorwurf könnte gemacht werben.

Aber, m. g. F., wir sollten nun glauben, daß, wie das Eine ben Apostel erfreut hat, daß nämlich Etliche, indem sie durch seine Bande besto begieriger wurden das Wort zu reden ohne Scheu, Christum aus guter Meinung ober aus Liebe predigten, weil sie wußten daß der Apostel zur Berantwortung des Evangelii im Gesängniß war, so das Andere, daß Etliche wiederum Christum nicht lauter, sondern um Hasses und Haders willen verkündigten, indem sie beabsichtigten seinen Banden eine Trübsal zuzuwenden, ihn müßte betrübt haben, weil es zur Verunglimpfung des Evangeliums gereicht habe. Doch nein, sondern der Apostel

fährt fort: "Was ist ihm aber benn? Daß nur Christus verkündigt werde allerlei Weise, es geschehe zufallens ober rechter Weise, so freue ich mich dech darin und will mich auch freuen."

Rechter Art verfündigten Christum biejenigen, welche es aus guter Meinung und Liebe thaten und felbst unter ben Berfolgungen, benen sie ausgesezt waren, barauf bachten, die Herrlichkeit des Evangeliums und das himmlische Wesen des Reiches Gottes benen kund zu thun und zu beweisen, welche von ber Kraft ber Wahrheit und bes neuen Lebens in Christo noch Nichts in sich selbst erfahren hatten, aber über bie Christen, wenn sie vor ihren weltlichen Richterstuhl gestellt wurden, zu richten hatten. Zufällig verfündigten Chriftum diejenigen, welche keine Absicht hatten, bas Evangelium als eine erleuchtente, reinigente und feligmachende Rraft ben Bergen ber Menschen nahe zu bringen, sonbern bie Predigt besielben nur als ein Mittel gebrauchten bem Apostel Trübsal zu bereiten. Und boch, es mag auf bie eine ober andere Weise geschehen, freut er sich barüber und hat kein Wort bes Bedauerns und ber Mage auszusprechen in Beziehung auf diejenigen, welche in ber Verkündigung bes Erangeliums bem Gefühl für bas Rechte und Wahre jo Sohn zu fprechen vermögen, bag fie ben Menschen Scharen zu bereiten juchen, welche es redlich meinen mit ber Sache bes herrn und für bieselbe Alles, was ihnen sonst noch lieb und werth sein kann, hinzugeben bereit find? Rein, fagt er, es geschehe so ober andere, es geschehe rechter ober zufälliger Art, so nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich boch darin und will mich auch freuen.

Wie, m. g. F.? sollen wir bas so verstehen, als ob es bem Apostel gleichgültig gewesen wäre, ob Christus vollkommen ober unvollkommen verkündigt werde? Das können wir uns von einem Apostel nicht benken, der sein ganzes Leben dem reinen Dienste der Wahrheit, die der Erlöser vom Himmel gebracht, gewidmet hatte und von heiligem Siser entbrannte, das helle Licht dieser

Wahrheit in ben verdunkelten Seelen ber Menschen zu entzünden, sondern in demselben Maaße, als er selbst alles Andere für Schaben geachtet hatte gegen die übersch vängliche Erkenntniß Christi\*), die ihm zu Theil geworden, muße ihm baran gelegen sein, daß Christus vollkommen gepredigt wurde, weil nur burch eine solche Predigt auch Andere zu der lautern Erkenntniß Christi gelangen konnten. Wie meint er es also, wenn r fagt, so nur Christus verkündigt werde allerlei Weise, is Nichehe zufälliger oder rechter Weise, so freue er sich doch darin' Jier werden wir wol darauf zurükkgehen müssen, daß der Apostel sich schon freut, wenn nur Christi Erwähnung gethan wird, wenn nur feine gött= liche Lehre, sein heiliges Leben, sein ausgezeichnetes Schikksal und sein segensreiches Leiden ein Gegenstand wird, über welchen die Menschen reben, wenn nur die Menschen sich banach erkundigen, was es mit Jesu von Nazareth, um bessentwillen Einige so vielen Gefahren muthig entgegengingen und so vielen Trübsalen sich ge= buldig unterzögen, für eine Bewandniß habe. Möchten bann auch immer Etliche sein, welche Christum nicht aus guter Meinung und lauter, sondern um Hasses und Habers willen und um venen, die für die Sache des Evangeliums litten, ihren Zustand an erschweren, verfündigten, so könnten boch auf ber andern Seite immer noch Biele, in benen bas Berlangen nach bem Göttlichen noch nicht erstorben sei, zur reinen Erkenntniß ber Wahrheit, die in dem Evangelio offenbart werde, kommen, indem ihnen badurch Gelegenheit gegeben werbe, die Sache zu betrachten und kennen zu lernen; dies könnten sie aber nicht, wenn ganz davon geschwiegen würde.

Und das, m. g. F., werden wir allerdings in Uebereinstimmung finden mit dem Sinn und Geist aller solchen Diener Gottes, die auf das Reich der Wahrheit, welches der Erlöser gestiftet hat, ihr beständiges Augenmerk gerichtet haben und die Förderung

a service de

<sup>\*)</sup> Phil. 3, 8.

<sup>&</sup>amp; c

beffelben zum Ziele ihrer immerwährenten Thätigkeit machen, und biefe Ansicht ber Sache muß auch für uns in ben mancherlei Berhältnissen unsers Lebens von so großer Wichtigkeit sein, baß wir alle Ursache haben, sie uns anzueignen. Denn wenn wir fragen, was ift benn überall bas Gute baran ober was muß überall Gutes tarans hervorgehen, so nur Einige reben und Antere hören von bemjenigen, was irgentwie in bas geistige Bebiet bes menfchlichen Lebens fällt? fo muffen wir fagen, es ist bies, baß ber Gegenstand, ben wir verher als einen solchen ausahen, ber entweber unwesentlich und unwichtig ober längst abgemacht fei, und ben wir eben beshalb, wie es in folden Fallen au geben pflegt, ruhig bei Seite liegen ließen, baß ber nun von verschiedenen Seiten betrachtet und bin und ber besprochen wirt, baß Biele, benen fonft vielleicht nie ber Sinn bafür aufgegangen wäre, nun angeregt werben, ihre Gebanken barauf hinzulenken, baß Biele, die bisher zufrieden waren mit dem fleinen Kreise von Erregungen, in welchen die alltägliche Gewohnheit eines beschränkten Lebens sie eingeschloffen hatte, nun einsehen lernen, es giebt noch einen weitern Gesichtsfreis für bas Denken und Streben bes auf Achtung und Würte Anfpruch machenden Menschen, als ben sie zu messen pflegen, und ber zugleich ein weiteres Deffnen bes geistigen Auges erfordert, als welches ihnen in der Regel eigen ist, baß mit biefer Einsicht, wie gering sie auch für ben Anfang sein mag und wie wenig sie auch bem Anschein nach eine bestimmte Herrschaft über sie erlangen und ein bleibendes Licht in ihnen sein mag, boch allmälig bie Lust in ihnen erwacht, bas vorher Unbefannte in ihr Gemüth aufzunehmen, um bie Wirkung bavon zu erfahren, und baß auf biefem Wege, wenn bie gute Sache, bie nun einmal aus ber Dunkelheit hervorgezogen und zum Gegenstand eines regen Streites gemacht ift, wieder und immer wieber betrachtet wird im gemeinsamen Verkehr und in stiller Zurüffgezogenheit, bas Gute, was berselben einwohnt, nach und nach in bie empfänglichen Berzen Eingang findet. Wenn

es bann auch Einige giebt, die, weil ihnen ber Sinn für bas Größere und Bessere noch gar nicht aufgegangen ist, mit ihrem Tichten und Trachten bemselben ganz abgewendet sind, ja wenn es Solche giebt, die so entartet sind, daß sie des Höhern und Vortrefflichern, was ihnen vor Augen gestellt wird, spotten können, so mussen diese doch davon irgendwie berührt werden, sie muffen ihre Blitke, und sollten es auch nur flüchtige sein, barauf lenken, sie mussen bavon reben mit Andern, die den Gegenstand . zur Sprache bringen, sie mussen mit ihren Ansichten und Meinungen von der Sache hervortreten und jenen einräumen, daß fie basselbe thun dürfen, sie müssen sich auf einen gegenseitigen Austausch ber Begriffe einlassen; baburch entwikkelt sich ein reges Leben, und ein folches kann nie ohne einen ersprießlichen Erfolg für den Fortschritt des Menschen auf dem Wege zu seinem Ziele sein. So konnte es benn auch bamals in ben ersten Tagen des Christenthums nicht anders, und eben daraus mussen wir es uns erklären, daß die Freude des Apostels so groß mar und immer größer wurde. Wenn einzelne Gegner bes Chriftenthums bas Evangelium um Hasses und Habers willen verkündigten; wenn sie ben Christen zum Vorwurf machten, daß sie eine andere Herrschaft anerkannten, als die der damaligen weltlichen Obrigfeit, baß sie einer andern Regel in ihrem Wandel folgten, als dem bürgerlichen Gesez, und daß ihre Wünsche und Hoffnungen sich auf etwas Höheres bezögen, als wonach ber Mensch in bem stillen Kreise des gewöhnlichen geselligen Lebens strebt; wenn sie ihnen baburch ben Haß und die Verfolgung ber Welt zu bereiten suchten: so mußte boch bei der Aufgeregtheit der Gemüther, die vaburch hervorgerufen wurde, und bei ber Theilnahme an der Sache, die sich in dieser Aufgeregtheit zu erkennen gab, die Rebe barauf kommen, daß die Christen Menschen wären, die sich nicht begnügten mit der Erfüllung des bürgerlichen Gesezes, sondern einer Gerechtigkeit nachstrebten, welche ans einer anbern und hohern Quelle kame; es mußte gesagt werben, baß sie sich an

Einen hielten, ber in ihren Augen höher stände, als der Mächtigste und Weiseste unter ben Menschen, und ben sie anfähen als ben einzigen von oben gesendeten Retter des verderbten menschlichen Geschlechts, und so mußte boch wenigstens die Aufmerksamkeit ber Menschen auf die Person Christi, auf seine Lehre, auf seine Herrschaft, auf die Bedeutung bes von ihm gestifteten Bundes gerichtet werben; und das konnte nicht anders als eine heilsame Frucht schaffen. Wenn einzelne Gegner bes Chriftenthums bas Evangelium so predigten, daß sie den Banden des Apostels eine Trübsal zu bereiten suchten: so mußte es boch unter ben Menschen, welche auf biese Weise von Christo und seiner Sache hörten, zur Sprache kommen, wie es benn eigentlich zuginge, daß bie Anhänger des Evangeliums ans den Banden des Apostels eine befondere Zuversicht gewönnen; die Menschen mußten die Gegner des Apostels immer mehr kennen lernen als solche, die sich in einem leidenschaftlichen Zustande befänden, da ja ber, welcher Andern schaden will, seine Absicht niemals ganz verbergen fann; es mußte ben Menschen klar vor Augen treten, baß bas nicht bas unbedingt Richtige sein könne, was jene vorbrächten, eben weil ber Haß ihre Art und Weise bie Sache anzusehen musse getrübt haben, fondern man muffe auch die Andern hören und sich vertheidigen lassen. So mußte benn burch biesen gegenseitigen Austausch ber Gebanken und Vorstellungen, ber Ansichten und Meinungen, burch bieses gegenseitige Reben und Hören viel Gutes bewirft werden, und es war bennach eben bieses einem ganglichen Stillschweigen von ber theuern und heiligen Angelegenheit bei weitem und in jeder Hinsicht vorzuziehen.

Das ist es also, was der Apostel meint indem er sagt, daß nur Christus verkündigt werde, es geschehe zufällig ober rechter Weise, so freue er sich doch darüber; wenn auch der Verkündigung hier und da nicht die reinste Absicht zum Grunde liege, sondern dieselbe bisweilen um Hasses und Haders willen und um Versfolgung zu erregen geschehe, so könne doch das Wahre und Gute,

nachbem es so einmal ber Gegenstand bes Streites und Kampses geworden sei, nicht länger unbekannt und unwirksam bleiben, sontern es müsse hervortreten und sich zu erkennen geben und seine Kraft an den Seelen der Menschen äußern; ja möchte er selbst verhöhnt und gelästert werden von seinen Feinden, so würde es dech immer Einige geben, die im Stande wären und Lust hätten, deren trügerisches und boshastes Gewebe zu durchschauen, und, mit welchem Schleier sie auch die Wahrheit umgeben möchten, doch zu erkennen, was dahinter verborgen sei; und darum habe er große Freude mitten in seinen Leiden, weil der Kamps, der sich über dem Evangelio erhoben, für Viele zu einer reichen Quelle der Erkenntniß werden müsse. Und wie nun die Freude des Apostels den Menschen offendar wurde zum Gericht über seine Widersacher, so mußte sie die salsche Berkündigung des Evangeliums auf den richtigen Weg hinweisen.

Leiber, m. g. F., ist es nicht blos in jener Zeit geschehen, we bas Evangelium noch neu war, sonbern auch nachher ist es nichts Seltenes, sondern etwas Gewöhnliches, daß Christus verkunbigt worden ist um haffes und habers willen; ja immer noch geschieht es, daß einige Menschen sich vorstellen, daß biejenigen, welche die Sache Christi führen und das Evangelium predigen, nichts Anderes thun, als die rechte Einheit, in welcher wir Alle verbunden sein sollen, zerstören und die reine Wahrheit, die das Eicht unfere Lebens sein soll, aufhalten in Sünde und Ungerechtigfeit, die rechten Grundfage ber Tugend und Gottfeligfeit verwirren und so aus Haß und Haber Christum verkündigen. Je mehr wir aber noch überall gleichgültige Menschen finden, bie in bem Innersten ihres Gemüths ber rechten Lebensfraft aus Gott entfremdet sind, besto mehr boch haben wir Ursache zu fagen wie ber Apostel: "Dag nur Christus verkündigt werde, es geschehe zufällig oder rechter Weise, so freue ich mich boch barin und will mich auch freuen." Hören die Menschen von Christo und von feinem Reiche, es wird und muß ihnen Segen bringen;

sie werben baburch auf sich felbst zurüttgeführt, sie finden baburch Beranlassung, in ihr Inneres hineinzuschauen und forgfältiger barauf zu achten, welches ba sei ber rechte, ber gute, ber wohlgefällige Wille Gottes.\*) So war es in jenen ersten Zeiten bes Chriftenthums und so wird es auch ferner geschehen, baß, wenn es auch überall Einige giebt, welche bie Wahrheit und das Gute lästern, boch immer ber Streit für und gegen biese himmlischen Güter, ber sich baburch erhebt, Biele zur richtigen Erkenntniß führt, und immer werben wir Gelegenheit haben uns barüber zu freuen, bag auch in ben für bie Sache Gottes ungunstigsten Zeiten sich die Wahrheit und das Gute weiter verbreiten und immer mehr Herrschaft gewinnen unter den Menschen. Und follten uns selbst barüber Leiben und Wiberwärtigkeiten treffen, immer wird uns ber Trost bleiben, baß es uns auch babei nicht an Beranlassungen fehlen kann, bas Walten ber göttlichen Sulb und Gnade unter uns zu empfinden, so wir nur in bem Sinne bes Apostels benken und handeln, fo wir nur, wenn es einen Streit giebt für bas Wahre und Gute, nicht blos für uns und bie Unfrigen bie Sache ber Gerechtigkeit behaupten, sondern auch bas unverrüfft im Ange behalten, wie wir baburch zur Förderung bes Reiches Gottes beitragen können; immer werben wir unter ben Leiben und Wiberwärtigkeiten Muth und Zuversicht gewinnen, bas Wort zu reben ohne Schen, und aus unferm Beispiele werden bie schwächern Brüder Araft und Freudigkeit nehmen, für die Wahr: heit und das Gute zu zeugen. Dann aber, wenn auch nicht gleich erscheinen sollte was durch den sich erhebenden Kampf gewonnen wird, wenn es auch bisweisen bas Ansehen haben will, als oh ber Irrthum und bas Boje bie Oberhand erhalten werbe, lagt uns boch uns freuen und mit bem Apostel sprechen: "Go nu: Chriftus verkündigt wird", so nur die Sache Gottes in Bewe: gung ift unter den Menschen, so nur die Menschen nicht gleich

<sup>\*)</sup> Rom. 12, 2.

gültig sind gegen das Höhere und Ewige, Etwas ist immer schon damit gethan, es ist immer schon die Macht der Finsterniß gesbrochen, es ist immer schon dem Neiche des Bösen ein Schritt abgewonnen und dem Neiche Gottes zugemessen, und nicht fremd darf uns dann sein die Freude des Apostels.

So haben wir benn in biesem großen und treuen Diener Gottes ein herrliches Beispiel jener hohen Zuversicht, die es weiß, daß, so nur Christus verkündigt wird, so auch nicht immer die reinste Absicht babei zum Grunde liegt, boch unter bem Beistand des göttlichen Geistes die segensreiche Wirkung des Wortes nicht ausbleiben kann zur Befestigung bes Guten und zum Segen bes himmlischen Lichtes. Und so werbe benn in der Freude unsers Herzens auch von uns der Herr bafür gepriesen, daß sein heili= ger und wohlgefälliger Wille ber ist, daß die Wahrheit des Evan= geliums fest stehe und sich immer weiter verbreite, und daß die Gemeinde seines Sohnes wachse und burch keine fremde Gewalt überwunden werde. So verherrliche er sich felbst und seinen Sohn, ben er zum Heil ter Welt gefandt hat, immer mehr unter uns und unter Allen, die zu diesem Heil berufen sind; so rüste er uns immer mehr aus mit seinem Geiste, ber ein Geist bes Friedens und der Freude ist, und mache uns so immer mehr theilhaftig bes seligen Lebens, zu welchem er die Seinigen in Christo schon hier leitet und in welches er sie Alle einst vollkommen verklären wird! Amen.

## V.

## Text. Phil. 1, 19. 20.

Denn ich weiß, daß mir dasselbe gelinget zur Seligkeit, durch euer Gebet und durch Handreichung des Geistes Jesu Christi; wie ich endlich warte und hoffe, daß ich in keinerlei Stüff zu Schanden werde, sondern daß mit aller Freudigkeit, gleichwie sonst allezeit, also auch jezt Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod.

M. a. F. Der Apostel hatte im Borhergehenben, wie wir neulich gesehen haben, gesagt, er freue sich ber Gesangenschaft, in welcher er sich besinde, weil sie auf alle Weise bazu diene, daß Christus verkündigt und das Evangelium und dessen Bestanntschaft und Wirkung verbreitet werde, wenn auch nicht von Allen, die es predigten, um der Sache selbst willen und aus lautern Absichten. Hieran knüpft er nun das, was wir so eben gehört haben, indem er zuerst sagt, er wolle sich dieser göttlichen Schikkung auch allewege freuen, weil er wol wisse, sie werde auch ihm zur Seligkeit gereichen. Und schon diese ersten Worte unsers Textes sind unserer ganzen Ausmerksamkeit würdig. Es ist ein altes und Allen bewährtes Wort der Schrift, wie es auch uns ist verkündigt worden und auch an uns sich bewähren soll, daß denen, die Gott lieben, Alles zum Besten, alse zur



Seligkeit gereichen muffe.\*) So sollen uns benn auch die Trübsale tieses Lebens zum Besten gereichen, wenn wir Gott lieben.

Fragen wir nun, wie kann es geschehen, daß sie uns zur Seligkeit gelingen, wie der Apostel es hier von seiner Gesangensichaft rühmt, so werden wir wol sagen müssen, es gehört vor allen Dingen dies dazu, daß wir die rauhen Wege, welche der Herr uns führt, erkennen als seine Wege und ihm dazu von Herzen unsere Zustimmung geben.

Ach, m. g. Fr., wenn wir bas als etwas zu unferer Seligleit Nothwendiges ansehen mussen, so werden wir dabei gleich auf eine sehr gewöhnliche Schwachheit bes menschlichen Herzens zurüffgeführt, der auch wir uns nicht selten anzuklagen haben, auf die Schwachheit, daß ber Mensch sich so leicht von ber Gewalt bes Angenbliffs überwinden läßt, daß er, obwol es ein herrlicher Borzug seiner Natur ist, daß er bie Bergangenheit festhalten kann, sie boch gar leicht in seiner Seele auslöschen läßt, und wir muffen gestehen, wo bies ber Fall ift, ba kann ber Mensch bie Leiben, welche ber Höchste über ihn verhängt, nicht gehörig würdigen und sich eben so wenig mit benselben von Herzen einverstanden erklären, und so werden sie ibm nicht zum Besten gereichen. Der Apostel befand sich in einer äußerlich sehr trüben Lage, und boch hatte er bie feste Ueberzengung, baß sie ihm zur Seligkeit gelingen werbe; aber wenn er über dem Druft des Angenblifts vergessen hätte, wie oft ber herr ihm schon früher geholfen in wiberwärtigen Berhältniffen, und wie viel Großes und Herrliches er an ihm gethan burch seine Gnade, so hätte er nicht barauf rechnen können, baß seine Gefangenschaft ihm zur Seligkeit gelingen werbe, benn er wäre bann fern geblieben von ber rechten Erkenntniß ber göttlichen Führungen in biefer Beziehung. Wie oft aber, m. g. F., sehen wir diese Schwachheit bei benen, welchen sich ber Herr in ber

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 28.

vergangenen Zeit ihres Lebens schon auf bas herrlichste bewiesen hat als Helfer in ber Noth, daß sie eben bessen nicht gebenken unter dem Kreuz der Gegenwart. So nun sollen wir uns nicht des köstlichen Borzuges unserer Natur berauben lassen, wir sollen uns nicht von den einzelnen und vorübergehenden trüben Augenbliffen, welche die Gegenwart uns herbeiführt, die ganze Bergangenheit mit ihrem Reichthum an Erweisungen ber göttlichen Huld und Freundlichkeit verdunkeln lassen. Daß ber Herr sein Antliz bisweilen verbirgt auch vor den Augen derer, die da gewohnt sind gläubig auf ihn hinzuschauen, daß es bisweilen scheint, als könne und wolle er sein Volk verlassen und bemfelben keine Rettung senden aus tiefem Elend und harter Noth, bas ist wahr; aber sollen wir beshalb bie Vergangenheit vergessen, wo er so oft seine Verheißung erfüllt hat: "Ob auch ein Weib ihres Kindes vergäße, daß sie sich nicht erbarmete über den Sohn ihres Leibes, so will ich boch bein nicht vergessen, siehe in meine Hände habe ich bich gezeichnet?"\*) Daß wir, wo wir uns durch die Feindschaft der Menschen gegen das Wahre und Gute gehemmt fühlen in unsern Bestrebungen für das Reich Gottes, nicht in jedem Augenblikk den glükklichen Ausgang, ben die Sache nehmen wird, schon beutlich sehen, daß die Hülfe, die ber Herr ben Seinigen verheißen hat, indem er spricht: "ruse mich an in ber Noth, so will ich bich erretten, und bu sollst mich preisen,"\*\*) nicht immer in ihren einzelnen Zügen und in Beziehung auf alle einzelne Fälle vor dem Auge unsers Geistes steht, bas ist mahr; aber sollen wir uns beshalb von ber Trübsal und Noth des Augenblikks überwältigen lassen und die gnabenreiche Hülfe bes Herrn, die wir schon erfahren haben in früheren Tagen, aus unserm Gebächtniß weisen? Das, m. g. F., hieße die Wege, welche ber Höchste uns führt, nicht erkennen wollen, bas hieße jede Erkenntniß, bie über bas uns unmittelbar Bor-

<sup>\*) 3</sup>cf. 49, 15. 16.

<sup>\*\*) \$\</sup>psi\_1, 50, 15.

liegende und Sichtbare hinausgeht, fern von uns halten. Könnten wir aber in biesem Falle anders, als uns selbst die lautesten und bittersten Vorwürfe barüber machen, daß wir in der That der Wohlthaten nicht werth sind, welche ber Herr uns bewiesen hat, wenn wir uns so von der Gewalt eines schmerzlichen Augenblikks beherrschen lassen, daß wir sie vergessen können? und dürften wir bann wol noch hoffen, daß die Trübsal, welche über uns hereingebrochen ist, uns zum Besten gereichen werde, da wir durch bieselbe nicht gefördert werden weder in der Erkenntniß Gottes nech in der freudigen Uebereinstimmung unsers Herzens mit seinen Wegen? Der Herr ist überall und uns überall nahe und gegenwärtig, mid immer und allenthalben ist er berselbe auch in den verschiedensten Berhältnissen unsers Lebens. m. g. F., haben wir nur kein anderes Ziel vor Angen, als bas er uns vorgestefft hat, suchen wir nur nichts Anderes als sein Reich und baburch seine Berherrlichung, thun wir nur nichts Anderes, als was er uns befohlen hat durch sein Wort und durch bie gereinigte Stimme unsers Innern: so können wir eben fo gewiß auf die Hülfe bessen rechnen, der sein Reich nicht unter= gehen lassen, sondern sein Werk herrlich hinausführen will, als er es ist, ber alle Gewalt in Händen hat und von dem alle Kraft ausgeht, und indem durch die Liebe zu ihm seine Kraft auch in uns übergeht, fühlen wir uns immer inniger mit ihm verbunden und sind bessen gewiß, daß nichts in der Welt uns scheiben kann von feiner Liebe, und so muffen auch bie Trübsale bes Lebens, indem wir sie als Schikkungen seiner Liebe erkennen. uns zur Seligfeit gelingen.

Sollen wir die rauhen Wege, die wir hienieden zu wandeln haben, als Wege des Höchsten erkennen und ihnen von Herzen beistimmen, damit sie uns zur Seligkeit gereichen, so kommt es dann auch noch darauf an, daß wir dabei weniger auf das Ueußere, sondern vielmehr auf das Innere sehen. Aber auch hier stellt sich unserer Betrachtung eine weit verbreitete menschliche Schwach-

heit bar, bie auch uns nicht selten beschleicht, bag nämlich bas thörichte Ber; sich ein Verhältniß bes Menschen in biefer irrischen Welt benft, welches gar nicht ftattfinden kann, bag es glaubt, basjenige, was in ber That bem Menschen zum Beil gereicht, fei als etwas mehr Aeußerliches ohne bittere Erfahrung und ohne schwere Prüfung zu erlangen. So fah ber Apostel seine bamalige Lage nicht an. Er war burch bie Berkündigung bes Evangeliums in ben Zuftand ber Gefangenschaft gerathen. Wenn er nun bie Ueberzeugung hatte, baß biefer Zustand ibm zur Seligfeit gereichen werbe, fo konnte bas boch nur baburch entstehen, bag er in bemfelben Gelegenheit fant, feine Erkenntnig ber göttlichen Führungen zu erweitern, sich zu stärken in ber Ergebung gegen ben Willen bes Söchsten, in ber Ausbauer und Beharrlichkeit bei ber ihm wohlgefälligen Gesinnung, in bem Bertrauen auf seine Alles jum Beften lenkende Beisheit, in bem Glauben an Die Wahrheit seiner Berheißungen über seine Gemeinde, in ber lebenbigen Liebe zu ihm und zu seinem Reiche und in der Ruhe und Freudigkeit des Gemüths auch unter schwerem äußern Druff; benn bas Alles gehört ja zu ber Scligkeit, zu welcher uns alle Dinge in biefer Welt dienen follen. Aber würde er wol tiefe Gelegenheit gefunden und benugt haben, wenn er ber Meinung gewesen wäre, ber rauhe Weg ber Trübsale und Wiberwärtigkeiten sei weniger bazu geeignet, ben Menschen zum Besig tiefer geiftigen Guter zu führen, vielmehr könne man auf tem leichten Wege ber irbischen Unnehmlichkeiten und ber Befriedigung unserer irbischen Bunsche bagu gelangen? Und biese verkehrte Meinung wiederum, wenn fie Raum gehabt batte in feiner Seele, wodurch anders könnte sie hervorgebracht werden sein, als badurch, daß er mehr auf bas Aeußere gesehen hätte, als auf bas Junere? Bon vieser Seite aber kennen wir ben Apostel nicht, im Gegentheil wissen wir, bag er es freudig bekennt, wie die Trübsal benen, bie nicht auf bas Sichtbare sondern auf bas Unsichtbare sehen, eine ewige Herrlichteit schafft, und eben beshalb kounte er die

Zuversicht haben, baß auch sein bamaliger Zustand ihm zur Seligfeit gelingen werde. Anders, m. g. F., kann es auch bei uns nicht sein, und in der That es bedarf nur eines Bliffes in unser eigenes Herz und auf unfer Leben, um uns bavon zu überzeugen. Freuen wir uns wirklich einer lebendigen Erkenntniß ber Wege bes Höchsten nach ihrem innern Zusammenhange, so bag wir mit feinen gnäbigen Absichten vertraut sind und ihnen von Gerzen beistimmen; besizen wir wirklich jene Ergebung in seinen Willen. tie feine Ungebult, feine Unzufriedenheit, fein Murren gegen bas fennt, mas er thut; haben wir wirklich in uns bas Vertrauen, daß er Alles wohl macht und herrlich hinausführt; giebt es wirklich in uns einen unerschütterlichen Glauben an feine große Berbeifung, bag bas geistige Bolf seines Eigenthums immer mehr zum Genusse der höchsten Vorzüge kommen soll; haben wir wirklich in uns feine andere Liebe, als die, mit welcher uns ber Berr geliebt hat, tie erlösente und zu Gott führende Liebe; tragen wir wirklich in unserm Gemüthe ben Frieden, ben bie Welt nicht fennt und nicht giebt; wissen und fühlen wir, daß alle diese herr= . liden Güter und am meiften geworben fint in ber Schule ber Trübfal: — o bann können wir uns auch bas Zeugniß geben, baß wir nicht auf bas Aeufere sehen, sondern auf bas Innere, und tann muß uns aus ben Wiberwärtigfeiten biefes Lebens bie Gelialeit entstehen. Ja haben wir unter ben Leiben ber Zeit feinen andern Willen, als ben unfers Erlösers, ber Eins ist mit seinem und unferm himmlischen Bater; lassen wir und von ihm als Träger seines Kreuzes bas Ange bes Geistes öffnen, um bas Reich Gottes und seine väterlichen Absichten zu erkennen; geben wir uns nicht ber Ungebuld und bem Murren hin unter ben schweren Brüfungen, die er über uns verhängt; lassen wir unser Bertrauen nicht fahren auf seine allein weisen Wege; fahren wir fort zu barren auf seine unbezweifelte Gulfe über sein beiliges Werk: bann wird uns aus ben widerwärtigen Ereignissen, Die uns hienieden treffen, immer wieder erhöht die Seligkeit erwachsen.

Denen aber, welche verkehrten Sinnes abweichen von diesem heilsamen Wege, indem sie das Reich Gottes nicht schauen und die Abssichten des Herrn nicht erkennen, weil sie nicht auf das Unssichtbare sehen, sondern auf das Sichtbare, denen kann nichts Anderes begegnen, als daß sie sern bleiben von der Seligkeit und in ihrer Trübsal mit der vergänglichen Welt vergehen. Und sollte jemals der größere Theil der Christen in diese traurige Abweichung gerathen, dann können wir nicht anders sagen, als daß die Seligkeit, von welcher der Apostel hier redet, ausbewahrt bleibt für ein künstiges Geschlecht, welches dem Sinn des Hern nachzugehen verstehen wird; jene Alle aber erreichen das Ziel nicht, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes zur Seligsteit in Christo Jesu, und gehen mit ihrem verkehrten Gemüth unter in dem Mangel an Berständniß der Wege des Höchsten und seiner weisen und gnädigen Absichten.

Aber nun, m. g. F., laßt uns weiter gehen und darauf achten, daß der Apostel hier in den Worten unsers heutigen Textes nicht blos sagt, er wisse daß ihm dasselbe gelingen werde zur Seligsteit, sondern er fügt noch hinzu, es werde ihm zur Seligsteit gereichen durch das Gebet der Gemeinde und durch die Darreichung des Geistes Jesu Christi, die ihm von der Gemeinde kommen.

Der Apestel, m. g. F., bezeugt in seinen Briefen auf mancherlei Weise die Freudigseit seines Herzens nicht nur über die Gemeinden, sondern auch über die einzelnen Personen, an welche jene Briefe gerichtet sind, und wer, der die vielsachen Beziehungen kennt, in welchen einem Diener des göttlichen Wortes das Heil einer ganzen Gemeinde oder einzelner Seelen in derselben am Herzen liegen kann, wollte nicht gern diese Freude des Apostels theilen! Aber wie oft sich auch sein Mund öffnen mag, um bald so dalb anders sein Wohlzesallen an irgend einer dristlichen Gemeinde oder an bestimmten Mitzliedern derselben auszusprechen, nie wird er dies so weit treiben, daß er, um ihnen etwas An-

genehmes und Wohlthuendes zu fagen und sie sich dadurch besenders geneigt zu machen, ihnen irgend etwas sagen sollte, was nicht mit der strengsten Wahrheit und mit dem tiefsten Gefühl seines dem Evangelio dienenden Herzens übereinstimmen sollte. So last uns denn, um den Apostel in dem vorliegenden Falle recht zu beurtheilen, fragen, wie hat er doch auf der einen Seite dies gemeint, daß das Gebet der Philipper dazu beitrage, daß die göttliche Schiffung, durch welche er sich im Gefängniß befand, ihm zur Seligseit gereiche? und wie hat er auf der andern Seite dies gemeint, daß ihm unter dieser göttlichen Schiffung die Darereichung des Geistes Jesu Christi von den Philippern komme?

Was das Erste betrifft, so sind wir gewiß darüber einig. baß bas Gebet schwacher Menschen nicht könne ben göttlichen Rathschluß auf irgend eine Weise ändern; benn die Menschen, wie sie in dem Irdischen und Bergänglichen befangen sind und bas gilt in bem guten Sinne bes Wortes auch von benen, bie bas Reich Gottes und seine Verbreitung und die Verherrsichung des Erlösers im Auge haben — werden ja nur burch ten Eindruft des Angenblikks bestimmt, und wenn sie auch die ganze Bergangenheit in ihrem Bewußtsein festhalten könnten, fo sind sie boch bei ihrer Kurzsichtigkeit nicht im Stande, ben Zusammenhang irdischer Dinge weit hinaus zu übersehen; ber göttliche Rathschluß aber, wie er ein ewiger und allgegenwärtiger ift, ift auch immer und überall auf den allgemeinen Zusammenhana aller Dinge gerichtet und ruht nicht bei ber wechselnden zeitlichen Erscheinung berselben. Daber fann bas Gebet bes Menschen, welches sich immer nur auf Einzelnes, wie es eben in ber Gegenwart erscheint, bezieht, keinen bestimmenden Einfluß haben auf ren göttlichen Rathschluß, ber bas Ganze in seiner Gesammtentwifflung gründet und umfaßt, und es ist gewiß ein großer Irhum, wenn ber Mensch meint, er wolle burch sein Gebet ben Böchsten bewegen, biesen ober jenen Erfolg, ben er eben wünscht, abzuwenden. Und bennoch fagt ber Apostel hier zu ben Philippern,

durch ihr Gebet werde ihm die gegenwärtige Gefangenschaft, welche er erleiden mußte, zur Seligkeit gelingen. Es ist aber auch, m. g. F., die Kraft des Gebetes, an welche der Apostel uns hier weiset, gewiß eine ganz andere, als die, welche barauf gerichtet ist, den Erfolg zu bestimmen. Der Erfolg ist ja immer etwas Unsicheres und hängt von dem Zusammenwirken vieler äußern Umstände ab, und wenn ein Gebet, welches wir aus ber Fülle und Tiefe bes bewegten Herzens zu Gott bem Herrn emporschikken, in der Hinsicht erhört wird, daß der Erfolg, den wir erfahren, mit unsern Wünschen übereinstimmt, so müssen wir uns als wahre Chriften, Die burch ben Erlöser zur richtigen Erfenntniß Gottes erhoben sind, weniger darüber freuen, daß das wirklich geschehen ist, was wir wünschten, als vielmehr barüber, daß das Verlangen unsers Herzens mit dem vorherbestimmten göttlichen Rathschluß zusammengetroffen ist, so daß also unsere Freude sich weder auf bie Beschaffenheit unsers Wunsches noch auf ben Erfolg beziehen, sondern in dem ewig waltenden Rathschluß des Höchsten ruhen foll. Aber in bem gemeinsamen Gebet und in ber gemeinsamen Fürbitte der Christen liegt eine innere Kraft, die in ihrer leben= bigen Wirkung uns bas zur Seligkeit gereichen läßt, was uns in biesem Leben begegnet. Worin biese Kraft bestehe, bas muß uns Allen aus unserer eigenen Erfahrung bekannt sein, und ich brauche uns nur auf tiese aufmerksam zu machen, bamit wir bieser segensreichen Kraft recht inne werben. Wenn wir mit einem gottergebenen und bemüthigen Herzen Fürbitten in gemeinfamen und einzelnen Angelegenheiten für unsere Brüder barbringen, so sind wir uns in denselben gewiß der Liebe bewußt, die der Herr selbst für bas sichere Kennzeichen ber Seinigen erklärt hat, und die als das rechte feste Band der dristlichen Gemeinschaft sich freut mit ben Fröhlichen und weint mit ben Weinenden. Aber wenn dies nun so gewiß wahr ist, als wir uns mit bem himmlischen Bater, zu welchem wir beten, eben weil er selbst die Liebe ift, nicht anders betend in Gemeinschaft sezen können

als nur in der Liebe, so ist es auch nicht anders möglich, als daß jeder, ber die Gewißheit in sich trägt, daß die, welche ihn lieben, seine Angelegenheiten in ihrem Gebete vor Gott bringen und dies thun, weil sie ihn lieben, ebenfalls bewegt wird in seinem Herzen von jener theilnehmenden Liebe, die nicht auf bas Ihre sieht, sondern auf bas, was des Andern ist; benn die Liebe hat, wie jede reine Bewegung des Gemüths, eine erregende und sich mittheilende Kraft. Und wenn jeder, der sich bessen bewußt ist, daß die theilnehmende Liebe Anderer sich zu seinen Angelegenheiten hinneigt und bieselben gleichsam vor ben Thron bes Höchsten trägt, es zugleich fühlen muß, daß eben beshalb auch sein Leben und was ihm barin begegnet, bas Erfreuliche wie das Widerwärtige, nicht sein ausschließliches Eigenthum ist, mit welchem er etwa allein und vereinzelt bastände, sondern, sei es von Wenigen sei es von Bielen, für ein gemeinsames Gut geachtet wird, an welchem Alle betheiligt und für welches Alle Gott bem Herrn Rechenschaft schuldig sind: so muß er auch auf ber einen Seite jenes höhere Gefühl von sich selbst und von bem Berth seines Daseins bekommen, mit welchem er sich von einem gemeinsamen Ganzen getragen und mit bemselben unzertrennlich verbunden weiß, und auf der andern Seite befestigt werden in der Richtung des Gemüths, die alles dasjenige, was ihm aus bem Ganzen kommt und was er als ein Gut bes Ganzen ansehen muß, auch nur zum gemeinsamen Nuz, zur Förberung bes Ganzen anzuwenden fucht. Nun aber, m. g. F., wenn irgend etwas im Stande ift, das Herz bes Menschen von ber Anhänglichkeit an das Nichtige und Vergängliche frei zu machen, über bas eitle Thun und Treiben ber Welt zu erheben, bas Gute und Gottgefällige in demselben zur lebendigen Wirksamkeit zu bringen und ihm eine unverlierbare Seligkeit zu geben, so ist es gewiß jene theilnehmende Liebe, die sich betend für das Heil der Brüder du Gott, bem Urquell alles Lebens, wendet; so ist es eben so

gewiß das Gefühl, daß auch wir von der theilnehmenden Liebe betender Brüder getragen werden. Wenn irgend etwas im Stande ist, umser Herz zu beseligen, so ist es gewiß das Bewustsein, das stärkende und erhebende, daß unser Leben seine kräftige Haltung hat in dem lebendigen Verein jener menschlichen Kräfte, die von der Liebe geleitet werden; so ist es gewiß das Bewustsein, das tröstliche und beruhigende, daß wir all unser Thun auf ein höheres Gebiet, auf jene Gemeinschaft der Menschen beziehen, die das Reich Gottes auf Erren bildet und über welche der Herzschen, die das Reich Gottes auf Erren bildet und über welche der Herzschliche und sein seligkend und segnend waltet. So gereichen uns die Ereignisse unsers Lebens zur Seligkeit durch das Gebet unserer Brüder, und so können wir die seste Zuversicht haben, daß durch unser Gebet auch ihnen ihre Angelegenheiten zum Besten dienen.

Und bas gilt für alle unfere irbifden Berhältniffe. Wenn wir für unsere Fürsten und Könige und für alle Obrigkeiten Fürbitte vor Gott thun, daß er ihnen ein weises Herz und beilfame Rathschläge geben, daß er ihnen barreichen möge Einsicht und Kraft, zu erkennen und auszuführen, was recht und wohlgefällig ist vor ihm; wenn wir ihm bas Wohl ber Christenheit empfehlen und ihn bitten, bag er in ihr sein göttliches Wort immer fräftiger möge walten und bie Ausspendung ber Saframente immer segendreicher wirken laffen, und bag er sie burch seinen Beift immer mehr läutern und reinigen und in bas Ebenbild feines Sohnes gestalten moge; wenn wir für bie Diener ber driftlichen Kirche, für bie Berfündiger bes gottlichen Wortes bitten um Weisheit und Freimuthigkeit und um rechten Berftand aller Wahrheit: wie sollte nicht bieses Gebet allen benen, für welche es bargebracht wird, fo sie sich besselben recht bewußt werben, gur Seligfeit bienen, inbem es auch in ihren Seelen ben Glauben fräftigt, die Liebe erhöht und ihr Streben veredelt und heiligt. Und noch mehr, wenn es schwierige und verwiffelte Um= stände, wenn es harte Prüfungen sind, in benen sich ber Christ

durch das Gebet seiner Brüder besestigt und stärkt, so muß es ihm in seinem Herzen eine göttliche Kraft werden, vermöge welcher er sich gestärkt fühlt, den guten Kampf, der ihm verordnet ist, zu kämpsen gegen die Welt, vermöge welcher er sich Gott immer inniger und ansschließlicher zu einem lebendigen und wohlgefälligen Opser darbringt, damit das Gebet derer, die ihn lieben, erhört werde in dem, was das Wichtigste ist, daß Christus durch ihn verherrlicht werde, sei es im Leben, sei es im Tode. So daß wir also auf alle Weise sagen müssen, wir dürsen uns dieses Berhältnisses christlicher Fürditten nur erinnern, um uns don der Kraft derselben immer sester zu überzeugen.

Aber nicht so in die Augen fallend ist das Zweite, was ber Apostel fagt, es werbe ihm bie göttliche Schikfung, bie ihm widerfuhr, zur Seligkeit gereichen burch bie Darreichung bes Geistes Jefu Christi, die er eben so der Gemeinde zuschreibt, wie er es von dem Gebete thut. Was sagt ber Apostel sonst von dem Geiste Jesu Christi? Er fragt bie galatischen Christen in seinem Briefe: "Sagt mir, habt ihr ben Geift empfangen durch bie Werke des Gesezes oder durch den Glauben?" und von dem Glauben felbst fagt er wieder in seinem Briefe an die Römer: "ber Glaube kommt burch bie Predigt." Bon beibem, m. g. F., sind wir gewiß auf das innigste überzeugt. Der lebendige Glaube an ben Erlöser, fraft bessen wir nicht ein eigenes besonderes Le= ben in uns felbst und für uns selbst haben, sonbern uns von seinem Leben burchdrungen und getrieben fühlen, so daß wir mit dem Apostel sprechen können: "nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir," kraft bessen wir uns bewußt sind, daß wir nicht Kinder ber Welt, sondern Kinder Gottes des himmlischen Vaters find und als Solche ein unverlierbares Anrecht an fein großes ewiges Haus haben, dieser lebendige Glaube an den Erlöser und bas Leben seines Geistes in unserm herzen hängt auf bie unzer= trennlichste Weise mit einander zusammen, und bas Gine ift ohne

Lacoustic Complete

bas Andere nicht zu benken. Der Geist Gottes kann nur ba wohnen und wirken, wo ber wahre Glaube in bem Gemüthe bes Menschen aufgegangen ist, benn nur ber Glaube, indem er uns bas ewige Leben giebt und zur Kindschaft Gottes erhebt, macht bas Herz bes Menschen zu einem Tempel, in welchem ber Geist Gottes wohnt und waltet; und wiederum der Glaube kann nicht ba sein, ohne daß sich ber göttliche Geist wirksam beweist zur Erleuchtung und Heiligung bes menschlichen Herzens, benn nur ber Geist Gottes, ba ja ber rechte Glaube nicht bes Menschen Werk ist, sondern eine Gabe von oben, entzündet in dem Gemüthe biesen Glauben, ber uns reinigt zu einem Volk bes Eigenthums fleißig zu guten Werken, ber alle unsere Kräfte erhöht und verebelt und uns zu solchen Kindern Gottes macht, die ben Willen ihres himmlischen Baters kennen und gern thun. Und auf ber andern Seite, daß ber Glaube auf keine andere Weise kommt, als wie er von Anbeginn der Christenheit her gekommen ist, nemlich burch die Predigt, durch das lebendige göttliche Wort, welches ursprünglich aus dem Munde des Herrn gekommen ist und sich allmälig immer weiter verbreitet hat, und obwol es in Buch= staben verfaßt vor uns liegt, boch in jeber menschlichen Seele, die baffelbe in sich aufnimmt, weil sie ber Seligkeit fähig ist, Geist und Leben wird und sich thätig beweist, um den Glauben zu wekken, bas ist für uns eine ewige und unumstößliche Wahrheit. Nun fagt aber ber Apostel, ber ja ein so ausgezeichnetes Werkzeug bes Herrn war in der Predigt des Evangeliums, der, wie ber Glaube aus ber Predigt kommt, burch seine eifrige Berkündigung des Wortes ben Glauben in vielen tausend Gemüthern gewefft hatte und burch seinen unerschütterlichen Glauben an ben Erlöser ber Welt bas herrlichste Werkzeug geworben war zur Verbreitung des Geistes, er der zwar auf eine solche mittelbare Weise, aber im reichsten Maage ben Geist Jesu Christi vielen heilsbegierigen Seelen bargereicht hatte, ber fagt jezt, es werbe

ihm bas, was ihm begegne, baburch zur Seligkeit gereichen, bag von ber Gemeinde ber Chriften ber Geist Jesu Chrifti ihm bargereicht werbe. Wie verträgt sich benn bies Beibes mit einander? Ja, m. g. F., so ist es und nicht anders, es ist nicht etwas Einseitiges, sonbern etwas Gegenseitiges, eben biese Mittheilung bes göttlichen Geiftes und biefe Belebung feiner Kraft in ben Herzen ber Menschen. Freilich wo bie Menschen noch sigen in Finsterniß und Schatten bes Tobes, entfernt von bem Leben aus Gott unb unbekannt mit bem Worte ber göttlichen Wahrheit, und wo eben beshalb bas Evangelium, weil es noch nicht gehört worben ist, querst verkündigt werden muß, ba ist es immer Einer ober es find nur einige Wenige, bie Gott ber Herr mit feinen Gaben ausrustet und zu Werfzengen gebraucht, um ben Glauben in ben Menschen zu erwekken und burch benfelben ihnen feinen Geift mitzutheilen, und da sind also biese Wenigen allein die, welche ben Geist barreichen, die Andern allein die, welche ihn empfangen. Wenn aber irgendwo schon eine geordnete driftliche Gemeinde besteht, wenn irgendwo schon ein geistiges Leben aus der Kraft bes göttlichen Wortes gegründet ist unter Menschen, wenn irgends wo ber heilige Geist schon mancherlei Gaben gewirkt hat in ben Bergen berer, bie an ben Namen bes Herrn glauben: bann ift bie Mittheilung bes Geistes und seiner Gaben beständig etwas Gegenfeitiges unter allen benen, die eine driftliche Gemeinde in ber Kraft bes Herrn bilben, und bann kann Keiner sich rühmen. baß nur burch seinen Dienst ber göttliche Geist in ben Bergen Anderer aufgehe, er felbst aber und allein ihn nicht von Andern bargereicht erhalte, sondern unmittelbar von oben empfange, vielmehr empfängt ihn jeber auf bieselbe Weise nur burch ben Dienst bes Wortes, nur burch bie Kraft bes Glaubens, nemlich burch ben Dienst bes göttlichen Wortes, ben alle Christen als Theilhaber bes Wortes einander leisten, burch die Kraft bes lebenbigen Glaubens, bie in Allen als Gliebern bes Leibes Christi

aufgegangen ist und wirkt. Ja, m. th. F., felbst wenn wir bas besondere Berhaltniß betrachten, auf welches wir hier verzüglich zu sehen haben, bas Berhältnig eines Lehrers tes Evangeliums zu einer driftlichen Gemeinde, wie ja der Apostel ein solcher Diener bes göttlichen Wortes war in Beziehung auf bie Gemeinte ber Philipper, so können wir nicht anders fagen, als daß auch in biesem Berhaltniß bie Darreichung bes göttlichen Geistes nicht etwas Einseitiges, sendern etwas Gemeinsames ift, daß jeder ben Geift von den Andern empfängt und jeder ihn den Andern giebt. Denn bas ist wol gewiß, wenn bie Berkundigung bes göttlichen Wortes, wie basselbe von Einem ober Benigen an Biele ergeht, irgendwo unfruchtbar wäre unter Menschen, wenn es, obne in ben Gemüthern Wurzel zu faffen und fie zu beleben und zu burchbringen, wieder zurüfffame zu bem, ber es verfündigt: bann würde es bemohnerachtet für ihn nicht ohne ben Segen sein, ben ber Herr felbst in ben Tagen seines irbischen Lebens feinen Jüngern verheißen hat, als er sie ausfandte bas Reich . Gottes zu predigen, bag ihr Friede sich wieder zu ihnen wenden werbe, auch er würde nicht bleiben ohne den Frieden bes Herzens, ohne die Freudigkeit des Gemuths, welche bas Evangelium benen giebt, bie es im Glauben an den Erlöser in sich aufgenommen haben und kräftig in sich walten lassen. Aber welch ein Unterschied, wenn wir uns benken ein so trauriges und unfruchtbares Leben eines Dieners bes göttlichen Wortes, wie es gewiß in ber Gemeinde ber Chriften, auch in einer am wenigsten empfänglichen, nicht vorhanden ist, aber wenn wir es nur renten, welch ein Unterschied eines folchen öben und unerfreulichen Lebens auf bem Gebiete bes Evangeliums in Bergleich mit jenem fruchtbaren und erquifflichen, wo bie Kraft bes göttlichen Wortes sich in ben Gemüthern Aller, benen seine Stimme ertont und die burch basselbe zum Glauben an ben Herrn gekommen sind, auf eine reichliche Weise wirksam beweist in ben Gaben, welche ber Geist

aus seiner unerschöpflichen Külle mittheilt, und in allen Tugenben driftlicher Gottfeligkeit, welche er burch seine göttliche Kraft hervorbringt; ba wird auch bem, ber bas Wort verkindigt und auslegt, ber Geist bargereicht burch die Früchte des Geistes, die er erwachsen sieht in ben Herzen ber Gläubigen um sich her; ba fühlt auch er sich immer mehr geläutert und geheiligt, wenn er bemerkt, wie ber Geist auch die Gemeinde allmälig vollkommener gestaltet in bas Bild bes Erlösers; ba fühlt auch er sich immer mehr befestigt im Glauben, wenn er wahrnimmt, wie ber Geift auch in der Gemeinde immer kräftiger entwikkelt den Glauben als ben sichern Schild gegen die Anfechtungen ber Welt; ba fühlt auch er sich immer mehr gestärkt in der Liebe, wenn er sieht, wie ber Geist auch in ber Gemeinde immer genauer ausprägt bas große Gebot, welches ber Herr ben Seinigen gegeben hat; ba fühlt auch er sich immer tiefer gegründet in der Zuversicht bes Christen, wenn er die Gemeinde immer mehr erhöht sieht zu bem Bewuftsein, daß ber Erlöser nicht aufhöre, die Seinigen zu beschüzen und zu segnen; da fühlt auch er in sich immer mehr wachsen ben göttlichen Frieden, wenn er erfährt, wie ber Geift auch über bie Gemeinbe immer reichlicher ausgießt ben Frieben, ben bie Welt nicht kennt und nicht giebt. Und bas war nun eben ber Trost bes Apostels, als er in biesen Tagen ber Gefangenschaft, in den herrlichen Tagen, die er durch die göttliche Gnabe erlebte, an alle biejenigen, welchen er so viele Jahre hinburch bas Wort bes Lebens verklindigt hatte, aus der Ferne gebachte und, wie er im Anfange seines Briefes fagt, ihre geistigen Angelegenheiten in Gebet und Danksagung vor Gott brachte, bas war fein Troft, baß burch seinen Dienst an ihren Seelen auch in ihm die Kraft bes Glaubens und ber Heiligung, die Kraft ber Liebe und ber Auversicht immer mehr befestigt wurde, und baß die Freudigkeit seines Gemuths sich nährte an ben Früchten des Geistes, welche er wachsen sah in benen, die burch ihn die

a-medicale

Thür zum Evangelio gefunden hatten. Und so müssen denn auch wir es mit ihm fühlen, wie wahr es ist, daß durch das Gebet der Gemeinde und durch ihre Darreichung des Geistes Jesu Christi er vorzüglich der Hoffnung voll sein konnte, daß ihm Alles gelingen werde zur Selizkeit, wie auch wir vertrauen dürsen, daß Alles, was uns nach dem Willen des himmlischen Baters in diesem Leben begegnet, uns durch Beides zum Besten gereichen werde.

Und diese Seligkeit beschreibt nun der Apostel in den folgenben Worten, wo er fagt, er warte und hoffe, baß er in feinerlei Stuff zu Schanben werbe, sonbern bag mit aller Freudigkeit, gleichwie sonst allezeit, also auch jegt, Chriftus hoch gepriefen werbe an feinem Leibe, es sei burch Leben ober burch Tob. Und in etwas Anderes, m. g. F., können wir gewiß Alle unsere Seligkeit nicht sezen, als barin, baß burch bie Gnabe bes göttlichen Geistes in Allem, was uns in diesem Leben begegnet, Christus immer mehr möge verherrlicht werben an uns. Wie aber geschieht bas anders, als wenn wir unter allen Umständen, in welche der Höchste uns fezt, die schönen Früchte bes Geistes in unserm Herzen bewahren und bemgemäß in bem Sinne unsers Herrn überall in unserm Berufe handeln und badurch ein Zeugniß ablegen vor der Welt, wie die menschlichen Verhältnisse, seien sie auch noch so verwikkelt und schwierig, sich bei benen auf eine würdige, gottgefällige und er= bauliche Weise gestalten, in welchen bas Leben Christi wahrhaft aufgegangen ist; wie ba überall, im Leiben sowol als im frohlichen Genusse und in frischer Thätigkeit, sich die göttliche Kraft beweiset, die ursprünglich allein war in bem eingebornen Sohne, in welchem wir schauen die Herrlichkeit des Baters, durch ihn aber und von ihm aus sich immer reichlicher über alle biejenigen verbreitet, welche in seinem Geiste leben und wirken. Und wie unser Herr und Erlöser sich als Sohn Gottes bewiesen hat nicht mehr und nicht weniger Beibes im Leben und im Tobe, fo muß

borzüglich bieses Bewußtsein, welches wir von ihm haben, auch sür uns der Grund sein unsers gläubigen Vertrauens im Leben und im Tode, wodurch der Erlöser verherrlicht wird: des gläubigen Vertrauens im Leben, daß, nachdem der Vater im Himmel uns seinen Sohn zum Retter aus den Finsternissen und Irrewegen des Lebens gesandt und durch ihn uns zur Kindschaft ershoben hat, denen, die ihn lieben und ihm treu nachsolgen, Alles in dieser Welt zum Besten gereichen muß; des gläubigen Verstrauens im Tode, daß die wahrhaft an den Sohn glauben nach den Prüfungen dieser Zeit als Kinder und Erben Gottes durch den Tod zum Leben hindurchbringen und in die Hütten des ewisgen Friedens eingehen. Dieses Vertrauen wolle der Herr durch seine Gnade in uns Allen immer mehr besestigen und erhöhen zur Verherrlichung seines Sohnes jezt und immerdar! Almen.

## VI.

## Text. Phil. 1, 21-24.

Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Sintemal aber im Fleisch leben vienet mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwählen soll. Denn es liegt mir Beides hart an: Ich habe Lust abzuscheiben und bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre; aber es ist nöthiger im Fleisch bleiben um euertwillen.

M. a. F. Die Gemeinschaft, in welcher ber Christ burch seinen Herrn und Erlöser mit Gott seinem himmlischen Bater steht, muß ihn von aller Furcht vor dem Tode besreien; denn dazu hat der Sohn Gottes unser Fleisch und Blut angenommen, daß er durch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, und erlösete die, welche durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mußten.\*) Darum ist man auch von Ansang der christlichen Kirche her darüber einig gewesen, daß sich für den Christen, der durch den Erlöser in eine dauernde Gemeinschaft mit dem ewigen Bater des Lebens gekommen ist, nichts weniger zieme, als die Furcht vor dem Tode, und hieraus läßt sich auch

<sup>\*)</sup> Ebr. 2, 15.

die Forberung erklären, welche man von jeher an alle Chriften gestellt hat, daß sie Alles, was ihnen als der Wille Gottes in jeinem Worte offenbart ist, Alles, was in Uebereinstimmung hier= mit ihr eigenes Herz ihnen gebietet und was sie eben beshalb als eine Mahnung bes göttlichen Geiftes in ihrem Innern ansehen müssen, thun sollen nach ihrem besten Vermögen mit ben ihnen verliehenen Kräften, ohne irgend auf die Folgen zu sehen, die ihnen daraus erwachsen können, es sei Angenehmes ober Un= angenehmes, es sei Leben over Tod. Und wenn wir von dieser Gesinnung erfüllt und durchdrungen sind, so können wir wol nicht anders, als ihren innersten Grund in der Märthrerkrone suchen und finden, die der Erlöser felbst errungen hat; denn wie er um der Wahrheit und des Guten willen freiwillig gelitten hat und am Kreuze gestorben ist, so werben nun Alle, die an seinen Namen glauben, burch ihn erhöht zu jener reinen und unermüteten Thätigkeit, welche nichts Anderes will, als sein Werk fordern, und dabei ben Erfolg unbeachtet läßt.

Aber, m. g. F., es ift nicht nur biefer gangliche Mangel an furcht vor dem Tode, der dem Christen ziemt, sondern man hat auch nicht felten von frommen und eifrigen Christen verlangt eine Liebe zum Tobe, eine Sehnfucht nach fenem beffern Zuftanbe, ben wir jenseit bes irbischen Lebens erwarten, und viese Sehnsucht ist eben auf ber andern Seite gemacht worden zu einem Kennzeichen vollen ächten Glaubens ber Chriften an ihren Herrn und Meister und ihrer reinen innigen Liebe zu ihm. Der Apostel be= tand sich, wie ich schon mehrmals im Laufe unserer Betrachtungen darauf hingewiesen habe, zu der Zeit, als er biesen Brief idrieb, in bem Zustande ber Gefangenschaft, und zwar war dieiet Zuftand ein folcher, von welchem er nicht wußte, ob berfelbe jum Leben ober zum Tobe für ihn ausgehen werbe, wie wir ties in den legten Worten unserer vorigen Betrachtung gesehen baben, wo er fagte, er habe vie Zuversicht, Christus werbe, gleich= Die sonst alle Zeit, also auch jest hoch gepriesen werden an fei-

- Coule

nem Leibe, es sei burch Leben ober burch Tob. Diesen zwiefachen Ausgang, von welchem ber Apostel nicht wußte, zu welchem von beiden sich seine Angelegenheit hinneigen wurde, bat er also im Auge, und bas veranlaßt ihn nun zu ben Worten, die wir heute in frommer Andacht mit einander erwägen wollen: "benn Chriftus ift mein Leben", welches eigentlich fo viel fagen will, als mein Leben ist bas Eigenthum Christi, "und sterben ist mein Sintemal aber im Fleisch bleiben bienet Gewinn. mehr Frucht zu ichaffen, fo weiß ich nicht, welches ich ermablen foll. Denn es liegt mir Beibes bart an: ich babe Luft abzufdeiben und bei Chrifto zu fein, welches auch viel beffer ware; aber es ift nothiger im Fleisch bleiben um euertwillen." Hier äußert also ber Apostel bie Stimmung seines Gemuths in seiner bamaligen Ungewiß steht Leben und Tod vor ihm; er selbst fühlt sich zwar in einem gewissen Gleichgewicht zwischen beiben, zu bem Einen wie zu bem Andern hingezogen, und zwar zu jedem von einer anbern Seite, aber burch ben Gebanken an bie Frucht, bie er noch im Leben zu schaffen habe, fühlt er sich überwiegend zurüktgehalten im Leben. So finden wir benn in den verlesenen Worten eine Beranlassung, an bem Apostel ein Beispiel zu nebmen, in wiefern ber Christ fich nach bem Tobe febnen und gleichgültig fein fann gegen bas leben, und in wiefern er es nicht fein kann, wie sich benn im Zusammenhange bamit ergeben muß, in wie weit unsere Lage in ber Welt ahnlich ist ber bes Apostels und in wie weit von ihr verschieden.

Da können wir aber wol diese Worte des Apostels uns nicht vorhalten, ohne zu gestehen, daß es herrliche Worte sind, so recht gemacht, uns zu unterweisen in der wahren Gottseligseit in Beziehung auf ein gar wichtiges und großes Stüff unsers Glaubens und unsers Lebens. Daß sterben unser Gewinn sei, das ist eine Empfindung, die denen nicht fremd sein darf, welche gelernt haben, in Christo Jesu nach dem Himmlischen und Ewigen trachten.

Wir sind alle des Glaubens voll, den der Apostel Johannes in ben bekannten Worten ausspricht: "Es ist noch nicht erschienen was wir sein werben; wir wissen aber, wenn es erscheinen wirb, so werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden, wie er ist."\*) Wir wissen freilich, bag unser Erlöser Unsterblichkeit und unvergängliches Wesen an das Licht gebracht hat, und bes= halb erinnern wir uns auch gern varan, daß die, welche an ihn glauben und durch ben Glauben in Lebensgemeinschaft mit ihm stehen, hier schon bas ewige Leben haben und es nicht ausschließ= lich erft jenseit bes irbischen zu erwarten brauchen; aber wir haben auch ein bestimmtes Bewußtsein bavon, baß wir auch bieses himmlische Kleinob hienieben in zerbrechlichen Schalen tragen und daß wir hier zum reinen und vollen Genuß bes unvergäng= lichen Wesens und bes ewigen Lebens nicht gelangen. So tragen wir benn Alle in uns das Gefühl von einem weit höheren Grade von Herrlichkeit und Seligkeit, beffen wir fähig find und theilhaftig werben möchten, als ber ist, welchen ber burch ben Sohn Gettes erlöseten und ihrer ursprünglichen Herrlichkeit zurüffgegebenen Seele hier beschieben ift zu genießen, von einem Grabe, weit hinausgehend über basjenige, was das irdische Leben, selbst wenn es in ber reinsten und innigsten Gemeinschaft mit bem Er= leser geführt wird, barbieten kann. Und bieses erhebende Gefühl, tiefe freudige Ueberzeugung konnen wir nicht anders aussprechen, 113 mit ben Worten bes Apostels "sterben ist mein Gewinn". Auch fühlen wir das Vergängliche und Nichtige, wovon das irdi= de Leben erfüllt ift, als etwas, was uns auch in unsern besten Bestrebungen auf mancherlei Weise hemmt. Daher wenn wir mufrieben sind mit unsern Fortschritten in ber Gottseligkeit und Berechtigkeit, wenn wir es schmerzlich fühlen, daß wir auch bei en eifrigsten Bemühungen es noch nicht so weit gebracht haben n ber Heiligung, als wir wol wünschen, so sind wir gleich ge-

<sup>\*) 1 3</sup>oh 3, 2.

neigt, unsern Blikk nach oben über dieses Leben hinaus zu richten und uns bessen zu trösten, daß dort erscheinen wird, was wir sein werden. Und so besinden auch wir uns in dem Falle, daß wir Lust haben abzuscheiden und bei Christo zu sein.

Aber, m. g. F., auf ber anbern Seite burfen wir auch nicht vergessen, daß bemohnerachtet unsere Lage von der des Apostels verschieden ist. Verschieden nemlich ist die unfrige von ber seingen nicht in sofern, als ber Apostel sich, eben weil er ein Ge fangener in dem Herrn war, in der Gefahr eines nahen Tedes befand und täglich gewärtig fein mußte, daß sein Herr und Meister ihn burch den Zeugentod zu sich nehmen werde; denn die Ungewisheit bes menschlichen Lebens ist für Alle überall und in jebem Augenblikk gleich groß, und wenn wir auch ein noch so fräftiges Gefühl von unserm Leben haben, so bag wir im vollen Befize bestelben zu sein meinen und eben beshalb glauben, wir werben es noch lange festhalten können, so können wir boch nicht wissen, ob vies nicht eine leere Täuschung ist; sondern gerade in biefer Hinsicht befinden wir und mit bem Apostel in einer gang ähnlichen Lage, daß wir nicht wissen, wie in irgend einem tuns tigen Augenbliff Christus an uns gepriesen werben soll, ob burch Leben oder burch Tod. Allein der Unterschied zwischen uns und bem Apostel ist ber, bag uns bas ganze Bild von ber Wiebervereinigung ber Christen mit ihrem Herrn, die ganze Vorstellung von ihrem bortigen Sein bei ihm und von dem Zustand, in welchen sie bann eingehen werben, nicht so nahe und gegenwärtig und nicht so geläufig ift, wie es bei bem Apostel und bei ben Gläubigen seiner Zeit ber Fall war. Die Jünger bes Herrn hatten während ber gangen Zeit seines öffentlichen Lebens ben persönlichen Umgang mit ihm genossen, sie hatten ihn begleiter auf seinen Wanderungen durch die Städte und Derter des Landel und da theils öffentlich theils im besondern Berkehr mit ihm aus seinem eigenen Munde bas Evangelium vom Reiche Gottes gehört, sie waren bie beständigen Zuschauer seiner Thaten ge-

wesen. Zwar war er burch ben Tob von ihrer Seite genommen worben, aber, wie er felbst es ihnen vorhergesagt hatte, nur auf furze Zeit; sie sahen ihn wieder und freuten sich, daß er wieder mit ihnen in Berührung trat und sich sehen ließ unter ihnen vierzig Tage lang und mit ihnen rebete vom Reiche Gottes. Und als die Tage seiner Auferstehung abgelaufen waren und er nun, und zwar vor ihren Augen, zum leztenmal hinweggenommen wurde von der Erde, da wurde ihnen die Berheifzung wiederholt, die er selbst in ber lexten Zeit seines Lebens vor seinem Tobe nicht unteutlich ausgesprochen hatte, daß er wiederkommen werbe. So nahmen sie denn in dem Zustand ihrer leiblichen Trennung von ihm die Hoffnung seiner Wiederkunft in ihre Seelen auf und bisbeten biefelbe im Andenken an seine eigenen Reben und in Verbindung mit ihnen zu ber Vorstellung aus, daß er wiederkommen werbe, um sein Reich von Allem, was ihm fremd und feinbselig set, zu fondern und basselbe so wie die, welche ihm angehörten, aufs neue in eine nähere und engere Berbindung mit sich felbst ju bringen; und indem sie an die Erinnerungen aus ihrem früberen genufreichen und seligen Leben mit ihm diese neuen Er= wartungen, die er selbst in ihnen angeregt hatte, anknüpften. fühlten sie sich kräftig erhoben und getröstet unter ben Trübsalen und Wiberwärtigkeiten, die sie um seines Namens und seines Werkes willen zu erbulben hatten. So lebten fie im vollen Anbenken an ihren Herrn und Meister, bessen heiliges Bild sich ihren Seelen tief und unvergefilich eingegraben hatte und in fei= nen göttlichen Zügen burch bie Wirkung bes Geistes in ihnen verklart wurde; so war ihnen seine Gestalt nicht nur, sondern auch sein ganzes menschliches Dasein immer auf eine lebendige Beise gegenwärtig, und so gestaltete sich benn auch in ihnen immer mehr das Bild von seiner perfönlichen Wiederkunft und von einem aufs neue mit ihm anzufangenden persönlichen Leben. Und nachdem bieses Bild sich erft in den Jüngern bes Herrn entwiffelt und befestigt hatte, so ging es natürlich sehr leicht auch

a consula

in die Seelen derer über, welche burch ihre Predigt bes Evan= geliums an den Namen des Erlösers gläubig wurden, und auch diese trösteten sich unter ben Trübsalen ber Berfolgung, benen nach dem Rath des Höchsten die Christen der ersten Jahrhunderte nicht entgehen follten, mit ber Erwartung einer leiblichen Wieder= kehr bes Herrn. Nun möchte man freilich sagen, bas Alles könne von Paulus dem Apostel weniger gelten, weil er ja bei und mit ben andern Jüngern nicht gewesen war die ganze Zeit über, welche ber Herr unter ihnen aus= und eingegangen war, von ber Taufe Johannis an bis auf ben Tag, ba er von ihnen ge= nommen wurde, und er also von der persönlichen leiblichen Gegenwart bes Herrn selbst nichts erfahren und genossen hatte; und, möchte man weiter sagen, es könne also auch bei ihm die Lust abzuscheiben und bei Christo zu sein nicht eine solche Stärke erreicht haben, daß zu beforgen gewesen wäre, sie möchte über bie Neigung, im Fleisch zu bleiben, ben Sieg bavontragen. Aber, m. g. F., wir wissen ja, bag ber Apostel bennoch sich selbst einen Theil an dem Genuß der persönlichen Nähe und Gegenwart des Herrn zuschreibt; er rechnet sich unter biejenigen, welche ben Erlöser gesehen und einen bestimmten persönlichen Umgang mit ihm gehabt; er behauptet, er habe seine Stimme gehört, bie ihn aufgefordert, abzustehen von seinen feindseligen Unternehmungen gegen bas Evangelium, und ihn angewiesen, hinzugehen ferne unter bie Heiben und ba von bem Namen bes Herrn zu zeugen, ja er stellt sich in dieser Hinsicht mit den ersten Jüngern bes Herrn fo ganz auf eine Linie, baß er fagt, er habe bas Evangelium von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sonbern burch bie Offenbarung Jesu Christi. So war er benn allerdings sehr bazu geneigt, in eben solche bestimmte Erwartungen ber Wiederkehr Christi einzugehen, wie seine ersten Jünger sie hatten; ja wenn wir bebenken, bag bie persönliche Erscheinung bes Herrn, von welcher ber Apostel mehrfach in unsern heiligen Büchern rebet, ihm nicht in ben Tagen des irdischen Lebens Christi wurde, fon=

bern nachbem er schon in seine Berklärung eingegangen war, also eine Erscheinung aus bem Zustande seiner Herrlichkeit, so muffen wir sagen, ber Apostel, indem er sich in dieser Hinsicht wol über bie andern Jünger stellen durfte, konnte jenes Bild noch lebendi= ger in sich gestalten, da jene Erscheinung ihm ein Vorschmaft sein konnte von einer künftigen größern Wiederkehr bes Herrn. Und je mehr dieses Bild sich in den Seelen der Jünger mit ihrem gangen innern Leben, wie es ein Leben in ber beständigen innigsten Gemeinschaft mit Christo war, vereinigte, besto natürlider war es, daß sie sich über die Wiederkehr des Herrn überall in ihren Briefen und Reben so ausbrüfften, als wenn bieselbe etwas nahe Bevorstehendes wäre, als wenn der größere Theil ber bamaligen Christen sie noch erleben würde, wie auch ber Apostel Baulus sich barüber in diesem Sinne äußert. Und wenn wir auch nicht glauben wollen, daß viefe bestimmte Vorstellung grade tie herrschende und bleibende in ihnen gewesen sei, so können wir boch nicht anders fagen, als die Art, wie sie sich darüber ausdrüfften, war eben dieses Bild von der Wiederkunft Christi bes Herrn.

So, m. g. F., ist es nun aber nicht mit uns. Wir stehen in weiter Entsernung von jenen ersten Tagen des Christensthums, wo das Bild von dem ganzen irdischen Dasein des Herrn noch in frischer Lebendigseit vor den Augen der Gläubigen schwesden mußte; zwischen uns und diesen Tagen liegt eine lange Reihe von Jahrhunderten, in welchen es sich auf der einen Seite herrslich gezeigt hat, daß der Erlöser zwar leiblich von den Seinigen genommen ist, aber auf eine geistige Weise in ihrer Mitte wohnt und nicht aufhört zu ihnen zu kommen, und in welchen sich auf der andern Seite in den Gläubigen immer bestimmter das Gefühl entwikkelt hat, daß er immer noch kräftiger unter ihnen walten und immer noch herrlicher und segensreicher zu ihnen sonnen sann. Daher wenn unser Blikf über den irdischen Zustand seines Keiches hinausschweist und wir uns sehnen nach diesem Leben zu ihm zu sein; wenn wir, durchdrungen von dem Bewustsein,

baß ber Kampf zwischen bem Lichte und ber Finsterniß, zwischen bem Guten und bem Bofen noch besteht, eine neue und größere Offenbarung seiner Kraft und Herrlichkeit erwarten: so können wir uns nur an die Worte halten, welche ber Apostel Johannes in seinem ersten Briefe schreibt: "Es ist noch nicht erschienen was wir sein werben, wir wissen aber, wenn es erscheinen wirb, daß wir ihm gleich sein werden, weil wir ihn sehen werden, wie er ist." Und etwas Genaueres von jenem künftigen Leben in ber Berbindung mit bem Erlöfer zu wissen, ift uns nicht ge-Als die Jünger bes Herrn ihn in den Tagen seiner Auferstehung fragten: "Herr, wirst bu auf biese Zeit wieder aufrichten bas Reich Ifrael?" ba antwortete er ihnen: "Es gebühret euch nicht, zu wissen Zeit ober Stunde, welche ber Bater seiner Macht vorbehalten hat."\*) So muffen wir bem fagen, fo wie für sie, was die Aufrichtung seines Reiches bei seiner herrlichen Wieberkehr betrifft, ber Bater allein sich Zeit und Stunde vorbehalten hatte, so auch für uns Art und Weise, und nicht hat er filr gut befunden, uns barüber irgend etwas durch seinen Sohn zu offenbaren. Und wie jene verwiesen wurben an die Kraft des heiligen Geistes, die sie empfangen sollten, um Zeugen ihres Herrn zu sein unter ben Bölkern ber Erbe, fo ist es dieselbe Kraft des göttlichen Geistes, an welche auch wir, weil wir ihrer theilhaftig werben können, gewiesen sind, um burch sie bas Werk unsers Herrn fortzusezen, und baran sollen wir uns immer wieder erinnern, so oft uns gelüstet ein Mehreres zu erforschen über die Beschaffenheit seiner Wiederkehr und seines Zustandes durch dieselbe. Wir sind nicht im Stande, uns dieses Bild jemals in eine solche Nähe vor das Ange unsers Geistes zu rüffen, wie die ersten Jünger des Erlösers nach der unmittels baren leiblichen Verbindung mit ihm es konnten, und wenn wir daffelbe auch so fassen, wie es uns von ihnen überliefert ist, als

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 1, 7.

eine perfönliche Wiedervereinigung Christi mit ben Seinigen, so können wir es boch, da wir in einer so großen Entsernung von den Tagen seines irdischen Lebens stehen, selbst in dieser Gestalt niemals zur völligen Bestimmtheit in unserer Seele erheben, sons dern wir können nicht anders sagen, als daß Einige dem Herrn näher stehen und inniger mit ihm vereinigt sein werden, als Andere. Und so ist es denn natürlich, daß unsere Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein nicht dieselbe sein kann, wie bei seinen ersten Jüngern.

Wenn wir nun auf ber einen Seite unfere Berhältniffe weniger der Lage des Apostels gleichstellen und mithin weniger Lust haben können abzuscheiden und bei Christo zu sein, so laßt uns zusehen, wie eben bies auf ber andern Seite uns antreiben foll, auf ber Erbe zu bleiben. Der Apostel stellt ber Ueber= zeugung, sterben ist mein Gewinn, bie andere entgegen, mein Leben ift Chriftus; und wenn er auf ber einen Seite fagt, es wäre ihm besser abzuscheiben und bei Christo zu sein, so fagt er auf ber andern: "aber es ist nöthiger im Fleisch bleiben um euertwillen." Und das, m. g. F., das ist die wahre Gottseligkeit bes Chriften, nach welcher wir Alle zu trachten haben, die Sehnsucht nach ber größern herrlichkeit bes Zustanbes, der uns bort aufbehalten ist, foll nie fo groß in uns werben, bag fie bie Uebung und Thatigfeit in bem Be= ruf, ben Gott ber herr uns auf biefer Erbe ange= wiesen hat, schwächen ober wol gar unterbrüffen fann. Wenn wir es auch fühlen, unser Gewinn ware zu sterben, für uns wäre es beffer, abzuscheiden und bei Christo zu sein, so sollen wir boch bevenken, daß im Fleische bleiben dienet mehr, Frucht zu schaffen für das Reich Christi, und so foll das Eine bem Andern bie Wage halten, so baß, wie ber Apostel von sich selbst fagt, es liege ihm Beides hart an und er wisse nicht, welches von Beiben er wählen soll, auch wir gern in dieser heilfamen Unge= wißheit leben. Ganz anders, m. th. F., als so viele Christen, die, in guter Meinung vielleicht und in einem gewissen Eifer für ben

and the latest

Erlöser, aber boch nicht mit bem besten und richtigsten Berstanbe, sich nicht losmachen können von ben Klagen über bie Nichtigkeit und Bergänglichkeit bes irbischen Lebens, und bie ba glauben, bag die Sehnsucht bes Herzens, droben bei bem Herrn zu sein und seine himmlische Herrlichkeit zu theilen, sich nicht besser und fraftiger erweisen könne, als in der Geringschäzung alles bessen, was hienieden ist. Wol ist das irdische Leben vergänglich und, wenn man es an sich betrachtet, auch nichtig; aber wir sollen es eben nicht an sich betrachten, sondern es immer in Berbindung bringen mit bem ewigen Leben, welches wir im Glauben an ben Erlöser hier schon haben, und durch diese Berbindung soll es immer mehr in bas Ewige verklärt werben und immer mehr einen unvergänglichen Werth bekommen. So ist benn hienieden auch alle Frucht, die wir schaffen sollen für ben Herrn und für sein Reich; hie= nieben ist, wenn auch nicht unser Tichten und Trachten, bech immer ber Bund bes Glaubens und ber Liebe, für ben wir leben und wirken follen; hienieben ift, wenn auch nicht unser Gewinn, fo boch ber Gewinn Christi unsers Herrn, bem zu dienen wir immer bereit sein sollen mit allen unsern Kräften und bem au bienen unsere höchste Seligkeit ist. Und wahrlich, m. th. F., Der Apostel, als er die Worte unsers Textes schrieb, hatte schon eir mühevolles und thatenreiches Leben aufzuweisen, welches er im Dienste bes Erlösers geführt hatte, und er hätte baher wol mi größerm Rechte, als wir, sagen können, für ihn sei es wirklid gut, los zu kommen von ben irdischen Banden und broben be Christo zu sein. Aber boch sagt er, beibes liege ihm hart an fowol zu sterben, als auch im Weische zu leben; boch sagt er, iz Fleische bleiben sei nöthiger um ber Christen willen. Run kömmt man freilich sagen: Ja, was ben Apostel betrifft, von dem wa es wol richtig, daß er so gesinnet war, eben beshalb, weil er be stimmt war, einen so großen Auftrag bes Herrn zu vollzieben weil ber Dienst, ben er bem Erlöser leisten sollte mit feine herrlichen Gaben, von so großer Wichtigkeit war für bie Aus

breitung bes Reiches Gottes auf Erben; aber wie könnte irgend einer unter und fich mit biesem starken Ruftzeug Gottes ver= gleichen und besonders in dieser Zeit, wo das Evangelium von Christo schon so fest gewurzelt ist unter allen Geschlechtern ber Menschen? Wer könnte ba sein Werk bem bes Apostels an bie Seite stellen? Wer könnte ba sagen, es sei nöthiger für ihn im Fleisch bleiben um Anderer willen? Muß nicht vielmehr jeder von uns vermöge ber bem Christen eigenthümlichen Bescheibenheit sich für entbehrlich halten im Reiche Gottes, ba bie Förberung besselben burch die heilige Gesinnung, durch das lebendige Wort und burch die fräftige gottgefällige That jezt nicht mehr in so wenigen Händen ruht, wie damals, sondern ber ganzen unzähligen Christenschaar obliegt als ihre gemeinsame heiligste Pflicht? Muß nicht jeder von uns zugeben, daß Alles, was er für die große Sache des Herrn bis jezt in ber Welt gewirkt hat, eben so gut gewirkt worden wäre, wenn er auch gar nicht ba gewesen wäre? Und könnte man also nicht glauben, es müßte bem Apostel gegen= über, für den es allerdings nöthiger war im Fleisch zu bleiben um der damaligen Christen willen, auf unserer Seite vielmehr bie Luft, abzuscheiben und bei Chrifto zu sein, mit jedem Tage wachsen? Wolan! m. g. F., laßt uns einen Augenblikt biesen Unterschied zugeben und babei zugleich auf bie Herrlichkeit jenes Lebens fehen, von welcher der Apostel gleichnisweise fagt: "eine andere Herrlichkeit ist bie ber Sonne, eine andere ist bie bes Mondes, eine andere ist die der Sterne; also auch die Auferstehung ber Tobten," und uns damit auf eine Ungleichheit hinweiset, bie sich auch über bieses Leben hinaus erstrekkt. Und wenn ber Apostel Johannes sagt: "wenn es erscheinen wird, so werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden wie er ist," so können wir bas boch nicht anders als nach dem Maage verstehen, welches Gott einem jeden beschieden hat. Ift biefes nun äußerlich an= gesehen in dem Dienste, den wir dem Herrn leisten follen, nicht gleich und die Wirkung eines jeden Chriften nicht dieselbe, so

---

mögen wir bas auch fagen von bem, was noch nicht erschienen ist, und mussen gestehen, daß vieses Berhältniß ber Ungleichheit immer baffelbe fein muß. Aber was nun jene Bescheibenheit betrifft, wenn wir und mit bem Apostel vergleichen, so ift bieselbe nicht nur eine falsche Bescheibenheit, sonbern auch ganz zuwider ben Forderungen, welche an uns als Arbeiter in bem Weinberge bes Herrn gemacht werben. Das ift unsere Bescheibenheit, bag, wenn wir uns auch, jeter für sich betrachtet im Dienste bes Erlösers, für unnüze Anechte halten, wenn wir auch zugeben, wir können nicht so viel Frucht schaffen in seinem Reiche und für dasselbe, wie seine ersten Jünger, wir boch nicht glauben, er habe und die Gaben bes Geistes umsonst verliehen, sondern und vielmehr bewußt werben, daß wir sie unter bem Beistand seines Beistes benuzen sollen zur Förderung seines Werkes, und bag er also in bem großen Zusammenhang ber Kräfte, die ihm unterworsen sind, auch auf sie gerechnet hat. Jest ist freilich ber Einzelne unter uns nicht mehr so nothwendig, als in jener ersten Zeit des Christenthums, wo, weil das Evangelium erst festen Juß fassen follte auf Erden, es besonders darauf ankam, daß auf jedem der Geist Gottes lebendig ruhte und in jedem kräftig wirkte; aber ber Einzelne ist boch immer, so lange er ba ist, nothwendig ein wenn auch nur kleiner Theil des Ganzen, ein wenn auch nur schwaches Glied bes Leibes, von welchem Christus bas Haupt ist, und soll eben beshalb nach seinen Kräften und Umständen wirksam sein in bem Beinberge bes Herrn. Wenn wir nun den After Gottes so vertheilt sehen, bag einem jeden barin seine Arbeit zufällt, was können wir Anderes fagen, als baß ber Affer, ber einem jeden zugetheilt ist, bei weitem noch nicht ganz bestellt ist? Da hat also jeder gewiß wenigstens einige Seelen, die besonders an ihn gewiesen sind, daß er für ihre Befestigung in bem rechten driftlichen Sinn und Wandel, für ihr Gebeihen im Reiche Gottes forge, und mehr als irgend ein Anberer wird er, weil sie grade an ihn gewiesen und ihm besondere zugethan sind, diese Sorge tragen können. Und sollte nicht jeder, der seine Bestimmung in dem Weinberge des Herrn erkannt hat und von lebendigem Eiser, sie zu erfüllen, durchdrungen ist, für diesen Zweff gern seine Kräste opfern und mit Freuden seine Thätigkeit anwenden, so daß er dann zu diesen ihm übergebenen und ihm besreundeten Seelen sagen wird: es ist nöthiger im Fleisch bleiben um euertwillen? werden nicht diese Seelen seine Sehnsucht abzuscheiden und bei Christo zu sein mildern müssen? werden sie ihn nicht zurüffhalten müssen in diesem irdischen Leben durch die Betrachtung der Frucht, die er vielleicht noch an ihnen schafsen kann für das Reich des Erlösers?

Ferner, m. g. F., laßt uns auch bas nicht überfehen, baß ber Beruf, ben uns ber Herr in biesem Leben angewiesen hat, in Ansehung seines Werthes nicht barauf ruhen sollte, wie umfangreich er ist, sondern darauf, daß er ein Dienst ist, den wir ihm schuldig sind und leisten. Wem er nun nur ein Pfund gegeben und andertraut hat, ber kann mit biesem einen Pfunde nicht so viel wirken und wuchern für bas Reich seines Herrn, als ber, dem er fünf oder zehn Pfund gegeben und anvertraut hat, selbst bei gleichem Eifer und gleichem Fleiß nicht. Aber er forbert von bem Einen wie von dem Andern diefelbe Anhänglichkeit und Liebe zu seinem heiligen Werk, dieselbe Treue in bem, was er ihm als seinen Dienst angewiesen, worüber er ihn zu seinem Haushalter gesezt hat. Und wahrlich, m. g. F., um barin bem Apostel ähn= lich zu werben, daß wir sagen können "es liegt mir Beides hart an, im Fleische bleiben und bei Christo sein, aber um der Ge= meinde willen ist es nöthiger im Fleische bleiben," bazu gehört nicht, daß wir mit benselben großen Gaben bes göttlichen Geistes ausgerüftet sind und eben so Bieles und Großes ausrichten können, als er, fondern nur, daß jeder mit derselben Liebe und Treue, bie wir an ihm bemerken, in seinem Kreise wirke. Denn burch die Liebe und Treue, mit der wir unermüdet an dem Werke des Herrn arbeiten, muß uns auch bas Geringste, was wir für baffelbe

thun können, werth sein, und burch bie Mitwirkung bes göttlichen Beistes, ber, einmal ausgegossen, ohne Aufhören und überall in ber dristlichen Kirche waltet, immer werther werben, und wenn wir voll sind von lebendigem Eifer, von reiner Treue und Liebe für den Herrn, so müssen wir Alles, was uns in diesem Leben zu thun vorkommt, zurükkführen auf bas, was er in feiner beiligen Angelegenheit von uns forbert, und in biefer Beziehung bas Kleinste eben so werth halten, als bas Größte, was wir thun können. Aber bas freilich ist wahr, baß in bieser Gesinnung ber gleichen Werthschäzung bes Wichtigsten und bes Unbebeutentften nur ber bem Apostel gleichkommen kann, ber mit berselben Liebe und Treue, wie er, thätig gewesen ist im Dienste bes Herrn. Denn bas erhält bas Berg frisch in ber Hoffnung, bag wir sein Wert immer herrlicher werben sich gestalten und entwiffeln sehen, wenn wir nie aufhören, Gutes zu schaffen für ihn, so lange wir auf Erben wallen. Auch wenn bie schönste und beste Zeit unfers Lebens vorüber ist, auch wenn in unserm irdischen Laufe bie Tage kommen, von benen ber sinnliche Mensch sagt, sie gefallen mir nicht, auch wenn bie gunstigen Umftanbe, unter welchen wir früher wirksam gewesen sind, sich auf bie nachtheiligste Beise geändert haben, auch bann follen wir die Liebe und Treue, bie wir dem Herrn schuldig sind, unverrüfft bewahren und unermübet beweisen, auch bann sollen wir eifrig und bereit bleiben zu wirten, was er uns gebietet in seinem Reiche, und jeben Beweis bavon, bag fein göttlicher und beiliger Segen auf unserer Liebe und Treue ruht, mit inniger Freudigkeit annehmen und uns zu ber Anfmunterung gereichen lassen, nach unserm Bermögen an feinem Werke zu arbeiten, so lange unfer Tag scheint, ebe und wir wissen ja nicht, wie balb für jeben unter uns - bie Nacht kommt, wo Niemand mehr wirken kann; so bag wir mit bem Apostel fagen können: "es ist mir nöthiger im Fleisch bleiben."

Ja, m. a. F., so geht uns also aus dieser Betrachtung das bestimmte Bewußtsein hervor, daß wir uns in berselben Lage be-

finden, als der Apostel. Freilich können wir nicht ein so lebenbiges und in jedem Augenblikk gegenwärtiges Gefühl haben für bas Reich Gottes, welches ber Erlöfer gegründet hat, als berjenige hatte, bessen ganze Thätigkeit unmittelbar barauf gerichtet war und gerichtet sein sollte, basselbe auszubreiten unter Golchen, die noch in der tiefsten Finsterniß saßen und in dem traurigen Schatten bes Tobes, und ber die Kunde bes Evangeliums von Christo bem Erlöser zu so vielen Tausenden gebracht hatte; frei= lich ist die Frucht, die wir dem Herrn durch unsere Arbeit an seinem Werke schaffen können, viel geringer, als die er aufweisen konnte; aber wir mussen boch sagen, daß auch unsere Arbeit in bem Weinberge bes Herrn mit zu bem Dienste gehört, ben er ber Gesammtheit seiner Gläubigen aufgetragen hat, baß auch sie nur geschafft werden fann, wenn wir, von bemfelben Geift burch= brungen, im einstimmigen Wirken für sein Reich auf Erben begriffen sind, und daß babei auch die Arbeit des Einzelnen nicht fehlen barf.

So haben benn auch wir, wenn wir Alles, was sich unsern Blitten bargestellt hat, zusammenfassen, auf ber einen Seite eben so viel Gründe, abzuscheiben und bei Christo zu sein, als in biesem irdischen Leben zu bleiben; aber wenn auf ber andern Seite unsere Lust, in jenem Leben bei Christo zu sein und bort seine Herrlichkeit zu schauen und zu theilen, sich nicht so bringend regen und so lebendig gestalten kann, als bei bem Apostel, weil wir fie nicht an so bestimmte und nahe Vorstellungen anknüpfen und baran festhalten können, als es in ben ersten Zeiten bes Christen= thums ber Fall war: so soll und kann es doch auch in unserm Leben folche seligen Augenblikke geben, wo die Sehnsucht abzuscheiben und bei Chrifto zu sein sich lebhaft in unserer Seele regt und hervortritt, solche Augenblikke, in benen wir, weil wir uns tief versenkt haben in die Gemeinschaft mit Gott und bem Er-Löser, wol veranlaßt werden können zu bem Wunsche, wenn wir doch bahingehen könnten in das himmlische Vaterland, um ben

Herrn zu sehen wie er ist! Indeg wie heftig uns auch bisweilen eine solche Sehnsucht abzuscheiben und bei Christo zu fein ergreifen mag, sie wird und muß boch immer wieder gemilbert werden burch ben Gebanken, daß es, so lange uns Gott der Herr das irdische Leben fristet, nöthiger ist, im Fleisch zu bleiben, weil es dazu bienet, immer mehr Frucht zu schaffen für das Reich bes Erlösers. Wen aber eine solche Sehnsucht niemals ergreift, ber muß sich selbst bas Zeugniß geben und wir müssen von ihm fagen, daß ihm die Augenblikke ber seligsten Gemeinschaft mit Christo in seinem Leben fehlen. Aber wenn wir wissen, daß diese Augenblikke in unserm Leben nur selten und sehr theuer find, und bag wir von diesen Augenblitten, so oft fie erscheinen, immer gleich wieder zurüffehren muffen in die Welt und in ihre Geschäfte: so muß auch in uns, wie bei bem Apostel, stets bas Gefühl lebendig erhalten werden, es bienet mehr Frucht au schaffen, wenn wir in biefem zeitlichen Leben bleiben.

Und so, m. g. F., milffen wir benn sagen, daß alle bie Christen, in welchen die Furcht vor dem Tode erstifft ist burch bie lebendige und selige Gemeinschaft mit bem Erlöser, ber bem Tobe bie Macht genommen hat, immer fräftiger wiberstehen können ber Gewalt irbischer Uebel, und bag in ihnen auch bie Liebe zu ben vergänglichen Gütern der Welt und zu bem Genuß berfelben immer geringer werben kann. Je mehr bies wirklich geschieht, besto mehr geht bann schon hier auf Erben eine höhere Liebe in ihnen auf, die Liebe zu bem Erlöser und seinem himmlischen Reiche, die Liebe, in deren Kraft sie sich ansehen als Diener bes Herrn, als Arbeiter in seinem Weinberge, beren immer erneuerter Wunsch es ist, Frucht zu schaffen für ben, bem alle Frucht gebührt zum Lohn seiner Leiden und zur Berherrlichung seines Sieges. Die Sehnsucht nach bem himmlischen Baterlande, bie so nicht mehr auf irgend eine Weise entgegensteht der Liebe zu bem Erlöser, ja bie so nichts anderes ist, als die Liebe zu ihm felbst, sie entfagt bem sinnlichen Genusse ber Welt und sucht nur



## VII.

## Text. Phil. 1, 25-27.

Und in guter Zuversicht weiß ich, daß ich bleiben und bei euch Allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude des Glaubens; auf daß ihr euch sehr rühmen möget in Christo Jesu an mir durch meine Zukunst wiester zu euch. Wandelt nur würdiglich dem Evangelio Christi, auf daß, ob ich komme und sehe euch, oder abwesend von euch höre, daß ihr stehet in einem Geist und einer Seele und kämpfet sammt uns für den Glausben des Evangelii.

Der Apostel, m. a. F., hatte in dem Borigen von dem unsgewissen Ausgang seiner dankaligen Gesangenschaft und davon geredet, wie er selbst nach zwei entgegengesezten Seiten gezogen werde, von der einen Seite: bei Christo zu sein, welches sein eigener Bortheil und Gewinn sein könnte, von der andern Seite aber auch: noch länger zu bleiben und dem Evangelio zu dienen, welches Christi und seines Reiches Gewinn und Bortheil sein würde, und wie er also in dieser Ungewissheit freilich bereit sei, den Erlöser durch seinen Tod zu verherrlichen, aber ohnerachtet aller seiner Feinde doch noch stärker hingezogen werde zu dem Leben, in welchem er noch Frucht schaffen könne für den Herrn.

Bon dieser Betrachtung nun aus fährt er fort und äußert zunächst in den Worten unsers Textes die gute Hoffnung, daß sich seine Gefangenschaft so wenden werde, nicht wie es sein Ge= winn, sondern wie es Christi Gewinn sei, indem er fagt: "In guter Zuversicht weiß ich, daß ich bleiben und bei euch Allen sein werbe, ench zur Förberung und zur Freude bes Glaubens." Wie es nun bamit geworben, ob ber Apostel aus ber Gefangenschaft, in welcher er sich bei Abfassung bieses Briefes befand, wieder entlassen, so daß er dem Evangelio noch länger hat bienen können, ober ob er schon bamals burch ben Märthrertod vollendet worden ist, das wissen wir nicht, sondern es bleibt dies einer von den ungewissen und nicht zu entscheibenden Punkten in der ersten Geschichte der driftlichen Kirche. sehen aber aus bem Zusammenhang ber verlesenen Worte, baß, wie ber Apostel sagt, er zwar in guter Zuversicht wußte, aber boch nicht mit einer so entschiedenen Gewißheit, daß kein Zweifel mehr babei hätte obwalten können, benn er spricht hernach von ber Ungewißheit, ob er werbe zu ihnen kommen und sie sehen ober abwesend von ihnen Nachricht erhalten, und ber Kampf, in welchem er begriffen ist zwischen Leben und Tob, zwischen Bleiben und Abscheiben, ist ihm völlig gegenwärtig. Und keinesweges bürfen wir glauben, daß es zu den Vorzügen seines apostolischen Amtes gehört habe, zu wissen, was ihm in vieser Hinsicht bevor= stand, ob Erledigung seiner Bande und Wiedererlangung seiner Freiheit ober ein glorreicher Märthrertob; sondern wie der hohe Borzug seines apostolischen Amtes darin bestand, daß es das Amt des Geistes war, der da lebendig macht, und nicht das Amt bes Buchstaben, der da tödtet,\*) so gehört jenes Vorherwissen von bem Ausgang jenes bestimmten Ereignisses zu bem Kapitel, welches ber Herr seinen Jüngern auf die Frage, wirst du um biese Zeit wieder aufrichten das Reich Ifrael? so bezeichnet:

<sup>\*) 2</sup> Cor. 3, 6.

"Euch gebühret nicht zu wiffen Zeit ober Stunde, sonbern ber Bater im Himmel hat sie seiner Macht vorbehalten."\*) Es ist auch wahr, was ber Apostel in früheren Worten gesagt hatte, baß fein Leben Chrifti Gewinn fein muffe, weil, fo lange er noch auf Erben sei, er nicht aufhören könne, ben großen Beruf zu treiben, den der Herr ihm in der Berkündigung des Evangeliums unter ben Heiben übertragen hatte, und baburch sein Reich und seine Ehre zu fördern, und je mehr er diesen Beruf mit ber ganzen Liebe feines Herzens umfaßte, besto mehr mußte ihm eine folche Betrachtung besselben in jener Zeit, wo bas Reich Gottes erst einen so kleinen Raum auf Erben gewonnen hatte, zu ber guten Zuversicht gereichen, daß wenn er auch Luft habe abzuscheiben und bei Christo zu sein und dies für seine Person auch besser wäre, er boch bleiben und bei den Philippern sein werde, ihnen zur Förderung und zur Freude des Glaubens und badurch bem Erlöfer zum Gewinn.

Aber auch bas, m. g. F., war, wenn gleich eine sehr freudige und erhebende, doch nur eine menschliche Zuversicht, und neben berselben durfte in seiner Seele nicht sehlen und sehlte gewiß auch nicht das Bertrauen, daß, wie sehr auch immer sein Leben ein Gewinn für Christum sein müsse, doch, wenn es in dem göttlichen Rathschluß beschlossen wäre, ihn schon jezt aus dem irdischen Leben abzurusen, dies der Sache seines Herrn nicht schaden könne, sondern daß der, welcher ihn berusen habe, seinen Ramen unter die Heiden zu tragen, auch wissen werde, ohne ihn sein Evangelinm auszubreiten. Denn wenn er auch damals seiner Bande erledigt und wieder zur sebendigen Thätigkeit hergestellt wurde unter seinen Gemeinden, so hat er doch wenige Jahre hernach den blutigen Tod der Märthrer erlitten, und was er in bieser Zeit noch gethan sür die Ausbreitung des himmlischen Lichtes, für die Vermehrung des Glaubens, für die Erweiterung

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 1, 7.

ber Herrschaft bes Erlösers, wie wenig kann es sein gegen bas, was in der damaligen Zeit und unter den damaligen Umständen noch zu thun war für die Sache des Herrn! Und diese gute Zuversicht, welche wir hier an dem Apostel bemerken, sie ist nicht etwa sein ausschließliches Eigenthum, als besonders zu dem Amte eines Apostels gehörig, sonbern Alle, benen die Stelle, welche ber Herr ihnen angewiesen hat in seinem Reiche, bas Gefühl giebt, daß ihr längeres Bleiben und Wirken auf derfelben ein Gewinn ist, sei es mittelbar ober unmittelbar für ihn und für die Förberung seines heiligen Wertes auf Erben, können bieser guten Zuversicht voll sein, daß nämlich kein Mensch, nachdem der Rath= schluß des Höchsten über die Ordnung, in welcher die Sterblichen bas irdische Leben verlassen sollen, an ihm erfüllt ist, hienieden unentbehrlich sei, und daß, wie viel Gutes, wie viel Bortreffliches und Gottgefälliges auch durch die treue Liebe und burch die eifrige Thätigkeit bes Einzelnen bereits gewirkt sein mag und, wenn er länger auf seiner Stelle erhalten würde, noch gewirkt werben möchte, ber Herr boch ohne jeben Einzelnen sein heiliges Werk auf Erben werbe zu fördern wissen. Denn, m. g. F., nicht burch uns selbst, nicht burch unsere schwache menschliche Kraft — und das ist es ja eben, wovon der Apostel so tief durchdrungen ist und was er meint, wenn er von seiner Wirksamkeit sagt: ;, Nicht baß wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu benken als von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind ift von Gott, welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des neuen Testaments," und: "Gott ist es, ber in uns wirkt Beibes, bas Wollen und das Bollbringen, nach seinem Wohlgefallen"\*) nicht burch uns felbst thun wir irgend etwas, was bas Reich Gottes wahrhaft fördern könnte, sondern durch die Kraft und ben Beistand seines Geistes. Dieser aber, wie der Erlöser felbst ihn in den Tagen seines Fleisches eben so wenig einem Einzelnen

<sup>\*) 2</sup> Cor. 3, 5. 6. Phil. 2, 13.

verheißen, als er versprochen hat, mit seiner geistigen Gegenwart bei einem Einzelnen zu sein, sondern bei ber Gesammtheit ber Seinigen will er schüzend und segnend sein alle Tage bis an ber Welt Ende, dieser ist nach ber alten göttlichen Berheißung einmal ausgegossen über alles Fleisch; und weil er nicht anders kann, als in bem Gemüthe bes Menschen wohnen — benn ba hat er seinen Siz und Tempel und da wird er erkannt in seinen heiligen Regungen — so zieht er, wenn ihm die eine Hulle abgestreift wird, in eine andere ein, und es ist dieselbe Kraft bes göttlichen Geistes, welche einst über die Jünger bes herrn fam und sie durchbrang und tüchtig machte, hinzugehen in alle Welt und sein Evangelium aller Kreatur zu predigen und sein Reich unter ben Bölfern ber Erbe aufzurichten, und bieselbe Kraft bes göttlichen Geistes, welche noch jezt in benen, bie ba gläubig geworden sind an feinen Namen, fortwirkt zu feiner Berherrlichung in Heiligung bes eigenen Sinnes und Wandels und in Erleuchtung und Befestigung Anderer, und so die Menschen immer mehr bienstbar macht seinem großen Werke; und so wie biese Kraft bes göttlichen Beistes unendlich ift, so wird fie auch, wenn hier und da ein Wertzeug, bessen sie sich bedient, ihr durch ben Tob genommen wird, sich immer neue Wertzeuge zurichten nach ihrem ewigen göttlichen Wohlgefallen.

Und bamit stimmt nun genau zusammen bas Zweite, woraus ich uns ausmerksam machen will aus ben Worten unsers Textes, bas ist bas geistige und zarte Band zwischen benen, die bas Evangelium verkündigen, und benen, welchen es verkündigt wird, wie der Apostel sich hier barüber äußert, indem er spricht: "Ich weiß, daß ich bleiben und bei euch Allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude des Glaubens, auf daß ihr euch sehr rühmen möget in Christo Jesu an mir, durch meine Zukunft wieder zu euch. Wandelt nur würdigslich dem Evangelio Christi, auf daß, ob ich komme und sehe euch oder abwesend von euch höre, daß ihr stehet

in einem Geist und einem Sinn und sammt uns tämpfet für ben Glauben bes Evangelii."

hier, m. g. F., fagt ber Apostel zuerst zu ben Philippern, er werbe wieder bei ihnen sein, auf raß sie sich sehr rühmen mögen in Christo Jesu an ihm burch seine Zurükkfunft zu ihnen; aber bann ermahnt er sie auch, würdig des Evangelii zu wandeln, bamit, er komme nun ober bleibe abwesend von ihnen, sie immer in einem Geifte und einem Sinne fteben und mit ihm fur ben Glauben des Evangelii kämpfen mögen. Wenn der Apostel zuerst fagt, er werde wieber bei ihnen fein, auf baß fie fich in Christo Jesu sehr an ihm rühmen mögen bei seiner Burükkfunft zu ihnen, was Anderes stellt er uns in biefen Worten bar, als die rechte und innige Verbindung bes Geistes, vermöge welcher bie Christen alles Gute und Herrliche, was in ihrer Mitte ist, als einen gemeinsamen Besiz betrachten, so baß jeder sich gleichsam bas zurechnet, was bem Andern gehört? denn bas liegt boch in ben Worten, sie würden sich seiner sehr rühmen in Christo Jesu, sie fähen ihn selbst und Alles in ihm und von ihm nicht als etwas ihnen Fremdes, sondern als das Ihrige, als ein zu ihrem Leben gehöriges Gut an und rühmten und freuten sich ber ausgezeichneten Gaben und Kräfte, womit ber Herr ihn ausgestattet habe, wie ihres eigenen geistigen Besizthums. Worauf, m. g. F., gründet sich diese Betrachtung und Behandlung ber geistigen Güter unsers Lebens? Eben auf baffelbe, wovon ich vorher geredet habe, daß keiner unter uns im Reiche Gottes etwas durch sich selbst ist ober aus eigener Kraft vermag, sonbern Alle nur durch ben Geift Gottes, ber in ihnen ift und wirkt, thun und sind, was sie thun und sind. Aber wenn wir fragen, wie frenen wir uns benn aller fostlichen Gaben bes Geiftes, vie wir in unsern Brüdern und besonders in den ausgezeichneten Dienern und Werfzeugen Gottes und seines Reiches erkennen? was ift es benn, wodurch, wenn wir sie erbliffen, unser Berg zu dem freudigen Bewußtsein erhoben wird und unser Mund zu bem seligen Rühmen geöffnet, baß jene Gaben und Kräfte für Alle ba sind und in ihrer Wirksamkeit Allen Wohlfahrt und Segen spenden? so mussen wir sagen, nicht sind wir es selbst, so wie wir eben sind, von Fleisch geboren Fleisch, abgesondert von Christo, für uns selbst betrachtet, wir selbst sind es nicht, worin diese Freude ihren innersten Grund hat, benn ba gilt eben was ber Apostel sagt: "ber natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Thorheit, und kann es nicht erkennen, sondern es will geistig betrachtet sein;"\*) wie wir überall sehen, baß biejenigen, welche am meisten verstrikkt sind in bas Wesen dieser Welt und in das Tichten und Trachten nach ihren vergänglichen Dingen, ben innersten Sinn und bie geistige Sandlungsweise berer, in welchen ber Geist Gottes wohnt und wirft, nicht verstehen, sondern sich das alles aus fleischlichen blos mensch= lichen Regungen und Absichten erklären; — bas ist der natürliche Mensch, ber nichts vom Geiste Gottes vernimmt, bessen Auge nicht blos für das geheime, sondern auch für das offenbare Walten besselben geschlossen ist; bas ist ber natürliche Mensch, ber nur mit dem Irdischen und Weltlichen Gemeinschaft sucht und darin seine Befriedigung findet. Wenn wir uns also freuen über die töstlichen Gaben und Kräfte, mit benen ber Herr unsere Brüder ausgerüftet hat und burch welche sie sich als seine Werkzeuge in der Förberung seines Werkes beweisen: so können wir bas nur vermöge bes göttlichen Geistes, ber eben die unerschöpfliche Quelle aller Gaben ift, wie auch ber Apostel selbst sagt: "wir haben nicht empfangen ben Geift ber Welt, sonbern ben Geift aus Gott, daß wir wiffen können, was uns von Gott gegeben Wenn sich freuen und rühmen sollten die Christen zu Philippi an ben Gaben Gottes in dem Apostel und an ben Erweisungen göttlicher Kraft in seinem Leben: so konnten sie bas auch nur vermöge besselben Geistes, ber nicht ein Geist ber Welt

---

<sup>\*) 1</sup> Cor. 2, 14. \*\*) 1 Cor. 2, 12.

ist, sonbern der Geist Gottes. Und so ist es überall in dem Reiche bes Herrn. Es ist der Geist Gottes, der, wie er sich selbst kennt, sich auch in seinen Gaben wiedererkennt und sich ber= selben erfreut. Was uns bas innere Auge öffnet und uns fähig macht, dasjenige gehörig zu würdigen, was nicht dem Geiste dieser Welt angehört, sondern was der Geist Gottes in ihnen wektt und pflegt und fräftigt — das ist verselbe göttliche Geist. Und eben so, was den Apostel erleuchtete und fähig machte, die heili= gen Gaben, mit welchen ber Herr ihn ausgerüstet hatte, nicht anzusehen als sein eigen, was er für seine persönlichen Zwekke gebrauchen könne, sondern als der Gemeinde gehörig, und sie beshalb seinen Brübern gleichsam hinzugeben als einen Gegenstanb ihrer eigensten innigsten Freude und ihnen zu sagen, sie würden sich seiner sehr rühmen in Christo Jesu, das ist auch wieder berselbe Geist Gottes; benn ber ist ein Geist ber innigen Gemeinschaft, ber, wie er alles aus bem unermeglichen Schaz bes Erlösers nimmt, so auch alles zum gemeinsamen Besiz unter die Kinder Gottes vertheilt; ber ist ein Geift ber innigen Gemein= schaft, durch welchen keiner etwas als sein eigen ansieht und behandelt, sondern alles als Sache bessen, dem alle Herrschaft gegeben ist im Himmel und auf Erben, und in Verbindung mit welchem allein jeder in Gott leben, weben und sein kann. Und bies, m. g. F., biese gegenseitige Freude in bem Herzen ber Rin= ber Gottes an den Gaben bes Geistes in Christo Jesu, diese Art, wie baburch ber Stärkere in bem Gefühl, bag bas größere Maaß, welches er empfangen hat, nicht fein ausschließliches Eigenthum ift, immer mehr bereit wird, den Schwächern zu unterstügen und zu fördern, und ber Schwächere in bem Gefühl, daß sein Mangel tein Berluft für ihn sein soll, immer geneigt, fich bem Stärkern zur Unterstüzung und Förderung hinzugeben, bas ist bas geistige Band, bessen ber Apostel hier erwähnt und von welchem er sagt, daß es über alle die andern gewöhnlichen Verbindungen des Lebens Prhaben sei, indem er nämlich den Christen zumuthet, baß, er

a tale the

möge nun in Zukunft selbst zu ihnen kommen ober in der Abwesenheit von ihnen Nachricht erhalten, sie immer auf dieselbe Beise in einem Geiste und Sinne stehen follten und ben gemeinfamen Kampf für ben Glauben bes Evangelii fämpfen. auch bas, m. g. F., ist ein bedeutender Unterschied zwischen ber Liebe, welche als die allgemeine Ausstattung ter menschlichen Natur jedem Menschen mitgegeben ist in dieses Leben, und zwischen ter höheren und reineren Liebe, welche erst unter benen, die an dem Beifte Chrifti Theil haben und in ihm mit einander verbunden sind, stattfindet. Jeder, in bessen Seele Gott ber Herr bieses ober jenes Ausgezeichnete und Bortreffliche gelegt hat, und ber babei zu gleicher Zeit unverberbten und wohlwollenden Gemuths ist, hat sich vielfacher Erweisungen der Liebe und mancherlei Art von Anhänglichkeit in ber Welt von seinen Brübern zu erfreuen, benn es ist ber menschlichen Natur eigen, wenn sie einmal zu bem Bewußtsein ihrer Bestimmung erwacht ift, an bem geistig Großen und Herrlichen, wo sie es findet, nicht gleichgültig vorüberzugehen, sondern sich von demselben ergreifen zu lassen; und biese Anhänglichkeit, dieses Wohlwollen, womit die Menschen bas Ausgezeichnete in ihren Brübern umfassen, kann nicht anders als in ihnen selbst mancherlei Gutes und Schönes wirken, benn indem sie das Ausgezeichnete und Herrliche in Andern wohlgefällig betrachten, geht die Kraft besselben allmälig in sie über, sie seben sich felbst bavon immer stärker ergriffen, sie fangen an, es nicht nur in ihr Inneres aufzunehmen, sondern suchen es auch in ihrem eigenen Leben barzustellen, und bas um so mehr, je mehr sie selbst die Achtung und die Liebe berer fuchen, von denen sie auf eine jo ausgezeichnete Beise erfüllt fint.

Das Alles ist löblich und schön und Gott zu preisen für diese Einrichtung der menschlichen Natur, weil eben dadurch manches Gute in der Welt gewirft wird. Aber wie sehr das Alles doch von der unmittelbaren persönlichen Verbindung, in welcher wir mit unsern Brüdern stehen, von den Einwirkungen, welche ihre

leibliche Nähe und Gegenwart auf uns hervorbringt, abhängt, bas wissen wir Alle und klagen auf mancherlei Weise barüber, wol wissend, das dies zu ber Schwachheit ber menschlichen Natur ge= hört, ber wir hienieben unterworfen sind. Je weiter und je langer irgend einer, den wir lieben und auszeichnen, aus dem Kreise unserer unmittelbaren Berührung und Anschauung entrüfft wird, besto mehr wird sein Bild, wie klar es auch vorher gewesen sein mag, gleichsam bleich und tritt in ben Hintergrund unferer Seele, zurüffgebrängt von mancherlei andern näher liegenden Bilbern; bas Bestreben, bem Geliebten und Ausgezeichneten Freude zu maden, wie fräftig es uns auch vorher beherrscht und bewegt haben mag, wird schwächer, weil andere burch die unmittelbare Nähe hervorgerufene Bestrebungen bas Gemüth beschäftigen, und bie größte Anhänglichkeit, bie wir einem Trefflichen und Liebenswürdigen beweisen, geht auf biesem Wege allmälig in Kälte über. Und wenn uns biefe Erfahrung nun in allen Gebieten unsers Daseins entgegentritt, so mussen wir sagen, viese Forberung, welche ber Apostel hier an die Christen macht, daß sie, er sei in ihrer unmittelbaren Rähe ober fern von ihnen, in beiden Fällen auf die gleiche Beise in einem Beiste und Sinne fteben und ben gemeinfamen Rampf bes Glaubens fämpfen sollen, wenn wir gleich gestehen, daß sie eine allgemein menschliche Forberung ist, denn wir sollen uns auch in rein menschlichen Dingen über bas blos Leibliche erheben und alles Leibliche soll uns immer mehr rein geistig werben, aber im Ganzen muffen wir boch fagen, bag biefe Forberung nur im Reiche Gottes und nur von benen, die sich als Glieber besselben lieben und einer den andern höher achten als sich selbst, kann erfüllt werden. Denn so lange wir an dem einzelnen Men= schen als foldem hangen, ba ist uns bie unmittelbare Gegenwart besselben unentbehrlich; je mehr wir ihm ergeben sind, je inniger wir ihn mit unserm Wohlwollen umfassen, besto mehr wollen wir seine Gegenwart genießen, so daß, können wir sie nicht leiblich haben und besigen, wir sie uns burch Gevanken aus ber Ferne

bereiten wollen; es ist da immer der einzelne Mensch, der in seiner persönlichen Nähe auf uns wirkt und uns so in Liebe und Freude erhebt. Aber im Reiche Gottes ist ber einzelne Mensch wenig und soll nach bem Willen bes Herrn immer weniger werben; Alles aber ist der eine und berselbe Geist, den der himmlische Bater nach ber Verheißung und auf bie Bitte seines Sohnes gesandt hat. Der waltet in biesem Reiche, ber halt als bas un= sichtbare himmlische Band Alles in bemselben zusammen, ber burchbringt als die belebende und befeligende Kraft die Herzen ber Glänbigen, ber bildet sich jeden nach seiner eigenthümlichen Art und Weise, nach seinen natürlichen Anlagen und Fähigkeiten ju seinem Wertzeug. Wenn bann auch einer ausgezeichneter ist als ber andere burch bie Gaben und Kräfte, bie ihm verliehen find, wenn wir bann auch mit Freuden gestehen mussen, bag ber Herr durch ben einen auf ber Stelle, bie er ihm angewiesen hat, menschlicher Weise mehr ausgezeichnete Wirkungen hervorbringt, als burch ben andern, wenn wir dann auch nach unserer eigen= thilmlichen Beschaffenheit ber eine mehr an biesen, ber andere mehr an jenen Erweisungen der menschlichen Natur, je nachdem ber Geift Gottes sich bieselben bienstbar macht, unser Wohlgefallen haben: so ist es boch nur eine und dieselbe mahre christ= liche Liebe in uns, die das Alles mit ihrem geistigen Auge erkennt und mit ihrer göttlichen Kraft ergreift; und weil wir burch bas= jenige, was in bem Leben unserer Brüber als Wirkung bes Geistes hervortritt, hindurchschauen zu bem Inneren und Wesentlichen, und, indem wir nicht bei der äußern Erscheinung stehen bleiben, in keinem etwas anderes, als benselben göttlichen Beist mit un= ferer Liebe und Berehrung, mit unferer Theilnahme und Freude umfassen, so wird auch die unmittelbare Einwirkung ber perfon= lichen Nähe eines Menschen für uns je länger je mehr überflässig; eben so gut in bemjenigen, was ein solcher gewirkt hat, bessen Nähe uns noch in jedem Augenblift umgiebt, als in den Wir= fungen eines solchen, bessen Gegenwart wir uns nicht mehr er-

- cook

freuen, erkennen wir die Kraft und bas Werk bes Geistes, ber unverändert unter uns waltet; eben so gut in dem gottgefälligen Wandel berer, die das Walten des göttlichen Geistes in ihrem Herzen mit uns auf die gleiche Weise barftellen, als in ben Wirkungen berer, in welchen sich ber Geist Gottes anders beweiset, werden wir mit bankbarer Freude zurükkgeführt auf einen solchen, ber unserer unmittelbaren Rähe schon entrükkt ober vielleicht schon diesem irdischen Schauplaz entnommen ist, und fo knüpft sich immer leichter und immer vielseitiger jenes Band chriftlicher Liebe und Einigkeit, welches der Herr felbst als bas rechte Rennzeichen seiner Jünger gesezt hat. Und in biesem Sinne nun muthet ber Apostel ben Christen zu, bag, wenn er ihnen auch wiedergegeben sein würde zum unmittelbaren persönlichen Umgang, sie boch nicht an seiner leiblichen Gegenwart hangen und sich zeigen sollten als solche, die berselben noch bedürftig wären, um sich zu stärken zu und in bem Kampfe für ben Glauben bes Evangelii, sondern er möge nun abwesend sein und blos von ihnen hören, oder zu ihnen kommen und sie von Angesicht sehen, sie follten Alle innerlich verbunden stehen in einem Beist und einem Sinn und so in einem würdigen driftlichen Wandel ben großen Kampf, ber ihnen obliege, für ihren Glauben führen; bie Stärkung, welche ihnen aus seiner persönlichen Gegenwart entstehen würde, sollte sich ihnen immer mehr als entbehrlich varstellen und für aufgewogen gehalten werden durch das Bewußtsein, daß es in ihnen wie in ihm derfelbe Geist sei, ber ba wirke alles in allen.

Sehen wir nun näher auf die einzelnen Forderungen, welche der Apostel hier an die Shristen macht, so laßt uns nur zunächst sragen, was war es doch, daß er von ihnen fordern konnte, sie sollten würdig des Evangelii wandeln, sie sollten in einem Geiste und Sinne stehen, und so für den Glauben des Evangelii kämpsen? Der Apostel hatte den Christen kurz vorher gesagt, daß er gleich bereit sei, den Erlöser durch seinen Tod zu

preisen, indem er wol Lust habe abzuscheiden und bei Christo zu fein, bag er sich aber ned mehr, ohnerachtet aller seiner Feinbe, hingezogen fühle zu bem gegenwärtigen Leben, um in bem Reiche bes Herrn auf Erden noch mehr Frucht zu schaffen. Und wie er, m. g. F., so haben in ben ersten Tagen bes Christenthums viele muffen bereit sein zu leben und zu fterben in bem Dienste bes Herrn, ohne weber in eitler Sehnsucht nach einem anbern Leben zu trachten, noch mit kindischem Sinne um zeitlicher Guter willen an dem irdischen Leben zu hangen; wie er, so haben viele damals in ter heiligen Tapferkeit, welche ber Dienst tes Heren unter ben Kämpfen bes Glaubens forberte, leben und sterben muffen, bamit, was ihnen gegeben war an geistigen himmlischen Bütern, rein bewahrt würde ben fünftigen Geschlechtern. Wenn so die Apostel und alle diejenigen, benen ber Herr Großes anvertrant hatte in seinem beiligen Weinberge, immer gesinnet maren, jo liegt ja bie Frage nahe, was hatten sie bagegen von benen zu erwarten, an beren Seelen sie arbeiteten, von ber Bahl berer, für welche sie als Rustzeuge Gottes auserwählt waren, für beren Stärkung im Glauben sie ihre Kräfte und ihr Leben hingaben, und die burch ihren aufopfernden Dienst immer mehr gereinigt und geheiligt werben sollten zur Ehre bes Herrn? was waren tie Christen jenen auserwählten Dienern Gottes schulrig, benen sie so viel schuldig waren? Diese Frage lag auch tem Apostel nahe, und er beantwortet sie sich gleichsam in diesen Forberungen, welche er an die Christen macht. Er fordert aber zunächst, daß biejenigen, benen er die geistigen Gaben gebracht und bie er sich bemüht hatte zu einem Bolt bes Herrn zu läutern. auch würdig wandelten bes Evangelii, welches fie gebort hatten. Das nun, m. g. F., ist Die allgemeinste Beschreibung bes Lebens, welches bie Chriften führen follen. Der Erlöfer felbit, ber uns tie ewige Wahrheit vom Himmel gebracht und nm sie zu besiegeln in ben Tob gegangen ist und durch seinen Tod uns frei gemacht hat von ber Herrschaft ber Sünde, er verlangt von

- South

uns nichts anderes als ben Tank, bag wir feine Gnabe recht gebrauchen und seinem heiligen Willen gemäß leben. Und in Uebereinstimmung mit ihm und in seiner Nachfolge haben auch von jeher diejenigen, welche unter allerlei Trübsal und mit mancherlei Aufopferung ben Menschen bas Evangelium verkündigten, keinen andern Dank begehrt, als baß sie das göttliche Wort, welches sie ihnen gebracht, würtig gebrauchen möchten. Wort von der Versöhnung, welches ihm ten Frieden mit Gott und den Frieden des eigenen Herzens predigte, mit Freudigkeit aufnahm, wer sich von ber Güte und Barmherzigkeit Gottes, die in dem Sohne erschienen ift, wenn sie ihm in dem Worte bes Lebens nahe gebracht wurde, tief durchdringen ließ und die Ueberzeugung von berselben für sein theuerstes Kleinob achtete, wer ber Predigt von dem Reiche Gottes, von dem Bunde des Glau= bens und der Liebe, den der Erlöser auf Erden gestiftet hat, und der alle Mühseligen und Beladenen in sich aufnehmen will, sein Ohr willig öffnete, ber sollte bann auch keinen andern Dank beweisen für die Gnade, die ihm geworden war, als ten, würdig bes Evangelii Christizu wandeln. So begehrt denn ber Herr auch von uns keinen andern Dank, als klesen; denn auch uns ist das Evangelium von Chrifto, dem Erlöser der Welt, und von der Liebe bes himmlischen Vaters gebracht worden, auch wir haben es in Glauben und Demuth augenommen und unsere Herzen dem erleuchtenden und erhebenden Einfluß desfelben hingegeben, und wenn dies gleich im ruhigen Laufe des Lebens geschehen ift, so wissen wir doch, taß nur jene Zeiten ber Verfolgung und Trübsal, durch welche die ersten Christen hindurchgehen nußten, uns die Zeiten der Ruhe und des Friedens bereitet haben, in denen wir zur Gemeinschaft mit dem Evangelio gekommen sind. Und wie der Erlöser selbst die Vsorte, die er geredet hat, Geist und Leben nennt, und wie der Pipostel das Amt der Berklindigung des göttlichen Wortes so bezeichnet, daß er sagt, es sei ras Amt des Geistes: so ist ber Wandel, würdig bes Evangelii Christi, den ber

Apostel hier von den Christen fordert, der Wandel im Geiste. Wenn wir also im Geiste wandeln, wenn wir mit Christo immer mehr der Sünde absterben, wenn wir uns immer mehr zu reinigen streben von der Anhänglichkeit an das blos Leibliche und an die vergänglichen Gestalten dieser Welt, wenn wir die göttliche Gnade, die uns geworden ist, immer frästiger in uns walten lassen zur tiesern Begründung und weitern Entwikklung jenes geistigen Lebens, in welchem wir unser Tichten und Trachten auf das Himmlische richten: dann wandeln wir würdig des Evangelii Christi.

Ferner macht ber Apostel an die Christen die Forberung, baß fle alle stehen follen in einem Beift und Ginn. Anfang an hat ber Kampf bestanden zwischen dem Guten und bem Bosen, zwischen bem Lichte und ber Finsterniß, und auch feitbem ber Erlofer auf Erben erschienen ift, hat Diefer Streit nicht aufgehört, sondern nur die bestimmte Gestalt angenommen, daß es ein Streit geworden ist zwischen ber Gemeinde bes Herrn und ihren Wiberfachern, zwischen benen, bie bas himmlische Licht, welches er angezündet hat, schauen und lieben, und benen, die noch in ber alten Finsterniß sizen ober sich an ihrem eigenen trüben und vergänglichen Lichte erfreuen wollen. Aber, m. g. F., an biesem Streit ist es auch wahrlich genug, benn er nimmt unsere Kräfte so sehr in Anspruch, daß wir über Mangel an Befchäftigung auf biesem Gebiet nicht zu klagen brauchen. Darum foll nun auch in ber Gemeinde bes Herrn felbst keine Zwietracht sein unter benen, die an seinen Namen glauben, sondern alle sollen fteben in einem Beift und einem Ginn. Bir miffen wol, m. g. F., bag bies eine Forberung ift, bie nur unter einer gewiffen Beschränkung gemacht werden kann. Nicht alle Menschen tonnen, was ihre Ansichten, Grundsage und Bestrebungen betrifft, in allen einzelnen Stuffen zusammenkommen; benn bie Berfchiebenheit und Mannigfaltigkeit ber Wege, auf welchen wir in biefer Hinsicht die Menschen wandeln sehen, ist schon in der ursprüng-

lichen Einrichtung ber menschlichen Natur, wie sie ein Werk Gottes ist, gegründet; aber bennoch muß, wenn boch alles in dem Leben ber Menschen auf ben Preis Gottes angelegt sein soll, ber Höchste burch ben einen auf diese, durch ben andern auf jene Weise gepriesen werben, so daß dies der Punkt ist, in welchem alles rein Menschliche, wie weit es auch sonst auseinandergehen möge, wieder zusammentrifft. Wenn nun diese Berschiedenheit ber Denkund Gemüthsarten so wie der Handlungsweisen niemals aufhören wird, auch unter benen nicht, die einen Herrn und Meister befennen, was heißt benn in biefer Sinficht, in einem Beifte und einem Sinne stehen? Nichts anderes als dies, daß uns der Geist der Liebe beseelt, mit welchem wir alles Fremde als bas unfrige, als zu unserm Gebrauch bestimmt, ansehen und alles, was unferm Leben angehört, als etwas betrachten, was zum gemeinsamen Nuz da ist; nichts anderes, als dies, daß uns ber Sinn ber Eintracht einwohnt und beständig leitet, mit welchem wir nicht überall, wo wir eine Abweichung von dem unfrigen sehen, auch einen Mangel finden, sondern vielmehr eine Ergän= zung bes unfrigen, und mit welchem wir auch bas, was am weitesten von unserer Art und Weise entfernt liegt, eben so wie bas unfrige zu begreifen suchen aus bemselben Streben, bag wir alle suchen und forschen nach bem, was zum Frieden bient. Ja wenn die Menschen überall jede Berschiedenheit, die unter ihnen hervortritt, bereitwillig als einen von Gott geordneten Theil ihres gemeinsamen Lebens anerkennen, wenn sie nicht mübe werben, hinter jeder Mannigfaltigkeit eine zum Grunde liegende Einheit zu suchen, wenn sie bei der Zuversicht beharren, daß es boch einen innersten Grund giebt, worin alle einig find, und bag Gott ter Herr jeden auf dem Wege, der für ihn der beste ist, nach seiner Weisheit und Barmherzigkeit zu seinem Ziele führt: baun steben fie in einem Geist und Sinn. Und bas ift feine Gleichgültigkeit gegen bas Wahre und Gute, kein Mangel an Treue gegen die heiligsten Ueberzeugungen, sondern es ist wahre Liebe

und wahrer Glaube. Und beide sind der menschlichen Natur nicht zuwider, sondern vielmehr geeignet, sie zu veredeln und zu heiligen. So können denn auch die Christen bei aller Berschiebenheit ber Dent = und Lebensweise in einem Geist und einem Sinn stehen. Und wahrlich, m. th. F., das ist von jeher nothwendig und unentbehrlich gewesen für alle, die da befannten den Namen unsers Herrn Jesu Christi; bas ist und bleibt würdig seines heilbringenden Evangelii. Nothwendig und unentbehrlich; benn follen die Christen das Reich ihres Herrn wahrhaft fördern, so müssen sie stark sein gegen alle Angriffe, welche die Kinder biefer Welt auf baffelbe machen, aber bas können sie nicht sein, wenn sie nicht burch ben Geist der Eintracht und Liebe mit ein= ander verbunden sind. Aber auch würdig des Evangelii, benn bas Evangelium, weil es keine rein menschliche Weise verschmäht, fondern sie alle vereinigt zur Anbetung Gottes im Geist und in ber Wahrheit, so sind auch nur biejenigen von seiner Kraft recht burchbrungen, welche bei aller Berschiedenheit in einem Geist und Sinn stehen. Darum hat ber Herr felbst gewollt, bag bie Seinigen alle eine Heerbe unter einem Hirten sein sollen; barum follen bie Christen sich nicht zersplittern burch Streit unter sich, sondern eines jeden Berschiedenheit anerkennen und in Liebe tragen und immer mehr barnach trachten, daß sie vereint durch bie Kraft des Glaubens und der Liebe in einem Geist und Sinn stehen.

Und so sollen sie vereint stehen zum Kampfe für den Glauben des Evangelii. Einen schweren Kampf galt es damals, als der Apostel diese Worte schried, gegen die Feinde des christlichen Glaubens, denen das Wort vom Krenze ein Aergernis war und eine Thorheit; denn diese Feinde, mit denen es die ersten Christen auszunehmen hatten, waren nicht nur mit äußerlicher Gewalt bekleidet, sondern sie kämpsten auch mit den Waffen der List und der Bosheit. Aber eben deshalb sollten die Christen in Sinigeteit des Geistes und Sinnes kämpfen für ihren heiligen Glauben;

bann burften sie hoffen und vertrauen, baß sie alles wol ausrichten und bas Feld behalten würden und den Erlöser verherr= lichen, es sei durch Leben oder durch Tod. Und auch uns ist es gesagt und wird von uns gesorbert, baß wir kämpfen sollen für ben Glauben bes Evangelii. Zwar ist das Reich Christi unter uns befestiget, und es giebt innerhalb besselben keine Macht ber Finsterniß, mit der wir es aufzunehmen hätten; aber noch immer steht bem Reiche Chrifti bie Welt gegenüber, die uns ben Kampf für unfern heiligen Glauben gebietet, bie Welt in benen, bie fich nicht finden wollen in bas freundliche Geheimniß, baß Gott seinen Sohn gefandt hat, um die Menschen zu erlösen und selig zu machen; die Welt in uns felbst, sofern auch in uns das Fleisch noch gelüstet wider den Geift und ber Glaube sich noch nicht alle Kräfte unserer Seele unterworfen hat. Darum sollen auch wir in einem Geist und Sinn fämpfen fur ben Glauben bes Evangelii, damit auch durch uns das Reich des Herrn gefördert werbe. Dazu wolle uns jezt und immerbar ben Beistand seines Geiftes ber verleihen, welcher der Anfänger und Bollender unfers Glau= bens ift! Amen.

## VIII.

Text. Phil. 1, 28 - 30.

Und laßt euch in keinem Wege erschrekken von den Widersachern, welches ist ein Anzeigen ihnen der Berdamnniß, euch aber der Seligkeit, und dasselbige von Gott. Denn euch ist gegeben um Christi willen zu thun, daß ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet, und habet denselbigen Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret.

M. a. F. Daß die Christen wandeln sollen würdig des Evangelii Christi, daß sie stehen sollen in einem Geist und Sinn und so vereint kämpsen für den Glauben des Evangelii, das sind die Forderungen, welche der Apostel in den Worten, die wir neulich zum Gegenstand unserer Betrachtung gemacht haben, an sie stellt: Forderungen, die er besonders darauf gründet, daß er, der an ihren Scelen den Dienst des göttlichen Wortes verrichtet hatte, seinerseits bereit war, den Erlöser mit seinem Tode zu verherrslichen, aber noch mehr entschlossen, um ihretwillen in diesem irdischen Leben zu bleiben, damit er mehr Frucht schaffen könnte für das Reich des Herrn. Diesen Kamps nun, zu welchem der Apostel schon im Borhergehenden die Christen aufsordert, hat er noch weiter dei den Worten im Auge, die wir heute mit einander gelesen haben, und so muß es wol für alle, die zum Glauben

an das Evangelium gekommen sind, ein heiliger und wichtiger Kampf sein, wie denn schon der Erlöser selbst die Seinigen zu temselben berufen hat.

Freilich, m. g. F., nehmen nicht alle, die dem Reiche Gottes augehören, einen gleich fräftigen und entscheibenden Antheil an bem Streite, zu welchem sie berufen sind; nicht alle gehen voran in dem Kampfe für das große Werk, welches der Herr seinen Gläubigen aufgetragen hat, imb sie können es auch nicht alle, denn nicht allen hat der göttliche Geift gleich mächtige Streitfräfte verliehen, nicht alle finden sich durch ihren Lebensgang in solche Umstände gestellt, wo es ihnen obliegen könnte, sich zu ben ersten Schaaren ber Streiter Chrifti zu reihen; aber zu thun haben alle mit ben Widersachern bes Lichtes und bes Guten. Denn nirgends und niemals fehlt es an solchen, die das himm= lische Licht nicht aufgenommen in ihr Gemüth, sondern noch sizen in dem finstern Schatten des Jrrthums und bes Wahnes, an solchen, die das Gute nicht unbeschränkt walten lassen in ihrem Herzen und Leben, soudern noch auf mancherlei Weise verflochten find in das eitle und nichtige Wefen ber Welt, und diese wissen tas Licht der Wahrheit zu trüben und die Kraft des Guten zu bemmen. Das ist die unvollkommene Gestalt des Reiches Gottes auf Erben, und so hat der Höchste es in seiner Weisheit geordnet, daß das Wahre und Gute, welches er durch seinen Sohn ffenbart, nicht gesondert und völlig geschieden sein sollte von em Verkehrten und bem Bosen, sondern hienieden in seinem Reiche mit bemselben vermengt bleiben soll bis zu bem Tage ber Erndte, damit in dieser Vermengung das Wahre und Gute durch en Kampf, ben die Widersacher ben Freunden desselben berurden, immer fräftiger hervortrete und immer mehr bie Oberhand ewinne. So wie nun der Apostel, damit der Erlöser auf alle Beise gepriesen würde, muthig und tapfer kämpste für das große Berk der Berbreitung des Evangeliums, so sollten es auch die eristen thun in ihrem Leben, jeder nach der Stellung, die der Herr ihm angewiesen, und nach den Kräften, die er ihm verliehen hatte; und wenn sie gleich nicht berusen waren, die Gegner des göttlichen Wortes selbst anzugreisen, so sollten sie ihnen doch unerschroffen Widerstand leisten.

Diesen Kampf nun, wie er bem Apostel und allen, die zum Glauben an bas Evangelium Christi gekommen waren, als ein gemeinsamer vorlag, beschreibt ter Apostel in unserm beutigen Texte, indem er zuerst fagt: "Und laßt euch in keinem Wege erschreffen von ben Wiberfachern, welches ift eine Anzeige ihnen ber Berbammniß, euch aber ber Seligfeit, und baffelbige von Gott; benn euch ist gegeben um Christi willen zu thun, bag ihr nicht allein an ihn glaubet, fontern auch um feinetwillen leibet." Da feben wir, 'm. g. F., wie der Apostel die reine Liebe zu dem Evangelio und zu dem Erlöser in der lebendigen Kraft bes Glaubens bei ben Christen voraussezt, aber sie nur ermahnt, sie sollten sich in dieser nicht stören und nicht hindern lassen, sie sollten sich nichterschreffen laffen von ben Wiberfachern. Und bas ift die ganz einfache Beschreibung, welche er von bem Kampfe macht, ben sie für ben Glauben bes Evangelii bestehen sollten. Wenn wir nun überlegen, wie in jener Zeit die Lage der Chriften mar, wie sie so oft, wenn auch seltener im Großen und Ganzen, boch in kleinern Kreisen verfolgt wurden von folden, die dem neuen Wege, ben tie Apostel verkundigten, feindselig waren, wie sie se oft beschuldigt und angeklagt wurden solcher Vergehungen, Die ihnen nie in ben Sinn gekommen waren, und von Menfchen, bei benen sie sich eines Bessern versehen hatten, weil sie bisber in freundlichem und friedlichem Bernehmen mit ihnen gestanden, wie oft baburch bas natürliche Verhältniß ber Blutsverwandtschaft gestört wurde und sich trennen mußten die burch ehrwürdige Banbe aufs engfte verbunden waren, wie oft baburch den Chriften nicht nur allerlei Entbehrungen aufgelegt, sonbern auch empfint liche Schmerzen und Martern verursacht wurden, ja selbst Gefahr ber Apostel von den Christen nichts weiter fordert, als dies, daß sie sich nicht sollen erschrekken lassen von den Widersachern, als ob dies hinreichend sein könnte in ihrem Berhältniß zu diesen. Unter solchen Umständen, sollten wir meinen, wäre ihre Lage eben durch den herbesten Kamps, der ihnen bereitet war, die traurigste und gefährlichste gewesen, die sich nur denken ließ; und doch macht der Apostel von dem Kampse, den sie für den Glauben des Evanzeili kämpsen sollten, keine andere Beschreibung als "laßt euch in keinem Wege erschrekken von den Widersachern."

Der Schrekk, m. g. F., das ist die erste Empfindung des Schmerzlichen und Gefahr brohenden, was uns auf eine unerwartete Weise überfällt und überwältigen will, aber eine Empfinbung, von welcher wir uns, sobald uns die volle Besinnung wiederkehrt und wir uns ber Lage ber Sache recht bewußt werben, wieder erholen. Etwas anderes ist die Furcht in der Seele des Menschen unter den Uebeln des Lebens, die ihn treffen, ober unter ben Kämpfen gegen bie Gefahren und Wiberwärtigkeiten, von welchen er sich umgeben sieht; sie ist basjenige, was ihn begleitet, so lange bie Trübsal ihn brükkt, basjenige, wovon er sich nicht trennen kann, so lange ber Kampf währt. Von der redet der Apostel hier nicht, als ob die Christen sie haben könnten, wohl wissend, daß eine solche Bewegung des Gemilths benen, die in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Erlöser stehen, in ihrem Berbaltniß zum Reiche Gottes fremd sein muß; und so wie er Liebe ju bem Evangelio, welches sie von Herzen angenommen hatten und treu bekannten, in ihnen voraussezt, so sezt er auch Furcht= losigkeit voraus — benn Furcht ist nicht in ber Liebe, sonbern die völlige Liebe treibt die Furcht aus — und ermahnt sie nur, sie sollten sich nicht erschrekken lassen von ben Wibersachern, bie einzelnen Widerwärtigkeiten und Unfälle, welche ihnen entgegen= treten würden, follten burchaus keine bas ruhige Gleichgewicht ihrer Seele auch nur augenbliktlich störenbe Bewegung in ihnen

a tale the

hervorbringen, sondern mit Gleichmuth und indem sie alles Unangenehme und Schmerzliche, was ihnen begegnen könnte, sich schon vorher vor Angen stellten und nach seiner Beschaffenbeit und seinem Umfange ermäßen, sollten sie bie Witersacher bes göttlichen Wortes empfangen und ihre feindseligen Bewegungen erwarten. Und gewiß, m. g. F., wir können es uns nicht verbergen, wie viel Herrliches und Großes in demjenigen liegt, was ber Apostel hier bei ben Christen voranssezt, indem er sie nur zu bem Einen ermahnt, bag fie fich nicht follen erfchrekfen laffen, und wie er von ihrem Glauben an ben Erlöser und von ihrer Liebe zu bem Evangelio eine sehr tröstliche Ueberzeugung muß gehabt haben. Es ist aber auch wahr, die Furchtlosigkeit in Beziehung auf alle Widersacher bes Reiches Gottes und auf ihre gegen basselbe gerichteten Unternehmungen muß bem Christen eigen fein, benn fie hat feinen anbern Grund und fein anberes Mach in ihm, als ben Glauben an ben Erlöser und die Liebe zu ihm und seinem heiligen Werk. In bemselben Maake, als die Kraft bes Glaubens und ber Liebe in uns ist, muß auch bie Furcht fern von uns sein; so gewiß wir in ihm ben Sohn bes lebendigen Gottes verehren, bem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, und ber fraft bieser Gewalt von oben herab seinen Leib regiert, muffen wir auch wissen, bag bas Reich Gottes, welches er auf Erben gestiftet hat, nicht untergeben kann, baß teine Macht ber Finsterniß und bes Bosen, wie fraftig sie sich auch erheben mag, im Stande ist, baffelbe zu überwältigen; so gewiß wir überzeugt sind, daß er, nachdem er zurüktgekehrt ist in feine Herrlichkeit, Die Gläubigen bei seinem himmlischen Bater vertritt und ihre Gebete als ihm wohlgefällige vor seinen Thron bringt, so wissen wir auch, baß alles, was bas Reich Gottes in biesem irbischen Leben trifft, nur gur Förberung besselben beitragen kann; so gewiß wir von bem Gefühl burchbrungen sind, bag wir, aufgenommen in ben geistigen Lebenszusammenhang mit bem Erlöser, durch die Liebe zu ihm unzertrennlich mit ihm verbunden sind, so daß nichts uns aus seiner schirmenden Hand zu reißen vermag, so gewiß wissen wir auch, daß wir in dieser Gemeinschaft der Liebe unter der Obhut des Baters im Himmel stehen, und daß da ohne seinen Willen kein Haar von unserm Haupte fallen kann. Das sind Ueberzeugungen, die der Christ haben muß, und ohne welche er weder Gott gefallen noch seinen Weg durch dieses Leben mit Freudigkeit wandeln kann, Ueberzeugungen, die ihn frei erhalten von aller Furcht vor den Widerwärtigkeiten, welche über das Reich Gottes hereinbrechen, und von welchen er selbst schmerzlich berührt wird.

Aber freilich ist es etwas noch Größeres und Herrlicheres, was der Apostel von den Christen fordert, indem er fagt: "laßt euch in feinem Wege erschreften von ben Wiberfachern;" benn bas sezt voraus eine solche Ruhe bes Gemüths, die auch durch das unerwartete Widerwärtige nicht gestört und erschüttert wird, eine solche Sicherheit in ber Anschauung ber Führungen bes Höchsten, daß das klare Bewußtsein der göttlichen Allmacht und Weisheit in ber Seele nie getrübt erscheint, eine folche Fähigkeit und Leichtigkeit, bei Allem, was uns begegnet, wie unvorher= gesehen es auch kommen mag, gleich jene geistige Beziehung besfelben auf bas Reich Gottes, jene Bestimmung besselben für bie Wiederbringung und Seiligung ber Menschen im Auge zu haben, baß irgend eine andere Beziehung und Bestimmung besselben, die nur bas Irbische und Bergängliche betrifft, keinen Ginfluß mehr haben kann auf das Gemüth, das heißt, so gang in Christo und in ber großen Angelegenheit ber Erlösung und in bem, was bieselbe fördern kann, zu leben, das eben deshalb, weil derselben nichts in dieser Welt mehr nachtheilig und verberblich sein kann, auch nichts im Stande ist, uns störend und verlegend und auf schmerzliche Weise zu bewegen — und das alles als die lebendige Frucht des göttlichen Geistes, der die Herzen der Gläubigen belebt und regiert.

Aber wenn nun der Apostel von den Christen fordert, daß

fie fich in keinem Wege follen erfchrekken laffen von ben Wiberfachern, so laßt uns boch fragen, was ist es benn, wodurch die Widersacher bes Evangeliums Schreffen zu verbreiten suchen unter ben Freunden besselben? was ist es benn, wodurch sie ben auf bas Wahre und Gute gerichteten Sinn berer, bie nur nach bem Reiche Gottes und feiner Gerechtigkeit trachten, au ftoren fich bemüben? Es ist zuerst bies, baß sie auf mancherlei Weise babin wirken, uns abzuziehen von bem ruhigen Wandel auf bem gott= gefälligen Wege ber treuen Pflichterfüllung und ber redlichen Wirksamkeit für bas Gute; es ist bies, baß sie auf mancherlei Weise suchen uns mit unsern Bestrebungen auf ihren Weg binüber zu lotten. Sie wiffen, bag bie Freunde bes Evangeliums nichts anderes im Auge haben, als den guten und vollkommenen Gotteswillen, ben sie erkannt haben, eben so tren und eifrig zu erfüllen, als ber Erlöser es für seine Speise erklärte, ben Willen bessen zu thun, ber ihn gesandt hatte, und baß sie baburch bas Bose zu überwinden trachten; aber ein solches Streben ist jenen zuwider, weil es ihren Unternehmungen entgegentritt und die Werke bes Argen, an welchen sie arbeiten, zu zerstören broht; baber benuzen sie alle Mittel, Die ihnen zu Gebote stehen, jene zu erschreffen und einzuschüchtern und baburch unthätig zu machen, indem sie ihnen drohen mit der Gewalt, die in ihren Händen liege, Widerwärtiges über ihr Haupt zu bringen oder ihnen ir= bische Bortheile zu entziehen; baber bemühen fie sich, jene in ihrem Laufe aufzuhalten, indem sie ihnen die Gefahren vorhalten, benen fie entgegengehen muffen, wenn sie fortfahren, ihr Ziel zu verfolgen. Sie wissen, bag ihre verkehrten und bloß auf ihr per= fönliches zeitliches Wohl berechneten Unternehmungen nur in bem Maaße gebeihen können, als recht viele unermübete Kräfte ihnen dienstbar sind; aber die Kräfte ber Freunde bes Guten erscheinen ihnen zu diesem Zwette nicht brauchbar, weil sie auf einen ent= gegengesezten Punkt gerichtet sind; baher suchen sie jene umzu= stimmen und auf ihre Seite hinüber zu ziehen, indem sie ihnen

Schreffbilder vor Augen stellen von dem schimpflichen Sturz, ben ihr Werk erfahren muffe, wenn sie länger ihren Bemühungen widerstreben würden. Aber auf diese Weise zuerst sollen wir uns nicht schreften laffen von ben Wiberfachern. Denn wenn für irgend etwas, so sind wir Gott dem Herrn gewiß dafür Rechenschaft schuldig, wie wir auf dem Wege der Treue und Gerechtig= keit in der Erfüllung unserer Pflichten wandeln, ob mit festem Herzen ober mit wankendem Sinn. Und wahrlich, es giebt auch nicht so leicht etwas, was den Christen, der zur Aehnlichkeit mit seinem Herrn und Meister berufen ist, mehr herabwürdigen könnte, als wenn er sich von den hochfahrenden oder listigen Kindern bieser Welt erschreften läßt und abwendig machen von seinem Lauf. Auf die Ueberzeugung, die wir in uns tragen, von dem Wege, ben wir in der Nachfolge Christi zu wandeln haben, auf unsern Glauben an die ewige Uebereinstimmung dieses Weges mit bem göttlichen Willen und ben Forberungen bes Höchsten an uns, barauf erstrekkt es sich freilich nicht, daß die Kinder dieser Welt uns zu schrekken suchen, und bag wir ber Gefahr ausgefezt sind, uns von ihnen schreffen zu lassen; benn unser Glaube ist etwas, was tief in unserm Innern wohnt, er lebt und webt in jenem stillen Heiligthum des Herzens, vor welchem jede menschliche Macht mit ihren Waffen umkehren muß; so vermag kein Mensch irgend eine Gewalt über benselben ausznüben, und kein Schrett, ben uns die Menschen beizubringen suchen, kann sich irgendwie auf ihn beziehen. Aber etwas Anderes ift es mit bem Glauben, insofern er sich in bestimmten Früchten an ben Tag legt, insofern er nicht nur in unserm Herzen bie Liebe erzeugt, fondern sich auch in unserm Wandel, in unserer Lebensweise, in unsern Bestrebungen und Werken kund giebt und gleichsam eine äußere Gestalt annimmt. Wenn wir uns ba, auf bem Gebiete bes äußern Lebens und Wandels, als Freunde des Guten unterscheiben von ben Widersachern bes Evangeliums; wenn wir, während sie um ihre Unternehmungen zu Stande zu bringen, Arglist

und Betrug ausüben wollen, bei allem unsern Vorhaben treu und redlich zu Werke geben; wenn wir, getrieben von dem Geift reiner driftlichen Liebe, an ben gemeinsamen Werken zur Er= banung bes Reiches Gottes, tie sie zu unterbrüffen bemüht sind, fräftig arbeiten und mit fleißiger Hand bas fördern, was fie zu vernichten streben: bann freilich suchen sie uns, wenn sie irgend können, auf alle mögliche Weise zu schreffen, bann suchen sie ben treuen und redlichen Diener Gottes von seinem einfachen Wege abzuziehen und für ihre vielfach verschlungenen verkehrten Werke zu gewinnen. Und lassen wir und in diesem Falle von ihnen schrekten, geben wir uns wol gar in bie Gemeinschaft mit ihnen hin, so mussen wir gestehen, bag wir uns von bem Borbild, welches der Erlöser uns gelassen hat, entfernen und nicht würdig wandeln des Evangelii, welches er uns gegeben hat. wandelte er sein Lebelang, daß er sich auf keine Weise erschrekken ließ von seinen mächtigen und listigen Wibersachern; weber in ben Tagen seiner öffentlichen Wirksamkeit ließ er sich burch ihre Nachstellungen zur Untreue bewegen gegen bie große Bestimmung, bie ihm sein himmlischer Bater aufgetragen hatte, noch kounten ihn in ben Tagen seines Leidens ihre feindseligen Unternehmun= gen von demjenigen ablenken, was ihm in bem Innersten feiner Seele als ber Wille seines Baters offenbar war. Darum sollen auch wir auf bem Wege redlicher Pflichterfüllung standhaft bleiben und uns von tem, was wir als recht und gut und gottgefällig erkannt haben, nicht wegwenden laffen burch bie mancherlei Ber= suche ber Kinder dieser Welt, uns zu erschrekten, ramit wir in rechter Bürdigkeit ver unferm Erlöser stehen als solche, die in feine Fußtapfen treten.

Das Zweite dann, wie die Widersacher des Evangeliums Schreffen zu verbreiten suchen unter den Freunden desselben, ist dies, daß sie uns gern abhalten möchten, daß wir nicht bekennen sollen das Gute, was wir lieben, daß wir dat Böse nicht sollen böse nennen, daß wir die Menschen nicht wekken sollen aus dem

Schlaf geistiger Betäubung und bem Zustand grober Unwissenheit um ihr höheres Ziel, daß wir nicht dahin wirken follen, die Menschen je länger je mehr burch Belehrung und Warnung von bem abzuziehen, was sie hindert, die Stimme Gottes in ihren Herzen vernehmlich zu erkennen. Denn wenn bas unser Bestreben ist, den Unterschied zwischen dem Guten und Bösen recht scharf und beutlich vor ben Menschen aufzustellen, bamit sie in keinem Falle baran irren können; wenn wir uns bemühen, jenes als herrlich und heilbringend zu preisen, dieses als verwerflich und unheilvoll zu bezeichnen; wenn wir ernstlich varauf bedacht sind, bie Wahrheit in ihrer Liebenswürdigkeit, bas Falsche aber in seiner Verwerflichkeit bemerklich zu machen: bann wenden bie Kinder bieser Welt alles Mögliche an, uns davon abzuhalten, daß wir unfern Abschen gegen bas Böse und unser Mißfallen an bem Falschen nicht so stark ausbrükken, bag wir bas Arge und Berkehrte nicht in seiner eigentlichen Gestalt mit allen widrigen Zügen berselben zur Anschanung ber Menschen bringen, benn sie wissen wol, je mehr vies geschieht, besto mehr tritt auch ihr eigentliches Bild hervor, besto mehr wird von ihrem Junern und von ihrem Leben basjenige licht, was sie gern verbergen möchten vor der Welt; dann lassen die Kinder dieser Welt kein Mittel unversucht, uns baran zu hindern, daß wir nicht dem Wahren und Guten den ihm gebührenden Preis zollen und ben unver= gänglichen Werth besselben lobpreisend anerkennen, ramit nicht ihr Mangel und ihre Nichtigkeit bagegen besto abstechender sich zeige. Und das ist immer das Bestreben ber Widersacher des Evangeliums gewesen, die Freunde ber Wahrheit abzuhalten von ber Wahrheit, die sie wegen ihrer innern Unlauterkeit nicht zu ertragen vermögen, die Freunde bes Rechten und Guten abgeneigt ju machen bem Rechten und Guten, welches ihnen in ihrer Berkehrtheit so unbequem ist. Wodurch nun anders können wir unter solchen Umständen im gewöhnlichen Laufe bes Lebens zur Förde= rung bes Evangeliums beitragen, als daß wir, unbekümmert um

bie Schreffen, welche die Widersacher hier und ba verbreiten, frei bas Wort reben von bem ewig Wahren und Guten, welches ber Erlöser an das Licht gebracht hat, und dabei weber die Arglist fürchten, mit welcher sie zu Werke geben, noch uns vor bem bösen Worte scheuen, wodurch sie uns zu schrekken suchen? Lassen wir uns aber burch sie hindern, frei herans bas zu fagen, was wir in der Tiefe des Herzens als wahr und gut empfinden, was unsere innerste Ueberzeugung von biesen heiligsten Gütern bes Lebens ist, was Anderes kann man bann von uns fagen, als bag wir im schlimmsten Sinne bes Wortes ben Erlöser verleugnen vor der Welt! Aber wer ihn verleugnet vor den Menschen, zu bem will er sich auch nicht bekennen vor seinem himmlischen Bater, fondern ihn bezeichnen als einen solchen, der an ihm und seinem Heil keinen Antheil habe. Darum lag es bem Apostel so sehr am Bergen, unter ben bamals beständig brobenben Berfolgungen bie Christen babin zu bringen, baß sie fich nicht schrekten ließen von ben Wiberfachern; und in bemfelben Maage, als es bem Evangelio zu keiner Zeit an Witersachern fehlt, ist es auch für uns wichtig, wenn wir rechte Diener Christi sein wollen, bag wir ihnen keinen folchen Ginfluß auf unfer Inneres gestatten. Aber was könnte uns mehr ermuntern, ihnen immer ohne Scheu entgegen zu treten und ihnen zu zeigen, daß wir uns burch nichts irre machen lassen auf unserm Wege, als bas Beifpiel berer, bie in jenen ersten Tagen bes Christenthums ihr Leben nicht achteten im treuen Dienste bes Herrn, sonbern immer bereit waren, basselbe hinzugeben für ben Glauben bes Evangelii, ja es lieber hinzugeben, als in eitlem Erschreffen vor ben Wiberfachern auch nur mit einem Schritt zu weichen von bem Wege ber Wahrheit und bes Guten. Das allgemeine Zeugniß, welches wir ber Wahrheit schuldig sind, baß sie von Gott fomme und ju Gott zurüftführe, bas ist etwas, was wir zu keiner Zeit und unter feinen Umftanben ben Ohren ber Welt entziehen burfen; und biesem Zeugniß treu zu bleiben baburch, bag wir in jedem

vorkommenden Falle das Falsche und Verkehrte ausvekten und die Wahrheit in ihrer Schönheit und Herrlichkeit hinstellen, dazu muß uns jenes hohe Beispiel von Selbstwerleugnung und Aufsopserung, welches uns der Apostel giebt, und welches uns unter den Christen seiner Zeit so häusig entgegentritt, frästig anregen. Ie mehr wir solche Beispiele vor Augen haben und uns ihrer stärkenden und ermunternden Kraft hingeben, desto weniger wersden wir in Sesahr sein, uns von den Widersachern schresken zu lassen und den Dienst, den wir dem Herrn schuldig sind, unerfüllt zu lassen.

Und davon sagt nun der Apostel mit dem tiefsten Gefühl ber Wahrheit: "Welches," nämlich bag ihr euch in keinem Wege erschreffen lasset von den Widersachern, "eine Anzeige ist ihnen ber Berbammniß, euch aber ber Seligkeit, und baffelbige von Gott." Nämlich, m. g. F., eine Anzeige ber Berdammniß ist biese vollkommene Furcht= und Schrektlosigkeit der Christen den Widersachern des Evangeliums, weil sie fühlen, daß sie, so lange sie solche sind, sich bazu nicht erheben können. Wir wollen es uns gestehen, daß auch ein solcher, der nicht das Rechte und Gute und Göttliche sucht, eben in seinen auf bas Irbische und Vergängliche gerichteten Lebensbestrebungen wol jene Furchtlosigkeit mit den Christen theilen kann, wie einige Menschen auch für eine irrige Ueberzeugung leben und wirken und leiden tonnen, ja wie ein solcher, der nur gesucht hat, was innerhalb der Gränzen des irdischen Lebens einen Werth hat, boch im Stande ift, für baffelbe sein Leben hinzugeben, beswegen, weil er einer und berfelbe sein und bleiben will. Davon giebt es manderlei Erfahrungen, die uns, je verkehrter und verwerflicher basjenige ist, wofür ber Mensch so sich selbst opfert, um so sonber= barer erscheinen. Aber eine Festigkeit, die nicht mehr erschrifft, auch nicht vor ben mächtigsten und listigsten Wiberfachern, bie jezt jene Ueberzeugung voraus, welche nur durch die Ueberein= stimmung bes Menschen mit bem wohlerkannten Willen Gottes

entstehen kann. Und so ist also viese Festigkeit eine köstliche Perle, die der Apostel hier den Christen vorhält; und wie das den Widersachern des Evangeliums nicht entgehen konnte, daß die Christen sich nicht blos zu jener Furchtlosigkeit, sondern auch zu jener Standhaftigkeit und Ruhe des Gemüths erhoben hatten, so mußten sie sich selbst sagen, daß das etwas sei, was sie nicht mit ihnen theilten. Und das sollte ihnen ein Zeichen sein der Berdammniß, denn alle Berdammniß besteht darin, wenn der Wensch von dem Göttlichen und Ewigen und von der Theilnahme an demselben ausgeschlossen ist; an dieser Zuversicht und Ruhe der Christen sollten ihre Gegner ihre eigene Berdammniß erkennen, daß sie ausgeschlossen wären von der rechten Gemeinschaft mit Gott und dem seligen Leben aus ihm.

Und fo, m. g. F., ist es noch immer. Wenn die Widersacher bes Evangeliums feben, bag bie Freunde besselben burch nichts in ber Welt wankend zu machen sind in ihrer Treue gegen bie Wahrheit, daß sie durch nichts sich abwenden lassen von bem eifrigen Streben, ben Willen Gottes, ben fie in bem Innersten ihres Herzens erkannt haben, zu erfüllen, daß sie durch kein Schrektmittel sich stören und rauben lassen bie freudige Heiterkeit und die felige Rube bes Gemüths, welche ben Kindern Gottes eigen ist: bann muß ja wol ihr Gewissen erwachen, und es muß ihnen flar werben, daß dasjenige, wogegen sie kämpfen, nicht Reisch und Blut ist, sondern bas Göttliche selbst, und so mussen sie ihre Verdammniß auf bas bitterste fühlen; es muß ihnen klar werben, baß, wenn ber, ber sich nicht schrekken läßt von etwas Irbischem, sondern auch unter den härtesten Angriffen und unter der bittersten Trübsal seine Ueberzeugung festzuhalten weiß, Friede und Freudigkeit in feinem Bergen trägt und in feinem Leben erbliffen läßt, daß sie bei aller ihrer weltlichen Macht und bei allen ihren irbischen Freuden bennoch in ber Berdammniß sich befinden, daß sie schon gerichtet sind, ohne buß sie erst gerichtet zu werben brauchen; ihre eigene Unseligkeit muß ihnen klar werben aus der Seligkeit derer, welche die Wahrheit und das Gnte lieben und zu fördern streben. Das also, m. g. F., ist ihnen eine Anzeige der Berdammniß, und diese kommt ihnen von Gott, ob sie dadurch vielleicht angeregt werden, umzukehren von ihrem verderblichen Wege und sich auf den Weg des Heils zu begeben. Und gewiß, so Mancher, der den Freunden und Berzehrern des Evangeliums gegenüber seine eigene Unseligkeit erkannt und das Gefühl derselben nicht länger hat ertragen können, ist dadurch zur Rene über seinem Zustand erwacht und durch die göttliche Gnade von seinem hartnäftigen Unglauben geheilt ein Nachsolger geworden derer, die sich nicht schresken ließen von den Widersachern.

Aber den Christen follte jene Festigkeit des Herzens eine Anzeige fein ber Seligkeit, bie ihnen in ber lebenbigen Bemeinschaft mit dem Erlöser eröffnet ist. Und anders kann es ja nie sein. Denn wenn wir fragen, weshalb haben wir benn barin, tag wir uns nicht erschreffen lassen, eine Anzeige ber Seligfeit? so muffen wir wol sagen, barum weil die Würde der menschlichen Natur, wie sie in dem Erlöser und durch ihn hergestellt ist, sich in nichts anderm mehr zeigt als in der Treue des Menschen gegen feine Ueberzeugung. Wenn wir uns ohnerachtet aller Drohungen und Schreffmittel, mit benen bie Kinder bieser Welt gegen uns hervortreten, zu bemjenigen nicht verstehen, was sie uns zumuthen wollen; wenn wir lieber unsere schönften Hoffnun= gen für bie Förberung bes Wahren und Guten in einer bestimm= ten Gestalt, an benen unser Herz sich erfreut, schwinden seben, als daß wir den Weg der Gerechtigkeit verlassen und mit den Kindern tiefer Welt gemeinsame Sache machen: fo kann es nicht anders sein, es muß in uns das Gefühl der Seligkeit entstehen und sich immer tiefer gründen; benn in nichts fühlt ber Mensch mehr, wie er jezt schon selig ist, als wenn er von keiner welt= lichen Macht und Gewalt erschrektt wird und sich burch keine irdische Berhältnisse bestimmen läßt. Das ist ihm eine beutliche

and the

Anzeige ber Seligkeit. Und auch das kam den ersten Christen als eine Anzeige der Seligkeit von Gott, weil es ein Zeichen war von der unerschütterlichen Festigkeit ihres Herzens, die nur der Glaube wirkt, und von dem ruhigen Gleichgewicht in ihren Seelen, welches immer nur eine Gabe von oben ist; und so sollte es ihnen eine Anzeige der Seligkeit sein, welche ihnen Gott der Herr schen in diesem Leben geben wolle. Und auch wir, wenn wir uns nicht schresken lassen von den Widersachen, so werden wir hier schen den Borschmakk der Seligkeit haben, die der Herr uns ausbehalten hat; aber nicht nur dies, sondern wir werden auch durch unsern Wantel ein Beispiel sein den Widersachern, daß sie sich wegwenden von dem Berkehrten zum Guten und so übergehen aus dem traurigen Zustand der Berdammniß in den herrlichen Zustand der Seligkeit.

Und so wird benn bas Folgende hervorgehen, worauf uns ber Apostel in ben nächsten Worten hinweiset, bag uns nämlich ber Unterschied zwischen bem Großen und Kleinen in bieser Ruffsicht als ein nichtiger erscheinen muß; benn bas sind seine Worte: "Denn euch ift gegeben um Chrifti willen gu thun, bag ihr nicht allein an ihn glaubet, sonbern auch um feinet willen leibet, und habet benfelbigen Rampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir horet." D, wie könnten wir anders, m. g. F., als bavon recht tief ergriffen und recht freudig bewegt sein, wenn wir tiesen Gedanken bes Apostels nachgehen! Denn bas muffen wir wol zuvor fühlen, ein Kanipf, in welchem die Christen nicht mehr erschrekken vor ben Wibersachern bes Evangeliums, wenn auch ber Einzelne an sich ohnmächtig ist, wie es bamals bie kleine Schaar ber Gläubigen war in ihrem Berhältniß zu ber großen Masse ber Beiben und Juden; ein Kampf, wo ber schwächere Theil sich nicht blos nicht fürchtet, sondern auch nicht erschrifft — der konnte nur siegreich enden; gewiß bas ist ber Kampf, für welchen Gott felbst mit seiner Allmacht streitet, bas ist ber Kampf, von welchem wir,

wenn wir gesiegt haben, es wol fühlen, daß er ohne die göttliche Allgegenwart nicht geführt worden ist. Aber wenn nun der Apostel von diesem Rampfe sagt: "und habt benfelbigen Rampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret," so mußten eben diese Worte in Berbindung mit ten unmittelbar vorhergehenden die Christen, an welche er schreibt, noch auf eine besonders freudige Weise bewegen und überraschen, daß er sie als Genossen seines Kampfes ansieht und von ihnen rühmt, sie hätten ganz benselben Kampf, welchen sie an ihm gesehen und jezt von ihm höreten, und daß er also in dieser Be= ziehung ben Unterschied zwischen Groß und Klein, zwischen Viel und Wenig aufhebt. Nun waren jene Chriften weit davon ent= jernt gewesen, für die Sache des Evangeliums eben so viel, wie ter Apostel, sei es thun sei es leiben zu können; und wenn er, wie in andern Briefen an andere dristliche Gemeinden, so auch in andern Stellen dieses Briefes, sich nicht scheut, von seinen Thaten für bas Evangelium zu reben, und wenn nun die Phi= lipper sich diese einzeln und in ihrem Umfange vorhielten, so mußten- sie zu sich selbst sagen: wie kann boch ber Apostel be= haupten, daß wir benselben Kampf haben, ben wir an ihm ge= sehen und nun von ihm hören? Aber, m. g. F., boch ist es nicht anders, und das ist eben das Herrliche und Erhebende in unserm driftlichen Glauben, daß wir die feste Ueberzeugung haben kon= nen, der Mensch wird nur gerecht durch den Glauben, nur heilig durch ben Glauben, daß wir wissen, es kommt auf viel ober wenig, was der Mensch im Reiche Gottes thut, nicht an. Näm= lich, m. F., keinesweges ist bas so zu verstehen, es komme barauf nicht an, wie viel ober wenig wir für das Reich Gottes thun wollen, benn bas ist eine Schwachheit bes Glaubens, wenn er unr bas Geringe und Wenige sucht und anstrebt; ber, welcher noch nicht alles, was in seinen Kräften steht, für bas Reich Gottes thun will, der hat sich dem Herrn noch nicht ganz hin= gegeben, ber liebt ihn noch nicht ganz, sondern begehrt noch

etwas Anderes neben ihm, und so ift sein Glaube felbst noch ein bürftiger. Aber ob ber, der sich ganz und ohne Vorbehalt bem Herrn hingegeben hat, viel ober wenig für sein Reich auszurichten im Stande ift vermöge der Stellung, die er in ber Welt einnimmt, und ber Zeit in welcher er lebt, ob er nach ben Umständen und Berhältniffen, in welchen er sich befindet, aufgefordert wird, viel oder wenig für den Herrn zu thun, ob er alse viel ober wenig aufweisen kann, was wirklich burch ihn an dem Werke bes Erlösers geschehen ist, barauf kommt es nicht an. Es steht nicht bei dem Menschen, ob er viel oder wenig rede oder thue im Dienste seines Herrn; ist nur ter Glaube immer gleich fräftig, ist nur die Liebe immer gleich rein und lebendig, so wird auch das Wenige bem Bielen gleich geachtet sein. Das ist ja das göttliche Gericht, daß, wie der Herr felbst fagt, dem frommen und gerechten Anecht, der über Weniges treu gewesen ifi, viel gegeben wird, und er eingeht in seines Herrn Freude; ber himmlische Vater sieht auch bas Rleine mit Freuden an, wenn es nur Christi ist und aus ber vollen frischen Kraft bes Glaubens und der Liebe zu ihm hervorgeht.

Und so möge sich jeder unter uns bescheiden mit dem Weinigen, was er lehren und thun kann für das Neich Gottes, und nicht blos lehren und thun, sondern auch leiden und dulden; und möge jeder dabei deß eingedenk sein, daß es auf das Biel oder Wenig gar nicht ankommt. Denn es ist immer derselbe Kampf, für welchen wir leiden und thun; es ist immer derselbe Sinn, mit welchem wir leiden und thun und in uns selbst und Andern die Kräfte des Geistes und das ewige Leben, welches der Herr gebracht hat, entwikkeln und verherrlichen und dadurch den Tempel Gottes schmükken helsen. Das ist derselbe Kampf des Geistes gegen das Fleisch, des Lichtes gegen die Finsterniß, der von jeher in der Christenheit geführt worden ist, und das Biel oder Wenig macht dabei keinen Unterschied. Das sollen die Christen erkennen; und daß sie es erkennen, ist keinesweges eine

Art von bemüthigender Bescheidenheit, sondern es ist bas Bewußtsein in ihnen von dem Siege des gemeinfamen Lebens über bas einzelne; es ist der Beweis dafür, daß sie das göttliche Leben des Geistes höher achten als das vergängliche Thun des Menschen. Das sollen die Christen erkennen, und je mehr wir das erkennen, besto mehr sind wir fähig, einen des Evangelii würdigen Wandel auch barin zu führen, bag wir uns benen, welche Gott ber Herr nach seiner Gnabe würdigte, große Frucht zu schaffen in seinem Beinberge, in Demuth gleich sezen und in dieser Gleichsezung ben rechten Lohn finden für unsern Gehorsam gegen den göttlichen Ruf und für unsere Treue im Dienste Christi. Das sollen die Chriften erkennen, und es soll uns die größte Freude und Herrlichkeit bes Lebens sein, daß wir empfinden können, wie es, abgesehen von allen Thaten, in Allen ein und berselbe Kampf ist und ein und berselbe Sieg. Wer ist es, ber uns in biesem Kampfe stärkt und leitet, als ber Geist bes Herrn, der Alles be= lebt und erfüllt? und wer ift es, ber uns ben Gieg gegeben bat, als unser Herr Jesus Christus, ber uns erlöset hat von biesem Leibe bes Todes und unfer ganzes Leben regiert, bamit es ihm ganz geweiht sei zum Preise und zur Verherrlichung seines Namens! Amen.

## IX.

## Text. Phil. 2, 1-4.

Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit: so erfüllet meine Freude, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habet, einmüthig und einhellig seid. Nichts thut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demuth achtet euch unter einander Einer den Andern höher als sich selbst. Und ein Jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, das des Andern ist.

Es ist noch nicht lange her, m. g. F., daß wir diese Worte zum Leitfaden unserer Betrachtung gemacht haben an einem heisligen Tage.\*) Ich habe aber deshalb nicht geglaubt, da wir jezt auf sie treffen in der Ordnung unserer zusammenhangenden Betrachtungen über diesen Brief, dieselben übergehen zu müssen; vielmehr werden wir heute mehr können in das Einzelne selbst hineingehen, was der Apostel in diesen Worten giebt, als es das mals die Gelegenheit des Tages zuließ.

Wenn wir sie näher betrachten, so sind es bringende Bit= ten, die der Apostel den Christen vorträgt, aber dabei auch Fertig=

1

<sup>\*)</sup> S. Prebb. Bb. IV. 236.

feiten und Boraussezungen, ohne welche — benn das ist der Zusammenhang seiner Gedanken — jene Bitten nicht konnten erfüllt werden. "Ist, sagt er, Ermahnung in Christo, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit bei euch," das sind die Boraussezungen, ohne welche der Wunsch des Apostels nicht konnte erfüllt werden. Und darauf nun spricht er seine Bitte selbst auß: "so erfüllet meine Freude, daß ihr eines Sinnes seid," und wie es weiter lautet. So laßt uns nun die Bitte des Apostels einzeln uns vorhalten und über den Inhalt derselben nachdenken; es werden uns die Gelegenheiten nicht sehlen, uns der Boraussezungen bewußt zu werden, auf denen sie ruht, und was die Gnade Gottes thun muß, wenn auch unser Gebet das des Apostels sein soll.

Wir können aber biese Bitte bes Apostels in brei verschiebene zusammenfassen, wenn gleich in jeber einzelnen Manches, aber genau zusammenhangend, verbunden ist. Die erste ist, "baß ihr eines Sinnes seib." Wenn wir, m. g. F., in biefer Hinsicht den Zustand ber Christen, wie er uns gewöhnlich vor Augen liegt und wie er auch zu allen Zeiten im Ganzen immer gewesen ist, betrachten, so muß es uns scheinen, als ob sie sich auf eine wunderliche Weise in die Bitte des Apostels getheilt hätten. Es giebt Einige, benen freilich Alles baran liegt, baß alle Christen sollen eines Sinnes sein, und beswegen zeichnen fie selbst genau basjenige, was ber driftliche Sinn, in welchem Alle eins sein follen, sein muffe. Je genauer sie bas bestimmen wollen, besto mehre muffen sie von biefer Einheit bes Sinnes ausschließen, und halten nur biejenigen für folche, benen bie Bitte bes Apostels am Herzen liege, welche mit ihnen eines Sinnes sind. Daburch aber wird ihre Liebe sehr ungleich, und so leibet ber andere Theil ber Bitte des Apostels "baß ihr gleiche Liebe habt;" sondern sie haben herzliche, vertrauensvolle, innige Liebe zu benen, bie in jenem engern Sinne mit ihnen einer Meinung sind, gegen die Uebrigen aber verhalten fie sich

5-150 M

gleichgültig und kalt, weil sie bieselben als solche ansehen, die ben rechten dristlichen Sinn nicht haben.

Dagegen giebt es Andere, benen vorzüglich bas in ber Bitte bes Apostels bas Wichtige ist, gleiche Liebe unter einander haben. Diese nun fassen, so viel sie konnen, alle Christen in ihrem Herzen zusammen; aber babei fühlen sie wol, wenn unsere Liebe gegen Alle gleich fein foll, so muß man weniger Werth legen auf die Einheit bes Sinnes und meinen, es durfe bann nicht so genau genommen werben mit ber Dentweise ber Christen über biefes und jenes, sonbern bamit man bie Liebe bewahre, muffe man gleichgültig fein gegen Meinungen und Ueberzeugungen; und indem bie Erfahrung genügend gelehrt hat, bag es nicht möglich ift, Alle zu einer Meinung zu bringen, fo feben fie es an als etwas, was Gott allein richten fann, und es bilbet sich in ihnen die Meinung aus, als ob es bei bem Heil ter Menschen weniger auf die Einheit der Ueberzeugungen und Meinungen ankomme, als auf bie Liebe. Da ist gewiß Liebe, aber wenig Bestreben bagu beizutragen, bag bie Christen eines Ginnes feien.

Wenn wir dies betrachten, m. g. F., so muß es uns deutlich sein, daß beide die Bitte des Apostels nicht erfüllen; denn der Apostel trennt das nicht, sondern stellt es beides zusammen: eines Sinnes sein und gleiche Liebe haben. Wenn wir aber nun sehen, wie wenig sich dies bei den Christen verträgt, und wie eins das andere auszuschließen scheint, so wird es uns besto wichtiger zu fragen, wie muß sich der Apostel das gedacht haben, um beides so zu verbinden, wenn die Ersahrung sehrt, daß es unter den Christen gewöhnlich getrennt ist? Wenn wir fragen, was ist die gleiche Liebe? o, so brauchen wir nur daran zu benten, daß der Apostel als ein Diener des Evangeliums an solche schrieb, die zu demselben durch die Enade Gottes gekommen waren und den als Heisand der Welt angenommen hatten, den Gott gesandt hatte, um zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Das ist ja bie Eine Liebe, von welcher bie Herzen aller berer ergriffen und burchbrungen sein sollen, bie in ber That in dem Evangelio die seligmachende Kraft Gottes gefunden haben; und diese Liebe also, m. th. F., die soll gleich sein gegen Alle, in allen unsern Brübern und in jedem ohne Unterschied sollen wir solche sehen, die benöthigt sind des Heils, welches Gott ber Welt burch Christum gefandt hat, und gegen Alle diese Liebe haben, daß wir alles, was in unsern Kräften steht, thun, damit auch ihnen dieses Heil werbe. Eine andere Liebe giebt es nicht, bie wir gegen unfere Brüber haben follen, als die Liebe Chrifti, und wie biese auf bas ganze menschliche Geschlecht gerichtet gewesen ist, so soll auch jeber unserer Brüber für uns ein gleicher Gegenstand unferer Liebe fein. Dann haben wir ben Sinn bes Apostels getroffen, gleiche Liebe unter einanber zu haben, und wenn es dann noch eine Ungleichheit giebt, wenn wir mit berselben Liebe bem einen mehr zugethan sind als dem andern, so soll auch bas ber Gegenstand unfers Bestrebens sein, die Liebe auszugleichen; von allen benen, die von bem Geiste berfelben stärker burchbrungen sind, als wir, sollen wir ihre Kraft gleichsam einsaugen, und eben so soll sie von uns ausströmen in die, welche noch weniger bavon ergriffen sind, als wir, damit so immer mehr bie Liebe gleich werben könne. -

Wenn wir aber fragen, was ist die Einheit des Sinnes, welche unter allen Christen sein soll? so können wir auf nichts anderes als auf dasselbe sehen und sagen, die Einheit des Sinnes unter allen Christen, das kann keine andere sein, als die Einheit der Erkenntnis und Gesinnung, Jesum als den Erlöser der Welt anzuerkennen und ihn zum Führer auf dem Wege des Heils anzunehmen; das ist die Einheit des Sinnes, welche unter allen sein soll und sein kann, die seinen Namen tragen und in seine Gemeinschaft aufgenommen sind.

Wenn wir nun aber sehen, m. g. F., wie der eine sagt, er erkenne Christum als den Erlöser der Welt an und halte sich zu

a serial de

ihm, und der andere dasselbe sagt, wenn man sie aber näher fragt, die Gedanken und Vorstellungen des einen doch ganz anders sauten, als die des andern: wie sollen wir uns dann heraussinden, um die Einheit des Sinnes festzuhalten?

Ja, m. g. F., da gibt es nichts anderes, als baß wir auf ein anderes Wort besselben Apostels kommen, wo er fagt: "Nicht baß ich es schon ergriffen habe, ober schon vollkommen wäre." Wenn wir die vollkommene ober nur richtige Erkenntniß von Christo schon ergriffen hätten, so wurde sie in Allen dieselbe sein. Denn bas können wir uns nicht bergen, bag bie Wahrheit eine göttliche alles durchbringende Kraft ist, und wenn sie da wäre rein, gesondert von allen menschlichen Jrrthümern und Unvollkommenheiten, bann müßte sie sich auch so verbreiten und würde allen menschlichen Jrrthum besiegen. Die Verschiedenheit ber Meinungen und Ansichten felbst muß uns barauf führen, baß wir es noch nicht ergriffen haben; sie muß uns überzeugen, baß keiner unserer Borftellungen vom Göttlichen bas Menschliche fehlt, daß mit der Einsicht, die das Licht des Evangeliums in uns gewirkt hat, auch die Neigung des Menschen zum Jrrthum verbunden ist, welche aus ber Dunkelheit kommt, von ber nur bas Licht bes Evangeliums befreien kann. Haben wir biese Ueberzeugung gewonnen, m. g. F., o bann muffen wir wol einfeben, wie nabe beibes einander liegt: eines Ginnes fein und gleiche Liebe haben. Denn wenn bas unser gemeinsames Loos ist, daß unsere Erkenntniß Jesu Christi noch unvollkommen ist, und daß biese sich mehren kann in dem Maaße, als sie vollkommen wird: wie könnte bann die gleiche Liebe, die wir gegen einander haben follen, nicht auch barin bestehen, daß wir das Wachsthum ber Erkenntniß, welches uns als eine Gnabe Gottes verheißen ift, auch nebeneinander suchen, daß wir nicht uns ausschließlich ober vorzüglich zu benen gesellen, die mit uns gleiche Ansichten und Meinungen haben, biejenigen aber meiben, mit benen wir in dieser Hinsicht nicht zusammenstimmen, sondern baß wir auch mit benen freundlich verkehren, beren Vorstellungen anders sind, als die unsrigen, damit aus dem Verschiedenen immer mehr für uns das Gleiche hervorgehe.

Darum, m. g. F., sagt ber Apostel, daß diese Bitte nur kann in Erfüllung gehen, daß die Christen nur können gleiche Liebe haben und eines Sinnes sein, wenn unter ihnen ist Ersmahnung in Christo, Trost ber Liebe, Gemeinschaft des Geistes und herzliche Barmherzigkeit.

Denn, m. g. F., was ist Ermahnung in Christo anberes, als bag wir in uns allen rege erhalten bas Bestreben, in welchem ber Mensch so leicht ermübet, in eine immer genauere Berbindung mit bem Herrn zu treten und ihn uns immer mehr anzueignen? Was ist Trost ber Liebe anderes, als bag wir uns damit unter allen Unvollkommenheiten des irdischen Lebens gegenseitig tröften: "es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, aber es wird erscheinen!" als bag wir einander gegenseitig zurufen: stehet fest jeder in dem, was ihm der Herr offenbart hat, und so euch noch etwas Gutes fehlt, so wird er euch auch bas kund thun nach feiner Weisheit? Was ist Gemein= schaft bes Geistes anderes, als daß wir bereitwillig sind, jeder bem Anbern, so weit es sich thun läßt und im Austausch ber Gebanken geschehen kann, gern und willig sein Inneres aufzuschließen, aber auch eben so bereitwillig sind, was die Früchte bes Geistes in andern sind, was ber Geist ber Wahrheit, ber Liebe, ber Erkenntnig und Beiligung in menschlichen Geelen ge= wirkt hat, eben als ein Werk bes göttlichen Geistes anzuerkennen und zu lieben? Das ist Gemeinschaft bes Geistes, bag in jedem der Geist Gottes wohnt und die Mannigfaltigkeit der geistigen Gaben hervorbringt, die in der Gesammtheit waltet; daß jeder, wie er bas Wirken bes Geistes in sich fühlt, so auch bie Regun= gen besselben in andern anerkennt, und wie er felbst ein Tempel des göttlichen Geistes geworden ist, auch seine Brüber als solche ehrt, in benen biefer Beift mit seinen Gaben wohnt und mit

----

seiner Kraft wirkt. Endlich was ist herzliche Barmherzigkeit anderes, als dies, daß wir dasjenige, was uns geistig mangelhaft erscheint in unsern Brüdern, uns angelegen sein lassen wie unsern eigenen Schaden und unser eigenes Leiden, daß wir unsere ganze Liebe darauf richten, sie auf eine milde Weise von dem zu befreien, was sie drückt, und ihnen das erfreulich zu machen, was sie erheben kann? Je mehr wir glauben, in der Erkenntniß der christlichen Wahrheit weiter zu sein, als andere, desto mehr soll die Barmherzigkeit sich darin erweisen, daß wir ihnen dasjenige, was uns selbst werth und köstlich ist und als himmlische Wahrheit einleuchtet, in fröhlicher Gemeinschaft des Geistes und Herzens auch suchen zu eigen zu machen. So wird immermehr alles eines Sinnes sein und in gleicher Liebe ganz sich gegenseitig durchdringen und durch das eine das andere immer vollkommener werden.

Die zweite Bitte bes Apostels ift bie: "Erfallet meine Freube, bag ihr nichts thut burch Bant ober eitle Ehre, fondern burch Demuth euch unter einander achtet, einer ben anbern höher als fich felbft." 3ch glaube nicht, bag, um ben Sinn biefer Bitte bes Apostels zu verstehen, wir in bas Gebiet irbischer und weltlicher Bestrebungen ber Menschen hinausausehen brauchen, wo Zank und eitle Ehre so reichlich ihren Sig aufzuschlagen pflegen, sonbern- eben in bem geistigen Gebiet bes Chriften muffen wir bies finden konnen, weil fonft bie Bitte bes Apostels keinen Grund haben würde. In diesem Sinne betrachten wir uns felbst und wollen angesehen werden boch immer als Diener und Werfzeuge Christi, die er erlöset und sich erworben hat, bamit wir felbst nicht nur sein Beil genießen, sonbern auch fördern, und jeder suche sein Beil und seine Zufriedenheit nicht nur in einem, sonbern auch in andern, und keiner eine größere Freude habe, als wenn ihm durch die Gnade Gottes gegeben wird, etwas für sein Reich zu thun.

Daran knüpft sich natürlich auch jenes Unkraut bes Zankes

und eitler Ehre und erscheint als basjenige, was vermöge bes menschlichen Berberbens in bem Herzen ber Christen mit ber guten Saat, bie ber Herr hineingelegt hat, aufsprießt. Denn jemehr wir barin unser Glück sezen, etwas für bas Reich bes Herrn und seine Gemeinde auf Erden zu thun, besto mehr schleicht fich in unser Gemuth eine gewisse Eifersucht ein; wir wollen bas als etwas Großes, Wichtiges und Bebeutenbes ansehen, was der herr burch seine Gnabe, bie in uns wirksam gewesen, ausgerichtet hat; und ba bas nur burch Bergleichung geschehen kann, so geschieht es sehr leicht, daß wir, was ber Herr unserm Bruber verliehen hat zu thun, für besto geringer ansehen, je treuer und eifriger wir bas unfrige in seiner Kraft thun, und so entsteht aus dieser geistigen Selbstsucht die eitle Ehre, und aus dieser ber Bank. — Was stellt nun ber Apostel bem entgegen? Daß ihr nichts thut burch Zank ober eitle Ehre, fondern burch Demuth achtet euch unter einander einer ben andern höher als sich felbst. Der Apostel rebet hier, m. g. F., nicht von bem, was ber Mensch thut, sondern von dem, was er ist; er sagt nicht: "achtet in Demuth einer des andern Thun höher, als was er felbst gethan hat," sondern: "einer den andern höher, als sich felbst," und führt uns von dem, was der Mensch verrichtet und wobei besonders Zank und eitle Ehre sich findet, auf das, was ber Mensch ist. Wenn wir fragen, was der Mensch selbst ift, so muß die ganze Geschichte unsers Herzens und unserer geistigen Führung uns vor Augen treten. Da sehen wir uns in dem erfreulichen Besitz ber Gaben, mit welchen Gott ber Herr uns bei unserm Eintritt in biese Welt ausgerüftet hat; wir seben bann bei alle bemjenigen, was bas irbische Leben uns gebracht hat, wie bas alles uns babin führen follte zu erkennen, bag ber Herr Gebanken bes Friedens und ber Seligkeit mit uns hat; wir wissen, wie der göttliche Geist stets bemüht gewesen ist, sich unsers ganzen Gemüthes zu bemächtigen und jene auf mancherlei Beife gemigbrauchten und verfürzten Gaben Gottes sich anzueignen zu seinen Wertzeugen. Diese Geschichte unsers Herzens können wir uns nicht vor Augen stellen, ohne dem üthig zu werzben; denn sie zeigt uns eben das menschliche Verderben und die menschliche Gebrechlichseit, und indem wir uns auf der einen Seite vor Augen halten, was Gott der Herr uns mitgegeben hat in dieses Leben, und auf der andern aller göttlichen Bemühungen zu unserm Heil, die wir im Laufe desselben erfahren haben, aller Gnadenbeweise von oben, die uns zu Theil geworden sind, gedenken, so muß jeder sagen, er müßte ein anderer sein, als er ist, wenn nicht das Fleisch streben wider den Geist. Und was ist es anders, als das Streben des Fleisches gegen den Geist, dieser Kamps des Niederen gegen das Höhere, was den Menschen dem üthig macht?

Mber wenn wir barauf sehen, was ber andere ist, die Geschichte eines andern menschlichen Gemüthes, die steht nicht so vor unsern Augen; da verbirgt sich unsern Augen, was wir uns felbst nicht verbergen. können. Wie leicht haben wir es ba und wie natürlich ift es, bag wir ben anbern höher achten, als uns felbst! Nämlich auf ber einen Seite feben wir in jebem mancher= lei Gutes, was in uns entweber nur spärlich ober gar nicht ist, und haben also Beranlassung, ihn höher zu stellen, als uns felbst; auf ber andern Seite wissen wir vieles von uns, was uns in unsern Augen bemüthigen muß, was wir an bem anbern nicht kennen. Und so ist was ber Apostel von uns forbert nicht eine erheuchelte Demuth, sonbern bas, was bem Menschen natürlich ift, bem es um eine gründliche Gelbsterkenntniß zu thun ift. Wenn wir bem ohnerachtet seben, wie selten bas ist, bag einer ben anbern in Demuth bober achtet, als fich felbft, fon= bern wie bas nichts Seltenes ist, baß, wenn wir nicht wissen, wie es mit ber Tüchtigkeit eines anbern steht, wir uns auf unsere eigene Rechnung eine Borstellung bavon machen, bie bann keinen anbern Zweff hat, als baß wir babei bleiben können, uns über ihn zu erheben, bann kommen wir wieber auf bie Voraussezung bes

- Cook

Apostels zurüft. Denn wenn auch in diesem Sinne Ermahnung in Christo bei uns ist und Trost der Liebe und Gemeinschaft des Geistes und herzliche Barmherzigkeit, dann wird auch bald die Demuth den Sieg, der ihr gebührt, über die Eigenliebe, die immer wieder in unserm Herzen sich regt, davontragen. Denn was ist anderes die Ermahnung in Christo, als dies, daß wir uns selbst verleugnen und unsern Heiland bekennen und ihm nachsolgen, daß wir immer nur auf ihn und seine Ehre und nicht auf die unsrige sehen wollen, und daß, wenn es uns am Herzen liegt, ihn zu lieden und sein Reich zu fördern, wir auch alle Mittel, die er dazu gegeben hat, in Ehren halten und bewugen müssen.

Aber welches ist bas größte unter allen Mitteln, die er uns barreicht, um ihm zu bienen? Rein anderes, als eben die Ge= meinschaft des Geistes, den er in unsere Herzen ausgießt, die Gemeinschaft der Gaben, mit benen wir ihm dienen sollen, und die Bereitwilligkeit, an seinem heiligen Werke zu arbeiten. Dann muß ja nothwendig alles verbrängt werden, was Zank und eitle Ehre hervorrufen könnte; und so führt uns also die Ermahnung in Christo barauf hin, bem allen in der Kraft des Geistes, baburch ber Herr mächtig in uns ist, unermübet zu widerstehen. Ift Troft ber Liebe in uns, m. g. F., so können wir wenig Werth legen auf bas, was wir uns über uns felbst fagen, sonbern werben uns recht zu befestigen suchen in der Kraft der Liebe, damit wir ihr heiliges Werk besto mehr förbern können. Wo wir bem Zank und der eitlen Ehre dienen, da muß der Trost der Liebe fehlen; wenn wir aber Trost ber Liebe suchen, so muffen wir bamit anfangen, alles was in unsern Kräften steht, zu thun, baß jeber, der in unserer Nähe ist, sich wohl fühle und gefördert in der Angelegenheit seines Beils. Ift Gemeinschaft bes Geistes unter uns, so wird die natürlichste Folge berfelben die fein, daß sich bie Herzen und Gemüther gern gegeneinander aufschließen; aber wenn bie Gemeinschaft bes Geistes fruchtbar ist, wie sie es sein

foll, so wird uns auch oft die Veranlassung kommen, dem andern zur Warnung und Belehrung unser Inneres mit seinen Schwächen und Gebrechen auszudekten, und indem wir den andern zum Genossen dieses Geheimnisses mit uns selbst machen, so geden wir ihm den Maaßstad an die Hand, uns zu richten, und können uns nicht über ihn erheben, sondern müssen vielmehr ihn höher achten, als uns selbst. Ist unter uns endlich herzliche Barmherzigkeit, so muß uns diese antreiben, auch die kleinsten Mängel, die wir an unserm Bruder wahrnehmen, zum Gegenstand unserer Wirksamkeit zu machen, und statt uns über ihn zu erheben, uns ihm gleich zu stellen und ihn so zu fördern, daß er sich durch die Wirksamkeit unserer Liebe über uns erhoben fühlt.

Und so wird denn die Zeit erscheinen, wo bas herzliche Hervortreten der Liebe allen Zank und alle eitle Ehre überwinden und alle unsere Bestrebungen beherrschen wird; und bas, m. g. F., wird zusammengefaßt in bie lezte Ermahnung bes Apostels: "Gin jeglicher febe nicht auf bas feine, fonbern auf bas, was bes anbern ift," b. h. in ber Gemeinschaft ber Chriften soll eben bas immer mehr aufho. ren, baß jeder auf sich selbst angewiesen ist und sich ansieht als sein und sich selbst vertraut, als habe er für sich allein zu forgen, fonbern in dem Maaße, als biese Gemeinschaft lebendig ift, fieht sich jeber an als ber Sorge und Wirksamkeit Aller empfohlen; aber insofern er ein lebendiger: Theil der Gemeinschaft ift, muß er auch barauf bebacht fein, bas Banze sich empfohlen sein zu lassen, und indem er bas Auge bes Geistes auf bas Ganze gerichtet hat, bas in ber Gesammtheit ber Glieber besteht, indem seine Liebe immer thätig ist, alles zu wirken, was in bem Areise, ben Gott ihm angewiesen hat, zu thun vorkommt, so sieht er babei auf bas, was bes andern ift, voll bes festen Bertrauens, bag er babei nicht zu turz kommen werbe, weil er ja auch ein Glied bes Ganzen ist; und in dieser Gegenseitigkeit ver Liebe ift die herzliche Liebe, die der Tpostel verlangt. She

biese nicht vorhanden ist, herrscht noch Zank und eitle Ehre; ehe wir uns nicht so in bas Ganze versenkt haben und unsere Brüber als uns empfohlen und so ansehen, daß wir Gott Rechenschaft für sie schuldig sind, werben wir nicht babin tommen, eines Sinnes zu sein und gleiche Liebe unter einanger zu haben, inbem jeber ba sich selbst näher steht, als bem anbern. Darin, m.g.F., wird alles erfüllt; alle Ermahnung in Christo, aller Trost der Liebe, alle Gemeinschaft des Geistes, alle herzliche Barmherzigkeit kommt barin zusammen, daß wir uns in lebendiger Gemeinschaft unter einander und mit unserm Herrn und heiland jeder sich felbst vergesse und aufhöre für sich selbst zu forgen, eben weil wir wissen, daß wir felbst in unserm ganzen Leben von der lebendigen Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, ber wir angehören, getragen werben, eben weil wir uns in jedem Augenblikt unsers Lebens bes regen Bestrebens bewußt fühlen, auf das zu sehen, was unsers Bruders ist.

So wächst denn, m. g. F., die Berbindung der Christen, die den heiligen Namen, daß sie sein Leib ist, führen soll, hinan zu immer größerer Einheit des Sinnes, zu immer festerer Treue in der Liebe; und da wird es nicht fehlen, daß sie nicht reisen sollte zu der richtigen Erkenntniß und, wie der Apostel sagt, zu dem vollkommenen Mannesalter Christi.

Dazu segne der Herr die Wirksamkeit seines Geistes an uns allen und mache uns immer mehr bereit, uns selbst zu versläugnen und hintanzustellen, und, indem wir mit aufrichtigem herzen dem Ganzen, welchem wir angehören, ergeben sind, jeden, der uns in dieser Gemeinschaft nahe tritt, mit herzlicher Liebe und Treue zu umfassen und anzusehen als einen solchen, den der herr an uns gewiesen hat, um durch uns seine Treue und Liebe an ihm zu verherrlichen! Amen.

## X.

## Text. Phil. 2, 5-11.

Ein Jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war, welcher ob er wol in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub Gott gleich sein; sondern äußerte sich selbst und nahm Anechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebehrden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Areuz. Darum hat ihn auch Gott erhöhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Aniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters.

M. a. F. Große und herrliche Worte über unsern Erlöser hören wir hier aus dem Nunde des Apostels, solche Worte, mit denen gewiß das innerste Gefühl eines jeden Christen, der in sebendiger Gemeinschaft mit seinem Herrn steht, vollkommen übereinstimmt, über deren bestimmte Bedeutung aber im Einzelnen die Meinungen der Christen von jeher verschieden gewesen sind, und zwar nicht etwa nur derjenigen Christen, welche die außersorbentlichen und geheimnisvollen Aussprüche der Schrift über die

höhere göttliche Würbe des Erlösers gern auf eine solche Weise erklären, daß dadurch der Unterschied zwischen ihm und andern Menschen, ohne welchen er doch weder unser Erlöser noch der Herzog unserer Seligkeit sein könnte, verringert oder wol gar ausgehoben wird, sondern auch die ersten, die angesehensten und gläubigsten Lehrer der christlichen Kirche sind von jeher in dem Berständniß dieser Stelle der Schrift aus einander gegangen, indem die Einen in dem Einzelnen, was sie enthält, diesen, die Andern einen andern Sinn gefunden haben.

Und bas, m. g. F., barf uns wol nicht wunder nehmen, sondern wir werben sagen müssen, es liegt in der Natur ber Sache, daß es in unseren heiligen Büchern solcher Stellen mehrere giebt, wo wir ganz in ben Sinn ber Männer Gottes, bie vom Geiste getrieben nicht nur gerebet, sondern auch geschrieben haben, einzubringen nicht vermögen. Aber laßt uns auch nicht vergessen, der Apostel redet hier doch vorzüglich in der Bezies hung, daß er die Christen aufforbert, so gesinnet zu sein, wie Jesus Christus auch war; benn eben bies stellt er voran, und varauf folgt erst die große bedeutungsvolle Schilderung bes Erlösers, die er uns macht von seiner Entäußerung und Erniedrigung auf ber einen, von seiner Erhöhung und Berherrlichung auf ber andern Seite. Was er also ben Christen eigentlich fagen will, und was sein eigenes Gemüth so ganz erfüllte und so tief bewegte, daß er in diese herrliche Schilberung ausbrach, das ist auch dasjenige an unserm Erlöser, was ber Apostel ben Christen zum Vorbilde und zur Nachahmung aufstellt und was eben beshalb auch mehr bazu gehört, daß ber herr uns allen gleich geworben ist, ausgenommen die Sünde. Benn wir bemnach suchen uns bas recht beutlich zu machen und zu Herzen zu nehmen, so werden wir alles, was der Apostel durch diese Worte in den Gemüthern der Christen hervorbringen wollte, verstehen und baburch besser sorgen für unser Wachsthum in driftlicher Erkenntniß und Gottfeligkeit und für die Erbauung

\$ 150 di

bes Reiches Gottes, bie uns doch am Herzen liegen muß, als wenn wir befliffen sind, an menschlichen Worten — benn bas sind, obgleich Gotteswort, die Worte der Jünger und Apostel unsers Herrn doch auch — unsern Vorwiz über göttliche Dinge zu befriedigen; benn bas bliebe es boch immer, wenn wir tiefer, als es uns nach ber Beschaffenheit ber menschlichen Natur verliehen ist, in das unerforschliche Geheimniß von dem Berhaltnis unsers Erlösers zu seinem himmlischen Bater bringend, uns selbst wollten Licht zu verschaffen suchen in ber Dunkelheit, welche bie göttliche Weisheit gewiß in heilsamer Absicht für uns hienieden geordnet hat, und wenn wir bas, was über die Fassungstraft unsers Verstandes hinausgeht, unserm Glauben aber im innersten Gemüthe lebendig ist, auch wollten in folde genaue menschliche Worte fassen, die es am Ende doch nicht vollständig ausbrüffen. So laßt uns benn die verlesenen Worte vorzüglich von ber Seite betrachten, wie sie sich auf bas erste beziehen, was der Apostel fagt, nämlich: "Ein Jeglicher sei gefinnet, wie Jesus Christus auch war."

Aber freilich zu groß und umfassend ist der Gegenstand, auf welchen der Apostel hier unsere Ausmerksamkeit lenkt, als daß wir ihn in der kurzen Zeit einer einzigen Betrachtung auch nur einigermaßen erschöpfen könnten; denn es tritt uns, indem wir uns mit diesem Gegenstand beschäftigen wollen, theils das Borbildliche selbst vor Augen, was uns der Apostel in dem Größer ausstellt, theils die Beziehung, in welcher uns der Herr zum Borbild gestellt ist; und beide Punkte sind so bedeutend, daß wir zufrieden sein können, wenn es uns gelingt, jedesmal nur einen derselben uns klar zu machen. Und so sei denn heute unser Augenmerk darauf gerichtet, daß wir zu erkennen suchen, worin das Borbildliche unsers Erlösers eigentlich besteht, während wir die Frage, wie der Herr darsin unser Borbild sein kann, für die künstige Betrachtung uns aussparen.

Was nun ber Apostel hier an bem Erlöser uns eigentlich zum Borbild stellen will', bas sehen wir aus den vorhergehenden Worten, die wir neulich mit einander betrachtet haben, wo er nämlich sagt: "Ein Jeglicher sehe nicht auf bas Seine, sonbern auf bas, was bes Andern ist." In dieser Beziehung, fagt der Apostel, sollen wir gesinnet sein, wie Jesus Christus auch war, daß wir nicht auf das Unsere sehen, sondern auf das, was des Andern ist, und das also will er in den folgenden Worten auf eine recht einbringliche und scharfe Weise barstellen. Da sagt er nun also, so sei Christus gesinnet gewesen, daß, "ob er wol in göttlicher Gestalt war, er es doch nicht für einen Raub gehalten habe, Gott gleich zu fein, sondern vielmehr sich selbst entäußert habe und Anechtsgestalt angenommen." sagt uns also der Apostel, wenn wir es genau erwägen, auf der einen Seite freilich etwas, was Jesus Christus gewesen sei, nämlich in göttlicher Gestalt, bann aber auch etwas, was er hatte sein können, aber nicht habe sein wollen, benn bas liegt offenbar in ben Worten, er habe es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich sein, sondern vielmehr anstatt sich barzustellen vor ben Menschen als ein solcher, ber Gott gleich sei, habe er fich entäußert und Anechtsgestalt angenommen. Wenn wir nun fragen, was ber Apostel benn wol bamit fagen wolle, baß ber Erlöser in göttlicher Gestalt gewesen sei, so können wir uns bas leicht vergegenwärtigen und flar machen, wenn wir nur an bie Worte eines andern Apostels benken wollen, nämlich bes Apostels Johannes in bem Anfange seines Evangeliums, wo er von Jesu sagt, nachdem bas Wort, welches im Anfang bei Gott gewesen, Fleisch geworden sei und unter uns gewohnt habe, so hätten wir in ihm gesehen bie Berrlichfeit bes eingebornen Gobnes vom Bater voller Gnabe und Wahrheit.\*) Denn woran sonst erkennen wir einen als ben Sohn bes anbern, wenn nicht an

75.00

<sup>\*) 305. 1, 14.</sup> 

ber Aehnlichkeit ber Gesichtszüge und ber Gestalt und bes ganzen äußern Wesens, welches sich uns in ihm darstellt? So sagt Johannes hätten wir in Christo erkannt die Herrlichkeit des einzebornen Sohnes vom Bater; und eben dies, daß sich in ihm das Sbendild des göttlichen Wesens offenbarte, daß in ihm der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit sich zeigte, so daß wir, wie er selbst fagt, in ihm, und also in seiner göttlichen Gestalt den Bater schauen, der ihn zu seiner Selbstossendarung in die Welt gesandt hat, das ist es, daß er in göttlicher Gestalt war. Daß unser Herr und Erlöser also die Offenbarung des göttlichen Wesens war, derzenige, in welchem das göttliche Wesen, die ewige Krast und Gottheit des Höchsten, sich so mit der menschlichen Natur verbunden hatte, daß er sagen konnte: "Wer mich siehet, der siehet den Bater,"\*) das ist es, was der Apostel hier so ausdrüfft, er war in göttlicher Gestalt.

Was heißt nun aber bas andere, was ber Apostel von unferm Erlöfer fagt, bag er es nicht für einen Ranb bielt, Gott gleich fein, b. h. nicht begierig bie Belegenheit, bie fic ihm dazu darbot, Gott gleich zu sein, ergriff, sondern vielmehr fich felbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm? Hier beschreibt uns also ber Apostel etwas, was ber Erlöser verschmäht habe und nicht habe sein wollen, ohnerachtet er es habe sein konnen, und bies beschreibt er mit ben Worten: Gott gleich fein. Aber, m. g. F., bies ift es nun eben auch, was uns am meisten bie Erflärung biefer Stelle in bem Briefe bes Apostels erschwert. Denn wenn ber Erlöfer nicht Gott gleich war, wenn er nicht bas göttliche Wort war, welches nach seiner Natur bem göttlichen Wesen gleich sein muß, wenn bie Fulle ber Gottheit, wie bie Schrift an einem andern Orte biese Gleichheit ausbrufft, nicht in ihm wohnte und seine ganze irbische Erscheinung beherrschte: ja bann wäre auch unfer Glaube, burch welchen wir ihn von

<sup>\*) 306. 14, 9.</sup> 

allen andern Menschen unterscheiben und als benjenigen verehren, den Gott erhöht hat und ihm einen Namen gegeben über alle Namen, und vor dem sich alle Knice beugen sollen und alle Zunzen bekennen, daß er der Herr sei, dieser Glaube wäre dann etwas Leeres und bestände mehr in Worten, als daß er in unserm Gemüthe tiese Wurzel geschlagen und in unserm Leben heilige Wahrheit hätte. Dies also kann der Apostel nicht gemeint haben, dasür spricht seine ganze Art und Weise über den Erlöser zu venken und sich über ihn auszudrükken; denn diese ist eben eine solche, daß er dadurch in einem umfassendern Sinne, als die übrigen Apostel, den Grund gelegt hat zu dem gemeinsamen Glauben der Christen und diesen auf das herrlichste und klarste in seinen Worten dargestellt und in unserm Herzen besestigt.

Bas ber Apostel aber meint mit biesem Gott gleich fein, was ber Erlöser verschmäht habe, bas können wir am besten sehen aus dem, was er dem Gott gleich sein entgegensezt und was, wie er sagt, der Erlöser erwählt habe, daß er nämlich Anechtsgestalt angenommen habe und geworben fei wie ein anderer Mensch und an Gebehrben als ein Mensch erfunden. Fragen wir nun, m. g. F., was ist benn ver Anechtsgestalt entgegengesezt? so wissen wir ja, es ist die Gestalt bes Herrn und Gebieters; und eben biefes Herrschen und Gebieten versteht der Apostel unter bem Gott gleich sein, was der Erlöser verschmäht habe und statt bessen lieber die Knechtsgestalt angenommen und erwählt. So müssen wir denn sagen, darin besteht auch basjenige, was der Apostel uns am meiften zum Vorbilde fest an dem Erlöser: ein Jeglicher foll gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, und zwar in bem Sinne, daß er bas Herrschenwollen verschmäht und statt besselben lieber die Anechtsgestalt wählt, wie ber Erlöser.

In welchem Sinne aber, m. g. F., konnte benn der Apostel das sagen, daß der Erlöser es verschmäht habe, sich als einen Herrschenden und Gebietenden zu zeigen, und statt dessen lieber

ex sucception

Knechtsgestalt angenommen? Daß er in einem weltlichen Sinne, wie die Könige dieser Erbe, unter ben Menschen und über die= felben hätte herrschen können und wollen, bas möchte wol nicht leicht irgend einer unter uns statthaft finden, wie er auch selbst sich bagegen erklärt, wenn er in ben Tagen seines Leibens zu Pilatus fagt: "Mein Reich ist nicht von bieser Welt; ware mein Reich von biefer Welt, meine Diener würden barob kampfen, baß ich ben Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von bannen." Sein ganzes Bestreben, wie es barauf gerichtet war, bas Reich Gottes auf Erben zu gründen und für dasselbe bem himmlischen Bater Anbeter zu erwekken im Geist und in der Wahrheit, mußte ihn ja abziehen von jedem Versuch, sich eine weltliche Macht zu verschaffen und eine leibliche Herrschaft auszuüben über die Menschen; und wenn er gleich vermöge ber Fille ber Gottheit, die in ihm wohnte, auch bie Kräfte der Natur zu beherrschen wußte, so übte er doch diese Herrschaft niemals in ber Absicht aus, sich baburch ein irdisches Reich zu bauen, fondern vielmehr fo oft feine Zeitgenoffen, ergriffen von folchen wunderbaren Thaten feiner Hanbe, in benen er seine Gewalt über die Natur offenbarte, ihn zu ihrem weltlichen König ausrufen wollten, so entzog er sich ihnen und ließ sie allein. Auch war schon die ganze Art und Weise, wie er äußerlich auf Erben erschien und unter ben Menschen auftrat und wandelte, barauf angelegt, baß er zu einer folden Herrschaft nicht hätte kommen können, ohne als Mensch, wie er boch als solcher in die Welt gesandt war, "vom Weibe geboren und unter bas Gesez gethan," bas Gesez selbst und bie bestehenben menschlichen Verhältnisse zu verlezen; ohne eine solche Verlezung konnte er nicht herrschen auf irbische Weise, er, ber wol ber Ungerechtigkeit ber Pharisäer und Schriftgelehrten gegenübertreten, aber selbst nichts Ungerechtes thun konnte. Wenn er nun bas nicht konnte, was ungerecht war, so konnte er auch bies nicht, und eben beshalb barf ber Apostel ihm bas auch nicht zum Bor-

- Coople

zug anrechnen, daß er nicht gesucht habe, sich eine weltliche Herr= schaft zu verschaffen.

Mer freilich, m. g. F., etwas ganz anderes ist es nun mit ber geistigen Herrschaft. Dazu war ber Erlöser gekommen, wie er es selbst jenem Pilatus sagt: "Ich bin ein König und bin bazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich die Wahr= heit zeugen foll;" bazu war er auch angethan mit allen bazu er= forberlichen Kräften für alle biejenigen wenigstens, welche es er= fannten, daß er in göttlicher Gestalt war, für alle, die in ihm das Ebenbild des ewigen Vaters und den Abglanz der göttlichen Herrlichkeit schauten, für alle, die es fühlen, daß sie aus seiner Fülle nehmen könnten Gnade um Gnade, Wahrheit um Wahr-Sollte benn also ber Apostel meinen, biese geistige Herrbeit. icaft habe ber Erlöser verschmäht und sei, auch im geistigen Sinne des Wortes sich selbst entäußernd, in Knechtsgestalt einhergegangen? und follte er uns vies zum Vorbild aufstellen? Daß ber Apostel uns dies wirklich zum Vorbild aufstellt und uns alle gleichsam ermahnt, nach einer geistigen Herrschaft über bie Seelen anderer nicht zu streben, bavon zeugen viele andere Stellen der Schrift und in denfelben mancherlei Anweisungen, welche se befonders benen ertheilt, die dazu geneigt sind, eine geistige Gewalt über andere auszuüben. Denn benen wird gesagt, sie iellten nicht zu herrschen suchen über die Heerde, fondern vielmehr als Vorbilder berselben wandeln; denen wird gefagt, sie ollten nicht herrschen über die Gewissen, sondern lieber dienen nit den Gaben, die sie empfangen haben. Aber in wiefern man unserm Erlöser basselbe sagen könne, bas ist nicht so betimmt und beutlich, und boch, m. g. F., ist es wahr. Der Er-Her sollte sich allerdings eine Herrschaft über die Gemüther ber Renschen erwerben, und von ber rebet auch ber Apostel am Ende msers Textes; benn wenn er da sagt, "barum auch habe Gott ha erhöhet und ihm einen Namen gegeben, ber über alle Namen t, in welchem sich beugen sollen alle berer Aniee, die im Him-

a tale di

mel und auf Erben und unter der Erbe sind, so daß alle Zungen bekennen sollen, daß er der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters," so meint er damit eben diese geistige Herrschaft, kraft welcher der Wille des Erlösers auch der Wille aller derer sein soll, die an ihn glauben, kraft welcher wir alles Licht, das unsere Seele durchdringt, als eine Gabe, die wir ihm zu verdanken haben, ansehen sollen, und eben deshalb auch mit jedem Gute, das wir empfangen, in seinem Dienste wirksam sein. In diesem Sinne soll er unser Herr sein und eine geistige Herrschaft über uns ausüben.

Aber auf ber andern Seite, indem der Erlöser als unser Herrscher, wie er benen, die an seinen Namen glauben, eine Macht giebt, und zwar die Macht, Kinder Gottes zu werden, so sich selbst das Ziel gestektt hat, uns heraufzuhelfen zur Freiheit der Kinder Gottes ober, wie der Apostel es an einer andern Stelle ausbrüfft, zum vollkommenen Mannesalter Jesu Christi, also seiner selbst, indem er uns also durch seine geistige Herr schaft frei machen will, so muß sie auch bamit angefangen haben, baß er uns bas Gefühl ber Freiheit gegeben, und nicht bamit, daß er gesucht hat die Gemuther zu beherrschen. Wenn wir nun fragen, ist es wahr, daß er auch in diesem Sinne sich selbst entäußert und Anechtsgestalt angenommen hat? so werben wir uns bas wohl gestehen muffen, so wir nur auf bie ganze Art sehen, wie er sein Werk in bieser Welt getrieben hat. hat er wol, indem er lehrend bas Reich Gottes previgte, jemals eine solche Kraft und einen solchen Glanz menschlicher Rebe angewendet, wodurch bie Gemüther auch gegen ihren Willen und gegen ihre wohlerworbene Ueberzeugung auf eine unwiderstehliche Weise hingerissen werben, so daß sie sich mit dem ganzen Gange ihrer Gebanken und Bestrebungen bem unterwerfen, der sie leitet und regiert? Nein, er hat geredet die Wahrheit, welche zu verkündigen er gekommen war, die Wahrheit von ber göttlichen Liebe, die also die Welt geliebt, daß sie ben Sohn

gesandt zur Erlösung und Seligkeit berer, bie beg inne werben, baß es keinen andern Weg des Heils für den fündigen Menschen giebt, als indem er sich in dem Gefühl feiner Hülfsbedürftigkeit und Ohnmacht an ben einen anschließt, ber ohne Sünde war und die Fülle der Gottheit in sich trug. Diese Wahrheit in ein helles Licht zu fezen und ihr zu vienen mit allen Kräften und unter allen Umständen, das war sein heiliger Beruf. Aber auf ber einen Seite sehen wir, wie er sie auf eine solche Weise verfündigt hat, daß er sich nicht bekümmerte um den Eindruck, den seine Rebe auf die Menschen machte, ober um die Gewalt, welche sie über biefelben ausübte. Daher kam es benn eben so oft auf ber einen Seite, bag bie Menschen, bie feine Rebe hörten, sprachen: "ber rebet anders, als die Schriftgelehrten und Pharifäer, und so gewaltig, daß ihm nichts gleich kommt," auf ber andern Seite aber auch wieder, daß sie sagten "bas ist eine harte Rede, wer mag sie fassen!" und daß sie bann hinter sich gingen und sich von ihm abwendeten. Wenn sie nun hinter sich gingen, wenn sie die angefangene Verbindung mit ihm abbrachen und nichts weiter von ihm hören wollten, so beherrschte er sie boch nicht und übte kein Ansehen und keine Gewalt über die Gemüther aus, wie er benn auch eine folche nicht ausüben wollte, ausgenommen, die ihm freiwillig eingeräumt wurde von den Menschen, die sich heilsbegierig zu ihm wandten. Daher sieht er es selbst an als bie höchste und herrlichste Wirkung, die sein Dasein hervorge= bracht, baß er seine Jünger, die welche ihm immer und am meisten nahe waren, die welche in ber genausten Berührung und ber innigsten Berbindung mit ihm standen und auf welche er ber Natur ber Sache nach ben größten Einfluß äußern konnte, daß er sie nicht etwa beherrscht, sondern daß er sie frei gemacht habe. "Ich sage hinfort nicht mehr," so spricht er zu ihnen in ben lezten Tagen seines irdischen Lebens, "baß ihr Knechte seib, benn ein Anecht weiß nicht, was sein Herr thut; euch aber habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid, benn alles, was ich habe von

The Court Court

meinem Bater gehört, habe ich euch kund gethan;" gleichsam als ob er auch auf bem größten und heiligsten Gebiet bes Lebens, auf bem Gebiet ber göttlichen Wahrheit, mit ihnen umgehen konne wie ber Gleiche mit ben Gleichen, ganz auf bem Fuße freundschaftlicher Mittheilung und freundschaftlichen Berkehrs. So wird auch in unsern heiligen Büchern von ihm gesagt und gerühmt, baß er ausgesezt gewesen sei bem Wiberspruch ber Gunder: und er ließ also auch denen, die als seine Gegner ihm feindselig gegenüberstanden auf dem Gebiet bessen, was der Inbegriff war ber göttlichen Offenbarungen unter seinem Bolke und ber Inhalt bes göttlichen Willens und ber göttlichen Berheißungen, er ließ auch benen ihre Freiheit, indem er sie nicht hinderte, ihm Widerspruch entgegen zu sezen; und indem er ihnen die Wahrheit verkündigte, indem er ihnen den Gang und die Absicht der göttlichen Führungen zeigte, indem er ihnen den Willen Gottes vor Augen stellte, so suchte er nur ihnen zu vienen mit ben Gaben, die er vom Himmel herabgebracht hatte auf diese durftige Erbe, nicht aber über sie zu herrschen. Erst wenn ber Erlöser in bieser Anechtsgestalt ben Menschen erschien und lediglich nach ihrer Art und Beschaffenheit, wie sie am meisten fähig waren ihn aufzunehmen, sich ihnen nahte; erst wenn er sich mit ihnen geistig in die innigste Berbindung fezte und auf gleichen Standpunkt stellte in Beziehung auf basjenige, was ihr nächstes und bringenbstes Bedürfniß zu fordern schien, und ihnen zu bienen suchte mit ber Gabe ber Weisheit, bie er von oben empfangen hatte, bamit bie Wahrheit, welche zu verkündigen sein beiliger Beruf war, ihren Herzen nahe träte und bie himmlischen Schäze berfelben sich vor ihren Augen aufthäten, wie sie ihm felbst so anvertrant waren, daß er sie als eine unversiegliche Quelle in sich trug; erst wenn er so in Knechtsgestalt vor der mit sich felbst entzweiten und tief gebrükkten Seele ba stand, freundlich bemüht, bem mangelhaften Zustande, in welchem sie sich befand, ein Ende zu machen, ihre Berlegenheiten aus bem

Bege zu räumen, ihre Leiben und Bekummerniffe aufzuheben, ihre Sorgen zu verscheuchen, ihre Lasten hinwegzunehmen und ihr innerstes Berlangen zu stillen, und wenn er bann in bieser Knechtsgestalt erkannt wurde nach ber göttlichen Gestalt, in welder er war und in welcher bas Auge bes Geistes ihn schauen fann als ben eingebornen Sohn vom Bater voller Gnabe und Wahrheit, und bann bie Seele, festgehalten burch ben Glauben bei ihm, sich in ihrem eigentlichen Wesen befriedigt fühlte burch ben, ber ihr burch Erleuchtung, Erhebung und Trost in Knechtsgestalt dienen wollte: bann erst fing seine Herrschaft über bie Menschen an; bann erst ging ber menschlichen Seele bas Bewußtsein auf, baß Gott ihm einen Namen gegeben habe, ber über alle Namen ist; bann erst fühlte jebe menschliche Seele, bie so mit ihm in Berbindung trat, sich zu ber Erkenntniß erhoben, daß er ber Herr sei, vor welchem sich beugen sollen bie Knice aller Menschenkinder. So, m. g. F., so fügte sich ber Erlöser auf ber einen Seite ben Bebürfnissen ber Menschen, benen er helfen wollte, fo lub er sie zu sich ein, so oft er sie mühselig und beladen erblikkte, so wollte er ihnen Ruhe und Erquikkung geben und sie pflegen, wie ber Arzt mit hülfreicher heilender Hand bem Kranken naht, so wollte er in Knechtsgeftalt, aber mit ben reichen Schäzen ber göttlichen Gestalt, die burch jene hindurchschimmerte, ben Menschen dienen; so pflanzte er auf ber andern Seite die Reime seines göttlichen Lebens in die Seelen ber Menschen und zog sie mit himmlischer göttlicher Gewalt an sich, daß sie sich ihm hingaben und seine Herrschaft anerkannten und sich von ihm leiten ließen und führen zur Gemeinschaft mit bem himmlischen Bater, ben er ihnen offenbarte.

Wie nun, m. g. F.? wenn der Erlöser auf diese Weise und in diesem Sinne das Werk, welches sein Vater ihm aufgetragen, geführt hat, ist denn sein Verhältniß zu der menschlichen Seele auch noch jezt dasselbe? Wie könnten wir doch anders, als diese Frage bejahen! Denn zuerst, so lange die Seele noch nicht an

ihn glaubt als ihren Retter und Helfer, so ist es auch gewiß, daß sie ben Namen, ben ber Erlöser von seinem himmlischen Bater empfangen hat, nicht erkennt, und daß sie ihn nicht hält für ben Herrn, vor welchem sich beugen sollen die Kniee ber Menschenkinder. Aber auch wenn zuerst bas Wort des Evangeliums an die Seele herantritt, so findet es nur Eingang in diefelbe, indem es ihr in berselben Anechtsgestalt, die der Erlöser selbst, bas lebendige fleischgewordene Wort Gottes, angenommen hatte, erscheint, wie es seiner Natur nach barauf abzwekkt, ihr zu bienen und zu helfen und ihre heiligften Bedürfniffe zu be-Dann aber, je mehr burch ben Dienst am göttlichen Worte die Seele von der Erkenntniß der himmlischen Wahrheit erfüllt wird, je mehr sie bas Heil, welches viese Wahrheit mit sich führt, zu schmekken anfängt, besto mehr umfängt sie ben, ber ihr zuerst in Anechtsgestalt erschienen ist, ben göttlichen Urheber bes Heils, nun als ihren Herrn, bessen befeligender Herrschaft sich mit allem ihrem Denken und Streben zu unterwerfen ihre höchste Seligkeit wirb, besto mehr fühlt sie bie himmlische Gewalt ihres Herrn als eine solche, die sich mit der demnithigen Seele auf die innigste Weise zu vereinigen sucht, besto mehr wird ihr gegeben ben Namen zu erkennen, ben ber Bater seinem Sohne gegeben hat, und ber über alle Namen ist, und ben göttlichen Herrn und Gebieter anzubeten auf eine folche Weise, wie es ber Fülle ber Gottheit in ihm würdig ist. Und bas also ist bas heilige Werk bes Erlösers an ber menschlichen Seele und war es von Anfang an, daß er in Anechtsgestalt auf Erben erschienen als ber helfende und bienende, als ber bas Berlorene suchende Erlöser ihr nahe trat, bis sie, burch seinen Dienst von ber Herrschaft ber Sünde befreit und mit neuer Lebenskraft erfüllt, ihn als ihren Herrn erkannte und in freudiger Demuth seinem göttlichen Zuge folgte.

Aber, m. g. F., daß nun bei jenem Auftreten und Einhers gehen unsers Herrn in Anechtsgestalt seine göttliche Freiheit und

Selbstständigkeit nicht unterging, bas fagt uns ber Apostel in ben anbern Worten, indem er an dem Erlöser nicht nur dies hervorhebt, daß er sich selbst entäußerte und Rnechtsgestalt an= nahm und gleich ward wie ein anderer Mensch und an Gebehr= ben als ein Mensch erfunden und sich selbst erniedrigte, sondern noch hinzufügt: "er warb gehorfam bis zum Tobe, ja zum Tobe am Kreuz." Wie hätte es auch anders sein können bei dem, der gekommen war, die menschliche Natur zum Ebenbilde Gottes wieder herzustellen! Darin zeigt sich ja eben die große Freiheit und Selbstständigkeit bes Menschen, wenn er im Stande ist, für seine eigene Ueberzeugung, ehe er die Wahrheit in ber Gestalt, wie Gott sie ihm in die Seele gelegt hat, verließe und verleugnete, lieber felbst sein Leben hinzugeben; und größer und herrlicher kann sich die Freiheit des Menschen und die Selbst= ständigkeit seiner Natur nicht äußern, als in dieser hingebenden Aufopferung. In biesem Sinne spricht beun auch ber Erlöser felbst von seinem Tobe und stellt ihn bar als ein Werk seiner Freiheit, indem er fagt: "Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selber; ich habe Macht es zu lassen und habe Macht es zu nehmen." Und so finden wir es auch bestätigt, wenn wir nur auf einzelne Angenblikke in seinem Lei= ben hinsehen wollen. Als die Diener der öffentlichen Gewalt, bie zu seiner Gefangennehmung ausgeschikkt waren, sich ihm nahe= ten, ba zeigten fich seine Jünger bereit zum Widerstand und fragten ihn: "Herr, sollen wir mit dem Schwert barein schlagen?" und einer unter ihnen versuchte wirklich Wiberstand und schlug bes Hohenpriesters Anecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Aber der Herr wies ihren Wiberstand zurüff mit den Worten "laßt sie boch so ferne machen," und er rührte bes Geschlagenen Ohr an und heilte ihn und sprach zu Petrus, ber bas Schwert gezogen hatte: "Steffe bein Schwert an feinen Ort; ober meinst bu, daß ich nicht könnte meinen Bater bitten, baß er mir zu= schiffe mehr benn zwölf Legionen Engel?" Wie, m. g. F.? wäre

- Colodo

es nicht möglich gewesen, daß, wenn- er seine Jünger hätte gewähren laffen nach ihrem Belieben, so bag fie alle einen folden Widerstand hätten leisten können, wie Petrus ihn wirklich leistete, er eben so gut Gelegenheit bekommen haben wurde, sich seinen Feinden zu entziehen, wie es früher schon bisweilen geschehen war, um so mehr, da er die Hülfe der Legionen Engel doch nun einmal nicht in Aufpruch nehmen wollte bei seinem himmlischen Vater? Allerdings, aber er wollte nichts thun lassen, wodurch bie unter seinem Bolke bestehende außere Ordnung verlezt worben wäre und wodurch er sich in seinen eigenen Augen herabgewürdigt hätte; und so gab er in der festen Ueberzeugung, daß der Bater im Himmel bas durch ihn angefangene Werk auch nach seiner leiblichen Entfernung von bemselben boch werde forts zuführen wissen, sein Leben mit voller Freiheit hin. Und als er vor dem Hohenpriester des Volkes stand und dieser zu ihm sprach: "ich beschwöre bich bei bem lebendigen Gott, daß bu uns sagest, ob du seist Christus, ber Sohn Gottes" — bas war ber große Augenblikt, an welchem die Entscheidung seines Schikksals, an welchem sein irbisches Leben hing, wie er auch selbst wußte, baß, sobald er bekannt hatte, er sei Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes, seine Richter nicht etwa erst anfangen würden zu untersuchen, mit welchem Recht er sich dies beilege, sondern vielmehr ihn auf bas bloße Wort verurtheilen. Wol hätte er auch in diesem Augenblikt schweigen können, wie er schon vorher auf nichts geantwortet hatte, was sie ihn fragten, und so wenig sie ihn vorher gezwungen hatten zu antworten, als andere ihn verklagten, so wenig würden sie es aller Wahrscheinlichkeit nach jest gethan haben; bann hätten sie keinen Grund gehabt, ihn als einen Gotteslästerer zu verurtheilen, und er hätte ihnen bie schwerste Sünde und sich selbst ben bittersten Tob erspart. Aber er brach das bisherige Stillschweigen und unterließ nicht, die ihm vorgelegte Frage auf eine unumwundene Weise zu beantworten; und indem er ohne Rüftsicht auf die Folgen, die baraus

entstehen mußten, ohne Ruffsicht auf bie Sunbe, bie unmittelbar darauf der Hohepriester und die Obersten des Volks begehen würden, ohne Rüftsicht auf all das Uebel, wovon er wol wußte, daß es über sein Bolk kommen würde, wenn es auf eine bestimmte Art ihn als Erlöser würde verworfen haben, ohne Rüftsicht auf fein eigenes Leben, welches er obenein sich selbst aburtheilte, indem er so die höchste und stärkste Wahrheit, das größte Jawort ausfprach, welches je aus einem sterblichen Munde gekommen ist: so gab er sein Leben freiwillig in ben Tob und ward gehorfam bis zum Tobe am Kreus. So bildet benn bie hingebende Aufopferung unsers Herrn, obwol sie auf ber einen Seite nur die Fortsezung war von seiner Erniedrigung und von der Anechtsgestalt, die er angenommen hatte, boch auf ber andern Seite ben Gegenfaz bazu: benn wenn gleich auch er Allen Alles zu werben fuchte, so wich er boch so wenig von seiner eigenen Ueberzeugung, insofern sie sein Leben leiten und regieren sollte, daß sie vielmehr die Veranlassung ward zu seinem hingebenden und aufopfernden Tobe.

Aber freilich, wenn wir auf ben Apostel sehen, wie er-biesen Gegensaz hervorheben will, daß der Erlöser, auf der einen Seite seiner göttlichen Gestalt sich entäußernd, Knechtsgestalt angenommen habe und in dieser, lediglich um den Menschen zu dienen, ersunden worden sei an Gebehrden als ein Mensch, und daß auf der andern Seite auch der höchste Grad seiner Erniedrigung sich darin zeige, daß er, nicht weichend von seiner eigenen Ueberzeugung, sondern, gehorsam dis zum Tode, nicht gescheut habe für die Wahrheit, welche sein ganzes Dasein verkündigte, sein Leben auszuopfern: so müssen wir sagen, daß in seinem hingebenden Tode beides, sein Erscheinen in Knechtsgestalt und seine göttliche Freiheit, sich auf die schönste und herrlichste Weise vereinigt. Und so, theils die Knechtsgestalt, die er gesommen war anzunehmen, unablässig zu verkündigen, und durch die höchste Hingebung und Selbstverleugnung den Dienst zu verherrlichen und zu besiegeln,

- Cook

den er den Menschen geleistet hat, theils aber auch sich in seinem innersten Wesen nicht zu verleugnen, sondern sich selbst treu zu bleiben und diese Treue sogar mit in die Stunde des Todes hinsüberzunehmen, auf beide Arten hat der Erlöser den Sieg davon getragen über die Macht der Finsterniß und des Bösen in der Welt.

Und barin, sagt ber Apostel in ben folgenden Worten, besteht nun auch seine Herrschaft; barum weil er ben Gehorsam so weit getrieben hat, barum weil er in Knechtsgestalt ben Menschen zu bienen und sich nicht dienen zu lassen, die Fülle der Weisheit, die in ihm wohnte, in die heilsbegierigen Seelen auszugießen, weil er bamit nicht aufhören, weil er barin sich nicht wollte beschränken lassen, sonbern lieber sein Leben hingab zum Beweise seiner unerschütterlichen Treue gegen die Wahrheit -"barum hat ihn Gott erhöhet und ihm einen Ramen gegeben, ber über alle Ramen ift, bag in bem Ramen Jefu fich beugen follen alle berer Aniee, bie im Simmel und auf Erben und unter ber Erbe find, und alle Bungen bekennen follen, bag er ber Berr fei, gur Chre Gottes bes Baters." Das, m. g. F., ist bie Herrlichkeit, in welche er burch Leiben und Tob eingegangen ist. So soll die Gewalt, die ihm gegeben ist im Himmel und auf Erben, sich immer weiter ausbreiten, und indem die Menschenkinder immer mehr zu ber Erkenntniß kommen, baß er ber Herr ist, soll die Menge berer, die ber Bater ihm zur Beute und zum Lohn seines Sieges bestimmt hat, immer größer werben, zahllos wie ber Sand am Meere! Amen.

## XI.

## Text. Phil. 2, 5-11.

Ein jeglicher sei gesinnt wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wol in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub Gott gleich sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebehrden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters.

M. a. F. Worin das Vorbildliche bestehe, was uns der Apostel in dem Erlöser aufstellt, das haben wir schon in unserer vorigen Betrachtung, welcher wir die verlesenen Worte ebenfalls zum Grunde legten, gesehen. Daß er, von dem Vater gesandt, um die Welt zu erlösen und selig zu machen, keine Gewalt über die Gemüther der Menschen ausüben und sie nicht durch Anwendung irgend einer menschlichen Kunst beherrschen wollte, sondern ihnen zu dienen suchte mit seinen himmlischen Gaben in Knechtsgestalt;

daß die heilsbegierigen Seelen sich badurch je länger je mehr zu ihm hingezogen fühlten und sich seinen belebenden und erquissenden Seinwirfungen hingaben und bei ihm sestgehalten wurden als bei dem, der ihr tiefstes Berlangen stillte; daß er auf diesem Wege die Herrschaft gründete, die ihm der Bater über die Seelen der Menschen zugedacht hat, so daß er sie frei machte, sie erhebend zu dem Bewußtsein, daß er der Herr sei; daß er im freien Gehorsam gegen den Willen seines himmlischen Baters sein Leben dahingab und darum von Gott erhöht worden ist und einen Namen bekommen hat, der über alle Namen ist — das ist das Borbild, welches uns der Erlöser gelassen hat, und damit haben wir uns neulich beschäftigt. Aber nun, m. g. F., bleibt uns noch übrig zu erwägen, wie denn der Herr darin unser Borbild sein kann, oder wie wir diesem Borbilde nachfolgen können; und hierauf laßt uns heute unsere andächtige Betrachtung richten.

Wenn nun das Werk unsers Erlösers an den Menschen, für welche er in diese Welt gekommen ist, von Ansang an den eben bezeichnesen Gang genommen hat und noch immer denselben besobachtet, daß er, obwol in göttlicher Gestalt, doch Knechtsgesstalt annahm und in dieser den Menschen erschien und sie mit seiner göttlichen Kraft an sich zog und dadurch das Gesühl seiner Herrschaft in ihren Seelen erwektte und befestigte: so fragen wir natürlich, wie meint der Apostel vies, daß uns Christus auch barin zum Vorbild gesezt sei?

Zuerst, m. g. F., laßt uns bebenken, daß uns der Erlöser nicht könnte als Borbild gegeben sein, wenn nicht auch darin eine Aehnlichkeit zwischen ihm und uns stattfände, daß er in göttlicher Gestalt war; wenn wir nicht eben so wie er, wenn gleich in einem untergeordneten Sinne und Grade, in göttlicher Gestalt wären, so könnte uns der Apostel das nicht als etwas Großes, Schönes und Herrliches vorhalten, daß wir es auch nicht sollen für einen Raub halten Gott gleich sein, sondern uns selbst ent= äußern und Knechtsgestalt annehmen. O, m. g. F., das können

wir uns nicht ableugnen, daß wir ebenfalls in göttlicher Gestalt find. Freilich, benten wir uns die menschliche Natur, wie sie für sich felbst ist, ohne Zusammenhang mit bem, ben wir als bas Ebenbild bes göttlichen Wefens und als ben Abglanz ber göttlichen Herrlichkeit erkennen und verehren, so muffen wir fagen, sie erscheint uns burch die Sünde von Gott getrennt und bas ihr ursprünglich mitgegebene Bewußtsein Gottes getrübt, und mit einer solchen Verbunkelung und Verunstaltung bes göttlichen Sbenbildes kann die menschliche Natur allerdings nicht in göttlicher Gestalt sein. Aber es ist hier auch nur die Rede von ber menschlichen Natur, wie sie von Ewigkeit bestimmt ist, ben Sohn Gottes in sich aufzunehmen, und wie sie ihn, als die Zeit erfüllet war und Gott seinen Sohn sandte, vom Weibe geboren und unter bas Gesez gethan, wirklich in sich aufgenommen hat. Benn nun wir, bie wir ber menschlichen Natur theilhaftig sind, uns an den Erlöser anschließen und im lebendigen Glauben uns mit ihm vereinigen, sollten wir leugnen wollen, baß wir bann auch einen Antheil bekommen an ber Gemeinschaft mit Gott, in welcher er war und lebte? sollten wir leugnen, daß, wenn er bei uns ist und in uns wohnt mit seinem Bater, wie er selbst es uns verheißen hat und wie es das beständige Gefühl unfers Innern sein soll, alsbann auch bas göttliche Wort, welches in ihm Fleisch geworden ist und die ihn beseelende Kraft seines Lebens war, und die Fülle der Gottheit, die in ihm wohnte, auch in uns ist? Und in dem Maaße, als wir von dem Evangelio von Christo, welche Kraft Gottes alle diejenigen selig macht, die sie gläubig in sich aufnehmen, burchbrungen sind und dasselbe in unserm Innern walten lassen und barnach unser ganzes Leben würdigen und gestalten und unfern aufrichtigen Glauben an bas= selbe verkündigen in Allem, was wir denken und thun, was wir reben und sind, sollte sich nicht in bemselben Maage bie Gött= lichkeit bes Erlösers, von welcher bas Evangelium ja überall Zeugniß giebt, ja burch welche bas Evangelium erst seine rechte

UNION THEOLOGICAL SEMINARY

göttliche Kraft erhält, auch in unserm Herzen abspiegeln und in unserm Leben offenbaren? sollte nicht in bemselben Maaße jeder wahre Christ in göttlicher Gestalt sein?

Ja, m. g. F., so ist es, bas muffen wir fühlen, so gewiß wir dem Erlöser durch Glauben und Liebe angehören; und barum ergeht an uns alle die Ermahnung und Aufforderung des Apostels, daß, obgleich wir eben beshalb, weil wir in göttlicher Gestalt sind, auch Antheil bekommen haben an allen den heiligen und seligen Gütern, die ber Sohn Gottes vom Himmel gebracht bat, und obgleich wir in seiner Gemeinschaft, eben so wie er, burch unser ganzes Leben, burch bas lebenbige Wort und bie kräftige That den Menschen sein sollen zum Borbilde der Weisheit und ber Gerechtigkeit, ber Heiligung und ber Erlösung, baß, obwol wir diese göttliche Gestalt bekommen haben, wir uns boch ber= selben entäußern und Anechtsgestalt annehmen sollen, wie ber Herr felbst es gethan hat. Was heißt bas aber, m. g. F.? Bol nichts anderes, als vies, wir sollen eben so, wie er, den lebendigen und wohlthätigen Einfluß, ben wir auf die Menschen auszuüben bemüht sind, wir sollen eben so, wie er, bas Geschäft, welches uns von Gott burch ihn übertragen ift, ben Menschen zur Erkenntniß ihres Heils und ber Mittel, burch welche sie zu bem Genuß desselben gelangen können, zu verhelfen, sie bem Erlöser zuzuführen, daß er sie in seine Gemeinschaft aufnehme, sie in vieser Gemeinschaft immer mehr zu befestigen und für bie Wirfungen seines Geistes immer empfänglicher zu machen, bieses Geschäft sollen wir nicht bamit anfangen, baß wir bie Gewissen ber Menschen binden und über ihre Gemüther Gewalt ansüben, sondern daß wir uns selbst entäußern und Knechtsgestalt anneh men und nichts anderes wollen und thun, als daß wir mit der göttlichen Kraft, bie ber Erlöser uns mitgetheilt hat, unsern Brubern nach ihrem Wunsche vienen, indem wir sie hinweisen auf die himmlischen Schäze, die ihrem Auge bisher noch verborgen find, aber nach benen ihr Herz sich boch, wenn auch unbewußt,

seige, die Schwachheiten und Unvollkommenheiten unserer Brüder auszuheben und ihr inneres Leben zu kräftigen, indem wir nicht mide werden, uns mit hülfreichen Händen denen zu nahen, die unsern Dienst am meisten wünschen, und ihnen die Heilsgüter zugänglich zu machen, die der Herr den Verlangenden Herzen bereitwillig spendet, damit sie die Gemeinschaft mit ihm sinden und in berselben je länger je mehr gestärkt und befestigt werden.

Denn, m. g. F., es giebt auch in ber Sorge für bas Seelen= heil der Menschen eine Neigung und Richtung des Gemüths, welche mit der Knechtsgestalt, worin wir auftreten und einhergehen sollen, im Wiberspruch steht, wenn wir ihnen nämlich bas Beil gerabe in ber Gestalt geben wollen, in welcher wir es em= pfangen haben, wenn wir sie in die Gedanken und Gemuths= stimmungen, an welche wir ben Genuß des Heils am leichtesten anknüpfen, und in die Ausbrükke und Darstellungsweisen, in welche wir unsere Gemeinschaft mit Christo am liebsten kleiden, einzuführen suchen, wenn wir so in eitlem Vertrauen auf bas Unfere die Seelen Anderer einzulenken streben in ben Weg, auf welchem wir eben bas Heil gefunden haben, und mit hochfahren= rein Sinne jeben andern als einen nichtigen und verkehrten verwerfen, wenn wir so viejenigen, welche doch auch mit uns be= rufen sind zur Freiheit ber Kinder Gottes, unterordnen und unterwerfen wollen unserer Art und Weise, an der Seligkeit, die der Herr gebracht hat, Theil zu nehmen. Das ist die Reigung und Richtung, die der Apostel in unserm Texte durch den Ausdruff bezeichnet, es für einen Raub halten Gott gleich fein, bas heißt: eine Herrschaft ausüben wollen über die Gemüther, wie ber Erlöser sie niemals ausgeübt hat, und wodurch es uns nie gelingen wird, sein Werk wahrhaft zu fördern, und wobei wir nie bas erhebende Bewußtsein haben können, sein Geschäft auf Erden in seinem Sinne fortzusezen. Sondern nur wenn wir

a section of

eine solche Herrschaft über die menschlichen Seelen als eine, Die feinem Geiste widerstrebt, entschieden verwerfen; wenn wir, uns felbst entäußernd, dieselbe Anechtsgestalt annehmen, in welcher er wandelnd den Willen seines Baters im Himmel erfüllte; wenn wir, das Auge unfers Geistes immer nur gerichtet auf die tiefen Bedürfnisse ber menschlichen Seele, biefe, so viel wir vermögen nach Maaßgabe ber geiftigen Kräfte und Güter, bie uns burch bie göttliche Gnabe verliehen sind, zu befriedigen suchen mit jenem reinen und lautern, mit jenem sanften und bemuthigen Sinne, welcher benen wol geziemt, die sich Jünger Christi nennen; wenn wir, indem wir den menschlichen Bedürfnissen nachgehen, einen jeben unter unsern Brübern nach bem Standpunkt, auf welchem wir ihn gerade finden, auch ins Auge fassen und ergreifen und dann mit ber Kraft des Heils, welches auch ihnen bestimmt ist, uns an basjenige in seiner Seele in treuer Liebe wenben, woran sich ber Glaube an ben Erlöser am leichtesten anschließen kann; wenn wir gern eingehen in frembe Gebanken und Sinnesweisen, so baß bie Menschen einsehen, wie uns nicht baran gelegen ift, über sie zu herrschen, sondern vielmehr uns ihnen unterzuordnen und ihnen zu bienen; wenn wir, forgfältig achtend auf bie Bewegungen ihres Herzens in den berschiehenen Berhältnissen ihres Lebens, uns bemühen, ihnen bas Heil, welches wir erkannt haben, nahe zu bringen und annehmenswerth und liebenswürdig darzustellen; wenn wir nicht geringschäzen und verachten, was ohne die ihnen noch fehlende Erkenntniß bes Sohnes Gottes schon Löbliches und Achtungswerthes in ihnen ist, und nicht auszurotten suchen basjenige, was sie, wenn gleich ohne Berbindung mit ber göttlichen Gnade in Christo, aber boch als ein Gut errungen haben, bas bem Reiche Gottes bienstbar gemacht werben kann, blos um bas Unfrige an bie Stelle zu fezen, fonbern auf biefem Grunde ruhig und bemüthig fortbauen, indem wir babei alle Anmaßung und alle Selbstgefälligkeit und Gewaltthätigkeit vermeiben in diesem heiligen Geschäft für die Seligkeit unserer

Brüder: nur dann ahmen wir dem Erlöser nach und wollen nicht herrschen sondern bienen, indem wir nicht in unserer Art und Weise thatig sind für die Förberung seines Reiches, sonbern bas hohe gemeinsame Gut bes Evangeliums, welches bestimmt ist für jeben Alles zu sein, allein geltend und herrschend machen wollen, und bemfelben bienen so viel wir können, und mit bemfelben unsern Brübern zum Heil zu gereichen suchen. So nehmen wir die Knechtsgestalt an, in welcher uns ber Erlöser vorangegangen ist, und so sehen wir, wie der Apostel uns bazu in dem Borher= gebenben ermahnt, ein jeglicher febe nicht auf bas Seine, sondern auf bas, was des Andern ist, wenn wir auf die Art, wie es jedem am leichtesten und wohlthätigsten und segens= reichsten erscheint, auf die Art, wie es am besten mit seiner Eigen= thümlichkeit bestehen kann, auf die Art, wie es sich die Herrschaft über ihn am besten erringen und behaupten und sich mit seinem ganzen Wefen unzertrennlich vereinigen kann, bas Evangelium in seiner Schönheit und Herrlichkeit, in seiner Fülle und Fruchtbar= keit, in seiner Kraft und Seligkeit barzustellen suchen. Das ist es benn auch, was ber Apostel an einer andern Stelle von sich selbst sagt, daß er strebe Allen Alles zu werden. Er hatte wol, wenn irgend einer, das Evangekium auf eine eigenthümliche Weise in sich aufgenommen und gestaltet, und zwar so, daß wir sagen können, die wahre lebendige Freiheit ber Kinder Gottes ist nicht leicht in irgend einem driftlichen Gemüth so herrlich und fräftig erschienen, als in seiner kräftigen Seele. Aber mit bieser Kraft seines Geistes, wie sie so mächtig in der Erkenntniß des göttlichen Heils sich erwies und in dem Gebrauch menschlicher Rede her= vortrat, wollte er nicht herrschen über bie Seelen berer, bie aus ber Finfterniß zum Lichte geführt werden sollten, sondern Allen Alles sein, das Evangelium einem jeden so darstellen, wie es am leichtesten sein Gemüth ergreifen und am tiefsten in basselbe einbringen möchte, und ber Wahrheit darin behülflich sein, daß sie überall erkannt würde als eine Kraft, die Menschen zu reini=

a tall the

gen, zu leiten, zu erheben, zu trösten und zu beseligen. So war er weit entsernt davon, über die Gewissen zu herrschen, einem jeden dienend mit den herrlichen Gaben, womit der göttliche Gelft ihn ausgerüstet hatte, und so sollen auch wir in dem Dienste, den wir unserm Erlöser an dem Evangelio leisten, uns fern halten von dem verkehrten Streben nach Herrschaft über Andere, damit wir in dieser Beziehung erfunden werden als solche, die da gesinnet sind wie Jesus Christus auch war.

Aber, m. g. F., eben so wenig als unser Erlöser, indem er in Anechtsgestalt auftrat und wandelte, die Freiheit und Gelbstftändigkeit seines innersten Wesens verleugnete, sondern vielmehr gehorsam ward bis zum Tobe am Kreuz und freiwillig fein Leben hingab, weil er nicht untreu werden wollte gegen die göttliche Wahrheit, eben so wenig follen nun auch wir in bem Dienste, ben wir unserm Herrn leisten, jemals aufhören, unsere Freiheit und Selbstständigkeit zu beweisen und zu behaupten, sonbern immer bereit sein, um berselben willen Leiben und Trübsal zu erdulden, ja selbst in den Tod zu gehen. In dem Dienste des Erlösers geziemt une, ber Wahrheit treu zu sein und une offen für basjenige zu erklären, was unsere innige und feste Ueberzeugung ift. Wol ist es wahr, daß es der Wahrheit eines jeden überlassen bleiben muß, in vorkommenden Fällen zu reden oder zu schweigen, je nachbem er es für gut findet; wol ist es gerathener, nicht überall die in unserm Herzen verborgene Einsicht und ben ganzen Grund unserer Ueberzeugung allen benen mitzutheilen, mit welchen wir in einem nicht nur ferneren, sondern auch näheren Berhalt= niß stehen, sondern nur in dem Maage sie unsere Einficht und Ueberzeugung erkennen zu laffen, als wir fühlen, daß sie dieselbe ertragen können. Aber wenn Pflicht und Gewiffen uns gebieten, von dem zu reden, was den tiefsten Grund unsers Herzens ausmacht, bann sollen wir nicht zurüffhalten mit bem Worte ber Wahrheit, so wie auch der Erlöser selbst in dem entscheibendsten Augenbliff feines Lebens nicht guruffhielt mit jenem fo vielem

tausend Menschen zum Falle gereichenden Jawort, daß er ber Sohn bes lebenbigen Gottes sei; bann sollen wir bie Wahrheit nicht verlassen, sondern fest auf ihrer Seite stehen und ihr die Ehre geben im Angesicht ber Menschen. Und welche, sei es gewisse sei es ungewisse, Vermuthung wir dabei auch haben mögen, ob das ausgesprochene Wort vortheilhaft oder nachtheilig auf die Gemüther anderer Menschen wirken werde, welch ein trübes Bild von ben Gefahren, benen wir uns baburch aussezen, von ben Widerwärtigkeiten, die uns baraus entstehen mussen, auch vor unsere Seele treten mag: wir sollen boch nicht weichen von ber Wahrheit, da foll uns nichts in der Welt höher stehen, als un= sere Trene gegen sie, da foll auch das größte Uebel nicht im Stande sein, uns zur Untreue gegen sie zu bewegen, da sollen wir bereit sein, felbst unser Leben für sie zu lassen, daß wir erfunden werden als Nachahmer des Vorbildes, welches uns der gelassen hat, ber gehorsam war bis zum Tobe am Kreuz. Wol mag es sein, daß es Wahrheiten giebt in biesem ober jenem Gebiete des menschlichen Lebens, die wir nicht Allen auf die gleiche Weise zu sagen schuldig sind, sondern die wir besser, bis die Stunde kommt, die Gott ber Herr allein weiß, in die Tiefen unsers eigenen Herzens verschließen und barin festhalten. Aber basjenige, worans allein unser ganzes Leben zu verstehen ist, basjenige, was den Menschen, die mit uns leben und auf welche wir wirken, allein ben Schlüffel geben kann um uns zu begreifen und unfern Wandel zu würdigen, das dürfen wir ihnen nicht verbergen, so wie auch unser Erlöser, obwol er felbst seinen Jun= gern nicht alle Wahrheit fagte, boch bie Wahrheit, baß er ber Sohn Gottes sei, von bem himmlischen Bater gefandt, um ein neues und besseres Leben in ben Menschen zu entzünden und bas fleischliche vergängliche Reich Gottes in ein geistiges und ewiges zu verwandeln, niemals, selbst benen nicht, die von dem Gewicht berselben erbrüfft wurden, verschwieg, sondern sie unter günstigen und ungunstigen Umständen aussprach, eben weil er wußte, daß

sie die Grundlage und die Lebenstraft seines ganzen Daseins war, woraus alle seine Handlungen hervorgingen. Und sollten wir auch wissen, daß wir nichts anderes, als ben Spott ber Menschen davontragen werden durch ein offenes Bekenntniß, wie es auch unferm Erlöser bei ben Weisen bieser Welt immer begegnet ist; sollten wir auch fühlen, bag wir des Einen oder Andern Feindschaft und Saß erfahren werden auf diesem Wege, ja sollte uns noch schlimmeres auf bemselben brohen: das Alles foll uns nicht bewegen, die Wahrheit zu verlassen, sondern wir sollen im Stande sein, ihr Gehorfam zu beweisen bis zum Tobe. Ja diese innerste Wahrheit seines Lebens kann ber Mensch auch nicht verbergen, ohne sich selbst in seinen Augen herabzuwürdigen. So wie er sie durch die That kund giebt, so soll er sie auch durch die Rede verfündigen; benn bas ist der Würde bes Menschen angemessen, daß Wort und That bei ihm zusammenstimmen. Giebt es gewisse Grundsäze und Empfindungen, nach denen wir unser Leben gestalten, wie müßten wir uns selbst unwürdig er= scheinen, wenn wir sie vor Andern verbergen wollten! Go moge denn das immer mehr unsere Gesinnung werden, daß wir jene Wahrheit frei herausreben, ohne auf die unangenehmen Folgen zu sehen, die barans für uns vielleicht entstehen können; denn wer ber Wahrheit bient, ber kann nicht an das Bergängliche benken, was hinterher geschieht, sondern so gewiß er damit bem vient, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, aber durch vas Kreuz eingegangen ist in seine Herrlichkeit, so gewiß ist sein Leben im Ewigen gegründet und von demselben getragen und er felbst erhaben über die eitle Furcht vor den Leiden dieser Zeit. Und jene Wahrheit sie ist ja für und keine andere als die Wahr= heit bes Evangeliums, benn in bieser sind wir in bemfelben Maaße mit unserem ganzen Dasein gewurzelt, als wir unserm Erlöser angehören; es ist die Wahrheit, daß ber Bater ben Sohn gefandt hat, um das Verlorene zu suchen und selig zu machen, und daß Alle, die sich in Demuth und Glauben an ihn anschließen,

Mitglieder seines himmlischen Reiches und Erben bes ewigen Lebens werden. Möchten wir benn Alle es recht tief fühlen, wie sehr uns geziemt, dieser Wahrheit mit jedem Wort und mit jeder That in hoher Freudigkeit die Chre zu geben, und, falls es Noth thun sollte, lieber das Leben hinzugeben, als sie zu verleugnen! Wenn bieses Gefühl in uns zur herrschenden Gesinnung wird, bann werden wir auch immer mehr befestigt werden in der Ueberzeugung, daß, so wie die Gemeinschaft unsers Erlösers mit Gott bem himmlischen Vater nur besteht in ber Wahrheit, die eins ist mit der Liebe, so auch aus unserer Treue gegen die Wahrheit und aus unferm Eifer in bem Bekenntniß ber Wahrheit Alles hervorgehen muß, was nur irgend die Menschen zu dem Heil, welches ihnen bereitet ist, jest und fünftig führen kann; benn bas Reich Gottes, in welchem allein die Menschen dieses Heil finden sollen, ist ja kein anderes, als das Reich der Wahrheit, die mit der Liebe eins ist; und in dieser Ueberzeugung werden wir dem immer ähnlicher werden, der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir gesinnet sein sollen, wie er war. Seinem Beispiele gemäß haben sich auch von jeher alle wahren Helden des Glaubens bewiesen. Nicht nur für die Wahrheit des Evangeliums im Allgemeinen, sondern auch fogar für die Gestalt, in welcher ein jeder dieselbe erblittt, für die Art, wie sie ihn besonders ergriffen hat und beseligt, für die Art, wie er sie sich klar zu machen und an= zuwenden sucht auf die einzelnen verschiedenen Berhältniffe seines Lebens, für die Art, wie jeder den Geist berselben am fräftigsten und eindringlichsten auszusprechen vermag, bafür, wenn gehindert werden follte diese Weise ber Erkenntniß und ber Berkündigung ber Wahrheit, wenn verboten werden sollte nach dieser Regel zu leben, dafür auch das Leben hinzugeben — das ist von je her ber höchste und herrlichste Beweis ber Freiheit und Selbstständigkeit bes Christen gewesen. Und so laßt uns benn, wenn wir anders nicht die irdischen Güter — und bas Leben ist ja bas größte irdische Gut — bewahren können, als indem wir der Wahrheit

untreu werden, das Frdische gering achten, damit wir Christum behalten und, wie wir mit ihm leiden, auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden!

Wenn nun endlich ber Apostel uns barauf hinweiset, wie unser Erlöser eben beshalb, weil er in Anechtsgestalt einhergegangen und gehorsam gewesen ist seinem himmlischen Bater bis zum Tobe, ja zum Tobe am Kreuz, von Gott erhöht worden sei und einen Namen bekommen habe über alle Namen und eine folde herrschaft, bag vor ihm fich beugen follen Aller Aniee und alle Zungen bekennen, er fei ber Herr, zu bessen Füßen Alles gelegt werben solle: fagt er uns auch dies zum Vorbild? will er uns auch badurch reizen, bem Erlöser in seinem aufopfernben Gehorsam zu folgen, baß er auch uns eine Aussicht auf Theilnahme an seiner Herrschaft eröffnet, daß er auch uns als Mitgenossen des Sieges darstellt, der ihm nachfolgt, und vermöge bessen er Biele nach sich zieht und ihm Viele zur Beute werben? verheißt er auch uns etwas Aehnliches, daß wir einen Namen bekommen sollen, ber über alle Namen ist? Ja und Nein, m. g. F., wie wir es nehmen wollen. Nein, insofern keiner unter uns einen eigenen Namen bekommen und haben foll, insofern keiner unter uns sich rühmen foll eines be= sondern Sieges, ben er etwa erlangt hatte in seiner eigenen Sache und burch seine eigene Kraft, insofern keiner unter uns für sich allein etwas soll gelten und eine eigene Herrschaft ausüben wollen in dem Reiche des Herrn; — ja, infofern wir alle den Namen bessen führen, ben ber himmlische Bater erhöht hat und ihm einen Namen gegeben, ber über alle Namen ift, insofern wir alle als solche, bie in ber Kraft seines Geistes streiten und kämpfen gegen bie Macht ber Finsterniß und bes Bosen, auch mitverflochten sind in ben großen und ewigen Sieg, ben er errungen hat, insofern seine Herrlichkeit auch die unfrige ist und wir, weil wir in inniger Gemeinschaft mit ihm leben, eingeschlossen sind in alles dasjenige, was Gott ihm verheißen hat

und gelobt. Denn es giebt keinen anbern Namen, als ben Namen Jesu Christi von Nazareth, vor dem sollen alle andern Namen vergehen und in ihrer Nichtigkeit verschwinden, das soll ber einzig große und herrliche Name sein, der im Himmel und auf Erden genannt wird; aber zu dem sollen sich alle andern bekennen und an ihm Theil nehmen und in ihm aufgehen. giebt keinen andern Sieg, als ben Jesus Christus errungen, in= bem er ben Fürsten dieser Welt ausgestoßen hat, bas ist ber allein göttliche Sieg, über ben alle Menschenkinder jauchzen sollen, und gegen den jeder andere nur soll als ein Werk menschlicher Ohnmacht erscheinen; aber an den sollen sich alle andern ans schließen und in ihm allein gefeiert werden. Es giebt keine andere Herrschaft, als die, zu welcher ber Bater ben Sohn erhöht hat, so daß alle Zungen ihn preisen als ihren Herrn; es giebt keine andere Herrlichkeit, als in welche Jesus Christus burch Leiben und Tob eingegangen ist, und jeder unter uns foll sein eigenes vergängliches Dasein, seine eigene vorlibergehende Erscheinung für nichtig halten, wie sie an sich auch nur ein sehr geringer Theil ist von der Herrschaft und Herrlichkeit, die der Erlöser bekommen soll über alles, was Mensch heißt. Seine Herrschaft und Herr= lichkeit aber ist nur in ber Fülle ber Gottheit, die in ihm wohnt, in dem Cbenbild des göttlichen Wesens, welches er an sich trägt, auch nicht in der vergänglichen Knechtsgestalt, die er angenommen An vieser Fülle der Gottheit, an diesem Abglanz des göttlichen Wesens in ihm Theil zu haben, bas ist bas hohe Ziel, nach welchem wir uns streffen sollen, und nur in bem Maaße, als wir uns bemfelben nähern, können wir feine Herrschaft und seine Herrlichkeit theilen. Und eine andere Herrschaft giebt es nicht, nach welcher die Gläubigen streben sollen, als die, durch welche der Sohn Gottes die Seelen der Menschen zum Bater zieht; und eine andere Herrlichkeit giebt es nicht, die für ben Christen, ber in bem Sohne ben Bater sieht, einen Reiz und einen Werth haben könnte, als die, welche der Sohn bei bent

Bater hatte, ehe der Welt Grund gelegt war, und zu welcher er nach vollbrachtem Werke wieder zurükkgekehrt ist. — Das also hält uns der Apostel in den Worten, die er von der Erhöhung unsers Erlösers redet, vor, und das sollen wir uns alle immersfort vorhalten, und so soll es uns eine beständige Anreizung sein, daß wir nicht versäumen, dem Herrn nachzusolgen in der Anechtsgestalt, die er angenommen hat, und ihm in derselben den Dienst zu leisten, den er von uns fordert.

Aber, m. g. F., wie er nun in biefer Anechtsgestalt gehorsam gewesen ist bis zum Tobe am Kreuz und nicht anders, als durch Leiben und durch die Schmerzen bes Todes hat werden können ber Erhöhte zur Rechten bes Baters, so lenkt auch ber Dienst, den wir ihm als gehorsame Jünger in Knechtsgestalt leisten, unsere Gebanken immer wieder barauf bin, bag uns geziemt, bas Bild bes leibenben Erlösers fest im Auge zu behalten und ihm barin zu bienen mit bankhacer Liebe, bag ber Lohn seines Tobes immer größer werre. Es ist wahr, schon wir sollen bie Wiberwärtigkeiten bieses Lebens gering achten, und am meisten viejenigen, welche mit unserm heiligen Christenberuf zusammenhangen, und gewiß sehen wir es immer als ein Zeichen menschlicher Schwäche an, wenn die Menschen sich selbst rühmend und felbstgefällig bei bem Anbenken ber Trübfale und Leiden, die sie erbuldet haben, verweilen. Auch in dieser Beziehung soll jeder Einzelne, wie ber Apostel späterhin in unserm Briefe sagt, "vergessen was ba hinten ist, und sich streffen nach bem, was ba vorne ift." Und wir könnten glauben, baß ber Erlöser hierin hinter uns zurüffgeblieben sei? wir konnten glauben, baß er großen Werth gelegt habe auf bas, was er äußerlich leiben mußte? Ach bann würden wir ihn nicht mehr für den erkennen können, bem ähnlich wir gesinnet sein sollen; ja dann würden wir ihn hinter uns felbst stellen. Aber wenn er es auch ganz vergessen hat, wir, m. g. F., wir follen es nie vergessen, bag er einmal in Knechtsgestalt hat fagen können "meine Seele ist betrübt bis in

den Tod", und "ist's möglich, Bater, so gehe dieser Kelch an mir vorüber"; wir follen es nie vergessen, daß er nirgend anders, als am Kreuze hat ausrufen können "Es ist vollbracht!" Das soll, das darf in unserm Herzen nie in Bergessenheit gerathen, damit jene bankbare Liebe, mit welcher wir dienend ihm Frucht schaffen sollen, immer frisch und lebendig in uns bleibe. Denn ist das nicht die Liebe und nur die Liebe, daß wir ein fremdes Dasein in allen seinen wesentlichen und wichtigen Theilen in bas unfrige aufnehmen und einschließen? So gehört benn auch bas zu ber Liebe, mit welcher wir ben Erlöser umfassen, daß sein Leiben uns immer wieder gegenwärtig wird, daß wir uns immer wieder bessen bewußt werden, wie er nicht anders als burch Leiden eingehen konnte zur Herrlichkeit, wie er nicht anders auch uns bazu führen konnte, als durch seinen Gehorfam bis zum Tobe am Kreuz; und wie könnten wir in dieser Liebe, wenn sie unser Herz recht tief bewegt und beherrscht, anders als bazu mitwirken, baß ber Lohn seines Leibens ihm nicht entgehe, daß die Frucht seines Todes immer reichlicher werde. Ja indem die Kraft seines Leibens und Todes in unserm Herzen waltet und wirkt, soll ihm unser ganzes Leben, aber nur in Knechts= gestalt, zum treuen Dienste geweiht sein. Hat er um unsertwillen sein selbst nicht geschont, was können wir anderes, als auch unser selbst nicht schonen, damit auch wir, was in unsern Kräften steht, thun zur Förderung seines Reiches in Anechtsgestalt, ihm zur Freude und zum Lohne für sein Leiden.

Und es ist nicht wenig, was noch zu thun ist. Zwar je mehr das Reich Gottes, welches der Herr gestistet hat, äußerlich schon verbreitet ist in der Welt, je mehr in der gegenwärtigen dronung der Dinge jeder Einzelne angewiesen ist auf einen bestimmten Kreis des Wirkens, den er nur in dem äußern Umfange des Christenthums gefunden hat, besto weniger scheint für die Thätigkeit jedes Einzelnen an dem Werke des Herrn noch übrig zu sein. Aber, m. g. F., das Wort bleibt doch noch ewig wahr:

"die Erndte ist groß, aber ber Arbeiter sind wenige." Rann einer unter une auftreten und sagen, er möchte wol gern wirtfam sein für bas Werk bes Herrn und ihm treu bienen in Knechtsgestalt, aber er wisse nicht wo und wie? Ach, wer es wagen wollte, würden wir einen folden nicht mit Recht fragen können: Ist benn schon alles ausgetrieben aus beinem Herzen, was mit der dankbaren Liebe nicht bestehen kann, die du deinem Herrn schuldig bist? führst du alles, was dich erfreut und was bich betrübt, auf ihn zurüff, als auf ben Mittelpunkt beines Daseins, auf ben, ber ba ist ber Anfang und bas Enbe? ist bein ganges Bestreben barauf gerichtet, bag alle, bie bir nabe steben, mit denen du verbunden bist, auch burch beine Lehre und burch bein Beispiel befestigt werben in ber Liebe zu bem Erlöser und gestärlt in bem regen Eifer für seine Sache? ja hat jede Bereinigung, bie bu mit Antern eingehst, am Ende keinen andern Zwekt, als ben, die Menschen immer mehr zu dem Genuß der heiligen Güter, die er gebracht hat, zu führen? und bist du besonders ein würdiger Streiter Jesu Christi, daß du in der Araft seines Geistes allem Bösen Widerstand leistest und gegen alles muthig fampfest, was bem Reiche Gottes feindlich ist? und bast bu bei bem allen nicht bich selbst im Auge, sondern nur die Sache beines Herrn? D, kannst bu bich bessen nicht rühmen, wie viel bleibt bir noch zu thun übrig! Und wäre es wirklich so, könnten wir in der That alle biese Fragen mit einem dreiften Ja beantworten, wie weit in die Ferne hinein konnte dann noch gerichtet werden unsere Thätigkeit zur Beförderung alles Wahren und Guten im Kampfe gegen bie Finsterniß und bas Bose, um auf alle Weise und mit jedem Pulsschlag unsers Lebens bem Herrn zu leben und ihm zu dienen! Und so giebt es allerdings noch immer der Arbeit viel für die treuen Jünger des Erlösers. Aber bağ wir nur, indem wir fein heiliges Werk treiben wollen, ihm nachfolgen in der Anechtsgestalt, die er angenommen hat! Denn wenn wir andere ale in seinem Sinne bas Reich Gottes

Menschen dienen wollen: so stehen wir nicht in der innigen Gemeinschaft mit ihm, deren Wesen der in dankbarer Liebe thätige Glaube ist; dann suchen wir nicht ihn allein und meinen allein sein Werk, sondern jeder außer ihm und auf seine eigene Weise noch einen andern und eine andere Sache; und dann, indem jeder seine besondere Herrlichkeit für sich sucht, können wir auch keinen Antheil erhalten an der Herrlichkeit, die er empfangen hat!

Wolan also! mit allem, was Gott ber Herr burch seine Gnade uns hienieden gegeben hat, mit allem befonders, was sein Geist von himmlischem Lichte und von wahrer reiner Liebe in und entzündet, mit allen göttlichen Gütern, die unser Leben schmütken, mit allem immer nur in die Knechtsgestalt hinein, die ber Herr selbst getragen hat; mit allem uns selbst verleugnet und nur gesucht unsern Brüdern zu dienen, so wie jeder unserer Hülfe bedarf; und wie der Erlöser dem Berlorenen nachging, um es selig zu machen, und die Mühseligen und Beladenen zu sich rief, um ihre Seelen zu beruhigen und zu erquiffen, eben so unsern Brüdern freudig und willig nachgegangen, um sie mit der Stimme ber Wahrheit und Liebe von dem Wege der Berirrung herüber= julotten auf den Weg des Heils; und dann nie aufgehört sie hinzuweisen auf alle die seligen Güter, die ihnen noch fehlen, die sie aber ererben sollen in der Gemeinschaft mit dem Sohne Gottes; und das alles ohne an irgend eine Herrschaft über die Gewissen ber Menschen von unserer Seite zu benten und eine solche auszuüben, ohne auf irgend eine Weise ben Sinn berer ju beschränken, die zur Freiheit der Kinder Gottes berufen sind, ohne uns jemals träumen zu lassen, daß wir uns eine hem= mende, gebietende Gewalt erwerben wollen über die menschlichen Gemüther, und daß sich also die Menschen nach unserm Namen streffen sollen: — bamit wir verklärt werden in die einzige Herrlichkeit, die der Bater im Himmel unserm Erlöser bereitet hat,

und die da besteht für und für, und damit alle irdische Bestrebungen, die dem Reiche Gottes nicht dienstbar gemacht werden können, uns vergehen in der Theilnahme an der Herschaft, die der Sohn Gottes in Händen hat, indem wir bekennen und führen den Namen, der allein der höchste ist unter allen, hoch gelobt jezt und in Ewigkeit! Amen.

## XII.

## Text. Phil. 2, 12 u. 13.

Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen nicht allein in meiner Gegenwärtigkeit, sondern auch nun vielmehr in meinem Abwesen, schaffet daß ihr selig werdet mit Turcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirket beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.

M. a. F. Die verlesenen Worte des Apostels sind, jedes für sich betrachtet, gewiß sehr an's Herz dringend, wie denn in der That jeder in seinem eigenen Junern etwas sinden wird bei sorgfältigem Nachdenken, was ihm Recht giebt in dem Streit entgegengesezter Gedanken und ihn vertheidigt gegen störende innere Angrisse. Aber wenn wir sie in dem Zusammenhang betrachten, worin sie unter einander stehen, so treten uns, indem wir sie verstehen wollen, mancherlei Schwierigkeiten in den Weg. Zuerst wenn wir hören, wie der Apostel sagt "schaffet daß ihr selig werdet mit Furcht und Zittern", so liegt darin freilich auf der einen Seite etwas, was durch die Ersahrungen, die wir häusig machen, bestätigt wird, und dem wir deshald Beifall zu geben uns auch nicht weigern; auf der andern Seite aber auch klingt es uns befremdend, daß die Lehre des Evangeliums, die ihrem innersten Wesen gemäß doch ganz darauf ausgeht, in dem Herzen

des Menschen die Liebe, durch welche der Glaube thätig erscheint, zu begründen und diese immer reiner zu gestalten und immer weiter zu entwikkeln, so daß er, wie Gott selbst die Liebe ist, gleichsam ganz und gar in Liebe verwandelt werde, daß, sage ich, die auf eine solche Weise sich ausdrükken sollte, daß der Mensch seine Seligkeit schaffen solle mit Furcht und Zittern, da doch sonst in der Schrift von der Liebe gesagt wird, daß in ihr keine Furcht sei, sondern vielmehr die völlige Liebe die Furcht austreibe, und daß eben deshalb wer sich fürchtet noch nicht völlig sei in der Liebe.

Ja nicht blos bies, sondern wir könnten bann noch weiter gehen und sagen: was soll boch alles Zittern und alle Furcht, womit der Mensch geneigt sein konnte, seine Seligkeit zu schaffen, was soll es ihm helfen, wenn das wahr ist, was der Apostel nachher sagt: "benn Gott ist es, ber in euch wirkt beibes, bas Wollen und bas Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen?" Wenn benn boch ber Mensch, mas die Heiligung seines Sinnes und Wandels, was die Erfüllung des göttlichen Willens betrifft, nichts durch sich selbst und mit eigener Kraft kann, sondern alles das Werk Gottes in ihm ist, so kann er auch nichts weiter thun, als ruhig abwarten, was Gott nach seinem ewigen Wohlgefallen in ihm wirken werbe, und muß baher alle seine Furcht und all sein Zittern, ba sie seine Seligkeit boch nicht schaffen können, weil Gott der Herr ja des Alles alleiniger Urheber und Schöpfer ist, zu dem Ueberflüssigen rechnen, was zu unterlassen er auch sonst besser thun würde, da dem Menschen nicht gezieme, dem Höchsten in das Werk zu greifen. Und wenn der Apostel es gerade herausgesagt hat, daß Gott allein es ist, der da wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, was soll darauf noch ein Wort ber Ermahnung, wie bas folgende, welches fünftig unsere andächtige Betrachtung leiten soll: "thut Alles ohne Murren und ohne Zweifel, auf baß ihr seid ohne Tabel und lauter und Gottes Kinder, unsträflich mitten unter bem unschlachtigen

und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt?" Denn diese Worte klingen wieder, als ob sie sich von Gott ab, von welchem vorher allein die Rede war, an den Menschen selbst wenden und von ihm eine bestimmte Thätigsteit fordern, da doch eine solche Forderung gleichsam schon abzgeschnitten scheint dadurch, daß unmittelbar zuvor auf die Unsfähigkeit des Menschen zurüksgegangen und gesagt wird, daß er nichts könne, sondern daß Gott allein Alles thue. Das, m. g. F., das sind die Schwierigkeiten, die so augenscheinlich in den Worten des Apostels liegen, daß nicht leicht Jemand unternehmen wird, sie wegzuleugnen.

Aber bürfen wir wol glauben, der Apostel, der, von dem Geiste Gottes erleuchtet, sonst überall mit einem so besonnenen und klaren Auge das Verhältniß des Menschen zu Gott anzuschauen versteht, sei hier in einem solchen Widerspruch mit sich selbst gewesen, und sein Blikt in dieses Verhältniß sei so getrübt gewesen, daß er in dem einen Augenbilkt dies behauptet habe, in dem andern das Entgegengesezte und Widersprechende? Das dürfen wir nicht, und so müssen wir uns denn zu diesen Widersprüchen den Schlüssel suchen, um alles das mit einander vereinigen zu können, was in den Worten des Apostels unserm Verstande einseuchtet und unser Herz anspricht, und das zu beseitigen auf der andern Seite, wogegen Herz und Verstand beide eine richtige und der Lehre des Evangeliums angemessene Einwendung machen können.

Der Schlüssel zu den bemerkten Widersprüchen aber liegt in den ersten Worten des Apostels, und diese laßt uns eben deshalb nicht aus den Augen verlieren. Unser Text beginnt mit den Worten: "Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit." Mit dem Gehorsam bringt er das in Verbindung, was er so ausdrüft: "schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht

und Zittern." Da fragen wir billig: welches ist benn nun ber Gehorsam, von welchem ber Apostel hier redet und fagt, die Philipper hätten ihn nicht blos bei seiner Anwesenheit unter ihnen bewiesen, sondern bewiesen ihn noch vielmehr jezt, ba er leiblich von ihnen entfernt fei? Meint er einen Gehorfam gegen sich selbst in bem Sinne, bag sie mit ihren Bebanten bei ihm stehen bleiben sollten als ihrem Herrn und sich ihm unterwerfen als ihrem Gebieter, und gegen feine Worte in dem Sinne, baß fie benfelben, als menfchliche Worte betrachtet, bulbi= gen follten? Das ist wol seinem ganzen Sinne, wie wir ihn aus seinen anderweitigen Aeußerungen und aus seinem Leben kennen, und seiner uns wol bekannten Art und Weise nicht angemessen; benn er rebet immer und überall so von sich felbst, baß er sich nicht halte für benjenigen, ber ba bernfon sei über bie Gewissen zu herrschen und zu gebieten, und von benen, welchen er bas Evangelium verkindige, Gehorsam zu fordern für seine Person und für seine Worte, damit er ihnen gegenüber als ihr Herr und Meister erscheinen möchte, und immer und überall weiset er bie Gemuther ber Christen auf ben Einen hin, ben Gott zum Herrn gesezt habe über alle Menschenkinder, und auf bas lebendige göttliche Wort, welches in ihm erschienen und von ihm ausgegangen sei. Aber es war schon, m. g. F., in den Worten, bie wir früher mit einander betrachfet haben, die Rede gewesen von bem Gehorsam Christi unsers Erlösers, ber, nachdem er sich selbst entäußert und Anechtsgestalt augenommen habe und gleich geworden sei wie ein anderer Mensch und an Gebehrben als ein Mensch ersunden, sich selbst erniedrigt habe und gehorsamt geworden sei bis zum Tode, ja zum Tode am Areuz. Auf diese Weise geht nun der Apostel hier zurüft und verweiset also die Christen, indem er ihnen bas erfrenliche Zeugniß giebt, baß auch fie gehorsam gewesen wären nicht nur in seiner Anwesenheit, son= dern noch vielmehr in seiner Abwesenheit, auf den Gehorsam Christi, dem sie immer mehr follten ähnlich zu werden trachten,

Cossic

wie er gesagt hatte: "ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war." Der Gehorsam aber unsers Erlösers, m. g. F., der war ja kein anderer, als der Gehorsam gegen den Willen seines Baters im Himmel, der ihm in seinem Herzen auf eine ursprüngliche Weise offenbar war, weil er ben Vater in sich wohnen hatte und, wie der Bater das Leben hat in sich selbst, auch das Leben in sich selbst trug; gegen den Willen des himmlischen Baters, welchen zu thun die immerwährende Nahrung seiner Seele war, wie er es felbst fagt in ben Worten: "bas ist meine Speise, baß ich den Willen bessen thue, der mich gefandt hat;" es war ber Gehorfam gegen den Beruf, der ihm bei seiner Erscheinung in diesem irdischen Leben angewiesen war, daß er das Verlorene suchen und zur Gemeinschaft mit Gott zurükkführen und in dieser selig machen sollte; es war ber Gehorfam, ber auf nichts auberes ausging, als alle die Werke, die der Bater dem Sohne in der Kraft seiner ewigen Liebe gezeigt hatte, zu erfüllen, damit er ihm eben dann und eben dadurch noch größere zeigen möchte, wie er sich selbst bei bem Evangelisten Johannes barüber aus= Giebt es nun auch für uns einen solchen Gehorfam, auf welchen der Apostel als auf die würdigste Gestalt unsers Innern uns verweisen kann; ist etwas in uns, was uns auch in bieser Hinsicht zum Ebenbilde unsers Erlösers macht: nun so werden wir nur das recht scharf ins Ange zu fassen branchen und uns recht fest baran zu halten haben, um alle bie Schwierigkeiten auf= heben zu können, die uns in ben Worten des Apostels begegnen. Das ist ja aber bie große Verheißung und Forderung unsers Erlösers, daß wir Alle in diesem Gehorsam ihm sollen ähnlich werden und so auf die innigste Weise mit ihm verbunden: "Ihr seid meine Freunde, so ihr thut was ich euch gebiete." verheißt er seinen Jüngern, daß eben deswegen, weil, nachdem er schon so lange mit ihnen gewandelt und ihnen die Worte des Lebens mitgetheilt und ben heilsamen Rathschluß bes Baters er= öffnet hätte, sie nicht mehr seine Knechte wären, die nur von

a comple

einem äußerlichen, burch Furcht gewirkten fnechtischen Gehorfam getrieben, also ohne innere freie Bewegung thäten ben Willen bes Herrn, ben sie weber in seinem Grunde noch in seinem Bufammenhange und in feiner Bebeutung verständen, sondern seine Freunde, mit ihm übereinstimmend in bem, was sein Berg im Berhältniß zu ben Menschen bewegte und trieb, vertraut mit seinen Gebanken und Absichten, bekannt mit allem, was er von feinem Bater gehört, benn er felbst hatte es ihnen kund gethan; eben beswegen weil er ihnen aus ber ganzen Fülle seines Herzens in ben lezten Tagen seines Fleisches bieses Zeugniß geben konnte, verheißt er ihnen, daß nach seinem Ausgang aus biesem irbischen Leben, nach seinem Hingang zu bem Bater, ber ihn gefandt habe, kommen werbe sein Geist und sich herabsenken in ihre Bergen und in benfelben wohnen und wirken als ihre eigenste Lebensfraft, als ihr innerster Trieb; er verhoist ihnen, daß biefer Geist sie in alle Wahrheit leiten, aber babei boch mit ihm, als ber unversieglichen Quelle ber Wahrheit, in unauflöslicher Berbindung erhalten werbe, indem berfelbe Alles nur von dem Seinigen nehmen und ihnen geben und so ihn felbst verklären werbe in ihren Gemüthern, keines Andern Gestalt, als die seinige, in ihnen barstellend; er verheißt ihnen, daß biefer Geift ihnen auch alles dasjenige mittheilen werde, was sie, so lange er selbst unter ihnen wandelte, noch nicht tragen könnten. So ist es benn, m. g. F., ber Behorfam gegen bie Stimme bes göttlichen Beistes, in so weit biefer wirklich in ben Herzen ber Gläubigen wohnt und sich ba vernehmen läßt, ber Gehorsam gegen biese Stimme, ber jebes andere außerliche Gefez überfluffig macht für vie, welche Antheil haben an ber höchsten Gnabengabe bes Herrn, an seinem Geiste, ber Gehorfam gegen ben Geist, als bessen liebliche und köstliche Frucht alles basjenige erscheint, in bessen Besig die Seligkeit bes Menschen besteht nicht nur in jenem, sonbern auch in diesem Leben schon; dieser Gehorsam ist es, ben ber Apostel von den Christen rühmt, und um beswillen er ihnen

zuerst das als ein Zengniß seines Wohlgefallens zu erkennen giebt, daß dasjenige, was, wie wir es so oft ersahren, so sehr nachtheilig in seinen Wirkungen unter den Menschen zu sein pslegt, wenn nämlich die Weiseren, die Soleren und Besseren, die in ihrer Mitte leben, und die schon dadurch, daß sie ihnen in ihrem Wandel, an ihrem Beispiel die unerschütterliche Festigseit des Glaubens und die undeslektte Reinheit der Liebe zeigen, so segenszeich auf sie wirken, von ihnen getrennt werden und so ihrer unmittelbaren persönlichen Anschauung entnommen, daß eben dies seinen nachtheiligen Einsluß auf sie gemacht habe, sondern daß ihr Gehorsam gegen den göttlichen Geist, wie dieser sich in ihren Herzen offenbart, eben so lebendig, eben so frei und sicher gewesen sein seiner Abwesenheit, als früher in seiner Answesenheit.

Indem er ihnen nun bieses löbliche Zeugniß giebt, so ermuntert er sie zugleich, in diesem Gehorsam zu verharren; und vies ist der Gesichtspunkt, aus welchem wir auch die Worte des Apostels betrachten mussen, welche unmittelbar auf die "wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meinem Abwesen" folgen, nämlich biefe: "fo schaffet, bag ihr felig werbet, mit Furcht und Zittern." Wenn uns nun biese Worte früher nicht ganz angemessen erschienen eben ben Wirkungen bes göttlichen Geistes, der den Menschen von aller Anechtschaft des Gesezes frei macht und die freudige Freiheit ber Kinder Gottes in ihm hervorbringt und befestigt, insofern viese Worte es boch deutlich sagen, daß wir unsere Seligkeit — und es ist boch von keiner andern Seligkeit die Rede, als von der, welche in dem Gefühl jener Freiheit der Kinder Gottes, neben welcher Furcht und Zittern nicht bestehen können, liegt — schaffen sollen mit Furcht und Zittern: so müssen wir zuerst bedenken, daß dem Apostel, als er dies schrieb, wol eine Stelle aus ben Pfalmen bes alten Bundes vorschwebte, wo ber Psalmist sagt: "Dienet bem Herrn mit Furcht,

und freuet euch mit Zittern." Im alten Bunde, m. g. F., ba herrschte noch das Gesez und mit dem Gesez die Furcht; denn es sollte und konnte keinen andern Zuchtmeister auf Christum geben, als bas Gesez, und bas Gesez sprach mit unerbittlicher Strenge "verflucht sei jedermann, ber nicht bleibt in allen biesen Worten", aber es konnte Niemand bleiben in allen diesen Worten; und bie Freude an Gott, bie in ben Herzen ber Menschen sich regen wollte, und ber innere Gehorsam, ben sie ihm zu leisten suchten, kounte noch nicht sein ohne bie Furcht, die Bein hat, soudern das ward erst möglich, als der neue Bund der Gnade und Wahrheit durch unsern Erlöser aufgerichtet wurde, der Bund, in welchem die herrliche Freiheit der Kinder Gottes burch ihn an bas Licht trat und ber Zuchtmeister, bas Gesez, und mit ihm die Furcht eben beswegen verschwinden konnte, weil der Glaube als die innerste Kraft der Seele und mit ihm ber Gehorfam als ber heilige Trieh, den göttlichen Willen im ganzen Leben barzustellen, war lebendig geworden. Obwol nun aber diese Befreiung von der Furcht erst dem neuen Bunde aufbehalten war und hierin ein wesentlicher Vorzug besselben vor bem alten besteht, wie der Apostel selbst es in seinem Briefe an die Römer ausspricht, wo er sagt: "Ihr habt nicht einen knechtlichen Beist empfangen, bag ihr euch abermal fürchten müßtet, sonbern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, burch welchen wir rufen, Abba, lieber Bater": so waren die Worte des alten Bun= bes, eben weil sie ben heiligen Männern von Gott, wenn gleich auf eine ber bamaligen Zeit und ihren Verhältnissen angemessene Weise eingegeben worden, boch immer solche Worte, an welchen vie Frömmigkeit und Gottseligkeit auch ber Mitglieder bes neuen Bundes geleitet wurde, und an welche sich die Verkündigung der frohen Botschaft bes Himmelreichs durch ben Mund ber Apostel, so wie ihre Ermahnungen und Belehrungen über ben Willen Gottes auschlossen. Darum schwebten ihnen bie Worte bes alten Bundes beständig vor Augen, und in demselben Maaße, als sie

ihren Herzen eingeprägt waren, machten sie von ihnen leicht passende Anwendungen. Anklänge hiervon finden wir in allen Schriften, welche uns von ihnen zurütfgeblieben find. Wie nun der Apostel hier die Christen zum Gehorsam ermahnt und von dem Gehorsam redet, so war es natürlich, daß ihm jene Worte ves alten Bundes dabei einfielen, und daß er sie den Christen zurief, nicht um ihre Gemüther bei benfelben festzuhalten, sondern um ihnen Beranlaffung zu geben, baran ihr Berhältniß zu bem Höheren und Besseren besto schärfer ins Auge zu fassen, was vem Menschen durch Christum gegeben ist. Und bei alle diesem bürfen wir uns die Belehrungen und Ermunterungen, welche die Apostel des Herrn in ihrer Abwesenheit von irgend einer driftlichen Gemeinde schriftlich an eine folche ergehen ließen, nie ge= sondert denken von dem mündlichen Unterricht, den sie ihr ertheilt hatten, sondern wir mussen, um jene richtig zu verstehen, uns im Beifte immer hineinversezen in die Stimmung, in die Berhältnisse und Bedürfnisse der Christen, wenn sie die Worte des Lebens unmittelbar aus bem Munde der Apostel vernahmen. Und wie könnten wir ba anders, als glauben, daß der Apostel, wenn er redete von Furcht und Zittern, womit die Christen ihre Seligkeit schaffen sollten, ben milben Sinn bes Evangeliums, ber in seinem öffentlichen und oft wiederholten mündlichen Unter= richt auch bei ben strengsten Ermahnungen und Warnungen immer hervortrat, in diese Worte des alten Bundes werde hineingelegt haben, so daß nicht knechtische Furcht und knechtisches Zittern die Christen ergriff, sonbern vielmehr ein freundlicher Geift gleichsam über sie kam, wenn sie eben biese Worte ben Apostel reben hörten, und wenn sie dieselben jest in seinem herrlichen Briefe zu ihrer Erbauung lasen. Und so wird es uns denn nicht schwer werden, nachdem wir dies bevorwortet und vorausgeschikkt haben, von hier aus einen Uebergang zu bemjenigen zu finden, was auch uns Allen in diesen Worten als das wahrhaft Christliche er= scheinen muß, und was uns als ein solches burch die wiederholten

Erfahrungen, die wir von dem Zustande unsers Innern machen, bestätigt wird.

Laßt uns, m. g. F., nicht vergessen, was ber Apostel fagt: "wie ihr bisher allezeit seib gehorsam gewesen nicht allein in meiner Gegenwart, sonbern vielmehr in meiner Abwesenheit, so schaffet nun auch in Zukunft, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern." Der Gehorsam, von welchem er ihnen hier bas Zeugniß giebt, daß sie ihn schon bewiesen hätten, biefer Gehorsam ist auch die Seligkeit, die sie schon hatten, und die sie also eben veshalb nicht erst zu schaffen brauchten. Denn es giebt keine andere Seligkeit für ben Menschen und fann es nicht geben, als ben freien und reinen Gehorsam bes menschlichen Herzens gegen den göttlichen Willen, der ihm in Christo Jesu offenbar geworden ist; und der Sohn Gottes sagt es selbst von sich, daß er feine andere Seligkeit habe und kenne und auch keine andere begehre, als daß er den Willen wue seines Baters im Himmel. Insofern sie also gehorsam sewesen waren, hatten sie bie Geligkeit schon, bie ber Horr ben Seinigen verheißen hat und giebt, und sie brauchten bieselbe nicht erst noch zu schaffen. Aber bas ist unser Aller Erfahrung, die wir so häufig in diesem irdischen Leben machen, und so wußte es auch ber Apostel von ben Christen zu Philippi, die er mit der zärtlichsten und treusten Liebe eines Dieners am Evangelio in sein Herz geschlossen hatte, einestheils hat der Mensch den Gehorfam, der ihn felig macht, und braucht seine Seligkeit nicht erst zu schaffen; anderntheils fehlt ihm bieser Gehorsam noch, es besteht noch immer ber Kampf bes Fleisches gegen ben Geift in bem Menschen; und insofern noch etwas in ihm ist, was, weil es ber Welt angehört, bem Gehorsam gegen ben göttlichen Willen widerstrebt, insofern muß er noch seine Seligkeit schaffen; und indem er sie noch schaffen muß, ift er auch noch nicht vollkommen in der Liebe, denn wo die Liebe vollkommen ist, da muß auch vollkommene Seligkeit sein; und indem er noch nicht vollkommen in der Liebe ist, ist er auch nicht frei

- Copyle

von der Furcht, welche, wo die Liebe vollkommen ist, von dieser schon ausgetrieben sein muß, sonbern es ist noch etwas von diefer Furcht in ihm, was erst die vollkommene Liebe wird aus= treiben können; und insofern bebarf er auch noch, seine Seligkeit zu schaffen mit Furcht und Zittern. Ja, m. g. F., bas werben wir uns gewiß alle fagen, benn unser innerstes Gefühl muß barin übereinstimmen, so gewiß wir einen Antheil an der Erleuchtung burch ben göttlichen Geift haben, bas werben wir uns alle fagen, daß es bald übel um uns stehen würde, wenn wir in Beziehung auf alles basjenige, worin wir uns felbst noch unvollkommen fühlen und schwach und noch nicht hinlänglich befestigt burch die göttliche Gnade, die uns in Christo Jesu geworden ist, in Beziehung auf alles, worin der Geist noch nicht eine völlige Herrschaft erlangt, sondern noch einen harten Kampf zu bestehen hat gegen das Fleisch, welches seinen besten Regungen widerstrebt, so daß es bisweilen wunderlich hergeht in dem Herzen des Menschen und er selbst nicht weiß noch vorhersagen kann, welcher von beiden ben Sieg bavontragen werde in biesem Kampfe, ob es dem Geist gelingen werde die Ansprüche des Fleisches abzuweisen, ober ob bieses ben Geist zu seinem Diener machen werbe — es würde balb übel um uns stehen, sage ich, wenn wir bei dem Allen ablassen wollten von der forgfältigen Aufmerksamkeit auf die Regungen unsers Herzens, von der fleißigen Beobachtung bessen, was uns unter ben wechselnden Ereignissen unsers Lebens bald so bald anders bewegt, von ber heiligen Scheu, die uns ergreifen und erfüllen muß, sobald, wie der Apostel fagt, das Gesez in unsern Gliedern sich regt gegen das Gesez in unserm Gemüthe, wenn wir von dieser Sorgfalt, von dieser Scheu ablassen wollten in ber Zuversicht auf ben Gehorsam, ben wir als Kinder Gottes gegen unsern himmlischen Bater bisher bewiesen, und in der Freude unsers Herzens über die Seligkeit, beren wir in Folge dieses Gehorsams schon theilhaftig geworden sind aus ber unerschöpflichen Fülle ber göttlichen Gnabe; baun würden

wir von Stund an nicht nur nicht fortschreiten in ber Geligkeit, die wir wirklich genießen, sondern auch bald das Gefühl berselben je länger je mehr verlieren; und bann würden alle Segnungen in geistigen Gütern, Die der Bater im himmel über uns bereits ausgegossen hat, an uns vergeblich sein. Darum knüpft ber Apostel an bas gute Zeugniß, welches er ben Christen giebt von ihrem Gehorsam, biese Ermahnung, wenn gleich einbringlich und mit strengen Worten, boch auf eine milbe und liebliche Weise unmittelbar an, indem er fagt: "wie ihr bisher allezeit seid gehorsam gewesen nicht allein in meiner Gegenwärtigkeit, sondern anch in meiner Abwesenheit, so schaffet nun, daß ihr selig werbet, mit Furcht und Zittern;" worin freilich eine Erinnerung liegt an das Mangelhafte und Unvollkommene, was noch in ihrem Gehorfam gegen ben göttlichen Willen war und biefen nicht überall herrschen ließ, aber ohne daß der Apostel es besonders her= aushebt, sondern er hält sich nur an die Gemüthsbewegung, von welcher er wußte, daß sie bas Unvollkommene und den Mangel je länger je mehr ausgeben werbe.

Und hiernach, m. g. F., kann es uns nicht schwer werben zu erkennen, was denn eigentlich, wenn wir unsere Selizkeit schaffen, der Gegenstand unserer Furcht und unsers Zitterns sein soll. Furcht und Zittern soll sich durchaus nicht auf etwas beziehen, was zu unserm Scligwerden gehört; fürchten und zittern sollen wir nicht vor dem Worte Gottes, welches unter uns verkündigt wird, auch nicht vor den wichtigsten Ermahnungen und den strengsten Warnungen, die es uns ertheilt, nicht vor dem heiligen Inhalt des christlichen Glaubens, auch nicht vor den kiefsten Geheimnissen, zu welchen er uns leitet, nicht vor der ehrwürdigen Gestalt des christlichen Lebens, wie sie uns in den Forderungen der heiligen Schrift entgegentritt, auch nicht vor dem hohen Ziele der Bollsommenheit, zu welchem wir nur auf dem schmalen Wege durch die enge Pforte gelangen. Sondern fürchten sollen wir uns und zittern vor uns selbst, se-

bald wir bemerken, baß ber Gebanke ber Seligkeit in unserer Seele trübe zu werben, bag bas Berlangen nach berfelben in unferm Herzen zu erkalten anfängt; fürchten follen wir uns und zittern vor allem, was in uns gewirkt werden möchte nicht aus bem Kreise her, in welchem unsere Seligkeit liegt, sonbern aus dem außerhalb berfelben gestellten, und was eben beshalb darauf abzwekkt, uns von ber Seligkeit abzuziehen, fürchten und zittern also vor dem Einfluß bessen, was die Schrift in dem Sinne die Welt nennt, in welchem sie biese bem Reiche Gottes entgegensezt. Denn so wie in diesem Reiche Gottes uns die Seligkeit kommen sell, um beretwillen ber Erlöser erschienen ift sie ben Menschen zu verschaffen, so liegt außerhalb besselben, in ben noch von Gott abgewendeten Reigungen bes menschlichen Herzens, in dem ver= kehrten Tichten und Trachten nach bem Bergänglichen, in ber schmeichelnden Selbstliebe, die etwas anderes will, als die Liebe zu Gott, in der freilich auf mancherlei Weise das menschliche Leben verschönernden, aber boch nicht zum wahren Heil die Men= schen verbindenden geselligen Liebe, die nichts anderes ist, als das gemeinsame Trachten nach bem Nichtigen und Bergänglichen, barin liegt basjenige, mas uns abziehen kann von unferer Selig= keit — und vor bem allen sollen wir uns fürchten und zittern, indem wir unsere Seligkeit schaffen. Sonst aber sollen wir uns vor nichts fürchten. Nur was in einer solchen Beziehung steht zu unserm Schaffen daß wir felig werden, daß wir es als ein Hinderniß dagegen erkennen, das foll uns der einzige Gegenstand ber Furcht und bes Zitterns sein. Sei es bann unser eigenes Herz, bas uns irre leiten, seien es die Borspiegelungen ber auf verderblichen Wegen wandelnden Kinder dieser Welt, die uns ver= lotten, seien es die Zweifel eines nicht richtig geleiteten Verstan= des, die uns auf Abwege führen wollen — überall, wo wir in unserm Innern die Seligkeit getrübt fühlen und bas Verlangen nach berselben vermindert, da sollen wir mit Furcht und Zittern auf die Quelle dieser Beränderung zurüftsehen und uns so zeitig

als möglich loszumachen suchen von benijenigen, was bas Werk bes göttlichen Geistes in unserm Innern stören und uns bie reine und innige Freude an Gott und dem Erlöser verkürzen will, damit all unser "Schaffen baß wir selig werden mit Furcht und Zittern" boch immer gekrönt werbe mit dieser Freude an dem Herrn. Wenn nun ber Apostel sagt: "schaffet, baß ihr selig werbet, mit Furcht und Zittern," so ist dies also seinem Wesen nach ganz basselbe, als. was er an einer andern Stelle so ausbrufft: "betrübet nicht ben beiligen Geist Gottes, mit welchem ihr auch versiegelt seid auf Hoffnung des ewigen Lebens." Der Geist Gottes, m. g. F., der uns seinen Willen verkündigt, ber ift ein freudiger Geist in uns, ein Geist der uns das Leben erleichtert und verschönert, der uns das Herz weit und frei macht, der uns die Heiterkeit und Freudigkeit des Gemüthes erhält, so lange wir seine Regungen achten und im trenen Gehorfam gegen seine Stimme wandeln. Wo irgend swas in unserm Gemüthe Plaz gewinnt, was mit ihm nicht übereinstimmt und ihm zuwider ist, was seinen Regungen entgegenwirkt und uns seine Stimme nicht rein vernehmen läßt, da wird auch eben diese Frucht, die ber göttliche Geist in uns hervorbringt, in ihrer Entwikklung gehemmt, da wird die Freudigkeit, die er in unserm Herzen wirkt, getrübt und gestört, und er selbst wird betrübt in uns. Und je zweifelhafter und zweideutiger die Macht ist, mit welcher er die Kräfte ber menschlichen Seele, die er sich schon zu seinem Dienste unterworfen und angeeignet hat, beherrscht, besto mehr wird er betrübt, und besto mehr muß in bem Gemuthe bie Sorge und ber Eifer geschwächt werben, alles, was von ihm burchbrungen werben kann, zusammenzuhalten, alle Mittel, bie uns zu Gebote stehen, zu gebrauchen und alle Kräfte, die uns ber Herr verliehen hat, anzuwenden zur Förderung seines Werkes in unfern Seelen, damit der Geist Gottes nicht betrübt werde in uns, sondern immer reiner und ungestörter unser ganzes Dasein beherrsche und leite und immer vollkommener mache unsern Gehorsam gegen ihn.

Und wenn wir fo die Worte bes Apostels verstanden haben, bann wird uns auch bas Folgende flar fein und leicht einzusehen, baß es mit bem Borigen nicht im Wiberspruch steht, so wir nur, was wir bisher betrachtet haben, forgfältig vergleichen wollen mit bemjenigen, wozu ber Apostel nun übergeht. Denn gar wol ftimmt es zusammen, wenn wir wissen, barin bernht unsere Seligkeit, daß wir immer und überall bem Zuge bes göttlichen Geistes von Herzen folgen, und bavon muß alle Behutsamkeit und alle Vorsicht und alle Weisheit in unserm Wandel ausgehen, baß wir keinem anbern Gefes und keiner anbern Stimme, als bem Gesez und ber Stimme bes göttlichen Geistes gehorchen damit stimmt gar wol zusammen was der Apostel im Folgenden fagt: "benn Gott ift es, ber in euch wirkt Beibes, bas Wollen und bas Bolibringen, nach feinem Wohlgefallen." Denn, m. g. F., bas ift nun nicht ein Wort, welches uns nieberschlägt, sondern uns erhebt in bem Bewußtsein unserer Gemeinschaft mit Gott; bas ist nicht ein Wort, welches uns zweifelhaft macht in uns felbst, ob wir wol etwas thun könnten mit ben Gaben, bie uns ber Herr verliehen hat, und nicht vielmehr genöthigt wären, sie unbenuzt ruhen zu lassen, sondern ce ift ein Wort, welches uns die rechte und wahre Zuversicht und bie freudige Gewißheit von bemjenigen giebt, was eigentlich unsere Kraft und unser Bermögen ist. Das wissen wir allerbings, wie alle gute Gabe, die wir besizen und genießen, von oben berabkommt, von dem Bater des Lichts, so haben wir auch unsere Fähigkeiten und Kräfte nur aus seiner Hand empfangen, und was wir mit benselben ihm Wohlgefälliges wirken, bas ist bem= nach nicht unser, sondern sein Werk. Das sagt auch ber Apostel an einem andern Orte, daß, so wir tüchtig sind, wir es nicht sind burch uns felbst, als ob wir felbst tüchtig wären etwas zu benken ober zu thun, was Gott wohlgefällig wäre, sonbern so wir es sind, sind wir es durch ben Geist Gottes. Aber der Geift Gottes, m. g. F., ber ift nicht etwas, was außer uns ge-

stellt ist, uns gegenüber, uns fern und fremd; sondern weil wir Alle Gottes Kinder sind durch den Glauben an Christum Jesum, fo hat Gott gefandt ben Geift seines Sohnes in unsere Herzen, ber lieber Bater ruft, und so ist ber Geist Gottes ober ber Geist Christi etwas in uns Wohnenbes, mit unserer Natur auf bas innigste Verbundenes. Wie bie Fülle ber Gottheit, die in dem Erlöser wohnte, sein Wesen bilbete und zu ihm gehörte, und nicht ein anderer war der Mensch Jesus von Nazareth und ein anderer ber Sohn Gottes, sondern Alles Eins in ihm und ungertrennlich zusammenhangend: so ist es auch mit uns. Wenn wir einmal burch ihn ben Geist Gottes empfangen haben, so ist ber uns auch nicht etwas Frembes, etwas Aeußerliches, etwas Zufälliges, was einmal ba wäre und bann wieber von uns wiche, sondern wir haben bann bie feste Zuversicht, bag er etwas uns Wesentliches ist, und baß eben beshalb, so wie ihn einmal empfangen haben, er uns auch bleibt; benn a ist bas Pfand, welches uns Gott gegeben hat, von ber Geligkeit, die wir durch seine Gnabe genießen sollen, und was einer als ein Pfand hat, bas hat er and ein Recht fostzuhalten, und bas kann und barf ihm willfürlich nicht wieder genommen werden. So ist der Geist Gottes, ben uns ber Erlöser von seinem Bater erbeten und gesandt bat. bas Pfand, welches uns die göttliche Gnade verleiht, von der Gemeinschaft zwischen uns und Gott, bie eben so wenig wieder aufgehoben werben kann, als Gott jemals aufhört in Christo zu sein, burch ben sie vermittelt ist. Und so ist es nicht etwas uns Fremdes und Zufälliges, dem wir hingegeben und unterworfen wären, und welches so auf uns wirkte, daß wir von biefer Wirtung alles Schöne, alles Gute und Vortreffliche ableiten mußten, was in unserm Innern sich entwiffelt und in unserm Leben berportritt; sondern so wir Kinder Gottes sind durch ben Glauben an Christum Jesum, so ist es Gott als ber in uns Lebende und uns immer Wesentliche, ber in uns wirkt Beibes, bas Wollen und das Bollbringen, nach seinem Wohlgefallen nicht als etwas

Cippolo-

thümliches in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm. Es ist der Geist Gottes, der allein es wirken kann in und; und eben desphald, weil der allein es wirken kann und wirkt, sollen wir mit Furcht und Zittern unsere Seligkeit schaffen, sollen wir mit aller Sorgfalt darauf achten, daß nicht irgend etwas anderes in uns eine eigene von der göttlichen getrennte Thätigkeit ausübe, daß nicht irgend ein Augenblikt in uns erfüllt sei von einem Wollen, welches nicht von dem Geiste Gottes in unsern Herzen ausgeht.

Darum ist es nun aber auch bieses Wort, welches ber Apostel ben Christen zu Gemüthe führt "benn Gott ist es, ber in euch wirft Beibes, bas Wollen und bas Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen," dieses Wort ist es, welches die unmittelbar vorhergehenden Worte, daß sie ihre Seligkeit schaffen sollen mit Furcht und Zittern, in ihrer scheinbaren Barte wieder milbert, und welches so recht geeignet ist, den freudigen und schönen neu= testamentlichen Sinn und Geist in ben Christen zu beleben und zu erhöhen; und das knechtische Gefühl, welches unvermeidlich die Gemüther der Christen ergreifen mußte, wenn sie an jene Worte des alten Bundes erinnert wurden, das soll aufgehoben werden durch dieses schöne und liebliche Wort. Als ein Wort ber Freudigkeit fagt er es: "benn Gott ist es, ber in euch wirkt Beibes, das Wollen und das Bollbringen," das heißt also: Alle Erfahrungen, die ihr gemacht habt in euerm Christenleben von dem Gehorsam, von welchem ich euch bas Zeugniß gebe, daß ihr ihn geübt und bewiesen habt nicht allein in meiner Gegenwart, fondern auch in meiner Abwesenheit, die sind ein Werk Gottes in euch gewesen, ber Geist Gottes hat bas Wollen und bas Boll= bringen des Guten in euch hervorgebracht, ihr habt das unmittel= bare Gefühl bavon, daß er in euch lebt und wirkt, und ihr follt wissen, daß ihr nichts Anderes bedürfet, als daß ihr die Regungen bes Wollens, die er in euch erwektt, nicht unterdrüffet, daß ihr die lebendige Kraft, mit welcher er jede gute und gottgefällige

and Salary la

Thätigkeit in euerm Leben schafft, nicht hemmet, baß ihr ihn nicht betrübet, etwas Anderes bedürfet ihr nicht zu eurer Seligkeit. Denn wenn ber Apostel zu ben Worten "Gott wirft bas Wollen und das Vollbringen in euch" noch die Worte "nach feinem Wohlgefallen" hinzufügt, so burfen wir unter bem göttlichen Wohlgefallen nicht etwa dies verstehen, daß es sei eine menschliche Laune oder eine menschliche Willfür, als heiße es so viel, heute wirkt er etwas in uns, was ihm wohlgefällig ist, morgen aber zieht er sich von uns zurüff mit seiner lebendigen wirksamen Kraft; sonbern bas ist sein Wohlgefallen gewesen, seinen Beist auszugießen über alles Fleisch, daß berselbe ewiglich bei uns bleibe als vie unversiegliche Quelle alles Lebens, bas ist sein ewig gleiches Wohlgefallen, baß er noch immer ben Geist giebt allen benen, bie ihn barum bitten in bem Namen bessen, ber ba gekommen ist, ihnen bas Pfand ihrer Seligkeit zu verleihen; und nach biefem Wohlgefallen wirkt er in uns das Wollen und das Bollbringen, so wir nur nicht stehen bleiben bei bem, was er angefangen hat durch seine Kraft, Gottgefälliges in uns zu wirken, sondern fortfahren, unsere Seligkeit ju schaffen mit Farcht und Zittern, in bem Gefühl, daß wir auch dieses göttliche Kleinod tragen in der zerbrechlichen Schale ber menschlichen Natur. In tieser sucht zwar bas Bergängliche und Irdische ben festen Zusammenhang, in welchen die göttliche Gnade unser Gemüth mit bem himmlischen und Ewigen stellt, zu zerstören; aber wir sollen uns verlassen auf das ewige Wohlgefallen, nach welchem Gott ber Herr in uns wirkt bas Wollen und bas Bollbringen. Wenn wir nur nicht aufhören zu bitten, bann wird uns verlieben werden, und anzuklopfen, bann wird uns aufgethan werden, und so werben wir zu immer größerer Festigkeit und Sicherheit in unserm Gehorfam gegen ben göttlichen Willen gelangen und baburch zu einem immer höheren Genuß ber Seligkeit geführt werben, bie ber himmlische Bater seinen Kindern zugedacht hat. Diese wolle er uns denn in einem immer reichern Maaße badurch geben, baß er in uns wirke bas Wollen und das Bollbringen burch seinen Geist! Amen.

no singular

## XIII.

## Text. Phil. 2, 14-16.

Thut Alles ohne Murren und ohne Zweisel, auf daß ihr seid ohne Tadel und lanter und Gottes Kinder, unssträsslich mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt, damit daß ihr haltet ob dem Wort des Lebens, mir zu einem Ruhm an dem Tage Christi, als der ich nicht vergeblich gelausen noch vergeblich gearbeitet habe.

Mt. a. F. Schon gegen bas Ende unserer vorigen Betrachtung hatten wir und bei ben Wetten "Gott ist es, der in euch wirkt Beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen" darauf ausmerksam gemacht, daß der Apostel uns durch dieselben keinesweges ungewiß machen will, ob wir wol nöthig hätten oder vermöchten, nach unserm Heil zu streben, und nicht vielmehr in Trägheit oder Zweisel das Werk unserer Heistung und Beseligung könnten liegen lassen; sondern daß wir eben deshalb, weil der Geist, durch welchen Gott in uns wirkt das Wollen und das Vollbringen, nicht etwas uns Fremdes ist, sondern jene uns immer nahe Lebenskraft, an welcher wir als Glieder des Leibes Christi Theil haben, uns von der Kraft diesies Geistes sollen treiben lassen, unsere Seligkeit zu schaffen, insem wir trachten nach Allem, was Gott wohlgesällig ist. Um

Mm

In documents

nun dies den Christen noch besonders wichtig zu machen und seder möglichen Bedenklichkeit der erwähnten Art zu begegnen, fügt der Apostel noch die Worte der Ermahnung hinzu, die wir jezt gelesen haben, und sagt zunächst: "thut Alles ohne Murren und Zweisel, auf daß ihr seid ohne Tadel und lauter."

Und vas, m. g. F., ist ja wol ein herrliches Wort, welches ber Apostel auch zu uns rebet. Die Lauterkeit und Untabelhaftigkeit bes Menschen besteht in nichts Anderm, als barin, baß er Alles thut ohne Murren und ohne Zweifel. Denn wo das Murren ist, ba ist nicht mehr ber freie Gehorsam, ben bie Kinder ihrem himmlischen Bater mit freudigem Bergen leisten, weil sie wissen, daß er es gut mit ihnen meint, und sich ihm beshalb mit vollem Bertrauen hingeben, sonbern ba sind noch die Nachklänge und Ueberreste des knechtischen Gehorsams, ber niemals frei ist von Furcht, weil der Knecht nicht weiß, was sein Herr thut. Sondern mit freiem Herzen soll ber Mensch von bem ersten Angenblikk an, wo er sich hingiebt an ben Gehorsam gegen bie Stimme bes göttlichen Beistes, bie er in sei= nem Innern vernimmt, bis zu bem Punkt, wo berfelbe bie lei= tende und herrschende Kraft seines ganzen Lebens ist und ihn die höchste Seligkeit der Kinder Gotten uhnven lüße, alsos kasjenige thun, was der Wille Gottes in Christo Jesu an ihm ist, und keine Unzufriedenheit mit seinen heiligen Ordnungen, kein Murren bes Herzens gegen seine hohen Forderungen, keine Beschwerde über Gott, als ob er sei ein harter Herr, ber da nehme, wo er nicht gelegt, und ba ernbte, wo er nicht gefäet habe, foll in ber Seele aufkommen, bie ba weiß und fühlt, baß alles Wollen und Vollbringen in ihr das Werk bessen ist, der nichts will, als ihre Seligfeit.

Aber wie kein Murren, so soll auch kein Zweifel bei dem zu finden sein, der sich eines kindlichen Gehorsams gegen seinen himmlischen Bater erfreuen will. Eins soll der Mensch sein mit sich selbst, nicht soll er sein wie ein schwankendes Rohr, das der

Wind hin und her bewegt, nicht foll er hierhin und dorthin gezogen werden von Ungewißheit, ob dieses ober jenes das Rechte sei und das Wahre und angemessen dem göttlichen Willen. Und von diesem Zweifel wird er nicht anders befreit, als wenn er überall auf die Stimme des göttlichen Geistes in seinem Herzen merkt, wie sie ihm das reine Zeugniß der Kindschaft giebt; benn dann kann es ihm nicht schwer sein zu unterscheiden, wo dieser Geift es ist, der ihn zu dem einen oder andern Unternehmen treibt, ober wo die mancherlei Gebanken des Herzens, die unter einander theils sich anklagen theils sich entschuldigen, aber immer nur das Werk des göttlichen Geistes zu stören suchen, wo diese es sind, die feine Thätigkeit bestimmen; das Eine von dem An= bern zu unterscheiben muß bem leicht sein, ber bie Wahrheit sucht in Liebe, muß bem leicht sein, ber in ber Kraft ber Liebe als ein Licht scheint in dieser Welt, ber sich bas Wort Gottes einfältig und aufrichtig vorhält und die lebendige Kraft besselben in seinem Innern walten läßt, ber, wie ber Apostel in unserm Texte fagt, hält ob dem Wort des Lebens, welches unter uns verkündigt wird; der wird bald dahin kommen, ohne Zweifel und ohne Murren, in Sicherheit und Freudigkeit bes Herzens, ben Willen Gottes ban or in feinem Innern vernimmt, auch zu vollbringen, und so das Werk des Herrn mit den ihm verliehenen Kräften zu förbern.

So sinden wir es bei unserm Erlöser, der uns ein Bordild gelassen hat, daß wir nachfolgen sollen seinen Fußtapsen. Wie die Schrift ihn also redend einführen kann: "Siehe, ich komme zu thun, Gott, deinen Willen; deinen Willen, mein Gott, thue ich gern, und dein Gebot habe ich in meinem Herzen": so hat er in seinem ganzen Leben nicht gezwungen und ungern, sondern aus freiem Triebe und mit hoher Freudigkeit den Willen dessen gethan, der ihn gesandt hatte; so hat er mit Ausopferung eigener Ruhe und Bequemlichkeit das Evangelium vom Reiche Gottes seinem Bolke gepredigt, so lange ihm vergönnt war öffentlich zu

reben; so ist er nicht mute geworben, die Mühseligen und Belabenen zu sich zu rufen und ihnen Ruhe und Erquiffung zu geben für ihre Seelen; so ist sein Eifer, ben Rothleidenben und Bedrängten Erleichterung und Hülfe zu bringen, nie erkaltet und bas Alles hat er gethan und so gethan, weil ber Wille Gottes für ihn nicht auf äußere Gesezestafeln geschrieben mar, sondern eingegraben in die Tafeln seines mit Gott einigen Gemüthes, als die all sein Denken und Thun bestimmente und leitende Kraft. Und wie die Schrift von ihm fagt, daß er bas Cbenbilt sei bes göttlichen Wesens und ber Abglanz ber göttlichen Herrlichkeit, und wie er von sich selbst sagt, bag er mit bem Bater Eins sei, und bag er in bem Hause bes Baters schalte und walte, als ber liebe Sohn, bem ber Bater alle seine Werke zeige: so hat er sein Lebelang ben Willen seines Baters mit sicherm Gemüthe gethan und mit ber festen Gewißheit bes Sohnes, ber die Gebanken und Rathschlüsse bes Baters und bie beilige Ordnung seines Hauses kennt. Und als die Zeit ba war, bag er durch Leiden und Tod eingehen sollte in seine Herrlichkelt, ba zeigte er sich auch mit biesem göttlichen Willen völlig einverstan: ben, und wie kein Murren in seiner heiligen Seele stattfant über bas Leiben, welches ber Bater über ihn geordnet batte, benn fo spricht er "Ich trinke tiesen Kelch, so geschehe bein Wille", se gab er sein theures Leben bahin in der unerschütterlichen Ueber zeugung, daß ber Bater im Himmel keinen andern Weg zu feiner Berklärung bestimmt habe, als eben viesen, wie er es selbst in seinem hohenpriesterlichen Gebet sagt: "Ich habe dich verkläret auf Erben und vollendet bas Werk, bas bu mir gegeben haft, bas ich thun sollte; und nun verkläre mich bu, Bater, mit ber Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war." Dieser Ge horsam gegen ben göttlichen Willen nun ohne Murren und ohne Zweifel, von welchem uns ber Erlöser ein Borbild gelassen bat, ber, sagt der Apostel, ist die ganze Tabellosigkeit der Kinder Gottes, zu welcher fie in tiesem irdischen Leben gelangen können.

Biel Mangelhaftes und Unvollkommenes freilich wird babei sein und bleiben in unserm Thun und Trachten, denn es ist dies das Gesez der menschlichen Natur, so lange wir hienieden leben, daß wir es niemals ergriffen haben oder schon vollkommen sind, noch weniger das Vollkommene darzustellen vermögen, sondern daß wir nur nachjagen können dem vorgestekten Ziele, ob wir es auch ergreisen möchten; aber ohne Tadel und lauter und uns sträslich werden wir sein als Kinder Gottes, wenn wir ohne Murren und ohne Zweisel der Stimme dessen sohne Wurren und ohne Zweisel der Stimme dessen sohne Wohlgefallen.

Wenn aber ber Apostel, indem er die Christen bazu ermahnt, daß sie ohne Murren und ohne Zweifel lauter und unsträflich wandeln follen, noch hinzufügt "mitten unter bem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht": fo lagt uns bas nicht vergessen, wie bies ein Wort ift besonders für jene Zeit, wo die Zahl berer, die zur Gemeinschaft mit bem Erlöser gekommen waren und sich bes freudigen und sichern Gehorsams gegen ben himmlischen Vater befleißigten, noch sehr klein war, und bei weitem bie meisten Menschen noch wandelten in der Finsterniß und in dem Schatten bes Tobes, fern von ber wahren Erkenntniß Gottes und von der befeligenden Erfüllung feines Willens. Wenn es aber auch jezt unter ben Christen viele giebt, die ba meinen, bieses Wort ber Schrift musse in bemfelben Umfange, wie bamals, auch noch heute und mitten unter uns wahr fein und gelten, immer noch gebe es unter benen, bie ben Namen Christi bekennen, nur ein kleines Häuflein solcher, welche als Lichter in ber Welt betrachtet werden dürften, und bie meisten Christen gehörten noch zu bem unschlachtigen und verkehrten Ge= schlecht, von welchem der Apostel hier rebet: so ist das ein Irr= thum, ben wir, weil er von bem Geist ber Liebe nicht kann ein= gegeben sein, mit allem Ernst bekämpfen müssen. Denn wo ber Rame bes Herrn bekannt wird als tesjenigen, ben Gott bem

5 500kg

Menschen zum Heil gesezt hat, ba waltet auch sein Geift, obwol nicht in gleichem Maaße und mit gleicher Kräftigkeit, in Allen, und wo der waltet, da kann er nicht anders, als die menschliche Seele immer mehr reinigen und in das Bild des Herrn gestalten; wo ber Name befannt wird, ben Gott erhöht hat über alle Namen, daß vor ihm Aller Kniee sich beugen sollen, da wird auch seine Lehre als Richtschnur alles menschlichen Thuns verkündigt, da wird auch sein Wort als eine Kraft Gottes, felig zu machen die baran glauben, gehalten. Und wenn es viele giebt um uns her, die ben Namen Chrifti bekennen, aber boch nicht wandeln nach berselben Regel, die wir haben und befolgen: so laßt uns beswegen nicht glauben, baß sie gehören zu bem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, welches ber Apostel hier im Auge hat; laßt uns nicht glauben, daß sie nicht halten ob dem Worte des Lebens, welches auch ihnen gegeben ift; sondern sie thun dies nach dem Grade ber Erkenntniß, ben ber Herr in ihnen gewirkt hat, und so gewiß, als sie ben Namen Christi bekennen, ist auch in ihren Herzen die Liebe zu ihm vorhanden und wirkfam, und muß uns bies ein Zeugniß sein von ihrer Anerkennung bes Namens, welchen Gott ihm gegeben hat, baß er sein soll der Herr über Alles, was Mensch heißt; tapt uns barauf vertrauen, daß so ihnen noch etwas fehlt an der richtigen Erkenntniß, ber Herr es ihnen gewiß zu seiner Zeit, die immer die heilsamste für sie sein muß, offenbaren wird, und daß auch in ihren Herzen ein Wollen und Bollbringen bes Gottgefälligen gewirkt wird, wenn gleich wir es nicht immer verstehen, und auch nicht immer anerkennen, daß es ein solches ist; und lagt uns ihnen in Liebe uns zugesellen als folchen, die auch zu uns gehören, und ihnen gern mittheisen von bem Unfrigen, und wiederum gern empfangen von dem Ihrigen, damit nichts vergeblich sei von bem, was der Geist Gottes thut, um uns immer inniger zu vereinigen zur lebendigen Gemeinschaft mit Gott, und bamit unter allen benen, bie er sich auserwählt hat, eine Seligkeit sei in

dem, der die Quelle alles Heils ist und aller Seligkeit, und von dem alles Wollen und Vollbringen in dem Herzen der Menschen ausgeht.

Und von bieser Ermahnung und Bitte nun an die Christen, baß sie lauter und unsträflich als Kinder Gottes wandeln möchten mitten unter bem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht und da scheinen als Lichter in dieser Welt durch treues Festhalten ob bem Worte bes Lebens, von biefer Ermahnung und Bitte, bie in bem Berhältniß ber Christen zu ihrem Herrn selbst und zu ihrem Beruf in ber Welt, vermöge bessen ja alle Christen als Lichter scheinen sollen unter ben übrigen Menschen, gegründet ift, geht ber Apostel bazu über, ihnen ben Beweggrund zu einem folden Wandel vorzuhalten, ben Beweggrund ber in ihrem eigenen Verhältniß zu ihm selbst gegründet ist, indem er es ihnen als etwas Wünschenswerthes barftellt, baß sie ihm zum Ruhme gereichen möchten am Tage Chrifti, bag er nicht vergeblich gelaufen fei noch vergeblich gearbeitet habe. Wir finden hierin allerdings Manches, was auf den ersten Anbliff vielleicht schwierig und bunkel erscheint; aber näher erwogen wird uns gewiß auch bas zur Befestigung in ber Wahrheit und zur Erhebung bes Gemüthes gereichen. Was also ber Apostel hier fagt, bas mag auf ben ersten Anblikk wol aussehen, als wenn es nicht aus ber ganz reinen driftlichen Ansicht über bas Verhältniß ber Christen unter einander hervorgegangen wäre. Denn wenn er ben Christen bazu, baß sie seiner Ermahnung Folge leisten möchten, ben Beweggrund vorlegt, daß er zu ihnen fagt, sie würden ihm darüber zum Ruhme gereichen am Tage Christi als einem solchen, ber nicht vergeblich gelaufen sei, noch vergeblich gearbeitet habe: so möchten wir wol fragen, was benn ver Apostel sich für einen Ruhm bereiten wollte durch den lautern und unsträflichen Wandel berer, benen er bas Evangelium verkündigt hatte? Sagt er boch selbst in seinem ersten Briefe an die Korinther: "So ist nun weder der da pflanzet noch der da

begießet etwas, sondern Gott, der das Gedeihen giebt; der aber pflanzet und der da begießet, ist Einer wie der Andere;" wie kann er nun hier behaupten, die Philipper würden ihm zum Ruhme sein am Tage Christi? Ja wenn wir es recht erwägen, wie sollte es auch wol möglich sein, daß irgend ein Mensch sich einen Ruhm machen könnte aus bem lautern und unsträflichen Wandel eines Andern und baraus, daß berselbe in seinem Innern festhält an bem Wort bes Lebens, ba bas alles ja boch burch die Kraft des Evangeliums in der Seele des Menschen gewirkt wird und in seinem äußern Leben zum Vorschein kommt! Und noch mehr, wie könnten wir uns wol die Gemeinde der Ehristen vorstellen auf eine folche Weise getheilt, daß Einige folche sind, die sich an den Andern aus dem, was Gutes und - Gottgefälliges in biesen erscheint, einen Ruhm bereiten, ber gleichsam eine Krone ist, mit welcher geschmükkt sie bann einhergehen, und Andere wiederum folche, die weniger sich selbst als nur Andern zum Ruhme gereichen! wie könnten wir uns biese Theilung denken zumal in Beziehung auf ben Tag bes Herrn, wo, wie es am Tage einer irbischen Ernote geschieht, baß kein auch noch so bervorragender Halm vor den andern ausgezeichnet wird, unter benen, die vor des Herrn Angesicht treten als Gottes Kinder, auch keiner von ihm eine besondere Auszeichnung erfahren wird vor den andern und als ein besonders Geschmükkter von ihm wird angesehen werden! Wir sind überall in ber Schrift — und bas ift auch ganz übereinstimmend mit den Regungen bes driftlichen Glaubens in unserm eigenen Herzen — so sehr, ja ganz und gar an ben Einen gewiesen, ber unser aller Herr und Meister ist, wie er selbst es zu seinen ersten Jüngern fagt: "Ihr heißet mich Meister und Herr und sagt recht baran, benn ich bin's auch; aber ihr follt euch nicht Rabbi nennen lassen, benn einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seib alle Brüber." Dem also sollen wir zum Ruhme gereichen an seinem herrlichen Tage, und zu bem verhält sich bie ganze Schaar ber Christen

so, daß er zwar allen Ruhm und alle Ehre von ihnen hat an seinem Tage, nachdem er sie sich selbst zum Eigenthum erworben und burch seinen Geift geheiligt hat, sie alle insgesammt aber nicht sich selbst, aber auch eben so wenig ber Eine unter ihnen bem Andern, sondern alle nur bemjenigen zum Ruhme gereichen, den der Bater im Himmel über Alle erhöht hat, weil der ganze Besiz ber himmlischen Güter, die sie genießen, so wie die innerste Lebenskraft ihres Geistes und das volle Gefühl ihrer Seligkeit von ihm allein ausgegangen ist, so baß sie mit allem, was ihre Seelen schmüfft, billig nicht anders können, als ihm zum Ruhme fein. So wie also ber Apostel hier rebet, so stellt er sich gleich= fam in die Mitte zwischen ben Erlöser und feine Erlöseten und fieht sich selbst gleichsam als einen untergeordneten Mittler an, auf welchen sich auch ein bestimmter Theil ber Gemeinde bes Herrn auf eine besondere Weise beziehe, und ber, ähnlich bem Erlöser, ebenfalls eine Schaar von Gläubigen aufzuweisen habe, die ihm am Tage bes Herrn zum Ruhme gereichen werbe.

Wir sind, m. g. F., alle weit bavon entfernt \_ und bas gehört mit zu bem Eigenthümlichen unferer evangelischen Kirche und ber in ihr herrschenden Lehre — ben Beruf berer, die unter uns Diener ves göttlichen Wortes und Verwalter ber Sakramente sind, auf eine solche Weise anzusehen, als ob sie irgendwie in ber Mitte ständen zwischen Christo, dem Erlöser, und zwischen ver Gemeinde der Gläubigen, sondern wie nur einer unser aller Meister ist, so haben wir, wie das unsere feste aus dem Worte Gottes selbst gewonnene Ueberzeugung ist, auch nur einen Mittler zwischen Gott und ben Menschen, nämlich Christum Jesum, und zwischen ihm und uns bedürfen wir gar keines andern Mittlers, venn er hat sich selbst einem jeden, ber an seinen Namen glaubt, in der lebendigen Gemeinschaft mit seinen Brüdern unmittelbar so verheißen, daß er mit dem Vater Wohnung machen wolle in seinem Herzen, ohne daß es dabei noch eines Dritten zwischen ihnen bedürfte, ber biese Berbindung vermitteln müßte. Bon

diesem Gefühl war auch ber Apostel immer und überall so tief durchbrungen, daß er sich nicht nur an der Stelle in seinem Briefe an die Korinther, die ich schon vorhin angeführt habe, sondern auch an vielen andern auf das deutlichste darüber ausspricht; und wenn er auch allerbings an jener Stelle seines erwähnten Briefes die Christen ermahnt, daß sie diejenigen, welche unter ihnen das Werk ber Verkündigung bes Evangeliums treibend an dem Worte Gottes arbeiteten, achten und ehren follten als Chrifti Diener und als Haushalter über Gottes Geheimnisse, fo stellt er sie boch nicht so bar, als ob ihnen die andern Christen zum Ruhm und zur Ehre gereichen sollten am Tage bes Herrn, sondern vielmehr als solche, bei denen es am meisten barauf ankomme, daß sie treu erfunden werden. Ja wenn wir es noch weiter überlegen, m. g. F., so muß uns auch von einer andern Seite einseuchten, daß das nicht so ist und auch nicht se fein kann. Denn wie Gott ber Herr felbst, obwol in seinem Wesen ewig und allgegenwärtig und burch keine Schranken ber Zeit und bes Raumes gehemmt, sich boch überall in ber menschlichen Welk menschlicher Mittel bedienen muß, um seine weisen und gütigen Absichten zu erreichen; und wie ber Erlöser selbst, bas Wort, welches im Ansung bel Gott war, Monsch werden mußte und Fleisch, um die Welt zu erlösen und selig zu machen und biefen Willen seines himmlischen Baters unter ben Menschenkindern, seinen Brüdern, benen er gleich werden mußte in allem, ausgenommen bie Sünde, zu erfüllen: so bedient er sich auch, um burch die Kraft des göttlichen Wortes die Seelen der Menschen, die noch in Finsterniß und Schatten bes Tobes sizen und von bem Schlaf ber Sünde gehalten werben, zu erleuchten, zu wekken und zum wahren Heil zu führen, immer wieder menschlicher Mittel. Schon bas geschriebene Wort Gottes, welches wir in unsern heiligen Schriften finden, obwol wir in demfelben verehren und jeder nach seinem Maaße vernehmen die Stimme bes göttlichen Geistes, von welchem die Verfasser unserer heiligen

Bücher erfüllt waren, es ist boch auch menschliche Schrift und menschliche Rebe. Und wiederum nur in dem gegenseitigen Um= gang und Verkehr der Gläubigen unter einander, indem der, welcher hat, dem Andern mittheilt, was ihm fehlt, und dieser es gern annimmt mit bem Bewußtsein, baß es auch für jenen Augenblikke des Mangels giebt, indem Einer dem Andern zu Hülfe kommt mit den Gaben des Geistes, die ihm verliehen sind, und indem jeder Stärkere dem Schwächern besonders in den Augenblikken und Verhältnissen, wo diesen die eigene geringe Kraft am meisten verlassen will, mit wohlwollendem Gemüthe beisteht, nur so kann jene Führung menschlicher Seelen stattfinden, welche wir als ein Werk bes göttlichen Geistes erkennen, ber bie Seelen der Menschen zu seinem Tempel geweiht hat. Aber eben des= wegen, m. g. F., weil es so ist, so kann auch keiner unter uns einen Ruhm haben an dem Andern, weil keiner einen Maaßstab hat, nach welchem er basjenige abmessen und angeben könnte, was er etwa burch seine eigene Thätigkeit in dem Gemüthe des Andern gewirft hat, gesondert von dem Werke Anderer. Denn so wie auch die reinsten und lautersten Absichten können unwirksam gemacht werden burch entgegentretende Kräfte und durch den Widerstand berer, die nach einem andern Ziele streben, so kommt auch jedem guten und reinen Willen, der schon im Allgemeinen auf die Förderung des Reiches Gottes gerichtet ist, bei der Ausführung seiner Absichten gar vieles zu Hülfe, was wir kaum wahrnehmen, was wir noch weniger mit einander vergleichen und nach seinem Werthe für unser Thun abschäzen können, aber wovon ein bedeutender Theil ber Wirkung, die erreicht wird, abhängt. Das fühlen wir gewiß Alle, so vielen unter uns an= vertraut und in demselben Maaße als uns aufgegeben ist, auf andere Menschen leitend, bewahrend, ermunternd, stärkend und befestigend zu wirken: einem jeden unter uns ist ein bestimmter Kreis angewiesen, in welchem er ben Beruf, ben wir alle empfan= gen, bas Werk bes Herrn nach seinem besten Bermögen zu för-

bern, erfüllen foll, und in biefen bestimmten Kreis seines Bernfes foll keiner bem andern eingreifen, damit nicht Unordnung ent= stehe in bein Reiche Gottes; aber wenn nun ba die Thätigkeit eines jeden, wie sie sich anschließt an die Sache bes Herrn, von günstigem Erfolge ist, wenn jeder die Werke, welche er thut, gebeihen sieht, so weit er sie zu überschauen vermag, wenn jeder seine Freude barüber hat, daß die Früchte seiner Bemühungen im Segen reifen: so wird er boch auch gestehen muffen, baß er bas alles nicht für sein Werk allein halten kann, sondern daß, wenn ihm neben dem regsten Eifer, neben der gewissenhaftesten Treue, neben bem aufrichtigsten Willen, neben bem unüberwindlichsten Fleiß, womit er selbst seine Werke begonnen und ausgeführt hat, nicht manches andere, was ganz außerhalb des Kreises seiner persönlichen Thätigkeit lag, ware zu Hülfe gekommen, er sich bieses Erfolges nicht würde erfreuen können. Ja wenn es nicht so wäre, wie sollten wir uns trösten über die Unscheinbarkeit — benn so ist es boch in ben meisten Fällen bessen, was jeder unter uns in dem ihm angewiesenen Kreise feines Bernfes auszurichten vermag? Gewiß, m. g. F., muffen wir sagen, daß wir Unrecht thun würden den Dienern bes Herrn, wenn wir die Reinheit ihres Willens, die Lauterkelt ihrer Gesinnung, die Gottseligkeit ihres Strebens abmessen wollten nach bem, was sie burch die Verkündigung des göttlichen Wortes, burch die Ausspendung der Saframente, durch seelsorgerische Thätigkeit, burch ben Unterricht ber Jugend, kurz burch bie Berwaltung ihres Amtes in seinen einzelnen Zweigen wirklich ausrichten. Denn so wie vies oft groß ist und in die Augen fallend, so auch hat es oft nur einen geringen Umfang und verschwindet als etwas Unscheinbares. Und so ist es in jedem Kreise mensch= lichen Berufes, daß ber Erfolg unferer Bemühungen zwar oft in dem erfreulichen Glanze, den Gott giebt, vor unser Auge tritt, aber auch nicht selten wenig ober gar nicht zum Vorschein kommt. In bem leztern Falle verlassen wir uns bann barauf,

5 5 5 6 g/c

daß Gott ber Allmächtige und Allweise das Gute, was jeder im Dienste seines Herrn, mit ber Absicht das Reich besselben zu fördern, gewirkt hat, nicht verloren gehen lasse, baß, wenn ber Erfolg unserer Arbeit an dem Werke Christi nicht augenscheinlich hervortrete, berfelbe nur hierhin und borthin zerstreut sei, ver= mischt wieder mit der Thätigkeit und den Wirkungen anderer Menschen, um auf einem andern Punkte des Reiches Gottes glänzender und größer zu erscheinen; aber Gott ber Herr, so meinen wir, werbe bas alles schon zu scheiben wissen und bann, und zwar besonders am Tage Chrifti, einem jeden das Seine Er giebt es auch in der That, wenn gleich auf eine uns unbegreifliche Beise; aber was für einen jeden das Seine sei, bas ist, und selbst am Tage bes Herrn, wo wir zum Schauen gelangen follen, bas Urtheil Gottes, ber allein vermag, so in bas Innere bes menschlichen Herzens zu bringen und bas ganze Gewebe ber menschlichen Bestrebungen und Handlungen mit allen ihren Triebfedern und Erfolgen, wie verwiffelt dasselbe auch dem furzsichtigen Auge bes sterblichen Menschen erscheinen mag, so zu durchschauen, daß er einem jeden den ihm neben dem Andern gebührenden Antheil zuschreiben kann. Aber wir können das, was jedem Einzelnen baran zukommt, weder wahrnehmen, noch eine Gewißheit barüber erlangen, ob es ihm wirklich zukomme; und das Urtheil Gottes, in welchem die höchste Gewißheit liegt, tann sich uns nicht mittheilen und so bas unfrige werben, weil fonst die Allwissenheit Gottes unser Eigenthum und Besiz werden müßte. Was aber einer sich zum Ruhme anrechnen will, bas muß im vollen Sinne bes Wortes sein eigen sein, bas muß seinem Leben ausschließlich angehören, bas muß in seinem Gemuthe eigene tiefe Wahrheit haben, so daß er selbst und kein anderer eine unerschütterliche Ueberzeugung von dem Dasein bessel= ben hat. Und so ist auch von tieser Seite nicht zu verstehen, was der Apostel damit meint, daß die Christen darin, so sie hielten ob bem Worte bes Lebens, ihm zum Ruhme gereichen

follten am Tage des Herrn. — Und wenn der Apostel nach den Worten, "auf daß ihr mir seid zu einem Ruhm am Tage des Herrn" noch hinzusügt "als der ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe," so scheint dies auch noch im Widerspruch zu sein mit jenen seinen Worten, welche ich schon angeführt habe "So ist nun weder der da pslanzet, noch der da begießet Etwas, sondern Gott, der das Gebeihen giebt." Denn darin wird er wol einig mit uns gewesen sein, daß auch der Erfolg nicht abhängt von der Arbeit des Wenschen und von der Schnelligkeit seines Laufes, sondern, wie das Pslanzen und Begießen, so alles von dem allein, der das Gebeihen giebt, sei es viel oder wenig, sei es manchem der Arbeiter gar keins, nach seinem Wohlgefallen.

Wir finden aber wol allerdings den Schlüssel zu diesen Worten des Apostels in demjenigen, was unmittelbar vorhergeht, wo er nämlich die Christen barauf aufmerksam macht, daß sie ihm burch ihr Halten ob bem Worte bes Lebens zum Ruhme gereichen würden am Tage bes Herrn. Denn er war es boch, ber ihnen nach bem eigenen Befehl seines Herrn: "Gebe hin, benn ich will dich ferne unter die Heiden senden" das Wort des Lebens, das Wort von dem göttlichen Rathschluß der Erlösung burch Chriftum, gebracht hatte. Hätte er es ihnen nun nicht lauter gegeben und rein, wie er es von dem Herrn empfangen hatte, sondern mit Zusägen menschlicher Weisheit, was er aber immer von sich abweiset, wie er benn auch ben Christen zu Korinth schreibt, er sei nicht zu ihnen gekommen mit hohen und klugen Worten menschlicher Kunft und mit stolzen Reden menschlicher Weisheit, um ihnen die göttliche Predigt zu verkündigen, sondern in Beweisung bes Geistes und ber Kraft, auf baß ihr Glaube bestände nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft: hätte er aber jenes gethan, bann würden sie ihm nicht haben ob bem Worte bes Lebens zum Ruhme gereichen können, weil sie bann nicht das Wort des Lebens empfangen hätten, sondern ftatt

and Comple

rer reinen göttlichen Wahrheit wäre es etwas anderes, etwas Untergeordnetes, Menschliches, Unvollkommenes, Bergängliches gewesen, was sie gehabt und nur für die reine göttliche Wahr= heit gehalten hätten, und das würde ihm nicht zum Ruhme son= bern zur Unehre gereicht haben, daß er das Wort des Evangeliums ihnen nicht lauter und rein, sondern nach seinen eigenen Ansichten und aus seinen eigenen Gemüthszuständen und Bedürf= nissen heraus auch eigenthümlich gestaltet und mit fremdartigen Bestandtheilen vermischt, verkündigt, und daß sich dann auch in ber Erkenntniß und in der ganzen Gestalt des driftlichen Lebens in seiner Gemeinde das Unvollkommene und Mangelhafte abge= spiegelt hätte, was durch ihn selbst wäre hineingetragen worden. Der Apostel sagt an einem andern Orte, wo er von der Berfündigung des göttlichen Wortes und von der Verbreitung des Evangeliums burch das Mittel der Diener des Herrn redet, einen andern Grund könne zwar Niemand legen außer dem, ber gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, aber auf biesen Grund könne allerdings der eine bauen ein dauerhaftes und herrliches Gebäube aus reinem föstlichen Stoffe, aus Gold, Silber ober Edelsteinen, der sich durch Feuer bewährt, der andere bagegen ein vergängliches und schlechtes Gebäude aus nichtigem eitlen Stoffe, aus Holz, heu ober Stoppeln, ber bie Prüfung burch Feuer nicht aushält; und jenes werde bann freilich bem, der es errichtet hat, zum Ruhme gereichen, bas leztere aber seinem Ur= heber zur Unehre. Und so meint benn ber Apostel hier, wenn er zu jenen Christen fagt, ihr werbet mir zum Ruhme gereichen am Tage bes Herrn baburch, daß ihr haltet ob dem Worte des Lebens, baburch daß es klar an den Tag kommt, wie das Maaß, nach welchem ihr euch messet, kein anderes ist, als das reine Wort des Evangeliums von Christo, wie der Geist, der euch in enerm Denken und Thun bestimmt und leitet, kein anderer ist, als der Geist Christi, wie das Ziel, welches ihr zu erreichen jucht, kein anderes ist, als die Aehnlichkeit mit unserm Herrn

und Meister, wie er ench von Anfang an der strengen Wahrheit gemäß ist vor Augen gemalt worden, so meint er, eben dies werde ihm zum Ruhme gereichen am Tage des Herrn, weil es ein Zeugniß davon ablege, daß er sein Amt und seinen Verustreu erfüllt und nichts von dem Seinigen hinzugethan habe zu dem Evangelio, welches er ihnen verkündigt; wie er in seinem ersten Briese an die Korinther sagt, man suche nicht mehr an den Haushaltern, denn daß sie treu erfunden werden.

Und barum fügt er hinzu, ihr werdet mir zum Ruhme ge= reichen am Tage bes Herrn "als ber ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe." Denn, m. g. F., so ist es wol; bas Göttliche allein besteht und bleibt in Ewigkeit, bas Menschliche aber vergeht und erreicht sein Ende. Wer nun seine Mühe und seine Arbeit baran sezt und barauf verwendet, ein menschliches Werk aufzuführen, aber in der irrigen Meinung, daß er daburch das Reich Gottes, das Reich ber Wahrheit und bes Guten, bauen helfe, ja ber, wie er keinen Ruhm bavon haben kann am Tage bes Herrn, läuft auch vergeblich und arbeitet vergeblich; das, was er beabsichtigt und worauf allerbings sein Streben gerichtet ist, die Förderung bes Reiches Gottes, wird er nicht erreichen, benn er baut aus menschlichem Stoffe, und bas Menschliche, wissen wir, vergeht und kann nicht bestehen. Freilich arbeiten wir alle an menschlichem Werk, und diese unsere Arbeit macht einen großen Theil bes Berufes aus, ben wir von Gott für dieses irdische Leben empfan= gen haben; aber indem wir so arbeiten, so wissen wir auch, daß wir etwas Vergängliches wirken, was zwar für eine bestimmte Zeit nach bem alles leitenden göttlichen Willen gut ist und mög= lich, aber auch zugleich bestimmt, von einem Bessern und Wirkfamern und Segensreichern verbrängt zu werben, sobald feine Stunde geschlagen hat; und niemand kann in dieser Beziehung etwas Besseres wünschen, als daß es bem Werke, woran er arbeitet, und welchem er einen großen Theil seiner Zeit und feiner

0,

C rook

Lebenskräfte widmet, eben so ergehen möge, daß es bald burch etwas Vollkommeneres und Besseres verbrängt werbe. Sofern wir aber an der Gemeinde Gottes bauen, arbeiten wir an einem Werke, welches nicht für die Zeit ist, sondern für die Ewigkeit; vas ist das Werk, welches durch keine seindselige Gewalt jemals soll und kann überwunden werden, es ist das Werk, über welches hinaus es auch niemals ein größeres und herrlicheres geben kann noch wird, weil es das Werk Gottes und seines Sohnes selbst ist, weil die allmächtige göttliche Weisheit und Liebe sich barin spiegelt. Wer nun baran arbeiten will, ber kann und soll auch nichts bazu nehmen', als was die göttliche Gnabe und Barmherzigkeit zur Förberung bes Reiches Gottes in der Gemeinde Christi niedergelegt hat, das heißt: es kann an dem Reiche Gottes in der Gemeinde Christi nur gearbeitet werden mit den Gaben des göttlichen Geistes, die von oben kommen, und zu denen sich der Mensch nur verhält wie ein Werkzeug, bessen sich vie göttlichen Kräfte bebienen, damit auf diesem Wege nichts anderes erreicht werbe, als die Verherrlichung bessen, ber, wie er auf Erben sein Reich gegründet hat, so auch daffelbe von oben herab leitet und regiert. So viel aber ein jeder bei feiner Arbeit an dem Werke des Herrn von seinem Eigenen und von dem was Andern gehört mit hinzunimmt, in demselben Maaße bringt er auch Vergängliches hinein, und indem er glaubt, an vem Unvergänglichen gearbeitet zu haben, hat er nichts anderes gethan, als für basjenige gewirkt, was ber Bergänglichkeit unterworfen ist, und so hat er vergeblich gearbeitet; und indem er glaubt, nach jenem hohen Ziele gelaufen zu sein, ist er eitlen Bestrebungen nachgegangen, und so ist er vergeblich gelaufen.

Sehet da, m. g. F., das ist von dieser Seite angesehen das einzig richtige Verhältniß zwischen denen, die an dem Worte Gottes arbeiten und ihm dienen, und zwischen denen, die es aus ihrem Munde vernehmen. Für die Leztern soll es etwas viel zu Veringes sein, einem Menschen zum Ruhme zu gereichen, als daß fie bazu ihre Kräfte verwenden und barauf ihre Bestrebungen richten sollten, sondern sie sollen vielmehr dafür forgen, daß sie selbst am Tage bes Herrn ihm selbst und allein zum Ruhme und zur Ehre gereichen, und sie sollen bas ihrige bazu beitragen, baß bann ber Herr seinem und unserm gemeinsamen himmlischen Bater seine Gemeinde so darstellen könne, wie sie seiner würdig ist, ohne Tadel und ohne Flekken. Und diejenigen, welche an dem Worte Gottes arbeiten, die follen es wissen und fühlen, daß der Abstand, ber zwischen ihnen und unferm gemeinsamen Herrn und Meister stattfindet, es nicht zuläßt, daß sie sich felbst in ihrem Berhältniß zu ihm eine andere Stelle geben, als die, welche allen Chriften eigen ist, und die sie von ihm empfangen haben; auch sie follen nicht glauben, daß sie am Tage bes Herrn mit irgend einem andern Ruhme vor ihn treten können, als alle diejenigen, welche wahrhaft an seinen Namen glauben, ober baß irgend etwas in ver Gemeinde Gottes sich auf sie besonders beziehe und ihmen besonders zum Ruhme gereiche, sondern alles nur auf benjenigen, von welchem alles kommt, und nur dem zum Ruhme, dem allein Ruhm gebühren kann und ber allein würdig ist, Preis und Ehre zu nehmen von allen, die er sich erworben hat. Aber etwas baben sie boch, nämlich vies, daß sie das Wort Gottes lauter und rein verkündigt haben, nichts davongenommen, was bemselben an= gebort, nichts hinzugethan von ihrem Eigenen; bas ist der einzige Ruhm, ben sie vor Gott und unsern Erlöser bringen können. Aber was hat es mit biesem Ruhme für eine Bewandniß? Die, baß boch immer wieder bas Wort bes Herrn wahr bleibt: "So ihr alles gethan habt, was ihr zu thun verpflichtet waret, so fprechet, wir find unnüze Knechte," bas heißt, immer wieder folde Anechte, die keine besondere Frömmigkeit, welche sie sich erworben. teinen besondern Gehorsam; ben sie ihrem Herrn und Meister geleistet, keine besondere Gemeinschaft bes Herzens und bes Willens, in welcher sie mit ihm gestanden, sich selbst zuschreiben können als ihr Berdienst. Hätten sie aber das Wort Gottes nicht lauter und

rein verkündigt, sondern von eigener ober fremder menschlicher Beisheit dies ober jenes hinzugethan und es so den Menschen gegeben zur Nahrung für ihre Seelen, bann hätten sie nicht mit Ruhm vor Gott treten können, sondern sie hätten dem Berufe, den ihnen der Herr gegeben, zur Unehre gereicht — und das nicht gethan zu haben, das ist der einzige Ruhm, mit welchem sie sich am Tage bes Herrn schmüffen können. Wer nach etwas anderm trachtet, der strebt nach etwas Verkehrtem und will das reinste und heiligste Verhältniß, welches unter Menschen besteht, boch nur zum Dienst ber Eitelfeit und Selbstsucht benuzen. Wie fern aber der Apostel, der die Worte unsers Textes geschrieben hat, davon gewesen ist, das Evangelium zur Erreichung eigener selbstfüchtigen Absichten zu verkündigen, das wissen wir alle, die wir seinen reinen rastlosen Eifer und seine edle unermüdete Thä= tigkeit für die Sache des Herrn auf der einen Seite, so wie die Trübsale und Leiben, die er um des Evangelii willen erduldet, auf ber andern Seite kennen aus seinen eigenen Briefen und aus andern Nachrichten in unfern heiligen Büchern.

So laßt uns benn, jeder in seinem Lebensfreise und nach seinen Kräften, den heiligen Beruf erfüllen, den uns der Herr gegeben hat, daß wir an dem Reiche Gottes bauen. Dann wer- den wir nicht vergeblich laufen noch arbeiten, sondern zu seiner Berherrlichung das unsrige beitragen, und einst, wann sein großer Tag kommt, werden wir alle ihm allein zum Ruhme gereichen und von ihm geführt werden zu der ewigen Freude, die er den Seinigen verheißen hat! Amen.

## XIV.

## Text. Phil. 2, 17 u. 18.

Und ob ich geopfert werbe über dem Opfer und Gottesdienst euers Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch Allen; desselbigen sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen.

M. a. F. Nachdem der Apostel in den unmittelbar vorhergehenden Worten den Christen zu der Ermahnung, daß sie lauter und unsträflich als Kinder Gottes mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht wandeln und auf diese Weise scheinen möchten als Lichter in ber Welt burch Festhalten ob bem Worte des Lebens, den Beweggrund vorgehalten hat, der in ihrem Berhältniß zu ihm selbst gegründet war, daß sie ihm nämlich zum Ruhme gereichen möchten am Tage Christi als einem solchen, der nicht vergeblich gelaufen sei noch vergeblich gearbeitet habe: so mußte sich bamit auf eine ganz natürliche Beise in seinem Gemüthe die Ungewißheit über sein damals ihm bevorstehendes Schiktsal und ber Gebanke, wie nahe vielleicht ihm selbst für seine Person der Tag Christi wäre, verbinden. Darum fügt er nun die Worte hinzu, die wir eben gelesen haben: Und wenn ich auch felbst follte geopfert werben in bem Dienft, ben ich bem herrn leiste burch bie Berkundigung bes Evangeliums unter euch und unter Andern, fo follt

ihr euch boch barüber freuen, wie ich mich auch barüber freue. Auch dies also bringt er hier unter den Gesichtspunkt feines Berhältnisses zu benjenigen, benen er bas Evangelium ver= fündigte. Aber, m. g. F., wie ber Apostel wol wußte, daß alle Leiden der Christen um des Evangeliums willen nichts anderes sind, als Ergänzungen bes Leibens Christi, und eben beshalb mit biesem auf bas innigste zusammenhangen, so war es ja wol natürlich, baß, indem er sich in seiner Gefangenschaft mit ber Möglichkeit noch härterer Leiben, die vielleicht über ihn herein= brechen möchten, ober wol gar eines blutigen Zeugentobes, ben er vielleicht würde sterben muffen, beschäftigte, er mit seinen Gebanken auf ben leibenben Erlöser zurükkging, und bag er sich bessen recht bewußt wurde, wie auch er berufen sei, dem Vorbilde seines Herrn nachzufolgen und badurch zu seiner Verherrlichung beizutragen; und indem er zu ben Christen fagt, wenn er auch follte geopfert werben in bem Dienft bes Berrn, fo follten fie fich boch freuen, wie auch er fich freue, fo ist er ohne Zweifel ber Meinung, daß diese Freude nur bann die rechte sei, wenn es eine Freude sei an ber Nachfolge bes leibenden Erlösers. Und so ist es benn auch ber Gesichtspunkt unsers Berhältnisses zu bem Herrn, unter welchen er sein Leiben und das Leiden der Christen überhaupt bringt, und er will uns alfo in biefen Worten bas Leiben bes Herrn auch als ein nachahmungswürdiges Borbild aufstellen, an welchem mir uns recht erfreuen follen.

Indem wir uns nun zunächst zu dem leztern Gesichtspunkt der Sache wenden, so scheint freilich unser ganzes Loos auf Erden, die ganze Ordnung der menschlichen Dinge, seitdem der Bund, welchen der Erlöser gestiftet hat, der Bund des Glaubens und der Liebe, nun schon so lange besteht und so weit unter den Menschen verbreitet ist, eine solche zu sein, daß wenige unter uns Gelegenheit haben möchten, sich den leidenden Erlöser zum Borbild zu sezen. Wol, möchten wir sagen, hatte der Apostel

Recht, dies zu thun in Beziehung auf fich felbst und auf jene ersten Christen, an welche er damals schrieb; denn damals war noch die Zeit der Verfolgung um des Herrn willen, wo niemand, ber es treu und aufrichtig meinte mit dem Evangelio, die Gefahr bes Lebens scheuen burfte; jezt aber, nachbem die Kirche, die ber Herr lebend und leibend gestiftet hat, sicher gestellt ist ber Welt gegenüber, nachdem die Feinde Christi überwunden sind und nur noch in ihrer Ohnmacht dastehen, nachdem alle geistige Kraft ber menschlichen Gesellschaft, die ursprünglich in dem Erlöser gegründet ist, und alle geistige Entwikklung und Bildung ber Menschen, die von der Gemeinschaft mit dem Evangelio ausgeht, vorzugsweise in benen liegt, die ben Namen bes Herrn bekennen, wo follten da boch die Leiden herkommen, in denen er uns zum Borbild dienen könnte? Denn was jeder unter uns zu leiden hat nicht etwa von der Unvollkommenheit der irdischen Dinge, sondern als Folge seiner eigenen Sünde, babei können wir uns ben Erlöser nicht zum Vorbild stellen noch an ihm uns erfreuen, weil fein Leiben ein anderes war, weil er nicht gelitten hat etwa um seis ner Sünde willen — benn er ist uns zwar in Allem gleich geworden, aber ausgenommen bie Sünde — sondern um ber Welt Sünde willen. Aber, m. g. F., eben weil die ersten Tage bes Christenthums uns eine so große Menge von folchen vor Augen stellen, die gleich dem Apostel durch Trübsal und Tob dem leis benben Erlöser gefolgt sind und uns baburch bie ruhige Zeit bereitet haben, welche wir genießen, so sollen wir und mit aller Aufmerksamkeit barauf richten, bag wir wenigstens in bem Kleinen, was uns noch übrig ist zu leiden, desto treuer und freudiger bem Herrn folgen. Aber ift es nicht wahr? je weiter bie Erkenntniß ber heilbringenden Wahrheit, die ber Sohn Gottes an bas Licht gebracht hat, schon ausgebreitet ift unter ben Menschen, je freier und ungehinderter jeder aus der unmittelbaren Quelle verselben schöpfen kann, was ihm noth thut, besto leichter, besto bequemer wollen, eben daburch verführt, sich die Menschen ben

Dienst bes Erlösers und ber Wahrheit machen, besto mehr gewöhnen fie sich zu glauben, daß auf die kindliche Treue des Einzelnen in diesem Dienste — benn auch sie könnte uns ja bem Mißfallen und bem Spott ber Welt aussezen — weniger ankomme, um besto mehr hat sich auch unter ben Christen ausgebreitet jene Schen vor bem Arenze bes Herrn, welche sich mit der Freude an seiner Nachfolge nicht verträgt; und darin liegt gewiß eine unselige Entfernung von bem Vorbilde, welches er uns aufgestellt hat in seinem Leiben. Ich glaube, m. g. F., baß bie allgemeine Erfahrung bas jezt Gefagte bestätigt, und baß wir beshalb auch die allgemeine Berschuldung, die daburch aus= gesprochen ist, uns nicht ableugnen können. Ober sehen es nicht gar viele für einen abenteuerlichen Eifer an, wenn irgend ein Einzelner, ohne daß es in bem unmittelbaren Kreise seines Berufes und seiner Pflicht liegt, sich bem Berkehrten, Gott Dißfälligen und Christi Unwilrdigen, was nicht nur in der mensch-Uchen Gesellschaft überhaupt, sondern selbst unter den Christen herbortritt, kräftig widersezt durch Wort und That? Wie oft boren wir nicht fagen, es sei nur eine Frucht bes verkehrtesten Eigenbünkels, wenn ber Einzelne glaube, er könne mit seiner schwachen gebrechlichen Kraft vent so weit verbreiteten Berberben auf eine erfolgreiche Weise entgegentreten! Wie oft hören wir nicht fagen, es sei genug, wenn der Mensch durch sein geräusch= lofes Beispiel in bem stillen Areise seiner Wirksamkeit bezeuge, was er für recht und gut und für nothwendig zur Förberung bes Reiches Gottes hält, es sei genug, wenn er Lehre, Rath, Warnung, Zurechtweisung und Strafe ba gebe und austheile, wo es sein unmittelbarer Beruf erforbert; aber sich in bas allge= meine Gewühl menschlicher Irrthumer und Berkehrtheiten hinein= zustürzen, um dasselbe zu zerstreuen burch die uns zu Gebote stehende Kraft des Lichtes und des Guten und dieses an die Stelle jener zu sezen, das sei immer und überall übel angebracht und selbst verkehrt, und beshalb könne es auch nicht aus bem

reinen unverberbten Eifer für bas Gute und bie Wahrheit her= kommen, sondern muffe eine sehr trübe Quelle, die Quelle ber Eitelkeit und der Selbstfucht, haben! Worauf beruht das anders, als auf einer sträflichen Gleichgültigkeit gegen bas Heil, welches der Vater uns zugedacht hat, und welches wir in dem Genuß der himmlischen Güter haben, die der Erlöser uns erworben? worauf anders, als darauf, daß wir den Kreis der Liebe, in welchen ber Herr die Seinigen so gewiesen hat, daß er aus ihrem Leben und Weben in bemfelben erkennen will, ob sie seine rechten Jünger sind, viel zu eng gezogen haben? worauf anders, als barauf, daß wir den allgemeinen Beruf, den er seinen Jüngern aufgelegt hat, daß sie durch Lehre und Beispiel, durch Wort und Wandel, mit allen Kräften ihres Lebens, kurz mit ihrem ganzen Dafein in allen Verhältnissen und Umständen seine Zeugen sein follen, entweder aus den Augen verloren haben oder nicht mehr theilen wollen, obgleich er uns nicht bavon freigesprochen hat und uns auch nicht bavon freisprechen kann? Und worauf anders beruht denn dies, als darauf, daß wir glauben, das Wahre und Gute, welches wir eben als Zeugen Christi förbern sollen, könne sich felbst helsen im Kampfe gegen die Macht ber Finsterniß und ves Bösen und selbst siegreich seine Herrschaft ausbreiten auf Erben ohne ben Dienst ber Menschen? Und bies wiederum worauf beruht es anders, als barauf, daß wir, wenn es auch nicht der Haß ist oder die Verfolgung, doch das Mißfallen oder ben Spott ber Welt vermeiben wollen? und was ist bas anders, als jene beklagenswerthe Scheu vor dem Kreuze bes Herrn, bei welcher wir nicht im Stande sind, uns wie ber Apostel zu freuen, wenn es nun am Tage liegt, daß wir um Christi willen leiben sollen?

O, jeder der in dieser Scheu befangen ist, der sehe doch hin auf den Anfänger und Vollender unsers Glaubens, und wenn er sich dabei sagen muß, daß der anders gesinnet war und gewandelt ist, so wird er auch fühlen, daß das Bild des Erlösers

And Comple

in ihm im Berlöschen begriffen ist. Möchte boch jeder, bei dem viese Scheu auch nur einen von jenen traurigen Zuständen der Seele und von jenen innern Mängeln erzeugt hat, sich ben leibenden Erlöser vor Augen stellen und darüber nachdenken, wodurch benn ber eigentlich in sein Leiben mag hineingekommen sein. Hätte er zu bem Beispiel, welches er in seinem Wandel aufgestellt hat, die Lehre nicht hinzufügen wollen, wie wir sie aus seinem Munde in unsern beiligen Büchern aufbewahrt finden, die Lehre von seiner Person und von dem geistigen Reiche Gottes, melches zu stiften er gekommen war, seine Feinde würden ihn nicht angetaftet haben: hätte er sich begnügen wollen mit bem eingeschränkten Beruf, den ein eingeschränktes und unbeachtetes Berhältniß ihm anfangs anwies, er wäre nie verfolgt worden von den Menschen; aber die Erlösung der Welt wäre auch nicht zu Stande gekommen, das Heil der Welt wäre auch nicht gegründet worden, er hätte auch nicht fagen können, daß er gekommen sei, das Berlorene zu suchen und selig zu machen, nicht fagen können, bag es seine Speise fei, ben Willen seines himmlischen Baters zu thun. Jeder, der solche Scheu hat vor demjenigen, was Widerwärtigkeiten herbeiführen könnte, jeder, der burch diese Scheu ben Erlöser verleugnet vor den Menschen, der bebenke boch, daß gerade das unfers sterbenben Erlösers Bermächtniß an die Seinigen gewesen ist, daß sie sein Kreuz sollten auf sich nehmen als ihr Kreuz; aber wir können es nicht anders auf uns nehmen, als in dem treuen und unermüdeten Dienste der Wahrheit und des Guten und Alles dessen, was wir als ven Willen Gottes erkennen. Dem soll jeder dienen, so weit er nur reichen kann mit seinem Auge, dem soll jeder nicht nur die Kraft seines Armes, nicht nur bas Licht seiner Geele leihen in vem nächsten Kreise seines Berufes, damit die Menschen, welche zunächst mit ihm verbunden sind, erkennen mögen, was er für recht und gut halt; sondern auch ber Stimme in seinem Innern, welche ihn auffordert, so weit er nur reichen kann, die Worte

- Sociale

ber rechten Weisheit, ber milben Liebe und des strasenden Ernsies, die der Erlöser so oft geredet hat, nachzureden oder auch nur nachzulallen, soll jeder freudig solgen; jeder soll willig reden und thun, was einem treuen Anhänger des Herrn geziemt; jeder soll mit der ganzen Kraft seines Lebens sich richten gegen den Wahn und die Thorheit, gegen den Leichtsinn und den Unglauben, gegen das Unrecht und die Sünde, wie viel er auch darunter mag zu leiden haben; und so soll jeder unter uns das Kreuz des Herrn auf sich nehmen.

Wol werben wir niemals an die Menge seiner ersten Zeugen reichen, wol werben wir vielleicht nie Gelegenheit haben, unfer Blut für ihn zu vergießen; aber um besto mehr boch lagt uns bereit sein, bas Wenige, was noch übrig ist, zu leiben, bamit wir nicht bas Biele unterlassen, was wir noch thun können. Denn bas ist immer noch wahr, daß die Leiden diefer Zeit nicht werth sind der Herrlichkeit, die an une soll offenbart werden, und nicht etwa blos ber Herrlichkeit, die uns bereitet ist, die wir genießen follen, wenn ein besserer Zustand ber Dinge angeben wird, sondern auch der, die wir hier schon können hervorbringen helfen, wenn wir dem Erlofer und seiner heiligen Sache ben Dienst nicht verfagen, ben wir ihm schulbig find. Ja, m. g. F., wenn wir bebenken, welche geringe menschliche Kräfte anfange viejenigen besaßen, die der Herr, als er öffentlich auftrat, um seinen großen Beruf zu beginnen, sich zu seinen Werkzeugen aus erkor, und wie sie allmälig feine Werkzeuge wurden burch bie Kraft der Wahrheit, die er ihnen immer eindringlicher verkünbigte und die sie immer beutlicher aus seinem Munde vernahmen, und burch die Ueberzeugung, die er ihnen felbst mittheilte von seiner götklichen Bestimmung, indem er sagte, er sei von dem Bater gefandt, um die verlorenen Menschenkinder zum Reiche Gottes zu sammeln: so muffen wir ja wol fühlen, bag auch unfer lebenbiger Glaube an ihn bie verirrten Seelen auf ben Weg der Wahrheit zu führen, daß auch unsere liebliche Rede

von ihm die schwachen Gemüther aufzurichten vermag. Aber wenn die Starken unbekümmert um die Schwachen sich zurüktziehen und in sich selbst verschließen wollen, wenn sie die Kraft, die ihnen Gott gegeben hat, nicht gebrauchen wollen zum angemessenen Dienst driftlicher Wahrheit: o dann ist die Wahrheit ohne die Hülfe, die ihr gebührt, dann hat sich der leibende Erlöfer an uns nicht Werkzeuge erworben, die das weiter führen, was er angefangen hat, und was anderes, als die Scheu vor feinem Kreuze, könnte bann in uns walten und uns zurulthalten von demjenigen, was uns das Heiligste sein foll in der Gemeinschaft mit ihm, daß wir nämlich mit Freuden sein Kreuz auf uns nehmen? Herrscht also varum in der Welt noch viel. Irrthum in Beziehung auf die Sache bes Herrn, weil er nicht fräftig genng an bas Licht gezogen, nicht laut genug gemißbilligt, nicht beharrlich genug gestraft wird; ist barum noch immer viel geheime Feindschaft gegen ben Erlöser und sein Reich wirksam, weil die Meisten, die stark genug sind, ihm auch unter Leiben und Trübfalen zu bienen, ihr erst bann entgegentreten, wenn sie felbst von derselben betroffen werben: so fühlen wir wol, wie nothig es ift, daß wir hinsehen auf den Anfänger und Vollender unfers Glaubens, und daß wir uns ihm zu treuer Rachfolge anschließen. Und so wollen wir denn ihn, den leidenden Erlöser, uns zum Vorbild nehmen, damit er uns immer freudig bereit finde, sein Kreuz zu tragen und baburch seinen Namen unter ben Menschen zu verherrlichen!

Aber nun laßt uns anch zusehen, was es für eine Bewandniß hat mit den Worten des Apostels, wenn wir sie aus dem Gesichtspunkt unsers Berhältnisses zu unsern Mitchristen betrachten. "Ob ich geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst euers Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen; desselbigen sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen." Wir wissen wol, m. g. F., wie in den ersten Zeiten der christlichen Kirche, als die Anhänger und

Berehrer unsers Herrn noch verfolgt wurden von benjenigen, welchen sein Areuz ein Aergerniß war oder eine Thorheit, es eine unter ben Chriften fehr weit verbreitete Gesinnung mar, bag jeber es sich zu einem besondern Ruhme anrechnete und eine besondere Freude darin suchte, um des Evangeliums willen zu leiben, ja in den Tod zu gehen. Wir muffen diese Gefinnung freilich auf ber einen Seite für ein Zeichen halten von Festigkeit und Standhaftigkeit bes Herzens im Glauben an ben Erlöser und an sein theures Wort; aber auch auf ber andern Seite können wir nicht leugnen, es ist viel falfcher Eifer für ben Herrn, viel thörigter Wahn um die Worte des Lebens, die er geredet hat, viel eitle Selbstgefälligkeit des menschlichen Herzens babei mit untergelaufen und wirksam gewesen, und baburch ist die gute Sache ber Nachfolge Christi in Uebernahme seines Kreuzes vielfach getrübt und verunreinigt worden. Denn kann es wol an sich ein Gegenstand der Freude sein, wenn das Wort Gottes in seinem Laufe gehemmt wirb, statt überall einen leichten Zugang jum menschlichen Gemüthe, wo es als eine Kraft Gottes felig zu machen sich wirksam beweisen foll, zu finden? wenn biejenigen, welche die Verkündiger besselben und, als solche, Wertzeuge bes göttlichen Geistes unter ben Menschen sind, entweder ganz ober theilweise aus bem Kreise ihres Berufes herausgerissen werben, wie es eben in Zeiten ber Berfolgung zu geschehen pflegt, statt baß man ihnen mit großer Bereitwilligkeit ihren Weg ebnen und mit regem Eifer ihre Bemühungen unterstäzen follte? Und feben wir auf die Erfolge, welche bas Evangelium in ben Geelen fowol, als in dem Leben der Menschen hervorbringen soll, so muffen wir wol sagen, durch ben fleißigen Gebrauch bes göttlichen Wortes, wenn es auf einfachem und ruhigem Wege sich allmälig hätte verbreiten können auf Erben und sich Bahn machen au benen, die in Finsterniß saffen und Schatten bes Tobes, wie viel mehr wäre ausgerichtet und gewonnen worden für die Herr= schaft seiner erleuchtenden und belebenben Kraft unter den Men-

non Comple

schen, als burch jene Verwiftlung und Verwirrung der menschlichen Umstände und aller öffentlichen und besondern Verhältnisse, die unter allgemeinen Trübsalen und Leiden, welche über die ersten Christen von ihren Berfolgern verhängt wurden, nicht zu vermeiben war! Wenn nicht so viel rohe, gesezwidrige und wider= sinnige Kräfte gebraucht worben wären, um ben Gang ber Sache Christi auf Erden zu hemmen ober zu zerstören, wie viel leichter hatte bann eben biese Sache ihr inneres göttliches Wesen entwifteln und ihre äußere herrliche Gestalt entfalten können vor ben Augen der Menschen, und in wie viel größerer Anzahl wären menschliche Seelen für dieselbe gewonnen worden! Und auf der andern Seite, wenn die ganze Kraft des Reiches in benen, welche die ersten lebendigen Glieder desselben waren, sich nicht hätte richten müffen gegen die Feinde und Widersacher der göttlichen Bahrheit und ihres himmlischen erwärmenden Lichtes, hätte bann nicht eben diese Kraft mit großem Erfolg angewendet werden tönnen zur mächtigern Erbauung der driftlichen Kirche und zur weitern Berbreitung berselben auf Erben? Und so hätte man benn alle Leiben und Wiberwärtigkeiten, welche über bie Christen jener Zeit kamen, ansehen müssen freilich als ein Kreuz, von Gott verhängt und in seiner ewigen. Weisheit gegründet, und welches eben beshalb mit Ruhe und Ergebung in den göttlichen Willen, der auch die Haare auf des Menschen Haupt-gezählt hat und Alles wohl macht, zu tragen sei, aber doch als eine Hemmung in der weitern Verbreitung des Reiches Christi, die als solche doch nie etwas ist, woran berjenige eine Freude haben kann, für den es keine heiligere Angelegenheit giebt, als das Heil, welches Gott ber Herr nach seiner Gnabe ben Menschen in Christo bereitet hat, zu fördern und benen, bie nach der Ordnung seiner Weis= heit jedesmal dazu berufen sind, zu dem Genuß desselben zu verhelfen, daß auch sie von Herzen sich hinwenden zu bem, der mit seinem wunderbaren Lichte ihre Seelen erleuchten und mit seiner göttlichen Kraft ihre Gemüther reinigen und heiligen will. Darum

haben auch zeitig biejenigen unter ben Christen, benen eine reinere Betrachtung und eine richtigere Erkenntniß der menschlichen Berhältnisse eigen war, gegen jenen falschen Eiser und verkehrten Wahn sich mit allem Ernst gerichtet und den Christen zu bedenken gegeben, wie es ihre Pflicht sei, sich selbst als Wertzeuze, deren sich der Herr zur Förderung seiner Sache bedienen wolle und zu bedienen wissen werde, nicht zu verschweuden, und wie sie allerdings in einem verderblichen Irrthum wären, wenn sie meinten, sie könnten das Leiden des Herrn dadurch ergänzen, daß sie es selbst suchten, und wenn sie ein solches selbst gesuchtes Leiden sich zum Ruhme und zur Ehre anrechneten.

Hier aber in unserm heutigen Texte scheint ber Apostel ber entgegengesezten Meinung zu sein, indem er fagt, wenn er aud geopfert werben follte über bem Dienft, welchen er bem Herrn leiste in ber Berkündigung bes Evangeliums, und um bes Glaubens willen an ben Erlöser, ben er burch die Predigt bes göttlichen Wortes wie einen guten Samen in bie Seelen berer, bie dem Reiche Gottes noch fern standen, hineinzulegen und in ben Seelen ber Chriften zu befestigen suche, fo werde er sich boch freuen. Und bas sagt ber Apostel, ber boch fühlen mußte, mit welchen großen und herrlichen Gaben bes Geistes er ausgerüftet war, und wie fräftig eben dieser göttliche Geist in ihm wirkte und ihn fähig machte, an bem großen Werke zu arbeiten, welches ber Erlöser selbst auf Erben angefangen und bei feinem Hintritt von ber Erbe ben Seinigen zur weitern Fortsezung auf getragen hatte in seinem lezten Befehl: "gehet hin in alle Welt, und prediget das Evangelium aller Kreatur;" das sagt ber Apostel, ber so tief und innig die heiligen Bande fühlte, welche ihn an die christlichen Gemeinden und besonders an die von ihm selbst gestifteten knüpften, daß er sagen konnte, er trage sie in feinem Herzen als solche, bie mit ihm ber Gnade theilhaftig geworden, und obwol er Luft habe abzuscheiden und bei Christo zu sein, halte er es boch um ihretwillen für nöthiger, bag er

no Coule

im Fleische bleibe; das sagt der Apostel, der auch den Zustand der dristlichen Kirche in jener Zeit wol kannte, um zu wissen, wie viel Heilbringendes und Segensreiches für dieselbe durch ihn noch ausgerichtet werben könne in diesem Leben, um zu wissen, baß es unter den mancherlei Berfolgungen, Trübsalen und De= müthigungen, welche die driftlichen Gemeinden von ihren Widersachern zu erleiden hatten, eines so fräftigen und standhaften Beistes, wie er war, bedurfte, um die Schwachen zu stärken, die Wankenden aufrecht zu halten, die Verzagten zu ermuthigen und die Bande des Glaubens und der Liebe, von denen die Bekenner bes Herrn sich umschlungen fühlten, besonders in solchen entscheidenden Augenblikken, wo sie sich aufzulösen drohten unter Leiben und Wiberwärtigkeiten, fest zusammen zu halten und zu beschüzen; verselbe Apostel sagt nicht nur, daß er sich freue, wenn er unterliegen sollte im Kampfe für die Wahrheit und im Dienste bes Erlösers, sondern er ermuntert auch die Christen, an welche er schrieb, sich mit ihm zu freuen. Wenn er nun Recht gehabt hätte, sich zu freuen, falls er geopfert werben sollte über bem Opfer und Gottesbienst bes Glaubens, so hätten sie auch Recht gehabt, sich mit ihm zu freuen, falls ihnen baffelbe begegnete; denn das ist die Verbindung, in welcher diese Worte mit den vorhergehenden stehen, wo der Apostel sagt, daß die Chriften ihm zu einem Ruhm sein sollten am Tage bes Herrn, als der er nicht vergeblich gelaufen sei, noch vergeblich gearbeitet habe. Aus dem Vorigen hatten wir gesehen, daß keiner ein Recht habe, sich an dem Andern einen besondern ihm eigens zukommen= den Ruhm zu bereiten, mit welchem er sich dem Herrn darstellen könne, daß alles dasjenige, was der Einzelne in der dristlichen Gemeinde thut, sei es zur Förderung, sei es zum Nachtheil berselben, sich nicht unterscheiben lasse von dem, was die Andern thun, sondern daß alles, wie ein gemeinsamer Beruf allen obliege, auch ein gemeinsames Werk sei, alles ein gemeinsames Berdienst, alles eine gemeinsame Schuld, baher auch in allen

eine gemeinsame Empfindung über alles, was Bebeutungsvolles und Erfolgreiches in der Gemeinde des Herrn vorgeht. Hat der Eine Ursache, sich zu freuen über dasjenige, was ihm in ber Gemeinde des Herrn begegnet, so sollen sich alle andern, die von seiner Freude erfahren, mit ihm freuen; hat Einer Ursache, fich zu betrüben über bas, was ihn in der Gemeinde trifft, so sollen alle andern, die ihn trauern sehen, mit ihm traurig sein. Das also ist gewiß richtig und in dem Verhältniß der Christen zu einander tief gegründet: hatte der Apostel Ursache, sich zu freuen, wenn er auch von den Händen der Menschen den Tod empfangen follte in ber Erfüllung seines heiligen Berufes, so mußten sich auch die Christen, benen er seine Thätigkeit für die Sache des Herrn widmete, also auch die Philipper, an welche er hier schreibt, mit ihm freuen, wie sehr sie auch sein Berhältniß zu ber Welt und sein Schiffsal beklagen, wie sehr sie auch wünschen mochten, ihn nicht blos ihretwegen, sondern noch mehr um ber gemeinsamen Angelegenheit willen noch länger auf bem Schauplag seiner träftigen und so reichlich gesegneten Wirksamkeit zu sehen. Aber hatte er Recht, sich zu freuen, ob er auch geopfert werbe über bem Opfer und Gottesbienst bes gemeinfamen heiligen Glaubens? Wir werben uns erinnern und ich habe ja kurz zuvor schon varauf hingewiesen — wie er in dem ersten Kapitel unsers Briefes sagt, er habe "Lust abzuscheiben und bei Christo zu sein", aber indem er durch die fangere Fortsezung seines Lebens seinem Herrn und Meister noch mehr Frucht schaffen könne, so wisse er nicht, was er erwählen folle, sondern seine Seele werbe hin und her gezogen zwischen dem Wunsche, befreit zu werden von den Banden dieses Leibes und bei Christo zu sein, und zwischen dem Eifer, bem herrn noch länger zu vienen. In dieser Unentschiedenheit, sagt er aber, follte ich geopfert werben in bem Dienste bes Evangeliums, so freue ich mich. Damit nun konnte er nichts anderes meinen, als dies: wenn es geschehe, so sei es der Wille

- Coole

Gottes, und so müsse man baraus erkennen, bag eben bies zur Förberung seines Reiches mehr beitragen werde, als sein längeres Leben, weil sonst Gott nach seiner Alles herrlich hinausführenden Weisheit nicht jenes, sondern dieses würde geordnet haben. Und bas, m. g. F., ist gewiß ganz im Geiste christlicher Ergebung auf ver einen Seite und dristlicher Freudigkeit und Zuversicht auf der andern. Wenn wir freilich als das Gewöhnliche in unserm menschlichen Leben, sofern wir basjenige genauer betrachten, was sich barin ganz besonders auf die Führungen Gottes mit uns bezieht und gleichsam als eine deutliche Spur seiner Wege auzusehen ist, wenn wir da als das Gewöhnliche dies finden, daß wir uns überhaupt freuen, wenn bie Umstände und Berhältnisse des Lebens von der Art sind und so gestaltet, daß wir felbst eine sichere Hoffnung für die weitere Berbreitung und den reinern Genuß ber Segnungen bes Christenthums baraus schöpfen, baß wir aber anderes, was mehr geeignet scheint, uns mit Beforgniß für bas Reich Chrifti zu erfüllen, mit Ergebung ertragen als etwas, was Gott geordnet hat, ber Bater im Himmel, ber zwar immer Gedanken des Friedens mit uns hat, in dessen weisen Plan wir aber bei unserer Kurzsichtigkeit nicht hineinschauen kön= nen: fo muffen wir boch wol gestehen, daß dieses Bewegtwerben bes Menschen zwischen einem Beifall, ben er ben göttlichen Fügungen giebt, und zwischen ber richtigen Erkenntniß bessen, was der Höchste ordnet und leitet, etwas sehr Unvollkommenes ist, wobei der Mensch und zumal der Chrift, der da Eins werden foll mit dem, welcher die Fülle der Gottheit hienieden in sich trug, sein volles Genüge nicht haben kann; bas Wahre aber und eben beshalb Vollkommene und zugleich das innerste Wesen des Shriftenthums ist bas, was ber Apostel an einer andern Stelle umfers Briefes so ausbrüttt: "Freuet euch in dem Herrn allewege." Allewege follen wir uns in dem Herrn freuen; alles, was ver Herr giebt aus ber unerschöpflichen Fülle seiner Macht und Brade, alles, was ber Herr ordnet und führt nach seiner ewigen

Weisheit, foll uns ein Gegenstand innigen Wohlgefallens und herzlicher Freude sein, das sollen wir nicht auf menschliches Wohlergehen oder Uebelbesinden beziehen, sondern allein auf Gott und auf die Erbauung seines Reiches, das sollen wir als ein göttliches Werk, als eine Gabe von oben betrachten. So soll es uns ein Gegenstand der Freude sein, daß unser Herz seine volle Zustimmung dazu gebe, seine ganze Lust daran habe, sein ganzes Wohlgefallen daran sinde; aber bei der bloßen Ertragung dessen, was Gott der Herr zuschifft, bei der bloßen Ergebung in seine Fügungen soll der Christ nie stehen bleiben.

Schwer, m. g. F., ist uns bas immer bei ben Schiffungen bes Böchsten, welche mehr unfere perfonlichen Berhältnisse be-- treffen und sich weniger unmittelbar auf bas Werk Gottes beziehen; aber leicht soll es uns sein bei allen ven Ereignissen, die mit biefer höchsten Angelegenheit zusammenhangen. Wenn wir einen geliebten Freund, ber uns ein treuer Begleiter auf bem Wege des Lebens ist, durch den Tod verlieren, so wird es uns schwer, hierbei vie natürliche Gelassenheit und Ergebung in den göttlichen Willen zu erlangen und zu bewahren; und bas kann nicht anders fein, eben weil wir in einem folchen Falle mehr an uns felbst gewiesen sind und uns weniger getragen und gehoben fühlen von dem großen Berein menschlicher Kräfte, bem wir an= gehören. Aber ganz etwas anderes ift es bei bemjenigen; was sich unmittelbar auf bas Werk Gottes bezieht. Wenn ber Herr seine Diener in ihrer treuen Arbeit an seinem Reiche burch einen frühen Tod vollendet; wenn er seine Gläubigen durch schwere Trübfale, von benen sie gemeinschaftlich getroffen werben. zu ihrer Bestimmung führt und sie durch tiefe Demüthigungen, Die sie von ihren Wibersachern erfahren, wachsamer und weiser macht; wenn er über seine Gemeinde solche Leiden und Widerwärtigkeiten verhängt, unter benen bas Blut ber Zeugen ber Wahrheit vergossen wird: so foll vies allen Chriften, die im Glauben an ihren Erlöser fest stehen, ein Gegenstand inniger Freude werben und

5 500kg

kann es ihnen leicht werben; benn weil sie dieses alles unmittel= bar auf bas Werk Gottes beziehen und gewiß sein können, der Höchste würde es nicht so geordnet haben, wenn es nicht nothwendig gewesen wäre für sein Reich, für das Heil seiner Kirche, wenn er nicht gewußt hätte, daß aus bem Blute seiner Zeugen eine größere Herrlichkeit seiner Gemeinde sich entwikkeln werbe, als wenn ihre Angelegenheiten in dem gewöhnlichen ruhigen Gange geblieben wären, so fühlen sie sich zugleich auf bas innigste verbunden mit allen, die an dem Werke Gottes arbeiten, und in diefer Berbindung stark durch seine Kraft und erhoben über die gemeinsame Trübsal und himmlisch getröstet durch den, der die Welt überwunden hat. Und aus diesem hohen und heiligen Gesichtspunkt betrachtet der Apostel alles, was bei dem damaligen verhängnisvollen Zustand ber driftlichen Kirche ihn selbst Trübes und Widerwärtiges traf. Sein Schwanken war nun zur Ruhe gekommen, er hatte nun durch fortgesezte Betrachtung mit Hulfe der Erleuchtung des göttlichen Geistes den wahren Mittelpunkt driftlicher Gottfeligkeit gefunden, fo bag feine Geele nicht mehr zwischen jenen beiden hin und her sich bewegte, bald zu biesem, balb zu jenem sich neigend, sondern er sagt gleichsam: zu wün= schen habe ich aufgehört, in Gottes Hände habe ich mein ganzes Schifffal gelegt; ich weiß, baß mein Beruf, wenn ich ihn nach vem Willen Gottes noch länger fortsezen kann, auch burch seine Gnade fruchtbar sein wird, aber wenn ich bamit, daß ihr haltet ob dem Worte des Lebens, auch geopfert werde in dem Dienste bes Evangeliums, burch welchen ich an euern Seelen arbeite, fo wollen wir uns boch gemeinschaftlich barüber freuen, weil in bem Dienste bes Herrn nach seinem Willen basjenige geschehen muß, was am meisten zur Förberung feines Reiches beiträgt.

Und nun, m. g. F., mögen wir hier mit demjenigen schließen, womit wir angefangen haben. Es kann nämlich scheinen, als ob diese Worte des Apostels weniger anwendbar wären auf unsern Zustand und deshalb auch für uns weniger wirksam sein könnten,

weil wir in einer Zeit leben, wo bas Reich Gottes nicht mehr zu kämpfen hat mit der Macht des heidnischen Aberglaubens und des jüdischen Unglaubens. Aber lagt uns nicht uneingedenk sein ber Unsicherheit aller menschlichen Dinge; laßt uns nicht vergessen, daß wir noch lange nicht auf bem Punkte stehen, wo unsere Gebanken mit den Gedanken bes Herrn völlig eins sind, und daß unsere Wege, wie wir sie uns in solchen Zeiten ber Rube zu bilden pflegen, keinesweges immer die Wege des Herrn sind, sondern diese weit über die unsrigen erhaben; laßt uns nicht vergessen, daß auch der Friede ber driftlichen Kirche, bessen wir uns erfreuen, etwas Vergängliches ist, und daß Zeiten der Berfolgung und der Trübsal, wie die früheren, auch über sie wieder hereinbrechen können, obwol wir nicht wissen, wober; lagt uns wol bebenken, daß die Wahrheit nicht vollkommen gefördert und an das Licht gebracht werden kann in dem ruhigen Laufe ber menschlichen Angelegenheiten, und daß es solche Güter giebt in der Gemeinde des Herrn, die nur unter Leiden und Trubfalen gebeihen. So kann es geschehen, daß ber Herr nach seinem Wohlgefallen wieder einmal solche Zeiten über die Christenheit verhängt, damit sie immer mehr befestigt werde in der Wahrheit und immer mehr geneigt und bereit erscheine, alles, was der Herr ihr zuschifft, auf eine freudige Weise hinzunehmen. Und so lagt es uns in den Zeiten der Ruhe und bes Friedens gu einem Wahlspruch nehmen, ben wir durch unser ganzes Leben befolgen, daß wir uns jedes Opfers, welches der Herr von uns schon gefordert hat und in Zukunft noch fordern wird, erfreuen wollen, und bag es nur einen Ruhm für uns giebt, nämlich ben Ruhm berer, bie bem einen Herrn und Meister verpflichtet sind und in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm sich selbst und alles, was sie haben, lediglich ihm und bemjenigen, was zur Förberung seines Reiches gehört, hingegeben haben. Daraus wird sich ber Bund bes Glaubens und ber Liebe, ber unter ben Christen bestehen soll, immer schöner und fester gestalten; und fo

werben die Christen, wie wir neulich schon gesehen haben, in ihrem gemeinsamen Leben, nicht viele Einigen und einige Vielen, sondern alle einander zum Ruhme gereichen auf den Tag des Herrn. Zu diesem Ruhme möge er auch uns und, wenn es nicht anders geschehen kann, auch durch Leiden und Trübsal bereiten und uns durch den Beistand seines Geistes immer weiter führen auf dem Wege der Gottseligkeit, damit unser Ruhm vor ihm nicht vergänglich sei an seinem Tage! Amen.

## XV.

## Text. Phil. 2, 19-24.

Ich hoffe aber in dem Herrn Jesu, daß ich Time, theum bald werde zu euch senden, daß ich auch erquister werde, wenn ich erfahre, wie es um euch stehet. Dem ich habe keinen, der so gar meines Sinnes sei, der se herzlich für euch sorget. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das Christi Jesu ist. Ihr aber wisset, daß er rechtschaffen ist; denn wie ein Kind dem Bater hat er mit mir gedienet am Evangelio. Denselbigen, hosse ich, werde ich senden von Stund an, wenn ich erfahren habe, wie es um mich stehet. Ich vertraue aber in dem Herm, daß auch ich selbst bald kommen werde.

M. a. F. Bie der Apostel in dem Borhergehenden vorzüglich redet von seinem Berhältniß zu der Gemeinde, an welche er diesen Brief geschrieben hat, und wiederum von dem ihrigen zu ihm, indem er sagt, sie sollten halten ob dem Worte des Lebens ihm zu einem Ruhm am Tage Christi, daß er nickt vergeblich gelausen sei noch vergeblich gearbeitet habe, und salls er sollte geopfert werden um des Dienstes willen, den er dem Herrn und dem Glauben an ihn durch die Verkündigung des Evangeliums leiste, sollten auch sie sich mit ihm freuen, wie er selbst sich freue: so redet er nun in diesen Worten und in den

barauf folgenden lezten des ersten Kapitels seines Briefes vorzäglich von bem Berhältniß Einzelner unter ben Brubern zu ihm und von feinem Berhältniß zu ihnen. Da erwähnt er benn in den Worten, die wir eben mit einander ge= lesen haben, zunächst bes Timotheus und auch Anderer, die er zwar nicht nennt, von benen er aber fagt, sie suchten mehr bas Ihrige, als was Christi Jesu ist, und in den lezten Worten bes Kapitels, die wir künftig mit einander erwägen wollen, nennt er ben Epaphroditus als einen folchen, ber mit ihm auf eine innige Weise verbunden sei. Wenn er aber nun unter allen denen, die ihm nahe standen, diese beiden vorzüglich heraushebt und das nähere Berhältniß, in welchem er zu ihnen stand, schilvert: so giebt uns vies eine Beranlassung, die besondere brüderliche Liebe, die unter vielen Christen auf eine eigenthümliche Weise neben ber allgemeinen brübertichen Liebe, burch welche alle Christen als Brüber in bem Herrn verbunden sind, stattfindet, jum Gegenstand unserer Betrachtung zu machen.

Freisich werben wir nicht alles, was in bem Berhältnis ves Apostels zu dem Timotheus unsere Ausmerksamteit auf sich zieht und worin diese besondere brüderliche Liebe sich ausspricht, ganz und unmittelbar auf unsere Berhältnisse anwenden können, weil der Apostel hier alles, was er in dieser Beziehung auf eine so ergreisende und erhebende Weise sagt, auf seinen Dienst an dem Evangelio und auf sein Verhältnis als Stifter und Lehrer so vieter christlichen Gemeinden bezieht. Aber wir wissen ja, m. g. F., wie wir alle in Christo Jesu denselben Beruf haben, den Beruf, nachdem wir in seine Gemeinschaft aufgenommen und dadurch Mitglieder seines Neiches geworden sind, dieses sein Reich zu bauen und so ihn selbst zu verherrlichen, und wie hier also nur der Unterschied stattsindet, daß, abgesehen auch von der Berschiedenheit unserer äußern Lebensverhältnisse, dem Einen mehr, dem Andern weniger anvertraut ist von den Gaben und Krästen

Aut Cocule

Werke bes Herrn, daß der Eine mehr, der Andere weniger leisten kann nach diesem angegebenen Maaßstade, daß aber der Sinn und der Geist, mit welchem die Christen ihren hohen Beruf erstüllen sollen, in Allen derselbe sein soll. So laßt uns denn darauf sehen, was wir in dieser Beziehung in dem verlesenen Abschnitt des Briefes von dem Apostel, aus der Tiefe seines bewegten Gemüthes gesprochen, vernehmen.

Zuerst, m. g. F., laßt uns barauf achten — und wir kennen es ja auch Alle mehr ober weniger aus eigener Erfahrung ober aus dem, was wir um uns her sehen — daß sich oft im menschlichen Leben ein besonders genaues und vertrautes Berhältniß Einzelner unter einander entwiffelt, ohne baß sie von Natur burch bas Band leiblicher Abstammung an einander gewiesen sind, fondern es geschieht vermöge eines innern geistigen Zuges, der sie den Einen zu dem Andern hin bewegt und sie mit einander verbindet. Wenn wir fragen, was davon wol ber gewöhnliche Grund sein mag, so mussen wir es größtentheils zuruftführen entweder auf eine besondere und bestimmte Aehnlichkeit in der Gemüthsart und in der herrschenden Richtung berfelben, oder auf ein bestimmtes Zusammentreffen in bemjenigen, was jeder auf ber Stelle, wohin Gott ber Herr ihn in diesem Leben gefezt hat, auszurichten sucht, also auf eine gleiche Liebe zu biesem ober jenem Gebiet menschlicher Wiffenschaft und Kunft, auf welchem ber Geist bes Menschen offenbart und übt und entfaltet Die Kräfte, welche ber Schöpfer in ihn gelegt hat, zu biesen ober jenen Beschäftigungen und Werken, die der Mensch hienieden treiben und wirken und durch welche er eine immer höhere Stufe ber Herrschaft über die Erbe ersteigen soll, zu welcher er nach bem Willen des Höchsten bestimmt ist. Der Apostel, indem er in unserm Texte von seinem Berhältniß zu bem Timotheus und von bem des Timotheus zu ihm redet, läßt uns von allem biesen nichts merken und wir finden in seinen Worten keine Spur,

minutes Copyle

die uns barauf führen könnte, daß ihm das Eine oder Andere oder vielleicht Beides als Grund dieses Verhältnisses vorgeschwebt habe. Zwar sagt er von bem Timotheus, daß er keinen habe, ber so sehr seines Sinnes sei, als bieser; aber im Zusammen= hange feiner Rebe finden wir doch keine Ursache, dies auf die besondere natürliche Gemüthsart des Timotheus oder auf seinen Eifer in seiner Berufsthätigkeit zu beziehen, sondern er erklärt es gleich durch die folgenden Worte: "indem er so herzlich für euch sorget." Und wenn wir darauf sehen, was er von den Andern fagt, wie er sie gleichsam zurükksezt und in Schatten stellt in Bergleich mit dem Timotheus, so sehen wir, was er an ihnen tadelt ift dies, daß sie nicht das suchen, was Christi Jesu ist, sondern das Ihrige. Und so sehen wir, das ist das Erste, wodurch eine jede besondere Liebe, insofern sie eine ächt brüberliche ift, sich auszeichnen und unterscheiden muß, daß sie eine rein dristliche sei, das heißt auf nichts Anderes gegründet und durch nichts Anderes hervorgerufen, als durch diejenige Gleichheit der Gemüthsart, vermöge beren wir Alle wissen und fühlen, baß nur unsere Berbindung mit bem Erlöser und in ihm mit seinem und unserm himmlischen Bater bas Eine ift, was noth thut und ewig bleibt, und ebenso durch keine andere Gleichheit der Geschäfte und der Bestrebungen, als durch die des einen Berufes, ben wir Alle mit einander gemein haben in Christo Jesu — turz es ist die Liebe zu bem Erlöser, in welchem Alles liegt und mit welchem Alles zusammenhängt, was wahrhaft werth ist, daß wir es begehren und darnach streben, es ist die Theilnahme an dem göttlichen Werke, welches er in der Kraft Gottes auf Erben begonnen hat, es ist die Sorge für bas heilige Reich ber Wahrheit und bes Guten, welches er im Auftrage bes Baters aufgerichtet und unerschütterlich fest gegründet hat, das ist es, wodurch jede wahrhaft reine brüderliche Liebe unter einander muß hervorgerufen werben.

Wollen wir, m. g. F., badurch etwa jede andere Liebe, die

unter ben Menschen gum Borschein kommt, als eine Gott mißfällige bezeichnen und eben beshalb so ausschließen, daß wir fagen, sie sei eigentlich keine Liebe und verdiene auch nicht so genannt ju werben? Das sei ferne von uns! Wir wissen es recht gut, außer bem gemeinsamen driftlichen Beruf, ber uns als Mitgliebern bes Reiches Gottes obliegt, hat jeder unter uns noch feinen besondern Beruf in der menschlichen Gesellschaft, den er mit Fleiß und Treue erfüllen soll; außer bem, was wir Alle, jeder nach ben ihm verliehenen Kräften und Gaben, thun können um bas Werk Christi, die Menschen in seiner Gemeinschaft zu erlösen und selig zu machen, zu fördern, hat jeder noch seinen befondern Antheil an ber großen gemeinsamen Arbeit aller Menschen, zu welcher Gott uns in biefe Welt gefezt hat, daß wir uns nämlich diese Erde aneignen und unterwerfen sollen. Und so können wir es nicht tabeln, sondern muffen es vielmehr der Aehnlichkeit wegen loben, wenn auch in Beziehung auf biese welt lichen Geschäfte und Bestrebungen, die mit unserm gegenwärtigen irdischen Leben so genau zusammenhangen und basselbe auf vielfache Weise verschöhern und veredeln sollen, unter benen, die sie aus bemselben Gesichtspunkt betrachten und mit gleichem Eifer treiben, ein Verhältniß inniger Liebe und herzlichen Vertrauens entsteht, in welchem sie ihre Kräfte zum Streben nach bem gemeinsamen Ziele bann besto fester und inniger verbinden, je mehr sie einsehen und fühlen, daß sie mit vereinten Kräften viel mehr ausrichten können von bem, was Gott ihnen anvertraut und wozu er sie in dieser irdischen Welt berufen hat, als wenn jeder, auf seine eigene personliche Kraft beschränkt und verwiesen, für sich allein an der Lösung der großen Aufgabe seines Lebens arbeiten Und ebenso wissen wir, daß außer unserer Liebe zu dem Erlöser, obwol wir sie mit bem Glauben, ber sich in ihr thätig beweiset, für das Höchste und Herrlichste halten, was uuser Herz schmütkt und mit ihm verbindet, und für bas theuerste Kleinob, bas uns der himmlische Bater durch seinen Geift gegeben hat,

Cosolo

und bas wir nicht hoch genug schäzen und nicht forgfältig genug bewahren können, doch einem jeden ebenfalls burch die göttliche Gnade mancherlei andere Gaben und Kräfte des Geistes mit= getheilt sind, die der Mensch Gottes, weil er geschikkt sein soll ju jedem guten Werk, nicht entbehren kann, und die er bankbar anerkennen und treu pflegen und forgfältig benuzen wird, wenn ihm die Erfüllung seines irdischen Berufes am Herzen liegt. Und so können wir es nicht tabeln, wenn, ba jeder in dem Andern bas ihm felbst Berwandte und Gleiche sucht und liebt, biejenigen, in welchen auf biese Weise Verwandtes und Gleiches niedergelegt ist, sich zusammenfinden, um sich zu stärken und zu ermuntern und zu reizen zu immer höherer Entwikklung ber Kräfte, mit welchen ihre Natur ausgerüstet ist, und um sich zu belehren in Rüftsicht ber Art und Weise, wie sie auf diejenigen zu wirken haben, benen Gott ähnliche Gaben verliehen hat. Wenn also auch in der Gemeinde der Christen Einzelne zu diesem Zwekke sich verbinden, weil eine nähere Berwandtschaft bes Geistes unter ihnen stattfindet, weil sie sich durch schäzbare Bande des geistigen Lebens zu einander hingezogen fühlen: so können wir das nicht tadeln als etwas Gott Mißfälliges ober solche Verbindungen einzelner Menschen neben unserm großen und heiligen Chriftenbunde verwerfen, wenn sie auch nicht unmittelbar bie Berherrlichung Christi unsers Erlösers und die Verbreitung feines Reiches jum Gegenstande haben, sonbern wir muffen sie ansehen als toftliche Zeugnisse für die Frische und Regsamkeit der menschlichen Seele, die ihren zeitlichen Beruf wol begriffen hat und auf bem besten Wege verfolgt. Aber unterordnen werden wir boch alle solche Verbindungen der Gemeinschaft, in welcher wir als Diener Christi und als Arbeiter in seinem großen Weinberge zur Fortsezung seines heiligen Werkes mit einander stehen, und indem wir diese Gemeinschaft als die höchste und theuerste ansehen, veren die göttliche Gnade uns gewürdigt hat, und in welcher jede andere auch noch so schäzenswerthe erst ihre wahre höhere

Bebeutung und ihr leztes Ziel findet, werben wir uns bieser Unterordnung in ihrem rechten Sinne auf bas klarste und bestimmteste bewußt sein. Denn genan genommen foll alles Bortreffliche und Herrliche, was auf dem Gebiete des geistigen Lebens sich unter uns entwikkelt und gestaltet, in der Liebe zu Christo Jesu, die in unserm Gemüthe Wurzel geschlagen hat, und in ber Sorge für sein Reich, bie unser Berg bewegt, aufgeben; immer mehr sollen wir lernen ben Gegensaz zwischen bem Ewigen und Zeitlichen, zwischen bem Himmlischen und Irdischen, zwischen bem Geistigen und Weltlichen aufheben und vernichten in unferer Seele; Alles, wie klein und unscheinbar es auch unter irbischen Dingen und Bestrebungen sein mag, was nur irgend einen Werth für ben Menschen haben kann, soll von uns auf bas Geistige und Himmlische, auf das Reich Gottes, bezogen werden und uns nur so viel werth sein, als es bort Werth hat und bort seinen Werth bewahren kann.

Wäre es nun so, m. g. F., daß Alles, wofür wir in biefer Welt leben und worauf wir unsere irdische Thätigkeit richten und was wir um beswillen mit inniger Liebe umfassen, in unferer Liebe zu Christo und zu seinem Reiche aufgegangen wäre wol gemerkt aber nicht etwa auf diese Weise, daß wir Alles von uns thun wollten und Alles für gering ober wol gar für gefährlich und verberblich halten, wovon wir nicht einsehen, wie es mit bem Reiche Christi zusammenhangen und zur immer festern Begründung und immer weitern Verbreitung besselben bienen tonne, benn bas würde eine große Beschränkung und einen ftrafbaren Nichtgebrauch auch berjenigen Gaben Gottes zur Folge haben, für beren Anwendung, obwol sie sich unmittelbar nur auf unser irdisches Leben beziehen, wir ihm ja auch Rechenschaft ablegen follen; sondern so soll es darin aufgehen, daß wir Alles, was uns verliehen ist von natürlichen und geistigen Gaben, als ein von Gott uns anvertrautes Pfund, welches wir nicht vergraben sollen, wie jener faule Knecht, sondern seinem heiligen

And Comple

Willen gemäß bamit wuchern, oder als eine aus ben bestehenden Verhältnissen der Menschen unter einander, in welche wir von Jugend auf gesezt sind, in uns übergegangene Kraft, ober als ein in dieser Kraft gegründetes Streben und Wirken, daß wir das Alles suchen sollen in die heiligende und seligmachende Ge= meinschaft mit Christo aufzunehmen, damit es gleichsam sein Bild und seine Ueberschrift trage und von ihm als das Seinige erkannt werbe, daß wir sorgfältig darauf achten, wie das Alles für die ewige und unvergängliche Sache unsers Herrn benuzt werden könne und so in unsern Händen fruchtbar sein für ben Dienst, ben wir bem Erlöser mit bankbarem Herzen leisten wenn wir, fage ich, dahin gekommen wären, daß auf biese Weise alle unsere Bestrebungen aufgegangen wären in unserer Liebe zu Christo bem Herrn und in ber Sorge für seine heilige Angelegenheit, daß unser ganzer Wandel und alle Verhältnisse unsers Lebens sich gestaltet hätten nach dem Bilde des Reiches Gottes, wie es uns aus dem Worte Gottes entgegentritt: bann würde niemals ein Streit zwischen unserer Gemeinschaft mit Christo und zwischen besondern Berbindungen des Geistes und Herzens, die wir etwa geknüpft haben, stattfinden, sondern jede besondere Liebe, die sich auf irgend einem löblichen und schönen Grunde in uns entwitkelte und in unferm Leben sich wirksam bewiese, wäre dann eine christlich brüderliche, und jede solche würde tief und kräftig und wahrhaft segensreich sein in bem Maaße, als der Grund, worauf sie gebaut ist, die Verbindung, in welcher sie steht mit jener Einen und ewigen Liebe zu Chrifto und seinem Reiche, fest und innig wäre. So lange dies aber nicht der Fall ist — und das ist ja ein Zustand der Vollkommenheit, von bem wir noch weit entfernt sind, und bem nur allmälig in ihrer geschichtlichen Entwifflung die christliche Kirche auf Erden näher kommen kann — so lange aber bieser Zustand nicht vorhanden ist, so kann es wol geschehen, daß irgend eine menschliche Liebe mit jener Einen himmlischen und göttlichen in une in Streit

geräth; es kann geschehen, baß Lebendigkeit und Anmuth bes Geistes, so wie Reichthum, Schönheit und Fruchtbarkeit geistiger Gaben an einem Menschen, von welchem wir aber nicht seben, wie er alle die Gaben, die ihm der Herr verliehen hat, bem Reiche Gottes zuwendet und weißt, und wie der Grundton seiner Seele kein anderer ist, als die selige Freude an dem Herrn, uns doch auf eine stärkere Weise anzieht als die innige Liebe zu Christo und ber lebendige Eifer für fein Reich, wenn beibe fich in minder begabten und weniger hervorragenden Seelen finden: es kann geschehen, daß biese Liebe und bieser Eifer, obwol sie die Seele eines Menschen in ihrer innersten Tiefe bewegen und erheben, bennoch, eben weil sie nur in einer einfachen Gestalt auftreten, unsere Aufmerksamkeit weniger auf sich ziehen und uns weniger zur innigen Bereinigung mit ihren Besizern ein= laben, als andere geistige Gaben und Kräfte dies thum in der glänzenden Geftalt, worin sie gewöhnlich hervortreten. Dann fommt es varauf an, daß wir erleuchtete Augen und ein festes Herz haben, um bas, was Chrifti Jesu ist, zu unterscheiben von bem, was ihm ursprünglich nicht angehört, und nicht zu weichen von seiner Sache; bann kommt es barauf au, bag wir nicht bas minder Wichtige dem Wichtigeren vorziehen; dann thut es noth, daß wir uns den Wahlspruch vorhalten und in unser Herz aufnehmen, den der Apostel in dem folgenden Kapitel unsers Briefes ausspricht, bag wir nämlich alles Andere müssen für Schaben achten können, damit wir nur Christum gewinnen und in ihm erfunden werden; bann ist es Zeit, daß wir dem einen, was noth thut, bamit ber Mensch zur Seligkeit gelange, alles andere unterordnen, sobald es nach bem jedesmaligen Zustande der Erleuchtung unsers Verstandes und ber Festigkeit unsers Gemuthes mit unserer Liebe zu Chrifto und zu seinem Reiche in Streit geräth.

Und vaher nun ist es auch so. Jede besondere und vor= zügliche Liebe eines Einzelnen zu einem Einzelnen in dem Maaße

als fie eine acht brüberliche sein soll, muß sie eine rein christ= liche sein, und sie ist dies nur in dem Maaße als sie auf dasjenige gerichtet ist, was wir für unser gemeinsames Werk und für unsern gemeinsamen Beruf, insofern wir Alle Christo einverleibt sind, anzusehen haben. Und so giebt es benn und hat ce immer gegeben und wird auch in Zukunft geben in ber drist= lichen Kirche besondere und genauere Verbindungen dristlicher Gemüther unter einander, und zwar nicht nur unter folchen, die sich zu einander verhalten, wie Paulus und Timothens sich zu einander verhielten, indem nämlich der Apostel Paulus den Timotheus überall sein Kind nennt, weil derselbe durch ihn, wenn auch nicht erst in ben Grundwahrheiten bes Christenthums unterrichtet und zum Glauben an den Erlöser geführt, doch in ber Erkenntniß bieser Wahrheiten vervollkommnet und in diesem Glauben war befestigt worden, so daß er burch die Hülfe des Apostels immer tiefer eingedrungen war in bas Berstänbniß ber Gnade Gottes, die da ist in Christo Jesu, und immer mehr erhoben zu dem Gefühl der göttlichen Liebe; die in Christo die Welt geliebt und versöhnt hat; er nennt ihn sein Kint, weil verfelbe, als Paulus schon ein Apostel von reiferm Alter war und schon viel gethan hatte in ber Berkundigung des Evangeliums für die Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden unter ben Bölkern, die ohne bas Licht der Wahrheit im Schatten bes Todes saßen, sich in der Blüthe des jugendlichen Lebens an ihn angeschlossen und ihm treuen Beistand geleistet hatte, weshalb ver Apostel ihm auch hier in unsern Textesworten vas gute Zeugniß giebt, wie ein Kind bem Bater, fo fei er ihm bienstbar gewesen in dem heiligen Beruf, den der Herr ihm anvertraut, ben Weg bes neuen göttlichen Heils ben heilsbedürftigen und beilsbegierigen Seelen zu zeigen.

Und so mussen wir denn, m. g. F., auch solche vertraute und innige Verbindungen einzelner Christen, die keinen andern Zwekt haben, als daß sie sich selbst unter einander in herzlicher

und treuer Liebe zu Christo ihrem Herrn und Erlöser stärken und befestigen, und daß sie in ber Bereinigung ber Kräfte, bie sie von Gott empfangen haben, besto reger und vielseitiger that tig sein können, um bie Seelen ihrer Brüder ihm, dem Erloser, immer mehr zu gewinnen, um die Erkenntnig bes ewigen gottlichen Rathschlusses über bas menschliche Geschlecht immer weiter zu verbreiten, und so bas Werk bessen auf Erben zu forbern, den der himmlische Bater zum Herrn und Christ gesezt bat über Alles, was Mensch heißt, alle solche Verbindungen einzelner Christen unter einander, sage ich, mussen wir für ein theures gemeinsames Gut und für einen föstlichen, ber gesammten Christenheit zugedachten Segen des Höchsten halten und uns derselben überall, wo wir sie finden, herzlich erfreuen, wol wissend, daß dadurch vom Anfang der christlichen Kirche an viel Großes und Wichtiges ist geleistet worden. Denn welch ein herrliches und auserwähltes Rüftzeug Gottes und des Erlösers auch der Apostel Paulus war, begabt mit seltener Schärfe bes Berstandes, um in den Reichthum ber göttlichen Weisheit und Gnade, wie er sich in dem Walten Gottes über das menschliche Geschlecht und in seiner Leitung besselben zur Theilnahme an seinem Reiche fund giebt, einzudringen, voll unerschütterlichen Muthes unter den größten Gefahren, die ihm von den Feinden des Kreuzes Christi drohten, voll unermüdeter Ausbauer unter den schwersten Anstrengungen, die sein heiliger Beruf erforberte, voll hingebenber aufopfernder Liebe zu dem Herrn, der ihn zu seinem Diener bernfen hatte, es wäre boch nicht möglich gewesen, bag er se viel hätte ausrichten können für die Verbreitung bes Evangeliums, wenn er nicht solche einzelne ihm selbst verwandte Seelen, wie er uns in unsern heutigen Textesworten ben Timotheus als eine solche vorhält, gefunden hätte, die sich mit ihm auf bas innigste verbunden und bereit waren, ihm hülfreich zur Seite gu stehen bei ber Erfüllung seines Berufes! und wiederum diese, wie hatten sie so treu sein konnen in ihrem, bem Apostel zu leistenden Dienst und dabei gemeinschaftlich auf ein bestimmtes Ziel hinwirken, wenn sie nicht wieder unter einander durch eine gleiche und wahrhaft brüderliche Liebe wären vereinigt gewesen!

Aber, m. g. F., ganz können wir uns die Schattenseite nicht verbergen, die in der Vergleichung liegt, welche der Apostel hier aufstellt, in dem Verhältniß Einzelner unter einander, indem er von bem Timotheus sagt, er habe keinen, der so ganz seines Sinnes sei, der so herzlich für die Gemeinde der Philipper sorge, als er, von den Andern aber sagt er, sie suchten alle das Ihre, nicht das Chrifti Jesu ist. Das klingt freilich auf den ersten Anblikk hart und scheint von der Art zu sein, daß dabei eine Aehnlichkeit zwischen dem Timotheus und den Andern in ihrem Berhältniß zu einander nicht stattfinden kann. Aber wir mussen uns, was der Apostel hier sagt, nicht schlimmer und ärger benken, als der ganze Zusammenhang seiner Worte, wie sie grade vor uns liegen, es mit sich bringt und erfordert. Denn wenn ber Apostel dabei an die falschen Brüder gebacht hätte, von benen er sonst wol redet und vor denen auch schon unser Herr vie Seinigen gewarnt hat in ben uns Allen bekannten Worten "Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schaafsfleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe": so müssen wir sagen, er hätte von der Sache nicht so reben können, wie er es hier thut, mit solchen hätte er den Timotheus nicht vergleichen können; indem er aber zwischen ihnen und dem Timotheus eine Vergleichung anstellt, so liegt varin von seiner Seite das Zugeständniß, daß sie im Grunde des Herzens mit derselben Liebe und Freundschaft, wie jener, an ihm hingen, und nur barin unterscheidet er sie von ihm, daß er fagt, sie suchten das Ihre, nicht aber das, was Chrifti Jesu ist. Wie, nr. g. F.? konnte hierbei feine Meinung wol die fein, jene alle bächten nur an sich selbst, sie hätten nur ihr persönliches Wohl ober Wehe im Auge und stellten dieses über die Angelegenheiten bes Reiches Gottes, wie es allerdings bei den falschen Brüdern der

S SHOOMIK

Fall war? Gewiß bas kam bem Apostel nicht in ben Sinn, als er biese Worte schrieb, sondern er kann bamit nichts anderes gemeint haben, als auf ber einen Seite eine burch bie Umstände herbeigeführte äußere Beschräntung in ber besondern Theilnahme an der Gemeinde des Herrn, und auf der andern Seite bie innere Neigung, biefer äußern Beschränfung nachzugeben in ihrem Thun. Timotheus nämlich hatte als ein Jüngling den Apostel kennen gelernt und sich an ihn angeschlossen; da hatte er, ohne baß er nöthig gehabt, besondere außere Schwierigfeiten zu überwinden, feine noch einfachen Berhältniffe im Stich gelaffen, um fich in ber Gemeinde ber Christen mit bem Apostel bem Dienste bes Herrn in ber Berkündigung und Ausbreitung des Evangeliums ganz zu weihen. Andere bagegen, die nicht in diesen günstigen Jahren ber Jugend, wie er, wo zwar bas Maaß ber menschlichen Kräfte noch immer zunimmt, aber ber äußere Lebensfreis nur noch klein ist, nicht zu einer Zeit, wo sie noch keine andere Berhältnisse in der menschlichen Gesellschaft angeknüpft hatten, sonbern erst später, wo schon manche nichts besto weniger theure und wichtige, weil von Gott zu ernsten Zwekken geordnete, Verhältnisse sie umschlangen und ihnen manche heilige Berpflichtungen auflegten, in Bekanntschaft mit bem Apostel gekommen waren, die konnten sich nicht so ganz unbedenklich und rüffsichtslos an den Apostel anschließen, sondern sie waren eben gebunden an schon bestehende Berhältnisse, die nur eine äußerlich mehr lose Verbindung zwischen ihm und ihnen zuließen; sie konnten sich nicht so ganz ungetheilt ber Gemeinschaft mit bem Apostel jum Wohl ber ganzen Gemeinde hingeben, sondern fie lebten schon in mancher andern auch achtungswerthen und gott= gefälligen Gemeinschaft, die sie in biefer Beziehung in einer größern äußerlichen Entfernung von ihm hielt; sie kounten nicht fo gang ausschlieglich für die irdischen Bedürfnisse ber Gemeinbe forgen, so daß ihnen kein äußeres Opfer so fehr an das Herz ware gewachsen gewesen, bag sie es nicht hätten mit ber größten

Bereitwilligkeit barbringen follen, sonbern sie mußten auch forgen für die Ihrigen, die durch heilige Bande mit ihnen ver= bunden waren, für Weib und Kint, vielleicht auch noch für Bater und Mutter, und diese Sorge forberte von ihnen manches Opfer, welches zu bringen ihrem Herzen auch ein süßer Genuß war, und fezte ihrem Wohlthätigkeitssinne manche Schranke, so daß verselbe sich nicht in einem so weiten Gebiet thätig erweisen konnte; sie konnten die Stelle, die ihnen nun schon einmal in der menschlichen Gesellschaft und in dem Kreise der Ihrigen von Gott angewiesen war, nicht verlassen, ohne sich ber Berlezung heiliger Pflichten schuldig zu machen, sondern mußten dieselbe auf eine würdige Weise auszufüllen und zu behaupten suchen, damit auch sie vor Gott dastehen möchten als trene Arbeiter mit dem Pfunde, welches er ihnen verliehen hatte. Deswegen nun hing es nicht immer von ihnen ab, alles basjenige zu thun im Dienste Christi, was das Wohl der Gemeinde in jedem einzelnen Augenblikk erforderte, und an jedem besondern Werke, welches sich hierauf bezog, sich zu betheiligen, wie gern fie es auch, was ihre eigene Perfon betraf, gethan hätten; fon= dern sie mußten oft aus Rükksicht auf ihre persönliche Lage und auf die darin waltenden Umstände dem Drange ihres Herzens gebieten und unterlassen, was sie selbst als nothwendig für die Sache bes Herrn erkannten. Und eben bies, m. g. F., soll auch zum Troste vienen, wenn uns beunruhigt ber Gebanke an bie Beschränkung, in welcher auch unter uns eine solche besondere beliderlich christliche Liebe nicht felten vorhanden ist. Nicht ist ber Eine unter uns in jeder Hinsicht eben so unabhängig gestellt, wie der Andere, was die Förderung des Werkes Christi betrifft, so bag er sich mit seiner Thätigkeit nach allen Seiten hin frei bewegen könnte, sonbern Manchem hat Gott ber Herr seinen Wirkungskreis so gezogen, baß, wenn er ben Forberungen feines Gewiffens und ben Mahnungen ber Pflicht, welche darin burch die Umstände an ibn ergeben, ganz nachkommen will, er

nicht eben so unmittelbar und ausschließlich sich bem ganzen Dienste Chrifti weihen kann. Gin solcher wird von bem Gebiet, auf welchem die besondere dristliche Liebe sich wirksam erweiset, in dem Berlauf seines Lebens gar oft abgezogen in eine Menge von andern Gebieten hinein, durch welche jenes begränzt wird. Bo wir nun bergleichen Beschränkungen ber Liebe finden, so sollen wir barüber nicht ungehalten sein, noch einer leidenschaftlichen Bewegung unsers Gemüthes Raum geben, eben so wenig, wie der Apostel, der ja mit aller Ruhe und Gelassenheit von benen spricht, welche auf diese Weise neben ihrer Sorge für bie christliche Gemeinde noch andere Pflichten zu erfüllen hatten; und eben so wenig sollen wir ihnen einen Vorwurf daraus maden und sie ausehen als solche, die dem Reiche des Herrn ferner stehen, als Andere, so wenig als ver Apostel vies thut, sonvern wir sollen uns, so oft wir versucht werden, unsern Brüdern hierin Unrecht zu thun, die Berschiedenheit ber menschlichen Berhältnisse vorhalten und jeden Beruf, den ber Mensch bier gu erfüllen hat, nach der Lage und den Umständen betrachten, in welche Gott ihn gesezt hat. Auch diejenigen, von welchen ber Apostel fagt, er könne sie nicht so gang im Dienste bes Evangeliums gebrauchen, wie den Timotheus, weil sie nicht so eines Sinnes mit ihm waren, bag fie eben so ungetheilt und herzlich, wie jener, für die Gemeinde forgen könnten, auch diese brauchen nicht grabe folche zu fein, bie er vorzüglich im Sinne bat, wenn er an einer andern Stelle fagt: "Ein jeder suche nicht bas Seine, sondern was Gottes ist." Es war aber auch ihr Beruf ein anderer, nämlich ein folcher, der ihnen mancherlei irdische weltliche Beschäftigungen anwies und sie beshalb bald mehr bald weniger von jenem besondern und ausschließlichen Dienst für bas Evangelium abzog. Aber unter einer andern Gestalt und in andern Lebenstreisen konnten nun biese bas suchen und schaffen, was Chrifti Jesu ist, und für die Gemeinde forgen, und so wenigstens auf eine mittelbare Beise bas Reich bes herrn forvern; und so können noch immer und auch unter uns diejenigen ihre Schuld gegen den Erlöser abzutragen suchen, welche ihre Kräfte mehr dem allgemeinen irdischen Beruf der Menschen widzmen müssen.

Aber freilich wenn das auf eine ersprießliche Weise ge= schehen soll; dann mussen auch die Andern der hohen Pflicht eingebenk sein, die ihnen aus biesem Zustande ber Dinge aufgelegt wird. Wenn solche Chriften, die weniger im Stande find, sich auf eine ausschließliche Weise mit Hintansezung aller irdi= schen Verhältnisse dem Dienste des Erlösers zu weihen, eben weil andere gottgefällige Bande, die sie angeknüpft haben, ihre Thätigkeit noch anderweitig vielfach in Anspruch nehmen; wenn folche Christen, die ihr Leben gleichsam in mancherlei Gebiete menschlichen Strebens und Wirkens vertheilen muffen, nicht bazu kommen, ein solches näheres innigeres Berhältniß chriftlicher Liebe anzuknüpfen, wie wir es hier zwischen bem Timotheus und ver Gemeinde der Philipper finden: dann ist es die Pflicht der Andern, sie als Gegenstände ihrer Sorge zu betrachten und zu behandeln, indem sie das ergänzen durch ihre Thätigkeit, was jenen nicht gestattet ist zu vollbringen, indem sie bas für einen gemeinfamen Beruf achten, bag biejenigen, welche auf eine unmittelbare Weise dem Dienste des Evangeliums leben und ihre perfönlichen Berhältnisse ans diesem Gesichtspunkt einrichten können, ganz vorzüglich benen bienen sollen, welche burch ihre irbischen und weltlichen Berhältnisse, wie sie ihnen eben von Gott geordnet und angewiesen sind, mehr abgerusen und zerstreut zu werben scheinen von bem großen gemeinsamen Zwett und Gegenftand unfer Aller Liebe und unfers Dienstes. Für biese follen wir sorgen, daß ihnen nichts entgehe von dem, was das gemeinfame Leben der Christen bas Gemüth Erhebendes und Stärkendes in sich schließt; bie follen wir mit ber ganzen Kraft besonderer driftlicher Liebe erreichen und umfassen, damit der Mangel, ber ihnen aus ben natürlichen Berhältnissen ihres irbischen Lebens entsteht, wieder gedektt werde und auch darin die Herrlichkeit Christi sich offenbare. Ja dazu möge uns Gott, der himmlische Bater, und der Geist seines Sohnes in allen Abstusungen seiner Wirksamkeit in der christlichen Kirche immer mehr stärken, damit das neue Gedot, welches uns der Herr gezgeben, daß wir uns unter einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat, und in dieser Liebe Eins sein, wie er Eins ist mit seinem Bater im Himmel, immer mehr erfüllt werde, und damit die Gemeinde des Herrn in ihrer geistigen himmlischen Kraft als der Segen und das Licht der Welt immer herrlicher auf Erben erscheinen möge! Amen.

### XVI.

Text. Phil. 2, 25-30.

Ich habe es aber für nöthig angesehen, den Bruder Epaphroditum zu euch zu fenden, der mein Gehülfe und Mitstreiter und euer Apostel und meiner Nothburft Diener ist; sintemal er nach euch Allen Berlangen hatte und war hoch bekümmert barum, daß ihr gehört hattet, daß er war frank gewesen. Und er war todtkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmet, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, auf bag ich nicht eine Traurigfeit über die andere hätte. Ich habe ihn aber besto eilender gefandt, auf daß ihr ihn sehet und wieder fröhlich werbet, und ich auch ber Traurigkeit weniger habe. So nehmet ihn nun auf in dem Herrn mit allen Freuben, und habet solchen in Ehren; benn um bes Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben gering bedachte, auf baß er mir biente an eurer statt.

M. a. F. Schon in unserer vorigen Betrachtung hatten wir gesehen, wie der Apostel, nachdem er von seinem Verhältniß zu der Gemeinde der Philipper geredet und sie ermahnt hatte, ob dem Worte des Lebens zu halten und sich mit ihm zu freuen, wenn er auch um seines Dienstes am Evangelio willen den Tod

- San Sangle

erleiden sollte von den Händen der Feinde der Wahrheit, fic hinwendet zu bem Berhältniß, in welchem er zu einzelnen Brübern stand; und wir hatten bavon Beranlassung genommen, über die besondere brüderliche Liebe einzelner Christen unter einauber, wie sie neben der allgemeinen brüderlichen Liebe, welche alle Christen als Brüder in dem Herrn verbindet, so hänfig vorkommt, nachzubenken und uns bei dieser Gelegenheit beutlich zu machen, daß diese besondere brüderliche Liebe eine rein dristliche fein muß, das heißt die Liebe zu dem Erlöser und seinem heiligen Werke. Wie wir uns nun damals dies entwiffelt haben auf den Grund des besondern Berhältnisses, in welchem der Apostel gu bem Timotheus stand, indem er von biefem fagt, er habe feinen, ber so gang seines Sinnes sei, und berfelbe habe ihm wie ein Kind bem Bater an bem Evangelio gedient, weshalb er ihn auch anderwärts seinen Sohn nennt: so tritt uns hier bas Berhältniß bes Apostels zu bem Epaphrobitus entgegen in den Worten, die ich uns eben vorgelesen habe; und wenn gleich bieses Berhältniß jenem ersten, dem des Apostels zu dem Timotheus, völlig ähnlich ist, so habe ich es boch für gut gehalten, uns bie verlesenen Worte für heute vorzubehalten, theils um uns noch auf ein anderes Rennzeichen der besondern brüderlichen Liebe aufmerkfam zu machen, theils um uns noch manches Belehrende und Erweffliche, was vorzüglich in Diefen Worten liegt, zu Gemuthe zu führen, und um dieses Zwelles willen wollen wir sie benn jezt mit einander betrachten.

Jebe besondere brüderliche Berbindung, in welcher Einzelne mit einander stehen, muß hervorgehen aus dem rein christlichen Geiste, ans der Liebe zu dem Erlöser, in welcher die Gemüther sich in Ansehung ihrer tiessten Bewegungen und ihrer wichtigsten Bestrebungen einander begegnen; in dieser Liebe müssen sie fühlen, daß das Band, welches sie verknüpft, im Grunde kein anderes ist, als die Gemeinschaft mit ihm und mit seinem und ihrem himmlischen Bater; in dieser Liebe müssen sie sewußt sein,

nos Copula

11

d

ij.

1

h)

1

1

31

ħ

10

daß sie nichts Anderes wollen, als gemeinschaftlich sein Werk unter ben Menschen fortsezen und so sein Reich auf Erden bauen. Aber, m. g. F., es kann babei boch leicht geschehen, baß, indem in einer solchen innigen Berbindung ber Gine ben Andern mit herzlicher Liebe umfaßt, er vorzüglich nur sich selbst liebt, und das gilt nicht nur von solchen Berbindungen einzelner Menschen, die in einem andern Geiste, als bem dristlichen, geschlossen wer= den und eben deshalb schon ihrer Natur nach nur auf das Frbische und Vergängliche gerichtet sind, so daß bei ihnen auch nur die Rüftsicht auf das personliche Wohl und der Eifer für die persönlichen Absichten im Hintergrunde liegt, sondern es gilt selbst von der Berbindung Einzelner, die wir hier besonders im Auge haben, von der christlich brüderlichen, die aus Liebe zu dem Er= löser geschlossen wird und sein Reich und die himmlischen Güter veffelben meint. Fragen wir, wie geschieht bas? so muffen wir fagen, wenn in einer folchen Berbindung, die in der Gemeinschaft mit bem Erlöser ihren Grund hat und sich in ber Sorge für feine Angelegenheit wirtsam beweiset, jeder nur feine eigene befondere Ansicht vom Reiche Gottes und von der Art, wie baffelbe geförbert werben muß, im Auge hat und ihr Geltung zu verschaffen sucht und keine andere will aufkommen lassen; wenn ba jeder nur seine eigene Art und Weise, die Herrschaft bes Evangeliums über die Seelen ber Menschen immer mehr zu befestigen und ben Segen bes göttlichen Wortes immer weiter zu verbreiten, verfolgt und ihr die Bemühungen Anderer gleichfam angepaßt sehen will; wenn da jeder seine Borliebe für diesen ober jenen Bunkt bes christlichen Glaubens ober für bieses ober jenes Stuff des dristlichen Lebens, statt sich mit ihr in den Gränzen ber Bescheibenheit zu halten, geltend machen will und babei basjenige hintansezt, was dem Andern auf diesem Gebiet theuer und werth und gleichsam an das Herz gewachsen ist: dann liebt im Grunde jeber boch nur sich selbst, und bie Sache bes Herrn bleibt seiner Anschauung und seinen Wünschen wie feinen Bestrebungen fern.

- Cocyle

Damit bas nun nicht geschehe — benn bas ist allemal eine Ausartung bessen, was auf einem guten Grunde erwachsen ist damit nicht jene traurige Erscheinung zum Borschein komme, baß, wie sehr auch ber Eine ben Anbern mit Liebe umfaßt, er boch in ihm nicht das Walten des göttlichen Geistes, nicht seine Bestimmung für das Reich Christi, sondern sich selbst liebt; damit jebe driftlich brüderliche besondere Verbindung Einzelner immer bem Geiste treu bleibe, aus welchem sie hervorgegangen ist: so kommt Alles varauf an, daß vieselbe in der Aehnlichkeit stehe mit demjenigen, was der Apostel hier in unserm Texte schildert, daß sie nämlich nichts Anderes fei, als bie Berbindung bes Ginzelnen mit ber gangen Gemeinbe bes Berrn. Denn, m. g. &., wie stellt uns der Apostel sein Berhältniß zu dem Spaphrobitus du? Wie er, was sein Verhältniß zu bem Timothens, über welches wir neulich mit einander geredet haben, betrifft, wie er in dieser Beziehung gesagt hatte, er freue sich, daß er benselben balb zu den Philippern werbe senden können, und daß der so herzlich für sie forgen werbe, als er felbst es nur im Stande sein würde, wem ihm jezt schon vergönnt wäre, zu ihnen zu kommen: so sagt a nun hier von dem Epaphroditus, er sei ber Abgesandte ber Philipper an ihn gewesen, von der Gemeinde an ihn geschillt, um ihm Hülfsleiftung zu gewähren in Beziehung auf feine Nothburft, und in dieser Hinsicht bezeichnet er ihn als seinen Mitstreiter und ermahnt die Gemeinde ber Philipper, sie follten ihn aufnehmen in dem Herrn mit allen Freuden, denn um bes Werkes Christi willen sei er, wenn gleich auf einem zufälligen Wege und durch eine schwere Krankheit, die ihn getroffen, in welcher sich aber die Barmherzigkeit Gottes an ihm verherrlicht habe, bem Tobe so nahe gekommen, indem sich baburch bewiesen, wie er sein Leben gering bedacht habe.

So nun, m. th. F., muß es immer sein unter ben Christen. Wenn Einzelne durch eine besondere Liebe, welche durch Gleichheit der Gemüthsart und der Bestrebungen entzündet worden ist,

Toronton Copple

44.

17

10

1

14

#\* [[]

I

. .

Sam &

1

mit einander verbunden sind nur zu dem Zwetke, daß sie sich unter einander fördern wollen, sei es in der Erkenntniß der heil= samen Wahrheiten des Evangeliums, sei es in dem Bestreben, ihr Inneres unter bem Beistande des göttlichen Geistes nach den heiligen Forderungen des Christenthums immer mehr zu reinigen und in das Bild Christi zu gestalten, nicht auch zu dem Zwekke, daß sie auch Andern über den Weg, der zum Leben führt, das rechte Licht anzünden und in ihnen das Werk des Geistes zu immer höherer Bollkommenheit bringen wollen: — das, m. g. F., ist immer etwas Bevenkliches, ja etwas-Gefährliches. Denn je inniger zwei mit einander verbunden sind in dieser oder jener Absicht, je mehr sie fühlen, daß das Band, welches sie verknüpft, sich nicht lösen läßt, ohne ihre Lebenstraft zu schwächen ober wol gar zu zerstören, desto mehr werden sie Eins, desto mehr gehen ihre Gedanken, Gefühle und Bestrebungen in einander auf, besto mehr sehen sie das, was des Einen oder des Andern Leben erfüllt, als etwas Gemeinsames an. Was bann also der Eine dem Andern thut und leistet, das ist etwas, was jeder, indem er in seiner Vereinigung mit dem Andern so sehr der Andere geworden ift und ber Andere in seiner Bereinigung mit ihm so sehr sein Leben in sich aufgenommen hat, nur sich selbst thut und leistet; es ist also, je inniger sie mit einander verbunden sind, um besto mehr die Selbstliebe, die sie an einander kettet und die alle ihre Kräfte in Bewegung sezt und alle ihre Thätigkeiten leitet. aber, m. g. F., kann es in Beziehung auf das Christenthum und auf das Reich Gottes durch Christum nicht geben. Denn wie m bem Erlöser selbst keine Selbstliebe war, sondern aus Liebe zu dem Geschlecht der Menschen kam er in diese Welt, um bas Berlorene zu suchen und selig zu machen, in dieser Liebe zu allen Menschen, zu allen seinen Brüdern und Schwestern, ging sein ganzes Leben mit allem seinen Denken und Thun in dem Grade auf, baß er mit Berzichtleistung auf irdische Ruhe und Bequent= lichkeit ihrem Heil alle seine Kräfte wkomete, ja sein Leben für

sie bahingab: so ist auch sein großes Wert, die Erlösung und Wieberbringung und Beseligung ber Menschen, nicht auf ben Einzelnen berechnet, sonbern auf bas Heil bes Ganzen, und eben beshalb hat er die Menschen sammeln wollen in ein Reich Gettes, damit fie verbunden wären durch einen gemeinsamen Willen und ein gemeinsames Gesez und es recht tief fühlen möchten, wie ber Einzelne nur als Glied bieses Reiches sein Leben hat. Und auch bas muß jeder fühlen und kann nicht anders, als fühlen, daß er nicht im Stande ift, sich felbst weiter zu bringen in ber Erfemtniß und Gottseligkeit und in ber treuen und freudigen Bollbringung bes göttlichen Willens, und es auch nicht ber ihm von Gett angewiesene Beruf ist, sich selbst zu fördern auf diesem Wege, sondern daß jeder nur kann gefördert werden durch ben lebenbigen Zusammenhang, in welchem er mit bem Ganzen fteht, in bem ihm allein aus biesem alle Kraft zur Beiligung kommt, und eben fo, baß jeber nicht anders, als mit ben Kräften, bie Get ber Herr ihm gegeben hat, ein Werkzeug sein kann zur Forte rung bes Ganzen. Einer jeben Liebe alfo, bie ben Einen mit bem Andern verbindet, muß zum Grunde liegen Die Liebe eines jeben zu bem Ganzen, welchem er als lebendiges Glied angehört, fo wie auf ber andern Seite fie ein Wert und ein Erfelg ift von ber Liebe bes Ganzen zu bem Einzelnen; benn anch nur indem der Einzelne es wahrhaft und tief fühlt, daß die Liebe bes Ganzen es ift, die ihn in jedem Angenblikt seines Lebens umfaßt und trägt, wird in ihm die Liebe entzündet, durch welche er sich zu dem Ganzen hingezogen und zur Förderung der Zweile besselben angeregt fühlt. Rur wenn wir so die besondere Liebe, welche unter Einzelnen stattfindet, ausehen konnen als eine Reigung, womit ber Gine bem Anbern im Ramen bes Gangen und nur um bes Gangen willen zugethan ift, nur bann erft ist sie eine ächt christliche und wahrhaft brüderliche Liebe, vann erst ist sie ein Abbild von der Liebe, mit welcher ber Erloser Alle bis in den Tod geliebt hat, dann erst trägt sie in sich jene Fulle 100

16

40

.

von Segnungen, durch welche das Neich Gottes auf Erben immer schöner erblühen und immer fräftiger sich gestalten kann.

Denn obwol unser Erlöser, was seine personliche Wirksam= feit betrifft, es immer sagte, baß er nur zu den verlorenen Schaafen aus bem Hause Ifrael gesandt sei, so wußte er boch von Anfang an, daß seine Bestimmung sich auf bas ganze mensch= liche Geschlecht beziehe, daß durch ihn die ganze Welt erlöst und selig werben solle, und eben beshalb trug er die ganze Welt in seinem liebevollen Herzen; und als die Tage seines Leidens kamen, und er in der Hauptstadt seines Volkes war, und etliche Heiden baselbst ihn zu sehen wünschten, da, als er dies erfuhr, freute sich sein Berg und sein Mund sprach: "die Zeit ist gekommen, daß des Menschen Sohn verklärt werde;" und als er den Schauplaz diefer Welt auf immer verließ und wieder zu seinem himmlischen Vater zurüftfehrte, da gab er seinen Jüngern unbegränzte Vollmacht, sein Heil allen Bölkern zu verkündigen und bis an das Ende der Erbe sein heiliges Reich aufzurichten. Und was jene Segnungen betrifft, welche die Liebe in sich trägt, so dürfen wir es ja auch nicht übersehen, daß wir Alle uns der Gaben und Wirkungen bes göttlichen Geistes in ihrer Fülle nur im Zusammenhange mit ber Gemeinde erfreuen; benn wie ber Herr seinen Geift nicht dem Einzelnen weber verheißen noch gegeben hat, sondern so lautet die Verheißung "Es soll geschehen in den lezten Tagen, so will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch", und so heißt es in ber Erzählung von ber Begebenheit jenes Tages, als nun der Geift nach dem Versprechen des Herrn wirklich ausgegossen ward: "sie wurden Alle voll bes heiligen Beistes": fo sind auch bie Gaben bes Geistes nicht in bem Gin= zelnen niedergelegt und wirksam, sondern der unermegliche Schaz verselben ruht in der Gemeinde der Gläubigen, und der Einzelne empfängt erst von hier aus und hat seinen Antheil baran in bem Maaße, als er in der Gemeinschaft lebt, webt und ist. Ja felbst, wie wir es wol wissen und wie es auch zu bem Schöusten

und Köstlichsten in unserm dristlichen Glauben gehört, baß, wie die Wirkungen bes göttlichen Geistes in der Gemeinde der Christen an das Wort Gottes gebunden sind und durch basselbe vermittelt werden, so auch die Kräfte des Geistes niedergelegt sind in dem göttlichen Wort: so wissen wir boch bies, daß selbst ber Segen, ben das göttliche Wort zu bringen bestimmt ist, nicht bem Einzelnen zufällt, insofern er basselbe etwa für sich haben und genießen will, sondern wie der Herr sagt "wo zwei ober drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen", so ist er, wenn boch vorzüglich durch sein Wort, unter ben Seinigen nur ba, wo bieses sein Wort sie zu einer Gemeinschaft verbindet; und so muffen auch in diefer Beziehung bie Kräfte bes Ganzen vereinigt fein, um bas Wort Gottes immer tiefer aufzufassen, es zur Erleuchtung unfers Berstandes, zur Befestigung unsers Glaubens, zur Erweftung und Beruhigung unsers Herzens zu benuzen und es immer mehr in seiner ganzen Herrlichkeit zu genießen; und wer bas Wort Gottes angerhalb ber Gemeinschaft für sich allein haben wollte, bem würde es nicht mehr ein Licht sein auf bem bunkeln Wege bes Lebens, nicht mehr eine grune Aue und ein frischer Wasserbach, um bie Seele zu laben und zu ftarken mit himmelsspeise und himmelstrant, nicht mehr ein Stab und Steffen auf Diefer zeitlichen Bilgrimschaft, nicht mehr ein troftreicher Friedensbote in ber Stunde des Todes; denn das Wort Gottes ist dies Alles nur für den, ber es in der Gemeinschaft mit allen denen hat, die an den Namen des Herrn glanben. Und wie der göttliche Geist bazu ausgegossen worden ist, um die Gemeinschaft ber Gläubigen, Die Rirche bes Herrn, auf Erben zu stiften, die Kirche, welche bie nieden das Chenbild seines Wesens und der Abglanz seiner Herr lichkeit sei, so wie er selbst vas Ebenbild ist ves göttlichen Wesens und ber Abglanz ber göttlichen Herrlichkeit: so ift nun alles Einzelne, was etwa für sich sein und als solches sich geltent machen wollte, aus bem driftlichen Leben, aus tem Umfange ber

driftlichen Kirche, hinausgewiesen, um feine Stätte ba zu suchen, wo der Geist Christi nicht mehr waltet. Denn auch dazu hat ber Erlöser ben Bund ber Gläubigen nicht gestiftet, daß jeder für sich allein den Erlöser und um des Erlösers willen sich selbst und biefen ober jeuen unter seinen Brüdern lieben soll, sondern Alle unter einander sollen in herzlicher und heiliger Liebe dem treu ergeben sein, der sie zuerst und so hoch geliebt und in dieser Liebe sein Leben zu ihrem Heil gelassen hat, und Alle sollen durch die Liebe zu ihm verbunden sein als Glieber an Einem Leibe, bessen Haupt Christus ber Herr ift, und aus biesem gemeinsamen Leibe, wodurch Alle Ein Leib werben, soll jedem Einzelnen seine geistige Nahrung, seine geistige Stärkung und Erquittung zufließen. Wir find Alle burch Einen Geift zu Einem Leibe getauft und find Alle ju Ginem Geift getränkt. Und fo ist benn hierin das Verhältniß des Einzelnen zu der ganzen Gemeinde in seiner Reinheit und Bollkommenheit gegeben, und von va muß jedes andere besondere Berhältniß perfönlicher Liebe Einzelner zu einander ansgehen, wenn es ein rein dristliches und wahrhaft brüderliches sein und Gott bem Herrn gefallen soll.

Das also ist das andere Kennzeichen der besondern brüderlichen Liebe, auf welches ich uns heute habe ausmerksam machen
wollen. Wie nun die besondere brüderliche Liebe auch mit diesem Kennzeichen dem Apostel nicht fremd war, sondern vielmehr
lebendig in seinem Innern waltete, das sehen wir nicht nur an
demisenigen, was uns in unserm heutigen Texte von seinem Berhältniß zu dem Spaphroditus gesagt wird, sondern schon in
seinem Berhältniß zu dem Timotheus, welches uns neulich besonders vorschwebte, tritt es uns entgegen. Den Timotheus
wämlich wollte der Apostel nach Philippi senden, damit derselbe,
wie er so ganz eines Sinnes mit ihm war, auch für das Beste
ver dortigen Gemeinde an seiner statt sorgen möchte, und er
wollte sich in der erzwungenen Entsenung, worin er von ihr
lebte, dadurch stärken, daß er sich die gewisse Ueberzengung zu

verschaffen suchte, wie ber Dienst des Glaubens und ber Liebe, den er felbst früher an ihren Seelen verrichtet hatte, boch nun, obwol er persönlich von ihnen getrennt sei, nicht aufgehoben werden und eben beshalb auch das Segensreiche, welches berjelbe mit sich geführt, nicht verloren gehen werbe, sondern sich fortfezen in ihren Gemüthern. Und so bachte der Apostel keines weges baran, unter ben Christen zurükfzulaffen ein Abbild seines eigenen Lebens, welches auch dann noch lebendig und wirksam in ihren Seelen sein möchte, wenn er etwa früher, als sie es gewünscht und gehofft, gesammelt würde in das himmlische Baterland bort oben, den irdischen Schauplaz seiner Wirksamkeit verlaffend, wie er in fpatern Worten biefes Briefes barauf hindeutet, indem er fagt, daß er wol Lust habe abzuscheiden und bei Christe zu fein; sondern darauf war in seiner damaligen Lage sein ganzes Sinnen und Trachten in seinem Berhältniß zu den Philippern gerichtet, daß auf dieselbe Weise', wie wir es an ihm sehen in ben Tagen, wo er, von den Feinden des Reiches Gottes und bes Kreuzes Chrifti seiner öffentlichen Wirksamkeit noch nicht beraubt, bas Evangelium von bem Erlöser ber Welt frei verkündigte, se auch Timotheus jezt nicht weniger frei, ohne irgendwie sich burch bas Widerstreben ber Gegner bestimmen zu laffen — wie benn jeber, ber burch die göttliche Kraft der Wahrheit einmal frei geworden ist, auch frei bleibt in seinem Leben — und wie er selbst ber Apostel in der Kraft bes Geistes und von reiner Liebe zu seinem Herrn getrieben das Amt der Predigt geführt hatte, so auch jezt Timotheus mit bemselben unüberwindlichen Gifer, in berselben göttlichen Kraft ber Liebe, ans berselben reinen Erkenntniß der Wahrheit die christliche Gemeinde zu Philippi belehren. stärken und erbauen möchte. Wenn also der Apostel auf biefe Weise ben Timothens liebte als einen solchen, ber so gang feines Sinnes fei, und ber wie ein Rind bem Bater ihm in seiner Rechtschaffenheit gedient habe am Evangelio, so geschah es in Sinsietz auf die Gemeinde, welcher er nun dienen werde an jeiner Stelle.

and Could

3

X

1000

1

-

1

4 1

. .

6.3

٤,

6.3

Und sehen wir auf das Berhältniß des Apostels zu dem Epaphroditus, so finden wir, daß Epaphroditus von der Gemeinde der Philipper an den Apostel gesandt worden war, um ihm zu dienen, um ihm Hülfleiftung und Unterstüzung zu gewähren in dem Zustande der Gefangenschaft, in welchem er sich befand. Die Neigung also, mit welcher ber Abgesandte ber Philipper dem Apostel zugethan war, sie war nichts Anderes, als die Gestalt der Liebe, welche die ganze Gemeinde für ihn im Herzen trug, und der Dienst, den er dem Apostel leistete, er war nichts Anderes, als die Darstellung des Wohlwollens, mit welchem die ganze Gemeinde sich zu ihrem Apostel hingezogen fühlte, durch viesen Einzelnen, ben sie erwählt hatte, um ihn in seiner gegen= wärtigen Lage burch Unterstüzung zu erfreuen und zu erquiffen. Und so liebte benn der Apostel in dem Epaphroditus nicht ibn felbst, sondern die Gemeinde, die denfelben zu ihm geschifft hatte, und biese seine Liebe zu ben Philippern war der Grund seiner besondern Liebe zu dem Epaphroditus. So war das Band, durch welches beibe mit einander verbunden waren, im wahren Sinne bes Wortes ein driftliches. Der Eine kommt zu dem Andern, um ihm im Namen ber Gemeinde zu bienen, und biefer, indem er ihn aufnimmt als einen folchen, ben ihm die ganze Gemeinbe zugeordnet habe, um ihm ihre Liebe an den Tag zu legen, sucht sich badurch bas brüberliche Berhältniß, in welchem er zu ihr stand, zu vergegenwärtigen. Und so ist es benn in ber That das Schönste und Beste, was es unter Christen geben kann, wenn sich einige wenige — und freilich können das immer nur wenige sein — auf biese Weise mit einander verbinden, aber nicht um sich von den Uebrigen zu trennen und an einander eine besondere Freude zu haben und ein eigenes Leben für sich zu führen, sonbern immer nur getrieben von reiner Liebe zu ber ganzen Gemeinde des Herrn, von jener heiligen Liebe, die nichts Anderes ist, als Liebe zu ihm selbst, benn die Gemeinde ist sein Leib in biefer Welt.

Wie nun die Verbindung bes Apostels mit dem Epaphrobitus nichts Anderes war, als ihre Verbindung mit der ganzen Gemeinde, und ihre Liebe unter einander nur ein Abbild gleichsam von der Liebe, mit welcher sie ber Gemeinde zugethan waren, so zeigt sich bies auch in ben einzelnen Augenblikken, worin bieses Verhältniß nach ben Worten bes Apostels hervortritt. Der Apostel fagt: "Ich habe es für nöthig angesehen, ben Bruder Epaphrobitum zu euch zu fenben, ber mein Gehülfe und Mitftreiter und euer Apostel und meiner Nothburft Diener ist; sintemal er nach euch Allen Berlangen hatte und war hochbekummert barum, bag ihr gehört hattet, daß er frank gewesen war." Er sendet ihn also zu den Philippern, weil das Herz besselben voll Bekummerniß barüber war, daß sie von seiner Krankheit gehört hatten und burch biese Nachricht in Traurigkeit versezt waren, und er senbet ihn zu ihnen, bamit fie, wie es nachher beißt, ihn feben als einen folden, über ben Gott sich erbarmt habe, und baburch wieder fröhlich werben. Fragen wir, worin hatte benn die Bekümmernis bes Epaphrobitus ihren Grund? so können wir nicht anders fagen, als in der Liebe, von welcher er gegen die Gemeinde erfüllt war, und biefe Liebe erregte in ihm bas Berlangen, sie wieder zu sehen, sich ihnen als hergestellt zu zeigen und ihre Betrübnif aufzuheben. Und eben so wenn der Apostel, obwol Epaphrobitus fein Gehülfe und Mitftreiter und feiner Nothburft Diener war, so daß er besselben nicht leicht entbehren konnte, es dennoch für nöthig erachtete, ihn zu ben Philippern zu senden, weil er jene Bekümmerniß in ihm wahrnahm, die sich nicht auf bessen eigenes Wohl ober Wehe, sondern auf den Zustand der Gemeinde bezog, ihn zu senden, damit sie ihn feben und wieder fröhlich werben möchten: so war bas Alles in ihm die Frucht ber Liebe, mit welcher er ber Gemeinde zugethan war.

So, m. g. F., soll es auch bei uns sein. Auch wir haben, jeder in seinem Leben, besondere Berbindungen, in welchen wir mit Einzelnen unter unsern Brüdern stehen, gegründet auf die besondere Liebe, die

uns gegen fie erfüllt, und in biefen Berhältniffen follen wir es uns recht angelegen sein lassen, ihnen Alles zu gewähren und zu leisten, wozu bas Herz uns treibt. Aber wie Gott, unser himmlischer Vater, mit seiner Huld und Freundlichkeit alle Menschenkinder umfaßt, wie er seine Sonne aufgehen läßt über Alle ohne Unter= schied: so soll jede besondere Liebe in uns ihre Quelle haben in ber Liebe, mit welcher wir die Gemeinde umfassen, und jedes Be= streben, ben Einzelnen zu erquiffen und zu erfreuen, es foll nichts Anderes sein, als ein Beweis der Liebe, die darnach trachtet, daß bas Ganze immer mehr erhoben werbe über alles Drüffenbe und zu einem immer herrlichern Zustand gelange. So finden wir es bei unferm Erlöser. Auch er sammelte in den Tagen seines irdi= schen Lebens eine kleine Zahl von Menschen um sich, benen er mit besonderer Liebe zugethan war, und zu denen er in einem besonders nahen Berhältniß stand, aber nicht, um ein eigenthum= liches Leben mit ihnen allein zu haben, sondern damit er sie senden könnte in alle Welt und durch sie stiften lassen eine Gemeinde, die an ihn glauben und sein Leben in sich aufnehmen sollte, also nur getrieben von inniger Liebe zu bem Ganzen, welpes durch ihn erlöset und zu Gott geführt werden sollte. So aßt uns benn ihm nachfolgen in dieser ächt dristlichen Liebe; senn nur so erfüllen wir wahrhaft sein Gebot: "Ihr sollt euch mter einander lieben, wie ich euch geliebt habe," und nur fo ürfen wir uns mit Recht die Seinigen nennen, die er als Glieer seines Leibes anerkennt und seinem himmlischen Bater bar= tellt! Amen.

## XVII.

# Text. Phil. 3, 1-3.

Weiter, lieben Brüder, freuet euch in dem Herrn! Daß ich euch immer Einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Sehet auf die Hunde, sehet auf die bösen Arbeiter, sehet auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, und rühmen uns von Christo Jesu, und verlassen uns nicht auf Fleisch.

M. g. F., die eben verlesenen Worte des Apostels: "daß ich euch immer Einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser" sind ausnehmend tröstlich für einen christlichen Lehrer des göttlichen Wortes. Denn wenn er den ganzen Umstang seines Beruss bei sich selbst erwägt, so kann er nicht umshin, an das Wort desselben Apostels zu denken, welches er an einem andern Orte zu einer christlichen Gemeinde sagt: "ich ruse Gott zum Zeugen und danke ihm dafür, daß ich euch nichts verhalten habe von dem Worte des Lebens, sondern habe euch alles mitgetheilt, was mir der Herr gegeben." Nach diesem Maaße soll ein jeder Lehrer des göttlichen Wortes seine Wirksamkeit messen, und er bedarf des Zeugnisses von Gott, daß er seinen Brüdern, die ihm anvertraut waren, nichts verhalten hat von dem Worte des Lebens, sondern ihnen alles mitgetheilt. Wie

können wir aber das, eben bei dem unendlichen Reichthum des göttlichen Wortes, bei ber unerschöpflichen Fülle göttlicher Weisheit, die darin liegt, und über welche der Apostel ebenfalls in einem andern Briefe erstaunt, wenn er ausruft: "D, welch eine Fülle und Tiefe ber Weisheit und ber Erkenntniß Gottes!" Da kommt nun, m. g. F., dieses Wort des Apostels und tröstet uns, "baß ich euch immer Einerlei schreibe, ober baß ich immer Einerlei zu euch rebe — benn das ist wol gewiß basselbe verbrießt mich nicht und macht euch besto gewisser." Denn was ist boch ber ganze Zweff aller dristlichen Lehre und aller Auslegung bes göttlichen Worts? Es wird ja nur an solche gerichtet, beren Herz von der göttlichen Gnade schon ergriffen ist. Denn wir sehen uns hier und versammeln uns und unterreben uns mit Andern als folche, die da bekennen, den Namen des Herrn zu verkündigen. Aber daß das Herz fest werde, das ist ein köstliches Ding; bas ist ber große Zwekt, ber bei uns Allen erreicht werben soll, daß wir nirgends mehr wanken und ungewiß seien, sondern das Herz ganz gewiß werde, daß wir nicht mehr bewegt werben von einem jeden Winde der Lehre oder der sinnlichen menschlichen Lust, sondern fest und unwandelbar stehen auf dem einen Grunde, ben Gott selbst burch seinen Sohn gelegt hat. Wenn nun dies erreicht werben kann baburch, daß immer Einerlei gerebet und geschrieben wird, nun so dürfen wir uns wol kein großes Bebenken barüber machen, ob wir auch unfern Brübern irgend etwas verhalten haben von dem Worte des Lebens. Aber ist benn nun diese ruhige Zuversicht bes Apostels, mit welcher er die Worte unsers Textes ausspricht: "baß ich euch immer Einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch besto gewiffer," und jene gleichsam ängstliche Selbstprüfung, bie jeber Lehrer bes göttlichen Wortes mit sich anzustellen hat bei tausenb Beranlassungen, und wovon er bas Ergebniß mit ben Worten ausspricht: "ich rufe Gott zum Zeugen und banke ihm, bag ich euch nichts verhalten habe von bem Worte bes Lebens," ift bies

Beides mit einander im Widerspruch? Das können wir und wol nicht benken; aber das Eine fodert uns auf, auf das Andere zu sehen und Beides mit einander auszugleichen.

Das Wort des Lebens, m. g. F., das ist freilich nur Eins; es ist die Stimme, welche bem Menschen sein Berhältniß zu Gott aufbekkt und kundthut, und bas kann nicht anders, als einfach fein, wie das höchste Wesen selbst einfach ist. Aber ber Mensch im Gewirre des irdischen Lebens, welches sich so unendlich zerspaltet und zertheilt, bedarf immer wieder auf dieses Wort bes Lebens zurüktgeführt zu werben, und das kann nicht anders geschehen, als von dem aus, was ihn eben bewegt, und in Beziehung auf bas Einzelne in seinem Leben, wozu bas göttliche Wert ihn eben auffordern soll. Dieses nun alles zu ergreifen, alles, was die Seelen der Gläubigen bewegen kann, bazu zu benuzen, um sie immer wieder auf das Wort des Lebens zurüftzuführen, und das eine und ungetheilte Wort des Lebens auf alles anzw wenden, was zur richtigen Benuzung der Gaben gehört, für welcht alle Christen Gott dem Herrn Rechenschaft schuldig sind: bas if die Sorge bessen, der ihnen das göttliche Wort zu verkündigen hat, in Beziehung auf die Mannichfaltigkeit und ben Umfang seiner Darstellung.

Aber was ist benn nun, m. g. F., bas Eine? und wie muß wol ein solches beschaffen sein, welches immer zu wiederholen und immer dasselbe zu reben den, der redet, nicht verdrießt, und den, der hört, immer sester und gewisser macht? Der Apostel drüfft es aus mit den vorhergehenden Worten — denn auf die geht diese Rede — "weiter, lieben Brüder, freuet euch in dem Herrn;" und er wußte so gewiß, daß dies das Eine sei welches er in verschiedenen Gestalten immer wiederholte, und war so sest davon überzeugt, daß es weder ihn verdrieße, es immer von neuem zu reden, noch seinen Hörern jemals zu irgend etwal Anderm gereichen könne, als zur Besestigung des Herzens, das er bald darauf in dem solgenden Kapitel besselben Brieses dat

Nämliche schreibt: "freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich, freuet euch;" so wenig kann er es genug haben. Bon dem Apostel Johannes wird uns erzählt von denen, die ihn noch in den spätesten Tagen seines Lebens gekannt haben, daß, als er eben schon hinfällig gewesen und sich wegen Alterschwäche vem öffentlichen Dienst ver Lehre in der Gemeinde habe entziehen wollen, er von der Gemeinde angegangen sei, daß er ihr boch das Wort der Lehre und der Ermahnung nicht verhalten möge. Da habe er sich benn stets in die gottesbienstlichen Versammlungen tragen lassen und sich ba immer auf bas Eine zurüktgezogen und ben Anwesenden die Worte zugerufen: "Kindlein, liebet euch unter einander." Und als ihn einer von den Zuhörern gefragt, warum er benn aus dem reichen Schaz seiner Weisheit und Er= fahrung und seines Umganges mit bem Erlöser und seiner Beschäftigung mit dem göttlichen Wort diesen Zuruf unabläffig wiederhole, und nichts anderes sage als das Eine: "liebet euch unter einander": ba habe er geantwortet, bas sei bas neue Gebot, welches uns ber Herr gegeben habe, daß wir uns unter einander lieben sollen, wie er uns geliebet hat; und werde das erfüllt, so sei es genug. Ift benn nun bas Eine bes Apostels Johannes "Kindlein, liebet euch unter einander", so wie er es erklärt, und das Andere des Apostels Paulus "freuet euch in dem Herrn", ist dies Beides eins und dasselbe? und ist Beides ein solches, von welchem man mit gewisser Zuversicht sagen kann, baß es niemals ben Rebenden verdrieße und daß es ben Hörenden immer gewisser mache?

Fragen wir uns zuerst, wie muß benn ein solches beschaffen sein, was den Redenden nie verdrießt, so oft er es auch wiedersholt? so müssen wir freilich sagen, wenn das Gemüth des Mensichen auf Mannichfaltiges gerichtet und vielsach angeregt ist, so muß es ihn verdrießen, immer dasselbe zu wiederholen; ungern kann er dann nur bei Einem bleiben, sondern wie eben seine Empfindungen mancherlei Art sind, so treibt eine innere Lust und

ein inneres Berlangen seine Gebanken von dem Einen auf bas Andere; das Eine verdrießt ihn und läßt ihn unbefriedigt, aber das Mannichfaltige allein ergözt ihn und erfüllt ihn mit dem Gefühle ber Sättigung. Und eben so ist es in Beziehung auf diejenigen, die des Zuspruchs und der Lehre bedürfen. Wenn bas Leben auf eine mannigfaltige Weise vor ihnen liegt; wenn sie sich in diese und jene Verhältnisse verwikkelt sehen, wo es varauf ankommt, mit Weisheit und Ueberlegung zu handeln; wenn mancherlei Schiffsale sie ergreifen und ihr Inneres dadurch vielseitig beschäftigt ist, und sie gehen dahin, wo sie Rath und Belehrung verlangen: so verbrießt es sie, daffelbe immer wieder zu hören, statt den einzelnen Erregungen ihres Gemüthes begegnet zu sehen und auf die vielfachen Fragen, die sie bei fich selbst aufgeworfen haben, eine Antwort zu erhalten. Wenn aber, m. g. F., bas Herz nur Eines voll ift: bann kann es auch nur von dem Mannigfaltigen auf das Eine übergeben, und thut bies ohne Verdruß und ohne Ermübung. Und wenn bas ganze Berlangen bes Herzens nur auf einen Gegenstand gerichtet ist, o fo will es auch immer nur von biefem Einen hören, so will es sich immer tiefer in vasselbe versenken und in ihm immer fester werden. Was also so beschaffen ist, daß alles andere barin liegt, daß alles sich darin wiederfindet und daraus entwisselt werden kann, das ist ein solches, was immer zu wiederholen doch nicht verdrießen kann den, welcher redet, und wodurch, wenn es auch noch so oft wiederholt wird, das Herz bessen immer fester und gewisser wird, der es hört. Was aber nur Eins ist von dem Vielen und Mannichfaltigen, worin sich die Bestrebungen ber Menschen theilen, das bedarf eben deswegen von dem Andern abgelöst zu werden und hat seinen Werth nur im Wechsel.

Wie erscheint uns nun, wenn wir diesen Maaßstab anlegen das Eine des Apostels Paulus und das Eine des Apostels Johannes? und wie verhält es sich zu einander? Daß nur Beides eins und dasselbe sei, kann uns leicht dünken; denn indem

sich ber Apostel Johannes auf das neue Gebot des Herrn berief, bas er seinen Jüngern gegeben habe, daß sie sich unter einander lieben sollen, wie er sie geliebt hat, so mußte er barauf ben höch= sten Werth legen, baß, wenn er sagte "Kindlein, liebet euch unter einander," er nicht diese oder jene selbstsüchtige und vor= übergehende menschliche Liebe meinte, sondern wie der Herr sagt "liebet euch, wie ich euch geliebt habe," nur die reine und gött= liche Liebe des Erlösers zu allen Menschen darunter verstand. Wie ist es aber möglich, daß wir unsere Brüber lieben können, wie der Herr uns geliebt hat, wenn nicht in jedem diese Liebe zu ben Brübern die höchste und herrlichste Freude seiner Seele ausmacht! Ob also ber Apostel Johannes im wahrsten und umfassendsten Sinne bes Wortes sagt "Kindlein, liebet euch unter einander," oder ob der Apostel Paulus sagt "weiter, lieben Brüber, freuet euch in bem Herrn," so ist Beibes basselbige. Denn die rechte Liebe der Christen unter einander kann sich nur barauf gründen, daß das Herz sich freue seines Heiles, daß das Gemüth bes Menschen erfüllt sei von ber erlösenben Liebe Christi und sich immer weiter in dieselbe verliere und immer mehr an ihr sättige; sie kann in nichts Anderm ihre Sicherheit finden, diese Liebe der Christen unter einander, als daß wir uns auf dem Grunde jener innigen Freude in der Erhebung über alles Einzelne und Vergängliche mit Christo verbinden, der uns zu Gliebern seines Leibes berufen hat. Dann werben wir verklärt aus einer Klarheit in die andere, und der Abglanz des göttlichen Wesens, ben die gläubige Seele in dem eingebornen Sohne bes Baters schaut, verbreitet sich bann auch über uns, die wir von seiner Liebe erfüllt sind, und die er würdigt, seine Brüder zu nennen, und strömt aus uns in alle biejenigen, welche er getommen ift selig zu machen, und die mit uns Erben seines Reiches fein follen; und wie Christus die Liebe ist und als ber Abglanz ber göttlichen Herrlichkeit nichts anderes sein kann, als die Liebe bes ewigen Baters selbst, so werben wir auch burch biesen Ab-

glanz ber Herrlichkeit bes göttlichen Wesens geführt zu ber Liebe Christi. Das ist die Freude des Christen an dem Herrn, wie sie ruht allein auf der unendlichen Fülle der Erlösung, die uns durch Christum geworden ist, und in der Fülle diefer Einen liegt schon die Fülle alles Andern, was uns theuer und werth sein kann, und entwiffelt sich baraus von felbst. Und so kann es geschehen, wie auch bas Wort ber Ermahnung, bas Wort ber Stärkung und Beruhigung aus dem göttlichen Wort an uns ergeht, daß wir uns unter einander lieben mit der erlösenden Liebe bes Herrn; so wird ja jeder Einzelne bewegt von alle dem, was auch das Herz seiner Brüder bewegt, und indem ihm nur vor Augen steht, daß er in dem ganzen Umfange seines Berufs erfunden werde als ein treuer Haushalter der Gaben, die er empfangen hat, und als ein rechtschaffener Diener Chrifti, so muß ihm damit zugleich auch vor Augen stehen, was der Herr von seinem Bruber, ben er neben ihn gesezt hat zum Arbeiter in seinem Weinberge, forbert; und so ergießt sich bie Freude seines Herzens an dem Herrn, die er als den Mittelpunkt seines Daseins erkennt und empfindet, über das ganze menschliche Leben, immer wieber zurükkkehrend zu bem Einen, was uns nie verbrießt zu verkündigen und das Herz der Hörer immer fester und gewisser macht.

Wie nun, m. g. F., ber Apostel, indem er den Christen zuseief "freuet euch in dem Herrn," auch gedacht hat an das göttliche und vollkommene Gebot der christlichen Liebe, und bei diesem Zuruf darauf bedacht gewesen ist, daß diesenigen, die sich an dem Herrn freuen mögen, auch ihre Freude offenbaren sollen in ihrem ganzen Leben durch treue Erfüllung des göttlichen Willens in unermüdetem Arbeiten an dem Werke Gottes, das sehen wir aus dem folgenden Worten, indem er fortsährt "sehet auf die Hunde, sehet auf die Beschneidung; denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen, und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch."

Das erste von biesen Worten, m. g. F., hart klingend und die Christen geradezu ablenkend von dem Gegenstande ihrer Freude auf bas, was ihr entgegengesezt ist, kann uns freilich in viesem Zusammenhang wunder nehmen. Wenn ber Apostel gleich bas zusammengefaßt hätte: freuet euch in dem Herrn, benn ihr seid durch ihn das wahre priesterliche Geschlecht, das wahre im Geiste auserwählte Volk Gottes, weil ihr nach ber Anweisung bes Herrn Gott im Geiste bienet und euch nicht auf Fleisch ver= laffet, fondern euch von Christo Jesu rühmet: so würden wir babei ein ganz reines Gefühl haben. Aber nun, nachdem er uns faum bas erste vor Augen gestellt hat, lenkt er unsere Aufmerksamkeit ab von dem Gegenstand der Freude auf etwas, was uns verdrießt, indem er fagt "sehet auf die Hunde, sehet auf die bösen Arbeiter, sehet auf die Zerschneidung." Und wie kann boch der Apostel, indem er auf den Gegenstand der Freude kommt, eine folche harte Rebe gebrauchen, die das Milde, was er kurz zuvor ausgesprochen hat, gar nicht zeigt! Und doch, m. g. F., muffen wir uns das nicht verdrießen lassen. Wenn der Apostel jagt "freuet euch in dem Herrn allewege," so sehen wir, es ist dasselbe, als was er nachher sagt "rühmet euch Christi Jesu." Wenn er nun das sagt, so mußte er auch das im Auge haben: rühmet euch Christi allein und keines Andern. Wenn er nachher sagt "wir find die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen, und rühmen uns von Chrifto Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch" — und bas konnte er nicht anders, als indem bie christ= liche Kirche getrübt wurde von solchen, die freilich dem Evangelio anhingen, aber boch nicht aufhören wollten, sich auf Fleisch zu verlaffen, so wie auch auf ber anbern Seite angestektt von sol= chen, benen das Evangelium ein Aergerniß war und eine Thor= heit — wenn er also das sagt, so mußte er dabei auch auf die= jenigen sehen, benen die Freude an dem Herrn entweder gang fehlte, ober bei benen sie boch gestört war auf eine unwürdige Weise. Und je mehr nun diese Einfluß hatten auf die dristliche

Kirche, desto mehr mußte sich an bas Wort ber Freude bas Wort der Warnung anschließen. Was aber das Wort der Warnung betrifft, so schwebte bem Apostel dabei ein Wort aus dem Propheten Jesaias vor, welches ber Herr bei bem allgemeinen Verberben und in dem tiefgesunkenen Zustande des jüdischen Bolkes burch ben Mund bes Propheten diesem Bolke zurufen läßt: "ihre Wächter sind blind, stumme Hunde sind sie, die liegen und schlafen," das heißt solche, die sich nicht rührten, die keinen Finger in Bewegung sezten für das allgemeine Wohl, und die nicht im Stande waren, benen Schuz zu bereiten, welche ber Herr an sie gewiesen hatte. So mußten bem Apostel in seiner Zeit alle biejenigen erscheinen, benen bie Gefahren bes beginnenden Reiches Gottes auf Erben gleichgültig waren, und indem er fagt "freuet euch in dem Herrn," so mußte er auch fagen: freuet euch nicht an benen, die seinen Namen mit ben Lippen bekennen, aber benen alles gleichgültig ist, was sein Reich unter uns stört ober wol gar zu verwüsten brobt, obgleich es ihr Beruf ist, barüber zu wachen, daß dasselbige sich immer fester gründe. Und eben so, wie wir uns an dem Herrn nicht freuen können, ohne uns unter einander mit seiner Liebe zu lieben und bas Reich Gottes mit gemeinsamen Kräften zu bauen: wie konnte er babei anders, als berer gebenken, die schlechte und träge Arbeiter find in dem Bein= berge bes Herrn, und eben beshalb, weil sie nicht mit ihm fammeln, gewiß nur zerstreuen! Er konnte nicht anders, als indem er ben Chriften zurief "freuet euch in bem Herrn," sie auch auf basjenige aufmerkfam machen, was biese Freude ihres Herzens au stören ober zu verringern vermochte, und wovor sie sich hüten mußten, wenn sie biese Freude rein und ungetrübt genießen wollten, wie ber Herr es ihnen zugedacht hatte.

Aber wir können ja das nicht anders glauben, als indem wir, eben weil der Apostel diese Worte auf jene folgen läßt, auch noch die ganze Kraft von jenen in diese hineinlegen, wie sie im Gegensaz gegen die reine und schüzende Freude dessen, der sich an

and a could

T

200

i.

200

7

E

DE

30

2

163

30

C

ALC:

R

â,

0

10

4 4

dem Herrn freut und barin einen guten Grund seines Lebens hat, strenger biejenigen hervorheben, welche faule Hunde sind, und bie, welche von bieser Freude nicht erfüllt sind. Denn weil die Freude das Herz gewiß macht, so regt sie eine feste und große Zuver= sicht in demselben auf. Wer sich des Herrn freut, der ist dessen gewiß, daß Gott ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, und so sieht er mit gutem Muth und mit fester Zu= versicht auch auf alles, was bem Reiche Gottes Gefahr broht, und indem er es sieht, hat er schon im voraus seine Freude an dem Herrn, der früher oder später in der Kraft der Liebe, die von ihm ausgeht, und die eine Gewalt ist, welche Gott bem= jenigen verliehen hat, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, das Bose mit Gutem überwinden und an die Stelle ber faulen Arbeiter gute sezen und fie erfüllen werbe mit der Kraft der Weisheit und der Zuversicht, die in ihm ist. Und diese Zuversicht läßt keinen Haß aufkommen in unserer Seele und bewahrt uns, daß wir auch alles Böse nur so gebrauchen, um es mit Gutem zu überwinden, wie sehr es auch uns bange macht, und erhebt uns zu bem Gefühl, bag es benen, die bas Reich Gottes zu zerstören suchen, boch nicht gelingen werbe, bie Araft der Liebe und das volle Gefühl des Glaubens an den Erlöser ber Welt in dem Herzen berer zu schwächen, die seinen Namen bekennen.

Und darum fährt der Apostel auch in einer solchen Freude fort "so sind wir nun die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen, und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch." Wir alle, wie auch die alten Propheten schon sagen, das Gott geweihte Bolk muß beschnitten sein an Herzen und Ohren, es muß das Zeichen der Weihe empfangen haben im Innern der Seele, und zwar nicht nur diezenigen, welche das Wort Gottes ausnehmen, sondern auch die es darstellen und verkündigen in ihrem Leben, so sagt nun der Apostel: "wir alle, die wir uns so freuen, sind die wahre Beschneidung, die wir

Gott im Geiste bienen, und rühmen uns von Christo und verlassen uns nicht auf Fleisch." Diese Worte, m. g. F., führen uns zurükt auf etwas, was ich schon vorher ausgesprochen habe über das Berhältniß des Einen, was das Herz gewiß macht, zu der unendlichen Fülle der göttlichen Weisheit, die in dem Worte Gottes liegt. Denn wenn ber Apostel fagt "wir rühmen uns von Christo Jesu," so fezt er bem entgegen "wir verlassen uns nicht auf Fleisch." Eben bies, sich auf Fleisch verlassen, ist auch bem entgegengesezt, Gott im Geiste bienen. Worin besteht bieser Gegenfaz? Offenbar, m. g. F., alles Einzelne und Besondere, wenn es von der einen Quelle des Lebens getrennt ift, wie schon und herrlich es auch erscheinen möge, ist nur Fleisch. Wenn ber Apostel auch hier zunächst baran benkt, baß bas jübische Bolk sich rühmte feiner Abstammung von den von Gott gesegneten Bätern und glaubte beshalb Ausprüche zu haben auf bas Reich Gottes: so ift boch auch alles andere, was menschlich ist, nichts als Fleisch. Berlaffen wir uns auf menschliche Weisheit, bas ist Fleisch; zählen wir her einzelne Tugenben, aber getrennt von der Wurzel des Lebens, so sind sie Fleisch, und nicht Geift, und wir konnen uns auf sie nicht verlassen. Aber sich von Christo Jesu rühmen und Gott im Geiste bienen, bas ist ber Gegensaz von allem Fleisch, es ist das, was das Herz immer gewisser macht und worin alle göttlichen Gebote zusammengefaßt sind. Der Herr sagt, es werbe die Zeit kommen und sei schon jezt, wo Gott werbe angebetet werben im Geift und in ber Wahrheit, bas heißt, wo ihm werbe gedient werben im Geiste. Und der Apostel sagt "wir find es, die wir Gott im Geiste dienen, und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch." So lange ber Mensch Gott bient burch bie Erfüllung einzelner Gebote und Vorschriften und Uebungen, die er Irgendwoher empfangen hat, so steht er unter bem Gesez, bas ihm ben Dienst des Buchstabens aufgelegt hat, und verläßt sich auf Fleisch und bient Gott nicht im Geift. Denn ein jeder solcher Dienst ist äußerlich und menschlich, und

daher fern von der Wahrheit. Es ist möglich, daß er geleistet wird burch Uebungen, burch eine Reihe von Thaten und Hand= lungen; aber das Herz bleibt dabei fern von Gott. Gott im Geiste vienen heißt innerlich von ihm erfüllt sein, bas heißt, ihn in unfer Bewußtsein aufnehmen. Und dazu gelangen wir nur durch Christum Jesum. In dem wohnt die Fülle der Gottheit, und nur durch ben wird die Gemeinschaft des Menschen mit Gott möglich. Haben wir ihn, so kommt ber Vater mit ihm und macht Wohnung in unserm Herzen, und bann bienen wir Gott im Geifte. Rühmen wir uns von nichts Anderm, als von ber Gemeinschaft mit ihm, haben wir bas Bewußtsein, bag von ber Fülle ber Gottheit, die in ihm wohnt, auch etwas in uns übergegangen ist, wie könnten wir uns bann irgend eines Andern freuen, als Chrifti, von bem biese eine geistige und himmlische Gabe gekommen ift! wie könnten wir uns bann von etwas Anberm rühmen, als baß wir eins geworden sind mit dem Bater durch ihn, was er erbeten hat für Alle, die in der Welt gläubig werden möchten an ihn! wie könnten wir uns bann noch verlassen auf menschliche Weisheit und auf menschliche Tugendübungen, ba aus der einen göttlichen Lebensquelle Alles, was schön ist und herrlich und gottgefällig, hervorgeht, alles Einzelne aber, was für sich etwas sein will, hinfällig ist und vergänglich, und auch dasjenige ist, was dem schwachen Fleisch angehört!

Wolan, m. g. F., bahin laßt uns kommen, baß wir aufhören, uns auf irgend etwas Anderes zu verlassen und irgend eine andere Freude in unserm Innern aufkommen lassen, als die sich gründet auf den Ruhm, den wir vor Gott haben; auf daß wir uns an nichts Anderm erfreuen, als an Christo, und uns von michts Anderm rühmen, als von Christo Jesu. Dann werden wir es auch nicht vermissen, daß wir nichts Anderes haben, worauf wir uns verlassen können, als die Gemeinschaft mit dem Erlöser, und von keinem andern Dienste Gottes wissen wollen, als von dem, der so im Geist geleistet wird. Aber eben aus einer solchen Gemeinschaft Gottes durch Christum, aus diesem wahren und geistigen Dienst Gottes, wird sich uns dann der himmlische Bater verklären. Je mehr wir bei dem Einen verbleiben, je weniger wir uns auf Fleisch verlassen, je fester wir an dem Herrn halten; desto mehr werden wir im Stande sein, unser Leben nach dem Willen Gottes zu führen und in dem Weinberge des Herrn, in welchen er uns gesezt hat als Arbeiter, nicht als träge und faule Arbeiter zu wirken, sondern als solche, zu denen der Herr spricht: "Du getreuer Knecht, du bist über Wenigem getreu gewesen, ich will dich über vieles sezen." Dann werden wir gewiß solche sein, die, weit entsernt, das Reich Gottes durch Menschliches zu zerschneiden und zu zertheilen, nur dahin streben, bei dem Einen zu bleiben und die Menschen zu sammeln unter das eine große Gebot: Kindlein, liebet euch unter einander, wie ich euch geliebt habe! Amen.

## XVIII.

Text. Phil. 3, 4-9.

Wiewol ich auch habe, daß ich mich Fleisches rühmen möchte; so ein Anderer sich dünken läßt, er möge sich Fleisches rühmen — ich vielmehr, der ich am achten Tage beschnitten din, Einer aus dem Bolt von Israel, ein Hebräer aus den Hebräern und nach dem Gesez ein Pharisäer, nach dem Eiser ein Bersolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesez gewesen unsträstlich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet; denn ich achte es Alles sür Schaden gegen die überschwänzliche Erkenntniß Christi Jesu meines Herrn, um welches willen ich Alles habe sür Schaden gerechnet, auf daß ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde.

M. g. F. Eins ist noth, darin stimmen wir Alle zusammen, wie wir den Namen Jesu Christi bekennen, das ist nämlich dies, waß der Mensch Christum gewinne, und was wir eben mit eins mder gesungen haben, muß diese Ueberzengung zum gemeinschaftsichen Gefühl unser Aller in diesen Augenblitsen aufs neue erhoben aben. Aber was der Apostel hier sagt, alles Andere für Schaden achten, daß man Christum gewinne, das ist von ther gar mancherlei Misverständnissen ausgesezt gewesen, und

eine Menge von Mißbräuchen und Jrrthümern in der christlichen Kirche haben darin ihren Grund gehabt, daß diese und ähnliche Worte der Schrift ihrem ursprünglichen Sinne zuwider sind versstanden worden.

Wenn schon von ben ältesten Zeiten her und bis in die neuesten viele Christen sich zurükkgezogen haben aus der natürslichen Verbindung mit den Ihrigen, und anstatt mit den Kräften, die Gott ihnen gegeben hatte, in der menschlichen Gesellschaft nüzlich zu sein, sich in eine unthätige Einsamkeit geworfen: so ist es daher gekommen, daß sie geglandt haben, dadurch um so mehr zu erkennen zu geben, wie sie Alles, auch was dem Menschen von Natur das Liedste sein muß, sür Schaden achten gegen Christum und seine Erkenntniß.

Wenn es auch solcher Christen nicht wenige gegeben hat und noch giebt, die gemeint haben, daß alle Bestrebungen der Menschen, in der Erkenntniß der göttlichen Werke zuzunehmen und auch alles dassenige, was menschliche Wissenschaft in sich schließt, auf eine richtige Weise und in dem rechten Verhältniß zu gebrauchen, um in den Sinn des göttlichen Wortes immer tieser einzudringen, unchristlich seien, die ein jedes solches Bestreben verworsen und es als etwas für das Heil der Seele Gefährliches dargestellt haben: so ist es daher gekommen, weil sie gemeint haben, nur so zeige sich dieses Heil, daß Alles, wonach der menschliche Geist von Natur strebt, auch müsse sür Schaden geachtet werden, um Christum zu gewinnen.

Ja wenn in manchen Zeiten die Verirrung und der Mißbrauch in dieser Hinsicht so weit gegangen ist, daß Manche gesagt haben, auch diesenigen Handlungsweisen, die im Allgemeinen auch von solchen Menschen, denen das Licht der Wahrheit in Spriste nicht aufgegangen ist, gewählt werden, jede äußerliche Rechtschaffenheit, die außer der Gemeinschaft mit dem Erlöser dargestellt werde, sedes Streben nach solchen guten Werken, die sich darthun ließen an der äußern Ersahrung, das Alles sei etwas Gefährliches, weil vadurch die einige Zuversicht des Menschen auf den Glauben an Christum geschwächt werde: so hat auch dies seinen Grund parin, weil man geglaubt hat, es würde dann nichts geben, was man für Schaden achten müsse, um Christum zu gewinnen.

Wie es aber zu gehen pflegt und gegangen ist, m. g. F., bie Abweichung auf ber einen Seite ruft bie entgegengesezte auf ber andern hervor: so hat es Christen gegeben und giebt noch folche, die von dem richtigen Gefühl ausgehend, daß dies eine Verirrung, sei es mehr des Berstandes oder des Herzens, sei, und daß der Mensch sich baburch nur mehr beschränke auf eine Weise, bie ben göttlichen Absichten nicht gemäß sei, auf bie andre Seite hinüber= geschlagen sind und gemeint haben, es gebe nichts, bessen sich ber Mensch entschlagen musse, um Christum zu gewinnen, es gehöre nur die rechte Freiheit ber Kinder Gottes bazu, um Alles für erlaubt und heilsam zu halten und sich zu gestatten, und es muffe sich die Gemeinschaft mit Christo mit allem Uebrigen, was Gott bem Menschen in bieser Welt gegeben hat, vereinigen lassen. Go wahr dies auf ber einen Seite klingt, so ist es boch ein Mittel geworden, um jede Unlauterkeit bes Herzens zu beschönigen und damit zu bemänteln; das zeigt die Erfahrung, die zu verschiedenen Zeiten hie und da in der christlichen Kirche ge= macht worden ist. Da entsteht aus einer solchen Denkungsweise eine Anhänglichkeit an die Dinge diefer Welt und an basjenige, was aus dem niedrigen Gebiet des menschlichen Lebens hervor= geht und es dem Christen schwer macht, sich selbst und die Welt zu verleugnen; und so kann darüber Christus verloren gehen.

Wenn nun der Apostel in den verlesenen Worten uns sagt, was er alles, dessen er sich wol rühmen möge so gut, wie irgend ein Anderer, für Schaden geachtet habe, damit er Christum gewinne: so müssen wir wol glauben, daß wenn wir seine Worte recht genau erwägen und in den Sinn derselben recht tief einzudringen suchen, wir uns hüten könnten vor beiden Abweichungen, und daß wir sie unserer Seele ein-

a accreale

prägen können als ein Richtmaaß, welches uns nicht so leicht trügen kann, wenn wir nicht vergessen, daß sie die Worte dessen sind, der so ausgerüstet mit der Kraft des göttlichen Geistes und auch so treu in der Benuzung der Gaben, die ihm der Herr verliehen hatte, sein ganzes Leben dem Dienst des Evangeliums widmete, und gewiß nicht hinter irgend Einem zurüksblieb, der Christum wahrhaft aufgenommen hatte.

I.

Wenn wir nun zunächst im Allgemeinen sehen, wie er sich über diesen Gegenstand ausdrüfft, so sagt er zuerst: "ich habe auch, daß ich mich Fleisches rühmen könnte; so ein Anderer sich bunken läßt, er möge sich Fleisches rühmen, ich vielmehr." Und biese Worte beziehen sich auf die vorhergehenden, die wir neulich zum Gegenstande unserer Betrachtung gemacht haben, wo er näm= lich sagt: "wir sind die Beschneibung, die wir Gott im Geiste bienen, und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch." Da ist also sein Erstes bies, baß sich ber Mensch keiner folden Dinge rühmen möge, fonbern allein sich von Christo Jesu rühmen. Aber boch, m. g. F., ist nicht allein die Rede bavon, daß sich der Mensch dessen nicht rühmen soll, was er sich selbst nicht gegeben hat, - benn frei= lich alle die Vorzüge, deren der Apostel erwähnt, sind solche, die ber Mensch sich nicht selbst geben konnte, sondern die ihm entweder mußten angeboren sein ober voch mehr ober weniger abhängen von den Unterweisungen und Vorschriften anderer Menschen zu einer Zeit, wo die Seele schon reif ist, die belehrenden Einwirkungen Anderer aufzunehmen und die manchersei Berhält= nisse bes geistigen Lebens zum Gegenstand bes Nachbenkens zu machen; - sonbern indem er bies Beides mit einander vergleicht, sich Christi Jesu rühmen und sich Fleisches ober andrer Dinge nicht rühmen: so fagt er auch, wir sollen uns bessen nicht so rühmen, wie wir uns Christi rühmen. Wie können wir uns aber Christi rühmen? Freilich nur so, daß er felbst

und unser Antheil an ihm nichts Anderes sei, als eine Gabe von oben; aber so sollen wir uns seiner rühmen, daß wir ihn ansehen als die einzige Gabe von oben herab, durch welche erst alles Andere muß geheiligt werden, durch welche erst alles Andere den Werth bekommt, der fest steht im menschlichen Sinne unter allen Wechseln des irdischen Lebens. Darum, fagt er, sollen wir uns Fleisches ober anderer Dinge außer Christo nicht rühmen, weil sie nur insofern einen Werth haben, als sie mit ihm, mit dem, was er uns erworben hat und was wir ihm zu leisten haben, in Berbindung stehen, an und für sich aber auch nicht einmal als göttliche Gaben einen sichern und jedenfalls einen geringeren Werth haben. Und darans benn, m. g. F., werben wir auch das Andere verstehen können, nämlich was er wol bamit meint, wenn er fagt: "ich achte es Alles für Schaben gegen die überschwängliche Erkenntniß Christi Jesu meines Herrn, auf daß ich ihn gewinne." Wir sehen offenbar, daß der richtige und vollkommene Sinn des Ausbrukks, Alles für Schaben rechnen ober achten gegen Christum, nur in den lezten Worten liegt — denn die überschwängliche Erkenntniß Christi die wird nicht beeinträchtigt durch irgend etwas Anderes — aber, fagt er, ich habe alles Andere, eben nachdem ich die überschwängliche Erkenntniß Christi gewonnen habe, für Schaben geachtet, damit ich Christum gewinne. Also nur insofern, ist seine Meinung, sollen wir alles dasjenige, deffen frei= lich sich der nicht rühmen kann, der gelernt hat, sich allein von Christo Jesu rühmen, nur insofern sollen wir alles bas für Schaben achten, als es barauf ankommt, Christum zu gewinnen, und also auch nur infofern, als es uns baran hindern könnte, Christum zu gewinnen. Christus aber, m. g. F., wird freilich auf ber einen Seite einmal und einmal für allemal gewonnen, wenn bas dem Menschen in bem Innersten seiner Seele beutlich geworden ist, daß es für ihn kein Beil giebt und keine feste Zu= versicht, kein sicheres Gefühl bes göttlichen Wohlgefallens, als

nur insofern er sich in die innigste Verbindung mit bem fezt, an welchem allein Gott ein unmittelbares Wohlgefallen haben kann, mit bem, in welchem allein die unmittelbare Kraft ber Seligkeit in einer menschlichen Seele beruhen kann. Sobald bem Menschen dies in seiner Seele klar geworden ist, so hat er eigentlich Christum gewonnen. Aber auf ber anbern Seite muß Christus auch immer wieder gewonnen werben; er kann uns nicht anders bleiben, als durch die beständige unausgesezte Thätigkeit des Glaubens, der durch die Liebe thätig ist; der muß in unserer Seele immer lebendig bleiben, sonst wird uns Christus entwunden, und er kann nur lebendig bleiben, insofern er burch die Liebe thätig ist, soust geht er zurüff in ein tobtes Wesen und in bie Erkenntniß bes tobten Buchstabens und ber Geschichte. Durch biese Gabe ber lebendigen Erkenntniß bes Glaubens in ber Seele, ber nie foll geschwächt werden, und durch die Thätigkeit besselben in ber Liebe, baburch wird Christus immer wieder gewonnen. Was uns also baran hindern kann, Christum, sei es einmal für allemal ober sei es auch in dem Verfolg des irdischen Lebens immer wieber zu gewinnen und ihn fest zu halten in ber Geele, bas follen wir für Schaben achten. Das, m. g. F., bas ist ber allgemeine Sinn ber Vorschrift des Apostels; und sie wird uns flarer werben und lebendiger, wenn wir babei auf die einzelnen Beispiele sehen, die er wählt.

#### II.

Was sagt er also zuerst, bessen er sich wol rühmen könnte mehr, als irgend ein Anderer? "Ich, sagt er, bin am achten Tage beschnitten, Einer aus dem Bolk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer aus den Hebräern." Das ist also, m. g. F., der Vorzug der Geburt; allerdings Fleisch, und wer sich dessen rühmen wollte, der würde sich Fleisches rühmen. Was sagt aber der Apostel in seinem Briese an die Römer, wo er von Ansang an zu zeigen sucht, daß Juden und Heiden, was die

Section Cough

göttliche Gnade betrifft, sich ganz in demselben Falle befinden? Die Einen hätten gesündigt, aber ohne ein geschriebenes Gefez, gegen das Gefez, welches Gott in ihr Inneres geschrieben hat; vie Andern hätten gefündigt gegen das geschriebene Gesez Gottes. Nachbem er bies auseinander gesezt, sagt er: So ift es benn nichts, ein Jude zu sein? so haben benn die Juden keinen Borzug vor den Heiden? O wol, fagt er, sie sind diejenigen, denen die Offenbarungen Gottes zu Theil geworden; sie sind biejenigen, an denen sich Gott durch wunderbare Führungen verherrlicht hat; sie sind diejenigen, von denen Christus abstammt nach dem Fleisch. Run, fagt er, so wäre dies ja allerdings etwas, wiewol Fleisch, bessen man sich rühmen könnte, und worin ein Vorzug bes Menschen vor Andern läge. Wollte er dies nun etwa von sich werfen und es für Schaben halten? Rein; eine lange Zeit feines Lebens hindurch hat der Apostel sein ganzes Streben darauf gerichtet, sich unter seinem Volke auszuzeichnen als ein solcher, ber ben natürlichen Vorzügen desselben Ehre machte; er hat die ihm von Gott verliehenen Kräfte in ber Verkündigung des Evangeliums zuerst und vorzugsweise seinem Bolke gewidmet; er hat gestrebt nach allen den Eigenschaften, wodurch er nicht nur zu den Achtbarsten seines Bolks gezählt werden mußte, sondern auch demselben unglich sein konnte. Und wenn er fagt, daß er ein Eiferer gewesen um das Gesez, sagt er, daß ihm dies leid thue und Schaden gebracht habe? Keinesweges; fondern, fagt er, nachdem ich Christum gewonnen habe, so rühme ich mich bessen nicht mehr, venn ich sehe, daß in dieser Hinsicht alle Menschen gleich sind vor Gott, und daß auch diejenigen, welche, wie unsere Borfahren, die göttlichen Offenbarungen empfangen haben, nicht gerecht werden mögen durch des Gesezes Werke, sondern wie die Heiden, benen die Kraft eines äußern Gesezes mangelte, allein durch den Glauben an Christum. Aber dennoch warf er diesen Borzug keinesweges weg; boch sobald er ihn hindern konnte,

ALC:

0

13

1:

200

11

10

1

F

-

.

0

B

Ehristum zu gewinnen und in dem Berlauf seines Lebens immer wieder zu gewinnen, sobald er ihn hindern konnte in dem reinsten Eiser für die Sache Christi und in der Erfüllung des Beruses, der ihm in dem Reiche des Herrn geworden war und dem er sich ganz gewidmet hatte, so achtete er ihn für Schaden. Bem seine Amtsgenossen kannen und sagten, es sei des Juden unwürdig, auf eine solche Weise nit den Heiden umzugehen, wie er es thum mußte, um die Stimme des Evangeliums, so weit seine Kräste und die Umstände es ihm gestatten mochten, nach allen Seiten hin ertönen zu lassen und Allen Alles zu sein, damit er überall Anhänger des Herrn gewönne, so sagte er: "ich bin mit Christe dem Gesez getödtet;" und so achtete er es für Schaden, wenn er auf keine andere Weise Christum sest halten und für sein Reich thätig sein konnte.

Wie vielmehr wir! Sollen wir es nicht für einen Vorzug halten, daß wir einem Bolke angehören, in welchem schon seit einer Reihe von Jahrhunderten alle Schäze bes Evangeliums geblüht haben; daß wir einem Bolke angehören, welches Gott auf mancherlei Weise ausersehen hat, um als ein Licht zu leuchten unter andern Bölkern, von welchem auch schon eine große Menge von Bemühungen, das Evangelium zu verbreiten unter benen, die noch wandeln in der Finsterniß und in dem Schatten des Tobes, ausgegangen sind und immer noch ausgehen? sollen wir das für etwas Geringes halten und uns mit unsern Binschen und Bestrebungen entfernen aus dem weiten Umkreise bes Lebens, welches unter unferm Volke herrscht, und aller ber Bemühungen auf andern Gebieten menschlicher Thätigkeit, die der Herr unter unserm Bolke so erfreulich gesegnet hat, und dagegen die Bufte suchen, um zu zeigen, daß wir Alles, was auf diese Weise gewonnen werben kann, für Schaben achten? sollen wir unserer Theilnahme an dem, was unserm Bolke theuer und werth ift, entfagen, um zu zeigen, baß wir keinen andern Eifer haben, als

für Christum? Das wäre thöricht und gegen den Sinn und bie Weise bes Apostels. Denn auch er hatte ben lebendigsten Eifer, seinem Bolke zu dienen, und sobald er selbst erleuchtet war von oben herab, so war es auch sein innigstes Bestreben, daß er auch seinem Bolke das Licht des Evangeliums brächte und es zur Erfenntniß bessen erhöbe, ben Gott zum Herrn und Chrift gesezt hat, und er meinte, sie müßten ihm grabe am meisten glauben und durch ihn am meisten von ihrer Verblendung zurüktgebracht werden, weil er vorher aus migverstandenem Eifer ein Verfolger des Christenthums gewesen war; und nur die herzlichsten Vorstellungen aller seiner Brüber, die mit ihm an dem Werke Christi arbeiteten, daß er auf diese Weise sein Leben in Gefahr seze, ohne einen sichern Erfolg seiner Bemühungen zu sehen, und baß er baburch seine Kräfte benen entziehe, die bereitwillig sein möch= ten, bas Heil in Christo anzunehmen, vermochten ihn, bie Haupt= stadt seines Bolkes zu verlassen, nachdem er im Tempel und in der Schule daselbst unermüdet wirksam gewesen war für das Reich Gottes. Aber wo er auch hinkam, lebte überall die Liebe seines Bolkes in ihm, und er zeigte, baß er es nicht für Schaben achtete, seinem Volke anzugehören, und nicht unerfreulich waren ihm die heiligen Bande, durch welche er an daffelbe gekettet war. Denn überall wandte er sich zunächst an diejenigen, welche burch die Ginrichtung ber Natur seine Bolksgenoffen und Brüber waren, und ging immer zuerst in die Schulen bes judischen Bolts, um aus ber Schrift zu zeigen, baß Jesus von Nazareth ber fei, dessen sie warteten, und nur erst wenn sie es nicht annahmen, nur erft wenn seinen Bemühungen, so weit sie auf andere Menschen gerichtet waren, von Seiten seiner Boltsgenoffen entgegengeftrebt wurde, fo achtete er es für Schaben, weiter mit ihnen umzugehen, und entfernte sich von ihnen, damit er Christum und in ihm die Wahrheit, das Wort des Lebens, gewönne. So sehen wir, worauf uns seine Vorschrift führt. Unser Aller natürlicher

Beruf ist, das Reich Gottes gründen zu helsen mitten unter den Geschäften des gewöhnlichen Lebens, und dazu mögen und sollen wir uns aller Borzüge bedienen, deren unser Bolf im Allgemeinen sich erfreut. Aber daß wir dessen theilhaftig werden können, Christum zu gewinnen, deß sollen wir uns nicht rühmen, weil es eine Gabe Gottes an uns ist; aber gebrauchen sollen wir es als eine Gabe Gottes, von deren Benuzung wir dem Herrn Rechenschaft schuldig sind, und es nicht wegwersen, wie der, der thörichter Weise das ihm anvertraute Pfund liegen ließ und es unverfürzt wieder zum Borschein brachte, statt mit demselben gearbeitet und geschäfft zu haben nach dem Willen seines Herrn.

Der Apostel sagt ferner von sich, er sei gewesen nach dem Gesez ein Pharisäer, nach dem Eiser ein Bersolger der Gemeinde. Nach dem Gesez ein Pharisäer, damit meint er offenbar, daß er in dieser Schule von Jugend auf sich bestissen habe einer genauen Erkenntniß des Gesezes, und am meisten, daß er ihr nicht etwa anhing, wie ein großer Theil von dem Bolkshausen, sondern, wie er sich auch sonst rühmt, er sei erzogen zu den Füßen Gamaliels, eines ausgezeichneten Lehrers, und mit allem Fleiß unterrichtei in dem väterlichen Gesez. Da rühmt er sich seiner Erkenntniß.

Wie? heißt das auch, sich Fleisches rühmen? ist das nicht eine geistige Gabe? Ja wol, m. g. F., aber sür den Christen ist nur der Herr wahrhaft Geist und alles Andere im Bergleich damit ist nur Fleisch; und so stellt der Apostel auch hier seine Kenntnis und sein Wissen vom Gesez und der Geschichte seines Bolks und von den Sazungen der Borsahren dar als Fleisch, aber dennoch als etwas, dessen er sich wel rühmen möchte, wenn der Apositissich überhaupt dessen rühmen könne, was nicht sein Eigenthum ist, sondern ihm geworden durch eine sorgfältige Erziehung, durch günstige Gelegenheiten und durch natürliche Gaben des Geistes. Hat er nun diese seine Erkenntniß, die er außer der Gemeinschaft mit dem Erlöser empfangen hatte, hat er sie etwa weggeworsen, nach

bem er von Christo erleuchtet war? Keinesweges, sondern wol hat er sie zu gebrauchen gewußt, als er das Evangelium denen verkündigte, die theils noch gänzlich unter der Anechtschaft des Gesezes lebten, theils sich noch nicht erheben konnten zu der rechten Freiheit der Kinder Gottes allein durch den Glauben an den Ex löser; und wenn es seine natürliche Lage verlangte, seinem Bolke das in Christo erschienene göttliche Heil zu predigen, so bediente er sich seiner Kenntniß ber Schrift, um aus der Schrift selbst zu beweisen, daß Jesus von Nazareth verjenige sei, auf ben schon ihre Propheten hingewiesen und bessen ihre Bäter gewartet hätten; und auf der andern Seite knüpfte er das prophetische Wort an, daß der Gerechte seines Glaubens leben werde, daß also das Gesez zwar gegeben sei, aber daß auch durch des Gesezes Werke niemand gerecht werden könne vor Gott, daß der Herr kein Wohlgefallen habe an dem Lippendienst, wodurch das Volk ihn zu verehren meine, sondern allein an dem Gehorfam eines ihm geweihten Herzens; und biefes prophetische Wort suchte er geltend zu machen gegen alle biejenigen, die auf Kosten der Anbetung Gottes im Geift und in der Wahrheit ihren Brüdern in dem Herrn die Sazungen der Bäter aufdringen wollten. Er hat sich also bieser Erkenntniß wol bedient, und zwar zum Vortheil bes Evangeliums. Was meint er also bamit, wenn er sagt, er habe sie für Schaben geachtet? Die Schule der Pharisäer, der er augehörte, war weit verbreitet unter dem Bolke und die geachtetste unter allen; aber sie spaltete sich in sich selbst, und baraus ent= stand eine Menge von Irrthumern und verkehrten Bestrebungen. Wenn also ber Apostel ein solcher Pharifäer geblieben wäre, so wäre das nicht in Erfüllung gegangen, was in jener merkwürdi= gen Stunde, wo er burch die Kraft der göttlichen Gnade aus einem Berfolger bes Chriftenthums zu einem Anhänger besselben gewonnen ward, die Stimme des Herrn ihm zurief "es soll dir schwer werden gegen den Stachel ausschlagen." Schwer wäre es

freilich gewesen; aber er hätte es boch gethan. Denn jene Sette wirkte am meisten der Verbreitung der christlichen Kirche entgegen, und die meisten Verfolgungen, welche in jener Zeit die Bekenner des Herrn zu erleiden hatten, gingen von ihr aus. Da hätte ihn also die Verdindung mit denen, die sich einer gleichen Erstenntwiß mit ihm freuten und ihm als Genossen derselben Erkenntniß theuer und werth waren, hindern können, Christum zu gewinnen, und infosern dies geschehen konnte, warf er sie von sich und entschlug sich ihrer, um sich besto inniger an diejenigen anzusschließen, die allein den Erlöser und seine Sache vor Augen hatten.

So, m. g. F., so ist es mit aller menschlichen Erkenntnif. Sie ist eine theure Gabe Gottes und werth, bag wir sie pflegen und benuzen; freilich aber ift alle menschliche Weisheit nur Fleisch gegen die Weisheit, die in Christo der Welt offenbart ist. Aber wie das Fleisch dem Geiste bienen soll, so auch alle menschliche Weisheit und Erfenntniß foll bem Reiche Gottes bienen, und wehe dem, der einen Schaz davon erworben hat und wollte ihn wegwerfen aus Unverstand. Denn Alles, was der Mensch sich angeeignet hat aus bem ganzen Gebiet bes menschlichen Wissens, kann gebraucht werben, um das göttliche Wort immer gründlicher aufzufassen, um bas Reich Gottes in sich selbst immer fester ju begründen und es immer weiter zu verbreiten unter den Menschen; nichts giebt es, was sich bazu nicht auf eine würdige Weise gebrauchen ließe. Aber sobald sich bas, was Fleisch ist, baburch zeigt, daß es dem Geiste widerstrebt, bann muffen wir es für Schaben halten. Freilich ber richtige Gebrauch ber Erkenntniß ber Wahrheit kann bas nicht sein; aber bei einem Migbrauch berselben ist es möglich, daß sie sich gegen den lebendigen Geist bes Chriftenthums richtet, und wenn diese Berkehrtheit nun nicht in uns sondern in Andern so tiefe Wurzeln geschlagen hat, baß fie mit ber Erkenntniß Chrifti nicht mehr zusammenhängt, bann mögen wir uns von ihnen trennen, aber nicht von dem, was durch

and a Coople

bie heilsamen Einrichtungen Gottes uns geworden ist, um immer fester begründet zu werden in der Erkenntniß der christlichen Wahrheit, und uns immer mehr bescheinen zu lassen von dem Lichte, welches uns Gott zu unserer Seligkeit gegeben hat und welches die ganze Welt erleuchten soll.

Endlich sagt ber Apostel: "ich bin gewesen nach bem Eiser ein Bersolger ber Gemeine, nach ber Gerechtigkeit im Gesez unssträssich." Wir mögen Beides, m. g. F., gleich zusammenfassen. Wenn ber Apostel hier etwas hinstellt, bessen er sich rühmen tönnte: so meint er nicht dies, daß er die Gemeinde Gottes versfolgt habe; denn er sagt an einem andern Orte, daß er sich für den geringsten unter allen Aposteln halte, weil er die Gemeinde des Herrn versolgt habe. Aber den Eiser, den er in dieser Versolgung bewiesen, den meint der Apostel, und bessen, meint er, könne er sich rühmen, und auch die Unsträsslichkeit nach dem Gesez.

Dabei, m. g. F., muffen wir uns nicht benken bie punktliche Erfüllung aller ber unzähligen Vorschriften, welche bas Gesez gab von Waschungen, Reinigungen und Opfern; sondern dem Juben war das ganze Gesez Eins, und auch das, was wir nach den Geboten Gottes zum Grunde legen als die Richtschnur unsers Handelns, war ein dazu Gehöriges, und das hat der Apostel im Sinne, wenn er meint, er habe sich der Unsträflichkeit nach dem Gesez beflissen. Darin war also die ganze Rechtschaffenheit des Lebens begriffen. Wie? ist auch bas Fleisch? Ja, m. g. F., ber Christ kann und barf nicht anders sagen: es ift Fleisch und ein solches, bessen er sich nicht rühmen soll auf die Art, wie er sich Christi Jesu rühmt. Denn wenn wir fragen, wem ist benn bas Berdienst zuzuschreiben, wenn ber Mensch unsträflich ift nach bem Gesez? so wissen wir es wol, wieviel babei barauf ankommt, daß die Heftigkeit ber menschlichen Neigungen und Leidenschaften, die am meisten ihn verleitet, das Gesez zu übertreten, zu rechter Zeit in ben Jahren ber Jugend burch eine forgfältige Erziehung

in ihre Schranken gebracht und er felbst gewöhnt werbe, seinen eigenen Willen bem Gehorfam gegen bas Gesez unterzuordnen; wieviel dabei barauf ankommt, daß ber Mensch bei Zeiten lerne, nicht nur auf sein eigenes, sondern auch auf das übereinstimmende Gefühl Anderer zu achten und sich selbst von bem Gefühl des Schmerzes durchbringen zu lassen, wenn er demselben zuwider handelt, dagegen aber der Freude Raum zu geben in seinem Innern, wenn er demselben folgt — und das Alles sind Sachen ber Erziehung, die er sich selbst nicht geben kann. Aber wem wir auch alle guten Werke nienschlicher Rechtschaffenheit und bürgerlicher Gerechtigkeit mit einrechnen, so mussen wir gestehen, als Gabe Gottes können wir uns berselben im Vergleich mit Christo nicht rühmen. Denn für Christum haben sie keinen Werth, und ein Christ fühlt es, daß, wie fehr das Alles auch der Mensch mit seiner Thätigkeit umfassen möge, wenn aber nicht in seinem Innern das Licht des Glaubens aufgegangen und sein Herz nicht durchdrungen ist von der Kraft der Liebe zu den Brüdern und zu der gemeinfamen Sache der Menschen, die aus dem Glauben kommt und bes Gesezes Erfüllung ist: so haben fie keinen größern Werth vor Gott, als bie Werke, die aus einer Reihe von Gunden und Uebertretungen des göttlichen Willens herborgehen. fagt ber Apostel, er wolle sich nicht rühmen seiner Gerechtigkeit nach bem Gesez. Aber wie? hat er sie etwa von sich geworfen? Wie rühmt er sich in anbern Stellen, es kümmere ihn nicht, ob er reich sei oder arm, ob geehrt ober verachtet, er habe gelernt fich genügen zu laffen an bem, was ihm ber Herr beschieben! wie hebt er nicht hervor alle andern Tugenden, Beharrlickeit, Mäßigkeit und treue Pflichterfüllung, ohne welche er unmöglich fo viel hätte ausrichten können in dem Dienste bes Herrn! Gebraucht hat er also seine Unsträflichkeit nach bem Gesez und seine guten Eigenschaften in dem Werk des Herrn, an welches er gewiesen war, und sie nicht für Schaben geachtet. biese Unfträflichkeit und Gerechtigkeit in Streit bamit kam, Christum zu gewinnen und fest zu halten in seinem Innern; wenn es möglich gewesen wäre, irgend einer Einseltigkeit dasür Naum in sich zu geben, irgend einen geheimen Stolz in sich zu nähren, als habe er etwas, was er nicht von oben empfangen, was einen Werth habe an und für sich, auch wenn es nicht eingekaucht wäre in die Liebe zu Christo und zu seiner Sache: so hätte er es für Schaden geachtet und geglaubt, daß er um nichts besser sei, als seder, der sern von allem Streben nach einer gesezlichen Gerechtigseit den größten Ausschweifungen sich hingegeben habe, und daß est seinen andern Unterschied unter den Menschen zu beachten gebe, als den zwischen solchen, die dem Geiste Gottes Raum geben in ihrem Herzen und sich durch ihn zum Bater ziehen lassen, und solchen, die das Heil, welches allen Menschen in Christo angeboten ist, von sich gestoßen haben.

Wenn wir nun, m. g. F., ebenso, wie der Apostel, in diesem Sinne Alles gebrauchen zur Förberung bes Reiches Christi auf Erben, was Gott ber Herr uns gegeben hat, und mit steter Dankfagung alle seine Gaben anwenden und Alles, was wir in ber Welt zu verrichten haben, zu feiner Ehre thun, und immer bereit sind, die strengste Rechenschaft abzulegen von jedem, was wir in allen Verhältnissen bes Lebens wirken; aber auch auf ber andern Seite fest baran halten, bag nur Gins noth ift, nur Eins bas wahre Ziel und Heil bes Menschen, und daß es an sich nichts noch fo Gutes, noch fo Schönes, noch fo Herrliches giebt, was ihm nicht zum Schaben gereichen könne, was nicht irgend einmal könne in Widerspruch treten mit ber Sache bes Erlösers und mit dem eifrigsten Streben von unserer Seite, ihn allein unter uns zu verherrlichen, und daß es dann muß weggeworfen und für Schaben geachtet werden — wenn wir bas thun: bann werden wir eben so bereit sein, wie er war, in dem Dienste bes Herrn die Welt und uns selbst zu verleugnen, eben so achtsam auf uns selbst, daß nichts in unserm Innern Raum gewinne, was mit ber Gnade, die uns Gott in Christo erwiesen hat, in

- mode

Wiberspruch steht; aber auf ber andern Seite werden wir auch treue Diener sein in dem Hause des Herrn, wohin er uns gessezt hat, seinen Willen zu erfüllen, und nichts unternehmen und thum, wovon wir nicht Gott und dem Erlöser Rechenschaft geden können. Und so laßt uns weislich handeln mit dem, was Gott uns anvertraut hat, und vorleuchten mit einem guten Beispiel unsern Brüdern, die auf die eine oder andere Seite abzuschweisen in Gesahr sind, damit immer mehr durch die Liebe, die das Band der Bollsommenheit ist, alle gläubigen Gemüther verbunden und durch Alles, was Gott der Herr Segensreiches unter uns ausgegossen hat, sein Reich wahrhaft möge gefördert werden! Amen.

# XIX.

#### Phil. 3, 9-11. Text.

Und in ihm erfunden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die ans bem Gesez, sondern die durch ben Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird; zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemein= schaft seiner Leiben, daß ich seinem Tobe ähnlich werbe, damit ich entgegenkomme zur Auferstehung der Todten.

M. a. F. Wie es uns bei bem Lesen unserer heiligen Schrift gewöhnlich geht, daß wir alles Einzelne in ihr um so besser verstehen, je genauer wir uns zunächst an den Buchstaben der Worte und an die Verbindung des Einzelnen mit dem Ganzen halten, bann ater, wenn wir so in ben eigentlichen Sinn ber Worte eingebrungen sind, mancherlei ermunternde, erhebende und tröstliche Anwendungen berselben auf unser persönliches und gemeinfames Leben sich uns barbieten: so finden wir es auch hier bei ben verlesenen Worten bes Apostels. Nachbem nämlich ber Apostel im Vorigen bavon gerebet hat, daß er in Vergleich mit ber überschwänglichen Erkenntniß Christi, seines Herrn, die ihm zu Theil geworben, Alles, beffen er sich wol hätte rühmen mögen, für Schaben geachtet habe, um nur Christum zu gewinnen: fo will er uns nun bemerklich machen, wie er mit dieser Absicht,

S 1

Christum zu gewinnen, zugleich erscheinen möchte: nämlich als ein in Christo Erfundener, der nicht die Gerechtigkeit wolle, welche er sich durch das Gesez verschafft habe, sondern die durch den Glauben an Christum komme und die von Gott dem Glauben zugerechnet werde, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auserstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit er entgegenkomme zur Auserstehung der Todten; und eben diese Worte werden wir einerseits nur recht verstehen, wenn wir sie uns genan auf den Buchstaben ansehen, und andererseits werden sie uns zu fruchtbarer Anwendung hinreichende Veranlassung geben.

Wenn ber Apostel zunächst fagt, er wolle als ein in Christ Erfundener nicht die Gerechtigkeit als die seinige, die er sich duri bas Gesez verschafft habe, sondern die durch den Glauben a Christum tomme, so führt uns bies auf die innige Gemeinscha bes Menschen mit Christo und auf ben Unterschied zwischen ben der in dieser Gemeinschaft lebt, und dem, der für sich allein steb Schon wenn wir auf irgend ein anderes menschliches Gebi feben, können wir behaupten, bag was auf bemfelben einen recht bleibenben Werth haben soll, das darf nicht hervorgehen a bem abgeschlossenen Wesen und ben für sich allein stehenden B strebungen bes Einzelnen, sondern es muß in der lebendigen G meinschaft besselben mit bem Ganzen seinen Grund haben. Da wenn ein Mensch etwas thut, was zwar löblich erscheint, a wovon wir boch glauben, daß es nicht aus ber gemeinsam Lebensquelle abzuleiten sei, sondern auf seinem alleinigen iebem andern getrennten Boben erwachsen, so erscheint es mehr als ein Werk persönlicher Willkür. Wenn aber bas, u ein Mensch als etwas gut und löblich Scheinenbes gethan in einem und bemfelben Geifte mit ber Gesammtheit, beren Gi er ift, gegründet, aus einer und berselben tiefen Wurzel bes feins mit ihr entsprossen ist, so legen wir bemselben einen v züglichen Werth bei und erfreuen uns seiner ganzen Erscheim in bemfelben Maaße, als wir hoffen, daß es dauernde Gef

habe und nicht fo schnell ber Bergänglichkeit unterliegen werbe, wie das für sich bestehende Einzelne. Eben fo, m. g. F., ift es auch hier auf dem Gebiete des höchsten geistigen Lebens, wo es auf das Berhältniß des Menschen zu Gott durch Christum an= fommt. Was ba in seiner Seele als etwas Gottgefälliges sich entwiffelt, was da in seinem Wandel als etwas Löbliches durch Wort und That hervortritt, das, wenn es in der Erscheinung Christi auf Erben, wie sie bem Gläubigen aufgeht, wenn es in bem Leben Christi, wie ber Gläubige mit seinem Dasein barin gewurzelt ift, seinen innersten Grund hat, wenn es aus ber bank= baren Liebe, die der Gläubige gegen seinen Erlöser hegt, hervor= gegangen ist, bas ift nicht seine eigene Gerechtigkeit, sofern er in der Gemeinschaft mit Christo betrachtet wird, sondern es ist vie Gerechtigkeit Christi, an welcher er Theil hat. Was aber Löbliches in feinem Innern sich bildet und in feinem Leben sich zeigt von der Art, daß er den Grund davon in seiner natürlichen Beschaffenheit findet, daß die Kräfte dazu in ihm allein liegen, bas würde, sofern er für sich selbst betrachtet wird, seine eigene Gerechtigkeit sein. Wie wenig aber bieses Leztere überhaupt sein und welch einen geringen vorübergehenden Werth es nur haben kann, das muß ein jeder aufs tiefste fühlen, der sich auf das zeistige Leben versteht.

Und nun sagt der Apostel, daß es eins und dasselbe sei, eine Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit aus dem Gesez: "daß ch nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesez kommt." Benn wir uns den Menschen auf die Weise vereinzelt denken, aß er abgesondert von der Gemeinschaft mit Christo und von ver Gemeinschaft mit den Gläubigen dasseht, und daß er, was die Entwikklung und Aeußerung seines innern Lebens betrifft, ein auf sich selbst ruht und an sich selbst gewiesen ist: so müssen vir sagen, daß sein Thun entweder der unmittelbare Ausdrukt von dem, was die wechselnde Stimmung seines Gemüthes ußerlich hervorbringt, also ein Wert der bloßen Wilkfür, oder

er muß sich eine bestimmte Regel und einen gewissen Maahstab gebildet haben, wonach er handelt und seine Handlungen abnist. Diese Regel, der er folgt, dieser Maahstad, den er anlegt, ist dann das Gesez, und die demselben angemessene Beschassenheit seines Thuns ist seine Gerechtigkeit aus dem Gesez. Aber dann freilich nicht von einer geistigen Freiheit die Rede sein deren er sich ersreute, denn es ist keine innere lebendige Krait die ihn treibt und leitet, sondern er besindet sich im Zustand der Knechtschaft, weil es das in Buchstaben versaßte Gesez is welches ihm äußerlich vorschwebt und welchem er solgt. Sie dieser äußern Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit aus dem Geses sein ben an Christum, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott de Glauben zugerechnet wird.

Das, m. g. F., sind Worte, bie wir Alle schon oft und w Jugend auf gehört haben und die uns eben beshalb auch u bekannt sein muffen; aber ich barf bennoch nicht voraussezen, b ein jeder unter uns sich dabei etwas so Bestimmtes gedacht b wie es geschehen sollte, um eine richtige Erkenntniß ber Sa zu haben. Laßt mich baher noch Folgendes hinzusezen. Gere ist ber Mensch, wenn an ihm nichts auszusezen ist, wenn an i kein Tavel ist, wenn er unsträslich wandelt, und ob er wirk so sei, bas hängt ab von bem Maaßstab, nach welchem wir beurtheilen. Was ist benn nun die Gerechtigkeit durch Glauben an Christum? Wenn ber Apostel in ben Wer bie wir neulich mit einander betrachtet haben, fagt, daß er tobte Gerechtigkeit, bie Gerechtigkeit aus bem Gesez, nach wel er unsträflich gewandelt und die ihm Gewinn gewesen sei, Christi willen für Schaben geachtet habe: so mussen wir geste auch die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christum w nicht viel werth sein, wenn bieser Glaube nichts Anderes w als eine tobte Anerkennung Christi, ein bloßes Anerkennen se Person als bes Heilandes und Sohnes Gottes, ein bloßes

tennen des großen Verdienstes, welches er sich um die Menschen erworben hat, wie denn der Erlöser selbst uns darauf hinweiset wenn er sagt: "Es werden nicht Alle, die zu mir Herr, Herr jagen, in bas Himmelreich kommen." Sonbern ber wahre Glaube an Christum muß ein lebenbiger sein, er muß sein ein Hingeben des ganzen Gemüthes an ihn, ein Eingehen in die Gemeinschaft eines reinen und göttlichen Lebens, so daß wir nicht unser eigenes von dem seinigen gesondertes Leben haben, sondern er in uns ebt und wir in ihm. Und so ist denn der rechte Glaube an Thristum zugleich ber Glaube an die neue Kreatur, die nach der Nehnlichkeit unsers Herrn und Erlösers geschaffen ist, und wir nüffen es fühlen in unserm Innersten als eine heilige Wahrheit, venn Christus nicht der Urheber und das Vorbild dieser neuen jeistigen Schöpfung gewesen wäre, so wäre er nichts, so könnte licht die Rede sein unter uns von der Erlösung, deren wir durch hn theilhaftig geworden, so hätte er uns nicht zur Kindschaft Bottes erheben können. Darum wie auf viese Weise der Glaube n Christum ber Grund ist eines neuen Lebens in uns nach fei= em Bilde, der Grund bavon, daß wir ausziehen den alten Menschen, ber burch Luste in Irrthum sich verberbet, und aniehen ben neuen, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Berechtigkeit und Heiligkeit, so ist dieser Glaube an Christum on dem Glauben an die neue Areatur unzertrennlich, ja beide ind eins und dasselbe, und so ist die Gerechtigkeit burch ben slauben nichts Anderes, als die ganze gottgefällige Gestalt ber euen Kreatur.

Aber wenn wir nun fragen, kommt denn wirklich aus diesem Mauben an Christum die Gerechtigkeit, die uns in jedem Augensiskt als unsträssich und frei von allem Tadel vor Gott darstellt, is solche, die ununterbrochen und ganz in Christo leben? so wissen ir allerdings, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhzes, den wir an Gott haben sollten, und so wir sagen wollten, ir hätten keine Sünde, so verführten wir uns selbst, und die

Wahrheit wäre nicht in uns; das Leben Christi in uns ist noch nicht vollkommen, sondern in seinen Anfängen. Darum sext ber Apostel ben andern Ausdruck hinzu: "nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird." Wir selbst könner uns die Gerechtigkeit nicht zurechnen, denn wir finden uns, wen wir uns felbst betrachten, immer voll menschlicher Schwachheiten voll Mängel und Gebrechen; aber eben weil der Glaube a Christum jene mächtige Kraft ist, die ursprünglich nicht ans un selbst kommt, sondern aus dem großen von Christo gegründet gemeinsamen geistigen Beben, welches uns schon von Kindheit umfängt und trägt und nährt, und weil jene mächtige Kraft uns bestimmt und geschikkt ift, ben neuen Menschen in uns imm mehr zu läutern, zu fräftigen und zu veredeln und ihn imm mehr auszubilden zu jeglicher Tugend, die ihm zugehört, so fü uns Gott, der mit seinem ewigen Auge Alles auf eine em Weise schaut, in dem vollen Lichte und in der vollen Kraft Glaubens, so wie wir zwar in keinem zeitlichen Augenblist uns felbst find, aber nach seinem ewigen ungetheilten Anscha in der Gesammtheit der Glänbigen, die da eins ist mit Chri erscheinen, und so rechnet er und die Gerechtigkeit zu und nim die Kraft des Glaubens, obwol sie in uns noch schwach und Wachsthum begriffen, als eine vollkommene an, indem er durch unausgesezte Erneuerung reif sieht zu der vollen Gem schaft mit Christo.

Weiter sagt ver Apostel: "zu erkennen ihn und die Keiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, rasseinem Tode ähnlich werde; damit ich entgegenkomme zur erstehung der Todten." Diese Worte, m. g. F., haben auf einen Seite etwas Auffallendes für jeden, der sie aufmerkerwägt. Wir sind nämlich am meisten gewohnt von der Kos Todes Christi zu reden, und sehen diesen als dem Gemes Heils und der Seligkeit an, wozu wir den Zutritt har weniger aber psiegen wir der Auferstehung Christi eine Semiger aber psiegen wir der Auferstehung Christi eine Se

ober Wirkung zuzuschreiben, und indem wir das thun, glauben wir in Uebereinstimmung mit ber Schrift selbst zu sein, als welche uns den Tod Christi so ausehen lehre. Der Apostel aber redet in diesen Worten von der Kraft der Auferstehung Christi, vie er erkannt habe, so, bag wir sagen müssen, es liegt nach seiner Meinung die rechte Araft ober Wirkung in der Auferstehung unsers Herrn. Laßt uns baher fragen, was versteht ber Apostel unter ber Kraft ber Auferstehung Christi? Wir muffen, um uns diese Frage zu beantworten, auf ben Brief besselben Apostels an die Römer hinsehen, wo er an einer Stelle sagt: "Wiffet ihr nicht, daß Alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir je mit ihm begraben durch die Taufe in ben Tod, auf daß, gleich= wie Christus ist auferwekkt von den Todten durch die Herrlichkeit bes Baters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln." Das also meint ber Apostel, wenn er von ber Kraft ber Auferstehung Christi rebet, bag wir in einem neuen geistigen Leben wandeln/ Wol ist der Tod Christi der ewige Fels unfers Heils, in ihm ist das Werk unserer Erlösung vollbracht, in ihm beruht unser Friede mit Gott, von ihm geht die Kraft ons, ver Sünde abzusterben und der Gerechtigkeit zu leben; aber wie auch der Tod Christi in seiner ganzen Erscheinung nicht vereinzelt angesehen werden barf, so muffen wir fagen, seine Auferstehung gehört mit zu allen jenen herrlichen Offenbarungen Gottes über sein Leben, die uns in der heiligen Geschichte erzählt werden; und wie die Auferstehung unsers Herrn für uns ein glänzendes Borbild ist des neuen geistigen Lebens, welches wir im Glauben an ihn und in der Gemeinschaft mit ihm hier schon haben, so ist bas ihre Kraft ober Wirkung, baß, nachbem wir in bieses geistige Leben eingetreten sind, wir in demselben unverrükkt wandeln und immer reicher werden an ben Früchten bes Geistes zum ewigen Leben. Und so mögen wir das höchste Ziel unsers Strebens in biefer Kraft ber Auferstehung Christi suchen, bag wir Glauhe thätig ist, und die gleichsam die Arone ist von dem unvergänglichen Baum des Lebens, den der Erlöser unter den Menschen gepflanzt hat. Dann wird es uns auch nicht an Muth sehlen, in die Gemeinschaft seiner Leiden zu treten, wie wir Alle berusen sind, ihm das Areuz nachzutragen; dann wird es uns auch an der Hossen nicht sehlen, daß wir einst vollkommen in sein göttliches Leben werden verklärt werden, was der Apostel so ausdrüfft: "damit ich entgegenkomme zur Auserstehung der Tobten."

Andererseits erleiden nun besonders die erwähnten Worte bes Apostels in Berbindung mit den ersten Worten unsers Textes · eine lehrreiche und erhebende Anwendung auf basjenige, woran uns in ber gegenwärtigen Zeit unsers firchlichen Jahres bas nabe Fest ber Tobten mit seiner Hinweisung auf die unter uns Entschlafenen erinnert. Wenn wir berer gebenken, die ber Rathschluß bes Höchsten schon von unserer Seite und aus unserer Mitte genommen hat, was bleibt uns übrig für unsere Liebe gegen sie, als der Wunsch, daß sie möchten mit uns entgegenkommen zur Auferstehung ber Tobten? und was tröstet uns, die wir ihrer leiblichen Nähe beraubt sind, als die lebendige Hossnung, daß dies durch die Gnade Gottes mit ihnen geschehen werbe? Wenn ber Apostel sagt: "baß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesez, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nämlich bie Gerechtigkeit, die von Gott bem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiben, bag ich seinem Tobe ähnlich werbe, bamit ich entgegenkomme zur Auferstehung ber Tobten," so veranlassen uns biese seine Worte, vorzüglich über bas Berhältniß nachzubenken, in welchem bie Christen zu ber Forberung bes Apostels stehen, daß wir nämlich entgegenkommen sollen zur Auferstehung ber Tobten. Dabei kann es uns nicht entgeben, baß es einen großen Unterschied giebt in bem

Berhältniß der Christen zu demjenigen, was der Apostel als die Bedingung zum Entgegenkommen zur Auferstehung ber Tobten varstellt, und der bedeutendste Unterschied ist hier wol der zwischen den Unmündigen und zwischen benen, die zur Entwikklung ihrer geistigen Kräfte gelangt sind. Der größte Theil von denen, welche durch den Tod das zeitliche Leben verlassen, ist immer aus der Zahl ber Unmündigen, und unter biesen, so lehrt uns die tägliche Erfahrung, sind die meisten wiederum diejenigen, welche zu einem geistigen Leben noch nicht erwacht sind, sondern ehe sich noch die Reime alles Guten und Schönen, die der Schöpfer in ihre Seele gelegt hat, entfalten können, ruft sie ber Herr schon ab von diesem Schauplaz, der eben erst anfängt, sich vor ihren Augen auszubreiten. Wenn es aber nun zur Auferstehung ber Tobten gehört, bei ber Gerechtigkeit, welche von Gott bem Glauben zugerechnet wird, die Kraft der Auferstehung Christi zu er= kennen und die Gemeinschaft seiner Leiden zu empfinden: wie können wir bann aus ben Worten unsers Textes einen freudigen Troft fcopfen für bie unmünbigen Geelen, bie von uns scheiben, indem es scheint, als wüßten sie noch nichts von der Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt, als wäre ihnen noch nicht beutlich ge= worden die Gemeinschaft des Menschen mit dem Erlöser, als hätten sie noch nicht gefühlt bas neue Leben, welches ber Mensch führen soll in der Aehnlichkeit der Auferstehung des Herrn? Wenn wir bebenken, m. g. F., in welchem Zustande die Seelen unserer Kinder sich befinden, wenn sie so weit gekommen sind, daß sie verstehen können, was wir eigentlich meinen mit demjenigen, ben wir unfern Herrn und Meister nennen; wenn wir bebenken, wie bie zarten Seelen voll liebender Aufmerksamkeit entgegenkommen vem göttlichen Worte, wie freilich kindlich, boch aber immer mit vem Zeichen, daß die Seelen sich an der Milch des Evangeliums zu nähren streben, sie sich hinwenden zu der Verkündigung des Reiches Gottes, bessen Mitglieder auch sie zu werden bestimmt find, mit welcher Ehrfurcht sie bie Erzählungen von bem Erlöser

aufnehmen, und bas Bild von ihm ber Gegenstand ihrer Liebe wird: wie sollten wir nicht von solchen bie Hoffnung haben, baß sie werden entgegenkommen bei der Auferstehung der Todten! Und wenn bei ben kleiusten Kindern bie Spur bavon sich auch nicht gezeigt hat, so lagt uns bedenken, bag Gott nicht nur bas äußerlich Erschienene, soudern auch bas Innere und Unsichtbare kennt, und daß ihm die geistigen Kräfte und die geistigen Triebe bekannt find. Das laßt uns bebenken und sagen, baß, so wie er in bie Gegenwart und in die Zukunft sieht, so auch vor seinen Augen veutlich sei die Kraft, welche die Erzählung von dem Heiland gehabt haben würbe, wenn sie lebend geblieben wären. muffen wir auch jene Kinder als bem Herrn angehörig ansehen, welcher ber Herr aller menschlichen Seelen ist, und ber eine Unstalt getroffen hat, wodurch alle unmundige Seelen auf eine uns unbekannte Weise weiter entwiffelt werben und bie sie bes Segens der Auferstehung theilhaftig macht. Wenn dies, ni. g. F., doch mit augehört zu ber Kraft ber Auferstehung, welche auch ein Stutt bes Glaubens ist, bem die Gerechtigkeit vor Gott zugerechnet wird, baß sie auch für die Unmündigen etwas Wefentliches ist: so würde uns die volle Erkenntnig von ihm und die Erkenntnig von ber Kraft ber Auferstehung unmöglich sein, wenn wir hierin nicht bie feste Hoffnung hegen bürften, die Hoffnung, daß auch unsere Kinder, vie ber Herr in ber zarten Jugend ihres Lebens von hinnen gerufen hat, entgegenkommen werben bei ber Auferstehung ber Tobten.

Allein wenn wir jeder dasjenige, was ihm im Laufe dieses Jahres begegnet ist in dem Kreise der Seinigen, vergessen und uns vor Augen halten, in welchem verschiedenen Zustande jene nicht Unmündigen in Rüttsicht auf die allgemeine Entwiftsung derjenigen Kräfte der menschlichen Seele, die das Reich des Erslösers in Anspruch nimmt, das Zeitliche gesegnet haben: so zeigt sich uns hier ein großer Unterschied zwischen den Sinen und den Andern, und es scheint allerdings, als ob unter allen denen, die in den reiseren Jahren das Ziel ihres Lebens erreichen, es unt

wenige giebt, die wie einzelne lichte Punkte am trüben Himmel unsere Ausmerksamkeit auf eine lebendige und freudige Weise auf siehen, der größte Theil aber unter denen, die das Leben verlassen, scheint uns mit Bedenken zu erfüllen. Auch auf diesen Unterschied, m. g. F., mögen wir denn sehen, und wel müssen wir sagen, daß unsere Hoffnung in Beziehung auf das Entgegenkommen bei der Auserstehung der Toden nicht eher eine recht freudige sein kann, als die wir auch diesen Punkt zur völligen Beruhigung unsers Herzens aufs Reine gebracht haben.

Nicht in den Worten unsers Textes, aber in spätern unsers Briefes fagt ber Apostel zu ben Christen "Sehet auf bie, welche also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde; denn viele wan= deln, von welchen ich euch oft gefagt habe, nim aber fage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi." Mit Weinen, sagt der Apostel, weil er, indem er dies schrieb, gebachte an jenen großen Theil seines Volks, benen bas Evangelinm zwar auch verfündigt wurde — wie denn die Apostel dem Befehle ihres Herrn gemäß in Jerusalem anhebend mit der Predigt vom Reiche Gottes fortgingen, so weit sie kommen konnten — die es aber verschmähten und von sich stießen, weil ihnen bas Kreuz Christi ein Aergerniß war; er gedachte auch an jenen großen Theil ber Heiben, von venen er anderwärts fagt, das Wort vom Areuze sei ihnen eine Thorheit, weil sie, versunken in das Irdische, sich nicht finden konnten in bas Geheimniß ber Erlösung, und beren geistiges Auge eben beshalb verschlossen war für bas himmlische Licht ber Wahrheit. Und je mehr der Apostel suchte, sich selbst mit bem Herrn in eine immer innigere geistige Gemeinschaft zu fezen, besto weniger konnte er sie anders, benn als Feinde des Kreuzes Christi ansehen. Aber eben diejenigen, von benen er hier redet und fagt, ihr Ende sei die Berdammniß, waren die Feinde des Kreuzes Christi, die außer ber Gemeinschaft ber Christen geblieben waren, weil sie nicht gehört hatten auf bie Stimme bes Evangeliums, die ihnen das Heil verkündigte. Aber, m. g. F., sollen wir sagen,

daß auch viele unter benen, die in den äußern Umfang des Reiches Gottes auf Erden aufgenommen sind und damit berufen, das Tichten und Trachten nach dem Irdischen aufzugeben und ihr Gemüth zum Höheren zu erheben, wandeln als Feinte ter Kreuzes Christi? Freilich, ist es eine weit verbreitete Meinung in der christlichen Kirche, als ob wenige nur in derselben wären. die den Herrn wahrhaft bekennen und seinen Tod und ihr Heil in keinem Andern suchen, als in ihm, dagegen nicht wenige mitten in der Kirche des Herrn, denen sein Kreuz und die Lehre von der Erlösung des menschlichen Geschlechts durch ihn in dem innerster Grunde ihres Herzens eine Thorheit sei, und diese Meinung er scheint uns häufig genug in benen befestigt und in ihren Reden hervortretend, von benen ein jeder, seine eigene Ansicht über ben Herrn und über das Werk seiner Erlösung in sich tragend und festhaltent, eben beshalb gar zu leicht geneigt ift, diejenigen, beren Ansichten mit ben seinigen nicht übereinstimmen, als Feinde bes Areuzes Christi anzusehen. Aber wenn wir an den Tod gedenken. ver, so wie er alle Ungleichheiten des Lebens aufhebt, so auch die Gemeinschaft bes Menschen mit bem Sinnlichen vernichtet, welche es uns oft so schwer macht, in bas Gemüth Anderer zu schauen und zu einem sicheren Urtheil über ihr Leben zu gelangen; wenn wir diejenigen, welche wir in ihrem Leben häufig zu hart als Feinde des Areuzes Christi beurtheilen, in der Stunde des Todes seben, ohne daß uns eine Aenderung in ihrem Innern vorgegangen au sein scheint und in ihrem Betragen sichtbar wird: so follten wir boch wenigstens nicht glauben, daß auch von ihnen das gelte. was ber Apostel sagt, daß nämlich ihr Ende die Berbammniß sei. Ober wenn auch unser Urtheil über sie nicht unbillig und hart ist, wollen wir sagen, sie waren in einem größern Maaße Feinde des Areuzes Christi gewesen, als die, welche bei seinem Areuze auf und ab gingen, ihn spottend und verhöhnend, und in Beziehung auf welche voch sein leztes Gebet war "Bater vergieb ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun!" Gewiß, bas können wir nicht

ohne ungerecht zu sein. Ach, m. g. F., wir wissen zu wenig, was in bem Innern ber menschlichen Seele vorgeht, und wie sich ihr Verhältniß zu Gott und bem ewigen Rathschluß ber Erlösung burch Christum in ihren geheimsten Tiefen gestaltet; wir halten uns viel zu sehr an äußere Erscheinungen, als daß wir ein reines Urtheil barüber haben könnten, ob die Menschen um uns her in der That Feinde des Kreuzes Christi sind. Ja, wie der gött= liche Geist auch solche Menschen, die nach unserer beschränkten Denk= und Urtheilsweise Feinde bes Kreuzes Christi sind, zu Gott erhebt, und wie sie auch hier von bem Erlöser vertreten werben, bas wissen wir nicht und bemerken es nicht; und wie vie Seele, besonders wenn der Augenblikk des Todes naht und alle Bande zerreißen wollen, wodurch sie an das sinnliche Leben gekettet ist, sich oft noch insgeheim bas Buch ber ewigen Erlösung aufschlägt und ihr leztes Wort nichts Anderes ausspricht, als Die Seufzer bessen, ber bemuthsvoll bie göttliche Gnabe anfleht, und wie auf ber andern Seite auch ber Erlöser geneigt ist, ben Menschen, ber lange seine hülfreiche Hand zurüffgestoßen hatte, auch noch im Augenblikke bes Todes in seine liebenden und er-·lösenden Arme aufzunehmen: davon hat er uns in seinem Tode noch einen Beweis gegeben an jenem Miffethäter, ber sich reuig zu ihm wandte, und dem er die Versicherung der Vergebung und ver fortgesezten Gemeinschaft mit ihm gab. Und so laßt uns glauben, daß die Kraft seiner Erlösung und Auferstehung die lezten Bewegungen ber menschlichen Seelen leitet, daß diese feine Kraft es ist, burch welche manche Seele noch im Scheiben von biesem Leibe Gotte zugewendet wird, daß das göttliche Licht, welches in ihm erschienen ist, vor mancher Seele noch im lezten Augenblikke vie Schatten des Todes zerstreut und wegzieht, und ihr den Blitt auf bas Höhere und Ewige öffnet, und daß also Christus der Herr sich noch viele Seelen gewinnt, wenn sie bas irbische Leben verlassen, ohne daß wir es zu ahnen und zu begreifen vermögen.

Aber auch unter benen, die nicht als Feinde des Kreuzes Christi

angesehen werben, finden wir noch einen großen Unterschied. Das fagen wir uns oft mit wehmuthigen Seufzern, was David fagt: "Wenige sind es, die beine Hoheit und beinen Namen verkündigen." Richt groß scheint uns die Anzahl berer, die in ihrem ganzen Leben banach getrachtet haben, vor Gott zu erscheinen mit ber Gerechtigfeit, die aus dem Glauben kommt und die allein vor ihm gilt, und die gesucht haben, wie sie erkennen die Kraft seiner Auferstehung. O freilich, m. g. F., wenn wir folche Chriften sterben feben; wenn wir die Seele, indem sie sich löst von ben Banden des Leibes und den Schauplaz des ikdischen Lebens verläßt, erfüllt sehen von der göttlichen Liebe und von der lebendigen Kraft bes Glaubens; wenn wir feben, wie die Seele in den lezten Augenbliffen gang verfunken ist in die Anschauung des Todes Christi und in das tiefe Gefühl seiner Auferstehung: o mag es wol größere Schmerzen geben für Diejenigen, welche solche Seelen scheiben seben? Denn es geht ihnen nun vieles verloren, was sie in der zeitlichen Bereinigung mit ihnen genossen haben. Aber bennoch ist es ein Schmerz, ben sie mit keiner irbischen Freude vertauschen möchten; benn was ihnen zurüktbleibt von folden theuern Entschlafenen, das schöne Bild ihres Innern und ihres Wandels, welches sie in sich aufgenommen haben, ist wieder ein Gut des Lebens, ist Stärfung des Gemuths und feste Zuversicht des Herzens für jede Zukunft des Lebens. Und in Beziehung auf solche Seelen find wir gewiß, daß fie uns entgegenkommen werden bei der Auferstehung der Todten.

Aber wie viele giebt es nicht, in denen wir das Leben im Glauben und in der Liebe kaum entdekken können, die wol den Namen Christi hören und zum Bekenntniß seines Namens Glieder an seinem Leibe zu werden berusen sind, die aber ganz scheinen mit ihren Bestrebungen versunken zu sein in das irdische Leben, nicht grade in die sinnlichen Genüsse desselben, sondern in den Berus, der ihnen angewiesen ist, und der ihre Thätigkeit ganz in Anspruch nimmt und daher ganz abzieht von der Beschäftigung mit den geistigen himmlischen Gütern, die allein in Christo zu sinden sind.

Und sehen wir, wie sie bas zeitliche Leben verlassen, so scheint es uns eine Labung zu sein, daß bie Erhörung unferer Gebete von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Denn mitten in der Thätigteit bes Lebens, mitten unter ben Sorgen für die irdischen Dinge exeilt sie der Tod, ohne daß sich ihr Herz dem Herrn zugewendet hat, ohne daß ihr Auge gerichtet ist auf das Höhere und Ewige, und wer vor ihrem Sterbebette steht, empfängt und behält ben Eindruft, daß es verschlossene Seelen sind, die sich da vom Leibe trennen, nichts aber von dem schönen und beseligenden Gefühl, welches uns an bem Sterbebette berer erfüllt, benen ber Glaube an Christum das Innerste durchdrungen hat, und die in ihrem ganzen Leben von der Liebe zu ihm und zu seinem Reiche getrieben worden sind. Was, m. g. F., sollen wir von diefen benken und hoffen? Doch gewiß das, was er, als er noch auf Erben wandelte, felbst als die große Regel seiner Thätigkeit aussprach, daß er nämlich bas geknikkte Rohr nicht zerbrechen und bas glim= mende Tocht nicht auslöschen werde. Und diese Hoffnung haben wir auch für diejenigen, in denen der Funke des göttlichen Lebens nicht zur lebendigen Flamme aufgeschlagen ist. D, ni. g. F., er müßte nicht berjenige sein, den Gott gesezt hat zum Erlöser ber Menschen, er mußte nicht sein ber herr einer Gemeinde, bie ihm zur Beute gegeben ist, zahllos wie die Sterne des Himmels, er mußte nicht berjenige sein, bem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn wir nicht hoffen follten, seine erlösenbe Kraft werbe auch biejenigen, in benen sie uns nicht sichtbar ge= worden ift, ergreifen und sie uns entgegenführen bei der Auferstehung ber Tobten, und wenn wir nicht glauben sollten, daß es viele bessere Augenblikke für sie in ihrem Leben gegeben hat, beffer als die, in benen wir Gelegenheit hatten, sie zu beobachten.

Aber steht es so um die Gemeinde der Gläubigen, m. g. F., daß es in derselben nur eine kleine Anzahl von frommen und Gott ergebenen Seelen giebt, die uns zur Stärfung unsers Glaubens gereichen; die meisten aber solche sind, denen Christus der Herr

wol das Wort ist, aber nicht das lebendige und belebende, benen er wol ein Licht ist, aber nur ein bunkles, welches ihre Seelen nicht erleuchtet und ihren Pfad nicht erhellt: so steht es noch nicht so, wie es sein soll, und wir muffen sagen, bie Worte bes Apostels "nicht daß ich es schon ergriffen habe, aber ich jage ihm nach, ob ich es ergreifen möchte," die finden auch hier ihre vollkommene Anwendung. So laßt uns auch nachjagen, daß bie Zahl der Seinigen groß werbe, beren Tob uns zur Stärfung gereicht. Wie anders aber können wir bies, als wenn wir treue Arbeiter in dem Weinberge bes Herrn zu fein suchen, wenn wir nie aufhören seinen Tod zu verkündigen, wenn wir uns ihm weis hen nicht blos mit dem Worte, fondern auch mit der That, damit . immer mehr die ganze Gemeinde vor ihm bargestellt werden könne rein und unbeflektt. So mussen wir burch unser ganzes Leben bezeugen, daß wir nicht nur in der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, vor Gott hingehen wollen, sonbern auch in ber Gemeinschaft mit Christo. Dann wird die driftliche Kirche lebendig werden in allen ihren Gliebern, bann wird jede Saat herrlich reifen, die durch die göttliche Gnade in ihren Schooß ausgestreut wird. Und so wird sich die Erkenntniß bes göttlichen Wortes und der lebendige Glaube an den Herrn immer weiter verbreiten, und von einem Jahre zum andern werden wir mit immer größerer Freudigkeit auf viejenigen hinsehen können, welche entschlafen sind, und immer fester wird in uns Allen werden der Glaube, daß wir mit ihnen entgegenkommen werben bei ber Auferstehung ber Tobten! Amen.

# XX.

# Text. Phil. 3, 12-14.

Nicht daß ich es schon ergriffen habe oder schon vollstommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ersgreisen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schäze mich selbst noch nicht, daß ich es ergriffen habe; Eins aber sage ich: ich versgesse was da hinten ist, und strekte mich zu dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestekten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu.

M. a. F. Das heutige Fest, welches erst seit wenigen Jahren in unserer Kirche eingeführt, uns am Schlusse eines jeden kirchlichen Jahres hier an der Stätte der gemeinsamen Andacht versammelt, ist dem Andenken an diejenigen gewidmet, welche unter uns entschlasen sind. Jedoch diese Bestimmung hat uns nicht veranlassen können, den gewöhnlichen Gang unserer Frühbetrachtungen zu verlassen, sondern wie diese Worte unmittelbar auf diejenigen solgen, welche wir neulich betrachtet haben, so erlaubt uns vielmehr die heutige Feier, in der disherigen Reihe unserer Schristworte sortzusahren, denn die verlesenen Worte stehen in einer genauen Beziehung zu dem Gegenstand, der an dem heutigen Tage unser Gemüth beschäftigt. Wie nämlich der Apostel bei

bemjenigen, was er in biefen Worten fagt, gerabe folche Gebanken und Empfindungen im Auge gehabt hat, die uns für unsere gegenwärtige Feier belehrenben und erhebenben Stoff barbieten können, bas muffen wir fühlen, wenn wir uns erinnern, bag er alles, beffen er sich wol rühmen könne, für Schaben zu achten behauptet gegen die überschwängliche Erkenntniß Jesu Christi, Die ihm zu Theil geworden, daß er trachtet, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit er entgegenkomme zur Auferstehung der Todten. Und wenn er bann in bem Gebanken an bas gemeinsame irbische Schiffsal ber Menschen, welches das lezte ist unter benen, die uns hienieden treffen, und an die Hoffnung, die uns in Beziehung auf basselbe beseelen soll, fortfährt mit ben Worten, bie wir so eben gelesen haben, so können wir billig heute, wo wir nut einander feiern follen bas Andenken an biejenigen, welche uns vorangegangen find von bem Schauplag bes irbischen Lebens hinweg, in ben Worten unfers Textes eine richtige Anleitung für Alles finben, was bei biefem Anbenten in unferm Bergen vorgeht. Aber so wird auch burch eine auf biese Worte zurüttgehende Betrachtung dieses Fest uns Allen ein gesegnetes werben; — gesegnet benen, die im Gewande ber Trauer und mit einem betrübten Herzen hier erschienen find, weil ber Tob so eben einen geliebten Menschen von ihrer Seite genommen bat, und bie beshalb besonders bedürfen, getröftet zu werden und wieder aufgerichtet in ihrem Gemüth; gesegnet auch benen unter uns — und ihre Zahl ist boch in ber Regel bie größere — Die nach dem gnäbigen Rathschluß des Herrn heute keinen vermissen in dem Kreise ihrer Geliebten, aber benen boch noth thut eine Ermunterung zum Mitgefühl mit bem trüben Loose ihrer Brüber und Schwestern in Christo, bamit sie vorbereitet werben, baffelbe Loos, wenn der Herr es früher ober später einmal über sie verhängt, würdig zu tragen; gesegnet endlich auch benjenigen, benen heute eine beinahe schon vernarbte Wunde wieder aufgerissen wird, bamit ihr Schmerz die Verebelung und Heiligung erlange, beren er vielleicht noch bedarf. So laßt uns denn, damit wir diesen Segen davontragen, die verlesenen Worte in frommer Andacht mit einander erwägen, indem wir aus denselben schöpfen einmal ein richtiges Urtheil über diejenigen, die uns durch den Tod vorangegangen sind, welches unsere Empfinsdungen in Hinsicht auf sie leiten soll; zweitens eine Ersmunterung, diese unsere Empfindungen auf die rechte Weise in unser Leben überzutragen; und endlich drittens eine Beruhigung über die Trennung von unsern Gesliebten, welche Gott über uns verhängt hat.

T.

Zuerst also sinden wir in dem verlesenen Texte ein gesmeinsames Urtheil über alle unsere und vorangegangenen Brüder und Schwestern, welches unsere sonst noch so versseichenen Empfindungen in eine gemeinsame verwansdeln kann. Fragen wir, welches diese gemeinsame Empfindung sei, so hören wir den Apostel von sich selbst sagen: "Ich achte mich selbst noch nicht, daß ich es ergriffen habe; Eins aber sage ich: ich vergesse was da hinten ist, und strekte mich zu dem, was da vorne ist, und jage dem vorgestekten Ziele nach."

M. th. F. Wenn irgend ein Mensch, der für uns in diesem irdischen Leben ein Gegenstand herzlicher Liebe ist, mit uns versbunden durch das Band sei es des Blutes oder der Freundschaft, uns durch den Tod entrissen ist, wenn nun der erste herbe Schmerz der Trennung überstanden und die erste bittere Empfindung, die das ungewohnte einsame Leben und der Blitt auf die leere Stelle verursacht, beseitigt ist, was ist dann dasjenige, was uns von dem geliebten Entschlasenen bleibt und was wir sesthalten können im Gegensaz gegen die verschwundene vergängliche Erscheinung? Es ist das lebendige Bild, wie seines Lebens und Wandels im Allgemeinen, so insbesondere seines geistigen Werthes; das ist es, was sich unserer Seele eingeprägt hat und uns noch vor Augen

schwebt, nachdem ber Mensch in seiner personlichen Gestalt schon hinweggenommen ist aus unserm Gesichtstreise; bas ist es, was noch einen dauernden Einfluß auf unfer Leben ausübt, nachdem jede leibliche Einwirkung auf uns schon aufgehört hat. wie verschieden erscheint auf den ersten Anblikk dieser geistige Werth des Menschen! Da seben wir auf der einen Seite, wie jedes Zeitalter und jede große menschliche Gesellschaft, ja fast jeder kleinere gesellige Kreis einige wenige hat, die den Uebrigen weit vorangehen als unüberwindliche Helden bes Glaubens, als forgfältige Pfleger ber himmlischen Flamme ber Liebe in bem Herzen ihrer Brüder und Schwestern, als leuchtende Vorbilder eines wahrhaft dristlichen Lebens, als kräftige Werkzeuge bes göttlichen Geistes in dem Kampfe, den die Kinder des Lichtes gegen bie Kinder ber Finsterniß zu kämpfen haben, als rustige Diener bes gemeinsamen Herrn zur Erhaltung und Berbreitung seiner geistigen Güter auf bem Plaze, ben er ihnen angewiesen hat. Da finden wir auf ber andern Seite überall in biefer unvollkommenen Welt solche, beren Andenken benen, welche ihnen in diesem Leben näher geftanden haben, wenig Beranlaffung giebt zur Freude und Nachahmung, aber besto mehr zur Betrübniß, zum Bebauern und zur Schaam, weil sie hingegeben waren bem eitlen Tichten und Trachten nach ben vergänglichen Gütern und Freuden ber Welt, und weil unter dem Gewicht sinnlicher Ginbrüffe bas geistige Leben, ber zarte Keim bes Glaubens und ber Liebe, sich gar nicht ober boch nur sehr wenig in ihnen hatte entfalten können. Das sind die beiben entgegengefezten Enben ver großen Kette, welche vie menschliche Gesellschaft bildet, und in ber Mitte zwischen beiben steht jener zahlreiche Hauft von Menschen, ber weber im Guten hervorragt, noch bem geistigen Leben überwiegend entfremdet ist, sondern gesegnet sowol durch bie göttliche Gnabe, als auch reich an menschlichen Schnachen und Gebrechen erscheint. Welch eine große Verschiebenheit ift das! Und doch, m. th. F., hören wir die Worte des Aprstels:

"ich achte mich selbst noch nicht, daß ich es ergriffen hätte; Eins aber sage ich, ich vergesse was da hinten ist und strekke mich zu bem, was ba vorne ist und jage bem vorgestekkten Ziele nach:" so mussen wir gestehen, ein gemeinsames Urtheil über Alle foll uns leiten, eine gemeinsame Empfindung über Alle foll uns erfüllen, wenn wir ihrer gebenken als folcher, die bieses irdische Leben verlassen haben. Einer nur, ber, wie wir vom Weibe geboren, die menschliche Natur mit uns getheilt hat, war völlig rein und heilig, von den Sündern abgesondert und vollkommen, weil er bas Ebenbild war des göttlichen Wesens und ver Abglanz ber göttlichen Herrlichkeit, weil die Fülle der Gottheit in ihm wohnte, weil der Geist ohne Maaß in ihm waltete; alle Andern, obwol sie durch Glauben und Liebe an seinem göttlichen Leben Theil haben, tragen boch das köstliche Kleinod der göttlichen Gnabe in zerbrechlichen Schalen, sie haben ben Geist Christi zwar in sich, benn ber Sohn ist mit bem Bater gekommen und hat Wohnung gemacht in ihrem Herzen, aber sie bekommen ben Geist von ihm mitgetheilt nur nach dem Maaße, welches Gott ber Herr ihnen beschieben hat, bem Einen ein grö= Heres, bem Andern ein kleineres, und weil es hienieden keinem Menschen gegeben ist, in irgend einem Stüffe vollkommen zu sein, so sind sie Alle in allen Stüffen unvollkommen, und was ver große Apostel von sich selbst fagt, das müssen wir von Allen sagen, die aus dieser Zeitlichkeit bahingeschieden sind. Auch von ben Trefflichsten und Herrlichsten unter ihnen muffen wir fagen: wie sehr sie sich auch ausgezeichnet und hervorgeragt haben vor vielen Andern, wie sehr sie auch durch die göttliche Gnade gefegnet gewesen sind vor dem großen Haufen ihrer Brüder, wie fest sie auch bas ihnen beschiebene größere Maaß bes Geistes gehalten haben; nicht daß sie vollkommen gewesen wären in die= fem Leben, nicht daß sie es schon ergriffen hätten das hohe Ziel, das herrliche Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu, sondern sie jagten ihm nur nach.

Und auf der andern Seite, auch diejenigen unter unfern Bris dern, welche die schwächsten gewesen sind auf dem Gebiete des geistigen Lebens, welche am wenigsten die Lüste des Fleisches überwunden burch die Kraft des Geistes, welche am deutlichsten die Spurm des menschlichen Verderbens in sich getragen und am stärkten in ihrem Wandel geäußert haben, auch diejenigen, welche uns ver angegangen sind, ohne daß fie ein hohes Maaß christlicher Get seligkeit und Rechtschaffenheit erfüllt hätten, können wir, ba fit boch unsere Brüber und Schwestern in Christo waren, konnen wir weniger von ihnen sagen, als dies, daß sie doch auch wa bem sind ergriffen gewesen, ber uns von Gott gemacht ift a Weisheit und Gerechtigkeit, jur Beiligung und Erlöfung? Sim sie nicht burch bas Saframent der Taufe aufgenommen werter in den Kreis seiner ewigen und immer liebevollen Wirksamkeit haben sie nicht in bem Genuß feines beiligen Mahles, wie sein sie auch benfelben gesucht, eine wenn auch nur geringe Stärku ihrer geistigen Lebensfräfte erfahren? ist er nicht in seinem göt lichen Wort bisweilen auch an ihre Seelen herangetreten u hat sie gewarnt, gemahnt und auf bas Höhere hingewiesen? u kann dies jemals ganz ohne Wirkung geblieben sein? find nicht von Jugend auf gestellt gewesen in die große driftlich Gemeinschaft, und können wol alle Wirkungen des in berselbe waltenden göttlichen Geistes, von denen auch sie umgeben ware vergeblich gewesen sein an ihren Herzen? Was können wir a Anderes von ihnen sagen, als daß sie, was die Entwikklung d höheren geistigen Lebens in ihnen betrifft, nur verhältnigmäs früher von diesem irbischen Schauplaz sind hinweggerüfft worde als jene, weiter entfernt von dem Ziele, welches auch jene ch erachtet ber herrlichsten Ausstattung, die ihnen zu Theil geword und bes fräftigsten Strebens, welches sie angewendet, nicht reicht haben, und daß, hätten sie noch länger in dem Lande Sterblichen bleiben follen, ihnen vielleicht ein ungewöhnlich grof Maaß bes menschlichen Alters nothig gewesen ware, um bie St ver Entwikklung in der Gemeinschaft mit dem Erlöser zu erreichen, welche die Andern erstiegen, und auf welcher sie das Zeitliche verlassen haben? So wie jene es nicht ergriffen haben, so war es diesen boch auch vorgehalten durch die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu, und wenn sie gleich scheinbar fast immer nur dem vergänglichen Kleinob nachgejagt haben, wer dürfte behaupten, es sei nie in ihren Herzen weder eine Ahnung des unvergänglichen Kleinobs, noch eine Sehnsucht nach bemselben aufgegangen, und keinen Augenblikk habe es gegeben in ihrem Leben, wo sie sich wenn auch nur mit schwachen Kräften banach gestrekt hätten? So wie jene nicht vollkommen waren bei ihrem Scheiben, so war boch in diesen ber Reim ber Bollkommenheit, und wenn er sich auch nicht so herrlich entfaltet hat, so dürfen wir boch nicht fagen, er habe gänzlich in ihnen geschlummert, und jede Wirkung bes göttlichen Geistes in seinem Bemühen, ihn zu beleben, sei vergeblich gewesen. Wir Alle aber, wenn wir ihrer gebenken, was können wir Anderes, als bem Herrn über Leben und Tob, nach beffen Rathschluß sie hinweggenommen worben, banken für alle Barmherzigkeit, die er auch an ihnen gethan in ihrem zeitlichen Leben, indem er auch sie nicht ohne Regungen seines Geistes gelassen? was können wir Anderes, als ihm gläubig und vertrauensvoll bie weitere Führung ber Seelen überlaffen, die ja auch nach seinem Bilde geschaffen und in ben ewigen Rathschluß seiner erbarmenben Liebe mit eingeschlossen find? Und wie ber Tob in der Regel die Züge ber fterblichen Hälle bes Menschen verklärt, was könnten wir Anderes, als auch folder Dahingeschiedenen Bild, die uns das schmerzliche Andenken irbisch gesinnter Menschen hinterlassen haben, in unserer Seele je länger je mehr so verklären, daß uns nichts weiter zurüftbleibt als das erhebende Gefühl von der Kraft des göttlichen Geistes. die sich auch in ihnen würde erwiesen haben in dem allmäligen Siege über bas Fleisch, wenn sie ben erforberlichen Raum bazu gefunden hätte in diesem Leben, und bag wir nichts Anderes mehr darin sehen, als benjenigen, der den Einen schneller, den Andern langsamer, den Einen bewußter, den Andern unbewußter, den Einen mehr auf hellen und offenkundigen, den Andern mehr auf dunkeln und verborgenen Wegen zu dem herrlichen Ziele himleitet, welches zwar Allen vorgestekkt ist, aber von Keinem auf Erden erreicht werden soll.

### П.

Und das, m. g. F., weiset uns zu dem Zweiten hin, was wir uns jezt vorzuhalten haben, indem wir nämlich in den verlesenen Worten eine kräftige Ermunterung dazu sinden, jenes immer gemischte menschliche Gefühl auf die rechte Weise in unser Leben hinüber zu tragen. Es sind aber die Worte, in denen wir eine solche Ermunterung sinden, diese: "Ich vergesse was da hinten ist, und streke mich nach dem, was da vorne ist."

Auch diesen zweiten Theil unserer Betrachtung weiß ich, indem wir die eben erwähnten Worte bes Apostels darauf an= wenden wollen, mit nichts Anderm zu beginnen, als mit der Erinnerung baran, bag nur Einer, ber menschlichen Natur theilhaftig und badurch unfer Bruder geworden, heilig und vollkommen gewesen ist, alle Anbern aber Sünder sind und allzumal bes Ruhmes ermangeln, ben sie an Gott haben sollten, also anch nur Einer und immer nur Einer und eben berfelbe, wie boch und herrlich auch manches Andern Bild vor unsern Augen da= stehen, wie theuer und werth uns auch manches Andern Andenken sein mag, nur Giner werth ist und in Ewigkeit werth bleiben wird, bas Vorbild zu sein, bessen Fußtapfen wir Alle nachfolgen sollen. Das ist unser Glaube, meine evangelischen Mitchristen, ben wir festhalten müssen, weil er mit bem Wesen unserer Kirche genau zusammenhängt, daß kein anderer Sterblicher heilig und vollkommen ist, als berjenige, welcher uns vom Himmel herab gesandt worden ist, um uns die Wahrheit und das Leben zu bringen und für uns ber Weg jum Bater zu fein; und wenn

wir uns von diesem Glauben entfernen und irgend welche andere sterbliche Menschen als heilige und vollkommene preisen und ver= ehren wollten, so würden wir damit die eigenthümliche Würde, bie nur jenem Einen, ber unser Erlöser ist, zukommt, in Zweifel stellen und uns ber erhebenben, toftenben und beseligenben Kraft, die in diesem Glauben liegt, berauben. Es haben, m. g. F., Manche unter uns gelebt und sind uns durch den Tod entrissen worden in dieser lezten von Gott gesegneten Zeit und in jener früheren, die sich auch mancher göttlichen Gnabenerweise zu er= freuen gehabt, Manche, beren Leben uns ein köstliches Kleinob gewesen ist, weil sie sehr ausgezeichnet waren durch eine Fülle driftlicher Erkenntniß und Weisheit, weil ihnen mehr, als Andern, beutlich geworden waren die verborgenen Rathschläge Gottes, weil sie vor Vielen hervorragten burch die Kraft des Vertrauens, durch die Gewalt der Wahrheit, durch die Festigkeit der Hoffnung in der Liebe, die alle Furcht austreibt und allen Schmerz überwindet, und weil sie mit ihren auf das Gute gerichteten Bestrebungen bem großen Haufen ber Menschen vorangingen. Aber sollen wir babei stehen bleiben, daß wir ihnen nachfolgen, zufrieden wenn wir nur das Ziel erreichen, bei welchem sie angekommen sind, und Besseres und Höheres nicht begehrend? Nein, m. th. F., dann würden wir mit Recht fürchten müssen, den aus den Augen zu verlieren, in welchem allein das hohe Ziel christlicher Vollkommenheit aufgestellt ist, und dem auch sie mit regem Eifer nachgestrebt haben in ihrem Wandel, bann würben wir uns auch von dem Sinn und Geist entfernen, in welchem sie zum Preise bes Herrn gelebt und gewirkt haben. Denn auch ihnen ist ja während ihres irdischen Lebens ein Ziel nach bem andern vorgestekt worden, und nicht haben sie sich bamit begnügt, auf einem bestimmten Punkt, ben sie eben erfaßt hatten, auszuruhen mit ihren Wünschen und Bestrebungen; auch sie würden, wenn ihnen vergönnt gewesen wäre, noch länger und fortwährend unter uns zu leben und zu wirken, sich von einem Jahre zum

andern noch ein höheres Ziel sezen und dann bemselben mit allen ihnen verliehenen Kräften nachjagen. Und wenn wir dessen gedenken, daß jeder Edle und Vortreffliche, den der Herr in unsere Mitte gestellt hat, wenn er nun aus bieser Zeitlichkeit hinweggenommen wird, nicht etwa spieles aus bem Leben verschwindet, sondern und aus seinem Wandel manches Gute und Herrliche zurükkläßt, worauf wir noch spät mit Freude und Dank gegen Gott hinfehen: werden wir nicht fagen muffen, das ist nicht bas Bermächtniß, welches irgend ein Mensch, und hatte er auch bie meisten Schäze menschlicher Erkenntniß in seiner Seele gesammelt, hätte er sich auch am tiefsten verfenkt in das Bewußtsein ber göttlichen Liebe und Gnade, die in Christo Jesu erschienen ist, hätte er auch am richtigsten benuzt alle Mittel driftlicher Birksamkeit für das Reich Gottes, die ihm zu Gebote gestanden, hätte er sich auch am tapfersten gezeigt in dem uns Allen verordneten Streite gegen alles Bose und Verkehrte in ber Welt bas ist nicht bas Bermächtniß, welches irgend ein Mensch uns hinterlassen könnte bei seinem Abschied aus bem Leben, bag wir ihm nachfolgen sollen? Denn je heller bas göttliche Licht der Wahrheit einem Andern lenchtet, besto mehr erleuchtet es auch. indem es auf uns wirkt in der Berbindung, worin wir mit ihm stehen, die unergründliche Tiefe des menschlichen Herzens und Berstandes zur lebendigen Selbst = und Menschenkenntniß, und in dieser erkennt dann ein jeder um so mehr, je einfältiger er sich diesem himmlischen Lichte hingiebt, wie wenig jeder Einzelne unter uns rein und vollkommen ist und wie weit noch entfernt von bem hohen gemeinsamen Ziele, welches uns aufgestellt ist, und wird eben beshalb immer nur auf den Einen hingewiesen, ber uns Alle ergreift mit seiner ewig waltenben Kraft, bag wir une an seine göttliche Reinheit und Bolltommenheit anschließen und ihr allein nachstreben sollen.

Wolan denn, m. g. F., sind und Solche unter unsern Brüdern auch in diesem Jahre vorangegangen aus dem Gebiete ber

Sterblichen, bie weit über uns hinausragten in dristlicher Gottseligkeit, Weisheit und Tugend: o wie viel Freude sie uns auch durch ihr Dasein mögen gegeben haben, erhebende Freude an dem Herrn und an seinen himmlischen Gütern, wie sehr auch der Einfluß, ben sie auf uns ausgeübt, uns zur Stärkung im Glauben und in der Liebe, zur Erbauung und Erquiffung mag gereicht haben bei bem Bewußtsein ber irbischen Mängel und Gebrechen, wie sehr auch die Dankbarkeit, die wir um ihretwillen Gott darbringen für Alles, was sie uns gewesen sind, unser Herz reinigen mag von so manchem Berkehrten und Gott Mißfälligen, was sich in bemselben findet, so seien boch nicht sie, sondern er allein in feiner göttlichen Reinheit und Vollkommenheit bas Ziel, bem wir nachjagen, er und bas Gebot, welches er allen seinen Jüngern gegeben hat, daß sie sich in ber Kraft bes lebendigen Glaubens an ihn unter einander lieben sollen mit seiner Liebe, er und bas Werk, zu bessen Förberung er alle seine Jünger berufen hat, er und das Reich, welches er unter den Menschen gestiftet hat und welchem wir als die Seinigen angehören, damit wir nicht nur selbst die Güter besselben genießen, sondern es auch bauen und verbreiten helfen; und nie komme es uns in ben Sinn, bei unserm Streben nach bem, was ber Herr von uns forbert, aufrieden zu sein, so wir nur bas Ziel erreichen, welches irgend Einer unter unsern entschlafenen Brübern, ber ja auch nicht frei war von der Sündhaftigkeit der menschlichen Natur, ergriffen hat. Denn auch die Trefflichen unter unfern Dahingeschiedenen haben in bem Sinne gelebt und gehandelt, daß sie nur auf ben Erlöser als das einzige Ziel ihres Daseins hinsahen, und so können auch wir uns an ihre Zahl nur bann würdig anreihen, wenn wir nicht sie zu unserm Lebensziel machen, sondern ihn allein, der über Alle erhaben hoch gelobt ist in Ewigkeit.

Sind uns auch in diesem Jahre Manche vorangegangen aus dem Lande der Sterblichen, die weit hinter uns zurükkstanden in dem gottgefälligen Sinn des Christen und in seinem Wandel

auf bem Wege zum Himmel: o wie viel Spuren menschlicher Schwachheit sie auch mögen an sich getragen haben, wie verberblich sie auch durch ihren verkehrten Sinn und Wandel mögen gewirkt haben, wie sehr wir auch Urfach haben mögen, das Alles zu beklagen, baß nur Keiner unter uns genügsam babei stehen bleibe — und geschähe es auch in seinem eigenen Herzen ohne Selbstgefälligkeit und Eigenbünkel und ohne thörichte Erhebung — babei stehen bleibe mit seinen Gebanken, bag nicht nur er selbst, sondern auch ein großer Theil der Menschen besser sei und reicher gesegnet mit geistigen Gaben und Schäzen als viese; benn nur zu leicht kann eine folche Betrachtung ver Sache uns verleiten zum Stillstand auf ber Bahn zum Ziele, uns bazu verleiten, daß wir an unsere schwächeren Brüder auf eine unwürdige und lieblose Weise zurükkbenken und bas Gefühl in uns unterdrüffen, wie wir nur zu fehr ihnen ähnlich sind, zu fehr an benfelben Mängeln leiben und mit benfelben Gebrechen zu kämpfen haben, zu sehr von benfelben Finsternissen des Gemuths gehindert werden, immer dem reinen Lichte ber göttlichen Wahrheit zu folgen. Und je schmerzlicher uns bas Gefühl sein muß, daß sie wieder diese Erde verlassen haben, ohne geworden zu sein, was die menschliche Seele hienieden werden kann und foll, besto mehr wollen wir uns ermuntern bei biesem wehmüthigen Andenken, uns selbst immer mehr aus der Gewalt bes Nichtigen und Bergänglichen loszureißen und uns mit allem Tichten und Trachten bes Herzens bem Ewigen zuzuwenden; besto mehr wollen wir uns ermuntern, hinter und zu lassen, was ba hinten ist, und mit allen Kräften entgegen zu eilen bem Ziele, welches uns vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo.

## III.

Endlich drittens, m. g. F., sinden wir in den Worten unsers Textes auch eine Beruhigung in der trüben und wehmüthigen Stimmung des Herzens, welche die durch den Tot erfolgte Trennung von geliebten Menschen mit sich führt; und das sind die lezten Worte des Apostels: "nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin."

Nicht rede ich hier, m. th. F., wo es nur varauf ankommt, uns die Hoffnung vorzuhalten, welche das menschliche Herz in biesem Falle zu beruhigen vermag, nicht rebe ich von der allge= meinen Hoffnung, die wir Alle theilen, von der Hoffnung der Unsterblichkeit und des ewigen Lebens, nicht von dem Entgegen= kommen in der Auferstehung der Todten, wovon der Apostel furz vor unferm heutigen Texte redet, nicht von ber Wiedervereinigung mit unfern entschlafenen Gelieben in einem Zustande, den wir so wenig kennen, weil er über Alles hinausliegt, was in das Gebiet unserer Anschauung und Erfahrung fällt; sondern ich rebe von dem Bedürfniß und Mangel, den jeder fühlen muß und vorzüglich jedes fromme Gemüth fühlt, wenn ein Mensch, den ihm Gott nahe gestellt hat, aus dem Kreis gegenseitiger Einwirkung, Theilnahme und Liebe durch ben Tob herausgeriffen, das irdische Leben verläßt. Jeder fühlt da nicht nur eine leere Stelle, die wieder zu ersezen ist, sondern er fühlt auch, daß ein Theil seines eigenen Lebens verloren geht, er fühlt es, wie, wenn solche Verluste sich häufen, alle Lust und Freude am Leben immer mehr verschwinden muß. Wolan benn! m. F., wenn uns bas begegnet, o, lagt uns bebenken, daß es nur Einen giebt, in welchem unsere ganze Liebe vereinigt ist, nur Einen, auf welchen alle wahre göttliche Kraft zurükkweiset, wie sie von ihm ausgeht, nur Einen, aus welchem die menschliche Seele alles Leben schöpfen kann, weil die Fülle desselben, die in ihm liegt, uner= schöpflich ist. Wir sind ergriffen von Christo Jesu, und diejenigen, welche vor uns biesen irbischen Schauplaz verlassen haben, sind auch von ihm ergriffen gewesen, wie denn dies von allen Seinigen gilt; und jezt, nachbem sie ihren zeitlichen Lauf vollendet haben, hat ihr Ergriffensein von Chrifto Jesu nicht aufgehört, sondern sie sind fortwährend mit ihm verbunden nach seiner eige= nen Verheißung: "Bater, ich will, baß wo ich bin, auch die sein

follen, die du mir gegeben hast, auf daß sie meine Herrlichkeit schauen," und nach ben Worten bes Apostels, die er anderwärts spricht, daß, die in dem Herrn entschlafen sind, bei ihm sein werden allezeit. Sind wir nun ergriffen von Christo Jesu, und theilen auch unsere Entschlafenen biefes Ergriffensein; so haben wir in bem Erlöser mit ihnen noch immer ein gemeinsames Leben, in ihm finden wir sie Alle wieder, in ihm finden wir unsere Gemeinschaft mit ihnen wieber, und ber Tob ist nicht im Stande gewesen, das geistige Band, welches uns hier mit ihnen verbunden hat, zu zerstören. Und wie er baburch, daß wir von ihm ergriffen sind und bleiben, bei uns ist alle Tage bis an ber Welt Ende, so sind auch unsere Entschlafenen, eben weil sie mit uns von ihm ergriffen sind, uns geistig nahe und gegenwärtig. Wie sie und lieb und werth waren, als sie noch leiblich unter uns wandelten, wie wir da in mannigfacher Berührung unserer Lebensfräfte mit ben ihrigen einen lebenbigen geistigen Verkehr mit ihnen hatten und so in einem geistigen Zusammenhang mit ihnen standen, und das nur in ihm, unserm Erlöser: fo sind sie auch in ihm geistig bei uns, so ist in ihm ihr Leben noch immer das unfrige, so werden wir in ihm noch immer von ihren Einwirkungen getragen; und bas gilt nicht nur von benen, bie jeber von uns als vorangehende herrliche Vorbilder geliebt und geehrt hat, sondern auch von denen, welche schon früh und noch in der ersten Entwikklung begriffen das irdische Leben wieder verlassen mußten, ja felbst von benen, bie uns bas Bild mancher unbesiegten Schwachheiten und manches noch nicht überwundenen Berberbens zurüktgelassen haben. Und bas, m. g. F., muß jebe weichliche Empfindung unsers Herzens, durch welche die Trauer um unsere Dahingeschiebenen ber solcher Menschen ähnlich werben kann, die keine Hoffnung haben, wieder zu einer neuen würdigen Höhe hinaufbringen, bas muß unfern Schmerz über bie entschwundene leibliche Erscheinung unserer Entschlafenen lindern, das ning den Zustand der Wehmuth, in welchem wir bet ber

entfeelten Hülle der Unsern stehen, in das Gesühl der Liebe verwandeln und uns einen Vorschmaft der Seligkeit genießen lassen, welche denen bereitet ist, die ihren Lauf in Christo Jesu vollendet haben.

Ja, m. th. F., je mehr wir barnach trachten, nachbem wir von Christo ergriffen sind, auf seinem Wege, dem Wege ber Wahrheit und Gerechtigkeit, zu wandeln, je mehr wir in seiner Gemeinschaft schon auf unserer zeitlichen Laufbahn zu bem ewigen Leben hindurchdringen, welches er gebracht hat, je mehr uns Allen sein geistiges Reich lieb und werth ist; besto mehr wird jedes niedere menschliche Gefühl nur selten in unserer Seele sich regen, besto mehr wird jedes irdische Gut seinen Werth für uns verlieren. Was jene, die uns aus dieser Zeitlichkeit vorangegangen sind, abgelegt und wir an ihnen verloren haben, ist nur bas Irbische und Bergängliche an ihnen gewesen; bas Geistige und Unvergängliche, was wir mit ihnen getheilt haben, festzuhalten steht uns frei. Und je reiner und verklärter unsere Liebe und die unserer Entschlafenen zu Christo schon auf Erben war, je lebendiger und fräftiger wir ihr Leben in dem unfrigen und sie das unfrige in dem ihrigen durch die Gemeinschaft mit Christo schon hier fühlten, vesto mehr werden wir festhalten das Andenken berer, die der Herr von uns genommen hat, besto mehr werden wir bewahren das Gedächtniß ihrer lebendigen Gegenwart in unfern Seelen, besto mehr wird bieses Gebächtniß uns auch nach der leiblichen Trennung von den Dahingeschiedenen erwekklich und stärkend, beruhigend und erquikkend sein, besto mehr wird es uns segnen mit der Hoffnung, daß dieselbe Araft, die ihnen geholfen hat den Tod überwinden, auch in uns immer mehr Alles besiegen werde, was jezt noch nicht geeinigt ist mit unserm Erlöser und noch nicht burchdrungen von seinem Beist.

Fühlen wir es also recht lebendig, wie jeder, den der Tod aus unserer Mitte genommen hat, uns Alles, was wir an ihm hatten, nur gewesen ist durch den Einen, der die Quelle alles wahren geistigen Lebens ist, nur durch unsere gemeinsame Liebe zu ihm; fühlen wir, daß wir nur in ihm leben, weben und sind: o so ist auch jezt schon der Tod unserer Geliebten für uns kein Berlust, wie wenn andere Güter des Lebens uns entrissen werden; und so wird uns bleiben in dem Bilde des Erlösers verklärt jedes Bild menschlicher Tugend und Bortrefslichkeit, so wie jedes Bild menschlicher Schwachheit und Unvollkommenheit verschwinden; so wird uns bleiben jede uns in diesem irdischen Leben theuer gewesene Liebe, jede die uns erwärmt hat und entzündet zum Guten, und weit entsernt daß wir klagen sollten, daß wir diesen und jenen, der leiblich nicht mehr unter uns, entbehren, sinden wir sie Alle in dem Erlöser geistig wieder und halten sie sest in der innigen Liebe zu ihm, der sie in unserm Herzen verklärt und sie auf ewig mit uns vereinigt und bewahrt! Amen.

## XXI.

## Text. Phil. 3, 12-14.

Nicht daß ich es schon ergriffen habe ober schon vollfommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreisen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen
bin. Meine Brüder, ich schäze mich selbst noch nicht,
daß ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich: ich vergesse was da hinten ist, und strekte mich zu dem, das
da vorne ist, und jage nach dem vorgesezten Ziel, nach
dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung
Gottes in Christo Jesu.

M. a. F. Als wir neulich das Andenken derer, die der Herr durch den Tod aus diesem irdischen Leben hinweggenommen hat, hier mit einander seierten, da schon leiteten wir unsere Andacht an den verlesenen Worten und hielten sie uns zur Belehrung, zur Ermunterung und zum Troste vor, indem wir ihnen eine besondere Beziehung auf den Gegenstand des festlichen Tages gaben. Indeß sind diese Worte auch ohne diese Beziehung schon an sich selbst so erwelklich und ergreisend, auch haben sie, wenn wir sie in ihrem Zusammenhange mit den vorigen betrachten, auf den ersten Anblikt etwas so Befremdendes, daß wir gestehen müssen, wir haben sie noch nicht ganz verstanden, wenn wir sie in der erwähnten Beziehung aufgefaßt haben. Und so laßt uns

benn heute noch einmal auf sie zurükkkommen und sie nur in ihrer eigentlichen Bedeutung und in ihrem Zusammen: hange zu Herzen nehmen; es wird auch diese Betrachtung sur uns nicht ohne Segen sein.

Der Apostel hatte in den Worten, die unserm heutigen Terte vorangehen und die wir schon früher zum Gegenstand unsers christlichen Nachbenkens gemacht haben, gesagt, wie er Alles in der Welt für Schaben geachtet habe, auf daß er Christum ge winne und in ihm erfunden werde, so nämlich, daß er nicht habe seine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesez, sondern die durch der Glauben an Christum kommt. Run ist bas, m. g. F., ber Grund unferer eigenthümlichen dristlichen Hoffnung, daß eben die Se rechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, wie bes Apostel sie auch in den vorhergehenden Worten beschreibt, der Menschen Gott wohlgefällig mache, und daß darin der Grust liege, daß er, wie es vorher hieß, entgegenkommen kann in da Auferstehung der Todten. Wenn aber der Apostel das mit einer solchen Gewißheit von sich selbst gesagt, daß er Alles in De Welt für Schaden geachtet habe, um diese Gerechtigkeit zu gewinnen, wie kann er benn nun noch in den Worten unsers Textes fagen "nicht daß ich es schon ergriffen habe ober schon vollkommen fei, sondern ich jage ihm nach, ob ich es wol ergreifen möchte?"

Es ist aber bies, m. g. F., ber Unterschied zwischen dem jenigen, was wir in unserer firchlichen uns allen wol bekannten Sprache das Eine, die Rechtsertigung, nennen, das Andere aber die Heiligung. Das freilich ist das Erste, woven alles Andere ausgehen muß, daß der Mensch die Zuversicht hege, a dürse nicht so, wie er an und für sich selbst ist, nicht allein als ein solcher — denn das müssen wir jeder von sich allein sagen der des Ruhmes ermangelt, den er vor Gott haben soll, ver Gott treten, sondern nicht anders, als in der Gemeinschaft mit Ehristo, als ein in ihm Ersundener. Dies, daß wir in dem Bertrauen auf das Anerdieten und das Wort Christi, im Bertrauen auf ben, ber ihn gesandt hat, wissen, Gott wolle uns, sosern wir uns nur an Christum halten, nicht für uns allein, sondern nur in der Gemeinschaft mit ihm betrachten, beurtheilen und behandeln, dies Erste, das ist die Rechtsertigung des Christen, wodurch er von allen Leiden und Besorgnissen, welche das Bewußtsein mit sich führt, daß er für sich allein des Ruhmes, den er haben sollte dei Gott, ermangelt, vollsommen besreit wird und erledigt. Aber nun sagt der Apostel, ohnerachtet er weiß, daß er in Christo erfunden wird und nur die Gerechtigkeit vor Gott bringen will, die dem Glauben an ihn zugerechnet wird, er sagt doch: "nicht daß ich es schon ergrissen hätte, sondern ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreisen möchte, nämlich dem Ziel, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo." Und eben dies, wovon er in den Worten unsers Textes redet, ist nun das Zweite, nämlich die Heiligung des Christen.

Wie Beibes mit einander zusammenhängt, das hat der Apostel für etwas so beutliches und durch sich selbst klares gehalten, daß er gar nichts darüber sagt, sondern unmittelbar von dem Einen zu dem Andern übergeht; und so ist es gewiß auch einem jeben bei sich selbst klar und offenbar. Denn was könnte bas für eine Wahrheit haben, daß wir nur in der Gemeinschaft mit Christo vor Gott erscheinen wollen, wenn wir nicht auch in ber That ein gemeinsames Leben mit ihm führen, wenn wir nicht auch in der That Eins mit ihm sind. Sind wir aber Eins mit ihm, so kann es auch nicht anders sein, als daß die Heiligkeit, die in ihm war, in bem, ber von keiner Sünde wußte, in bem, ver in keinem Augenblikk von seinem Bater geschieden war, son= bern immer und ununterbrochen Eins mit ihm, als baß, fage ich, diese Heiligkeit des Erlösers in uns die Heiligung werbe, das heißt dies, daß auch in uns die Sünde immer mehr verschwinde, daß auch wir immer weniger von Gott geschieden seien und immer wenigere Augenblikke in unserm Leben, in welchen wir nicht mit ihm Eins wären, und ... welchen bas Bewußtsein

Gottes und seiner Liebe in Christo uns nicht ganz und gar turchbringe. Wenn wir Beibes von einander trennen wollten, jenes, die Rechtsertigung, und bieses, die Heiligung, so mare es auch uur ein leeres Wort, wenn wir uns vor Gott rühmen wollten der Gerechtigkeit, die in Christo ist und die von Gott bem Glauben zugerechnet wird. Denn wenn es in bem alter Bunde heißt von dem Bolke Gottes in Beziehung auf seinen Gott, daß die Propheten, die der Herr sich ausgerüstet hatte, barüber klagten, daß eben dieses Volk sich mit seinen Lippen Gott dem Herrn nahe, das Herz aber sei fern von ihm: dasselbe würde bann von uns gelten in Beziehung auf ben Erlofer, mit ben Lippen wären wir ihm nahe, wenn wir und seiner rühmen wollten vor Gott, dem himmlischen Bater; aber unser Herz ware fern von ihm, wenn nicht die Kraft ber Heiligkeit, die in ihm ift, sich unser bemächtigte, und es nicht von einem Tage zum andern mehr wahr würde, daß nicht wir selbst, sondern er, der Erlöser, in uns lebt. Nur in diesem Leben des Erlösers mit uns ist bas wahr geworden, daß wir nicht durch uns selbst, sondern in der Gemeinschaft mit ihm vor Gott treten. Und so mögen wir fagen, daß bies Beides nicht außer einander ist, sondern zusammen, wie es auch der Verfasser des Briefes an die Hebräer ausgesprochen hat: "ohne Heiligung kann niemand ben Herrn schauen." baher sagt ber Apostel in den Worten unsers Textes, nachdem er das ganze wesentliche Bild der Rechtsertigung ausgesprochen hat, boch von sich selbst: "nicht daß ich schon das Ziel ergriffen hätte, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christe, sondern ich jage ihm nach." Und eben in diesen Worten liegt nun auch die ganze Beschreibung bessen, was das Wesen ber Heiligung ausmacht; sie ist, sagt ber Apostel, bas Ziel, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo. Jene Berufung nämlich, m. g. F., ist nichts Anderes, als die göttliche Aufforderung, jeder andern Gerechtigkeit, die bem Menschen eigen ist, und die also allemal sich auf ein Gesez bezieht und aus einem

folchen herrührt, sei es nun ein äußerlich gegebenes oder ein solches, welches sich der Mensch selbst macht, jeder solchen Ge= rechtigkeit zu entsagen und allein Anspruch zu machen auf diejenige, die dem Glauben an Christum zugeeignet wird. Diese Aufforderung, sich so mit Christo zu verbinden, daß wir nicht mehr getrennt von ihm und an und für uns selbst betrachtet werben können — bas ist bie göttliche Berufung. Wer biefer folgt, in dem Innersten seines Herzens erkennend, daß jeder Mensch für sich selbst vermöge des der menschlichen Natur ein= wohnenden Verderbens ermangle des Ruhmes, den er vor Gott haben soll, und daß er diesen nur habe beswegen, weil ber Sohn Gottes, sonst uns in Allem gleich, die menschliche Natur in sich selbst wieder hergestellt hat und vor dem Throne Gottes für uns erschienen ist ohne alle Flekken und ohne die geringste Gemein= schaft mit ber Sünde, erkennend, daß die Heiligkeit desselben aber auch auf uns nur übertragen werden kann, insofern wir uns ihm hingeben und von ihm ergreifen lassen — wer dieses so nimmt, sich von Christo ergreifen lassend und seiner Einladung zur Ge= meinschaft mit ihm und zum Leben durch ihn und mit ihm folgend, der hat dann die göttliche Berufung angenommen.

Allein das Fortbestehen berselben ist nun nichts Anderes, als der Fortgang der Heiligung in dem Menschen selbst. Denn soll es wahr sein, daß wir in der Gemeinschaft mit dem Erlöser leben, so muß auch Alles, was in uns geschieht, Alles, was wir thun äußerlich und was innerlich vorgeht in unserer Seele, angesehen werden können als nicht unser, sondern sein. Ist es aber sein, so muß es auch erklärt werden können aus der Fülle der Gottheit, die in ihm wohnte, so muß es auch überzeinstimmen können mit derzenigen ununterbrochenen Berbindung, in welcher der Erlöser mit seinem Bater stand, so muß es auch überzeinstimmen mit seiner Unsündlichkeit und Heiligkeit, das heißt also: unser eigenes Leben, wie wir es aus uns selbst hervorzbringen können, das muß immer mehr verschwinden, und dagegen

in uns wachsen und zunehmen das Leben Christi. Dieses nun, bieses allmälige immer mehr und also am Ende vollkommne Einswerden mit Christo, das ist das natürliche Ziel ver göttlichen Bernfung in Chrifto. Sollten wir jemals finden, bag wir in vieser Bereinigung mit bem Erlöser nicht zunehmen, sondern abnehmen, daß das Leben Christi in uns geringer wird, als es vorher war, und dagegen unser eigenes, das heißt das von der menschlichen Sünde und Gebrechlichkeit beflektte, wieder überhand nimmt: so hätten wir Ursache uns selbst zu prüfen, ob es auch Wahrheit habe, daß wir mit ber Gerechtigkeit, die von Gott bem Glauben zugerechnet wird, vor ihm erscheinen können, und wir würden dann allemal finden, daß in demfelben Berhältniß, in welchem jenes wahr ist, wir uns auch eine eigene unvollkommene und unzureichende Gerechtigkeit erwerben wollen, die von einem Gesez herkommt und in bemselben gegründet ist. Darum ist bas auch das Ziel, welches uns vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo.

Es wird uns aber bas Wesen berselben noch beutlicher werben, wenn wir barauf schen, wie ber Apostel Beibes, bie Beistgung und die Rechtfertigung, so von einander scheidet, daß er bas Erste, die Rechtsertigung, ein Ergriffenfein von Christo nennt, das Andere aber, die Heiligung, ein Selbstergreifen oder Ergreifenwollen eben jenes Kleinobes, welches uns die himmlische Berufung Gottes in Christo vorhält, indem er fagt "ich schafe mich selbst noch nicht, daß ich es ergriffen habe; Eins aber fage ich, ich vergesse, was ba hinten ift, und strekke mich zu dem, was vorne ist, und jage nach bem vorgestekkten Ziele, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin." Und barin, m. g. F., finden wir nun auch den vollständigen driftlichen Aufschluß darüber, wie die Rechtfertigung des Menschen vor Gott allein ein Werf ist ber göttlichen Gnabe, und wie auf ber einen Seite die Heiligung das Ziel ist, welches sie uns vorhält, und also auch ein Wert ber göttlichen Gnabe sein nuß,

auf der andern Seite aber eben dieses auch etwas ist, was als Werk bes Menschen angesehen und er felbst beständig ermahnt wird, in demselben immer weiter fortzuschreiten. Denn aller= dings zuerst müssen wir von Christo ergriffen sein; nur er konnte ben Menschen erst bas beutlich machen burch seine ganze Er= scheinung und burch ben unvergänglichen und unvergleichlichen Einbruff, den er als das Ebenbild des Baters auf Alle machte, nicht nur während er auf Erden lebte, sondern noch macht, so lange sich sein Bild unter ben Menschen erhält und fortpflanzt; nur er konnte auf diese Weise die Menschen überzeugen bavon, wie mangelhaft und unvollkommen jede Vollkommenheit sei, die sie sich selbst erwerben, und eben so, wie mangelhaft und unvoll= kommen bas Gesez ber Bollkommenheit, welches sie sich machen. Also auch schon das Gefühl, daß der Mensch etwas hat, was er sich nicht felbst erwerben kann, ift ein Ergriffenwerben von Christo, und ber Mensch kann nicht anders dazu gelangen, als vurch Christum. Aber eben beswegen ist auch, daß er sich die Gerechtigkeit Christi zueignet, und also die Rechtsertigung durch Christum an ihm vollzogen wird, ein Ergriffenwerden von Christo. Denn wie follten wir für uns felbst auf ben Gebanken kommen, daß es eine solche lebendige Gemeinschaft giebt zwischen benen, die Sünder sind und des Ruhmes ermangeln, den sie vor Gott haben sollen, und zwischen bem, in bem keine Gunde und in bem keine Gemeinschaft mit ber Sünde war! Das natürliche Gefühl bes Menschen mußte sein, baß er von jenem geschieben sei und keine Gemeinschaft mit ihm habe, baß berjenige, ber ohne Sünde ist, sich auch nicht vermengen werbe und vermischen mit ben Sündern. Und daher kann uns jenes Bertrauen nur kommen aus ber Einladung bes Erlösers selbst, baß seine Erscheinung ungetrennt ist von seinem Streben, die Menschen zu sich zu ziehen und mit sich zu vereinigen, aus bem Gefühl, daß wir ihn gar nicht anders kennen lernen, sowol aus seinem Worte, als aus seinem Leben, denn nur als benjenigen, ber die Menschen zu sich ziehen und sie in Wahrheit von der Erde in den Himmel und in den himmlischen Wandel erheben will. Also die Berufung Gottes sowol, als auch die Annahme dieser Berufung ist ein Ergriffenwerden von Christo. Wenn wir also so von Christo ergriffen und, wie der Apostel es an einem andern Orte ausbrufft, als die wilden Zweige gepflanzt find in den ächten und gute Früchte tragenden Baum des Lebens: bann geht für den Menschen ein Ergreifen an nicht durch sich selbst, sondern durch bie Kraft Christi, die in ihn übergegangen ist. Nur insofern als in dem Menschen, der in der lebendigen Gemeinschaft mit Christe steht, nicht mehr unterschieden werben kann, was er selbst ist und was bas Leben und die Kraft Christi in ihm, kann man sagen, daß er selbst, der Mensch, etwas will, was wahrhaft gottgefällig ist, und etwas ausrichtet, was gottgefällig sein kann; und indem nun ein Streben in ihm entsteht, welches burch bie Rraft bes Erlösers in ihm hervorgerusen und geleitet wird, so kann er nun einem Ziele nachgehen und ergreifen wollen etwas, was nicht mehr irdisch ist und nicht mehr seinem eigenen vergänglichem Leben angehört, sondern wahrhaft himmlisch ist, und daß er felbst ein himmlischer wird. Davon aber muß ein jeder sagen, wie der Apostel: "nicht daß ich es schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach;" nicht daß ich schon vollkommen sei, sondern eben diese Vollkommenheit ist das Kleinod, welches ich zu ergreifen strebe.

und hier nun, m. g. F., sinden wir noch ein zweites Mertmal ber Heiligung zu unserer Beruhigung und zu unserm Troste
von dem Apostel ausgesprochen. Nämlich er sagt: "ich jage ihm
nach, ob ich es auch ergreisen möchte, nachdem ich von Christe
ergriffen bin;" und darin liegt nicht nur dasjenige, was ich eben
auseinander gesezt habe, daß das Ergriffensein von Christo vorangehen muß, ehe der Mensch seine Hand ausstretten kann, das
Kleinod zu ergreisen, und sich selbst in Bewegung sezen, dem Ziele
nachzugehen; sondern es liegt auch dies darin, daß das Ergreisenwollen des Menschen gemäß sein muß dem Ergriffensein

von Christo. Wenn nämlich ber Apostel vorher fagte, bie Gerech= tigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, die sei eine andere und wirklich verschiedene von der Gerechtigkeit, die der Mensch von felbst haben kann nach bem Gesez, so sehen wir daraus bies: jedes Gesez schreibt dem Menschen vor äußere Handlungen, und der Werth, den der Mensch hat in Beziehung auf ein Gesez, ist nur ber Werth, ben ihm feine Thaten und Handlungen geben. Die Gerechtigkeit aber, die wir in Christo haben, ist eine andere; benn auch sie bezieht sich nicht barauf, daß wir Theil haben an bem, was Christus gethan hat, sondern daß wir Theil haben an bem, was er ift, und unfer eigenes Wesen und Sein in bem feinigen aufgehen lassen. Auf dieselbige Weise ist es auch mit ber Vollkommenheit. Die Bollkommenheit, die wir erringen, besteht nicht in einer größern ober geringern Menge ober Boll= ständigkeit guter Handlungen und Thaten, sondern sie besteht in bemjenigen, was wir sind und in der Gemeinschaft mit Christo immer mehr werben können.

Und bas, m. g. F., nuß uns benn zum Troste und zur Beruhigung gereichen. Denn die Thaten und Handlungen des Men= schen die hängen nicht von ihm selbst ab, nämlich nicht nur, wie er an und für sich selbst ist, sondern auch nicht, wie er in der Gemeinschaft mit Christo wird; sonbern es gehört bazu auch noch etwas, was außer ihm liegt, es gehören bazu bie Gelegenheiten, die ihm nicht immer auf bem Laufe und dem Wege seines Lebens entgegen kommen und zu Gebote stehen; es gehören bazu bie Unterstüzungen anderer Menschen, und nichts kann ber Mensch nach bem Rathe Gottes für sich allein vollbringen, und zwar je Größeres und Bedeutenderes, besto weniger; und jedes gute Werk, welches der Mensch Gottes, der tüchtig und geschikkt sein soll zu allem Guten und Löblichen, im Reiche Gottes verrichten kann, ist niemals sein eigenes, sondern ein gemeinsames. Und darum mögen wir denn wol sagen, der Herr richtet oft große Dinge aus durch solche, die noch wenig vorgeschritten sind auf dem Wege

and the second

zum Ziele christlicher Heiligung, und dagegen mag es manchen geben, der dem himmlischen Ziele, welches uns vorhält die Berufung Gottes in Christo, weit näher gekommen ist, ohne daß wir etwas Bedeutendes und Ausgezeichnetes sehen, was durch ihn geschehen wäre. Und der Herr hat sich auch dies vorbehalten, so daß wir den Worten des Apostels beistimmen müssen, daß nicht nur das Wollen des Menschen von dem Herrn ausgeht, sondern auch das Vollbringen.

Aber die Heiligung, m. g. F., die besteht nun auch in der Annäherung an die Heiligkeit Christi, nicht in der Annäherung an die Wirksamkeit Christi. Beides ist freilich nicht von einander zu trennen. Je ähnlicher wir Christo sind dem Geiste und Leben nach, besto mehr werden wir, wie der Apostel in den Worten fagt, die wir neulich zum Gegenstande unserer Betrachtung gemacht haben, eingehen in die Gemeinschaft feiner Leiben, und besto mehr unser Leben gestalten in die Aehnlichkeit feines Todes, und gewiß wird jedes Werk, welches der Herr uns auflegt, vollkommener von dem verrichtet, der weiter vorgeschritten ift in der Heiligung, als von demjenigen, der noch als Anfänger in die fer Hinsicht anzusehen ist. Aber bas Ziel, welches uns die himmlische Berufung Gottes in Christo vorhält, sind nicht die eigenen Werke, sondern die innere Beschaffenheit der Seele. Dag biese bem Erlöser näher komme; daß der Streit zwischen dem Fleische und dem Geiste, der in Christo nicht war, allmälig auch in uns aufhöre; daß jede innere Bewegung ber Seele auch immer mehr zeuge von ber Gemeinschaft, in welcher wir mit bemjenigen stehen, der uns die Quelle des geistigen Lebens eröffnet hat; daß Alles in uns und an uns bem Geiste, der uns in Christo gegeben ist, biene, und er sich ben ganzen Menschen bazu zurichte, daß sich die Gaben des Geistes in ihm gestalten konnen auf eine Gott gefällige Weise; daß in allen Bewegungen unsers Gemuths immer weniger zu merken sei von der Kraft der Sünde, sondern wir so bewegt werben, bag jebe Bewegung ber Seele bas Zeugnis

bavon ablege, daß der Erlöser mit seinem Bater gekommen ist, um Wohnung zu machen in unserm Herzen; daß also Alles, was irgend auf uns selbst und unsere Persönlichkeit sich bezieht und nach der Selbstsucht schmekt, welche die Quelle der Sünde ist, aus den Bewegungen unsers Gemüthes verschwinde, und Alles, was dem göttlichen Wesen, welches der Apostel selbst als die Liebe bezeichnet, zuwider ist, sich aus unserm Gemüthe verliere, und alle unsere Bewegungen, alle unsere Empfindungen, jedes Verlangen unserer Seele immer mehr aus der göttlichen Liebe begriffen werden könne — das ist die Heiligung des Menschen.

Fragen wir nun den Apostel, m. g. F., wie wir es machen sollen, um dieses Kleinod, welches wir niemals ergriffen haben, zu ergreifen, und ihm nachzujagen: so giebt er uns diese befriesdigende Antwort — denn nicht umsonst wiederholt er es — er sagt "ich achte mich selbst noch nicht, daß ich es schon ergriffen habe." Das ist also das Erste; wir sollen uns niemals schäzen, daß wir es schon ergriffen haben oder schon vollkommen sind. Und das Zweite ist dies, daß er sagt "ich vergesse was da hinten ist, und strekte mich zu dem, was vorne ist." Und in diesen Beiden zusammen, m. g. F., liegt, daß ich mich so auss drüfte, die ganze Methode der christlichen Heiligung.

Denn bas ist gewiß, wenn jemals ber Mensch sich so schätt, als hätte er es schon ergriffen, wenn er sich jemals beruhigt bei einem Gemüthszustande, in welchem er sich befindet: so verliert sich das Bestreben, weiter fortzuschreiten auf der betretenen Bahn. Aber was kann das Anderes sein, als eine eitle Selbstgefälligkeit, die das Werk der Sünde ist? Je mehr der Mensch mit Wohlgefallen auf sich selbst und auf seine Leben hindliktt; je mehr er zusrieden ist mit sich selbst und mit dem Ziele der Bollsommenscheit, welches er schon ergriffen hat, je mehr er sich darauf ergreift, daß er nicht in sich sieht die Unvollsommenheiten, die ihm noch ankleden in Bergleich mit dem vollkommen Menschen, den wir Alle anziehen sollen, und nicht die Unreinigkeit, die ihn hin=

bert, schon jezt das Ziel ergriffen zu haben: besto weniger kann er in der Heiligung fortschreiten; aber besto mehr muß er auch sich selbst bas Zeugniß geben, daß nicht Christus in ihm, sondern nur er sich selbst lebt. Denn in dieser Bereinigung mit bem Erlöser, m. g. F., haben wir immer mehr bies zu unterscheiben, uns felbst, wie Christus in uns lebt, und uns felbst, wie er nicht in uns lebt. Denn wenn wir dies nicht unterscheiden könnten, so wären wir völlig Eins mit ihm; und bies ist das, wovon der Apostel fagt, daß es noch nicht erschienen ist; wenn aber nicht, so müssen wir barnach trachten, daß wir selbst, wie er nicht in uns lebt, immer mehr verschwinden, und bag bagegen fein Dasein in uns die Kraft unfers Lebens werbe. So lange wir diesen Unterschied finden, so muß es natürlich sein, daß wir uns nicht felbst schäzen, als hätten wir es schon ergriffen ober wären schon vollkommen; benn wir haben barin zugleich bas klare Gefühl und bie lebendige Anschaufing unserer Unvollkommenheit. Verlieren wir aber bas Gefühl, Beibes zu unterscheiben, so sind wir nicht mehr im raschen Fortstreben nach ber Heiligung begriffen; und bas ist also ber Prüfstein, woran wir entscheiden können, ob wir noch nach der Heiligung, als dem Ziele, welches uns vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo, streben, daß wir uns in keinem Augenblikk unfers Lebens schäzen, als hätten wir es schon ergriffen, sondern auch das Reinste und Vollkommenste, was wir erstrebt haben, immer noch ansehen als mangelhaft, und also bieffeits bes Zieles liegenb.

Das Zweite ist dies, was der Apostel sagt "ich vergesse was da hinten ist, und strekke mich zu dem, was da vorne ist." Nämlich was da ist in dem gegenwärtigen Augenblikk umsers Lebens, das sollen wir nicht vergessen, sondern in unserer Seele festhalten, nämlich den Unterschied, der da besteht zwischen uns, wie wir an und für uns selbst sind, und zwischen uns als solchen, in denen die Kraft und das Leben Christi wohnt. Aber was da hinten ist, das sollen wir vergessen; was schon überstanden ist

und vollendet, das sollen wir vergessen und nicht darauf zurüff= sehen, um unsere Freude baran zu haben. Denn wenn wir auch dabei bebenken wollen, daß es nicht uns zuzuschreiben ist, sondern allein der Gnade Gottes in Christo, die uns tüchtig macht zu allem Guten, so schleicht sich boch nur allzu leicht und unvermerkt eine eitle Selbstgefälligkeit ein, und wir sind nicht immer stark genug, uns bavor zu hüten, daß dann nicht ber Zustand ber Unkräftig= keit in uns entstehe, den der Erlöser selbst beschreibt, wenn er sagt "wer seine Hand an den Pflug legt und sieht wieder hinter sich, der ist nicht geschikkt zum Reiche Gottes." Was da hinten ift, sollen wir vergessen und unsere Aufmerksamkeit nicht barauf richten, weil so Vieles vor uns ist, wornach wir streben sollen, und jedes Zurükksehen auf das, was da hinten ist, trübt uns das reine Bild dessen, was vor uns ist, und kann uns leicht zu jenem verkehrten und unser Heil nicht fördernden Selbstgefühl verleiten in Bezie= hung auf basjenige, was wir schon erreicht haben. Wenn wir aber, m. g. F., nur ben Erlöser vor Augen haben und bas große Werk, welches er vollbracht und, nachdem er wieder heimgegangen ist, ben Seinigen anvertraut hat; wie könnten wir bann anders, als auf der einen Seite was da hinten ist vergessen, auf der andern aber, indem wir auf uns selbst sehen, wie wir uns finden in jedem Augenblikk unsers Lebens, daß wir nämlich nicht gethan haben mit den Gaben, die uns der Herr verliehen, dasjenige, was er von uns forbert, mit allen Kräften uns streffen nach dem, was vor uns ist.

Aber auch hier ist es wahr, daß, da die Heiligung, die der Mensch bestimmt ist zu erstreben, nur gemessen werden kann nach dem Gesez, das Gesez aber nur die Sünde wirkt, so müssen wir freilich auf dem Wege des Gesezes die Handlungen, welche der Mensch verrichtet, ansehen, um zu erkennen, wie unsollkommen sie sind. So giebt uns also das Gesez, nach welchem wir unsere Handlungen messen, die Erkenntniß unserer Sünde und bringt uns von dem Wahn zurüft, als ob wir schon das Ziel ergriffen hätten, und spornt uns auss neue an, zu streben

nach dem Kleinod, welches uns vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo, und uns zu strekken nach dem, was vor uns liegt.

Und so wollen wir uns benn anschließen an den trenen Diener bes Herrn, ber uns bieses herrliche Wort hinterlassen hat, und bebenken, wie ber, ber nicht nur so viel ausgerichtet hat in bem Reiche seines Herrn, sondern auch so vieles in sich hat überwinden muffen, indem er von der Feindschaft gegen die Sache bes Erlosers ausgegangen ist, wie der bennoch in jedem Augenblikk seines thaten reichen Lebens vergessen konnte, was da hinten war, und sich nur streffen nach dem Ziel, welches vor ihm stand, an ihn wollen wir uns anschließen und uns ihn zu einem menschlichen Vorbilde neh men, damit wir auch das Reich des Herrn fördern helfen und von uns fagen können, daß die Gnade Gottes mächtig ist in ben Schwachen, und daß wir bei aller Förberung des göttlichen Lebens in uns ben Unterschied nicht übersehen zwischen uns, insofern Christus in uns lebt, und zwischen uns, insofern wir uns selbst leben, und daß wir bei aller Schwachheit, die von der menschlichen Natur nicht zu trennen ist, uns an der Gnade Gottes genügen lassen, die nicht nur den Starken, sondern auch den Schwachen wird, aber nur ben Unsträflichen, die reines Herzens sind, ver-Denn Einer ist es, in bem ber Geist wohnte im unend lichen Maaße, das ist der Eine, der sich mit uns immer inniger vereinigen will und immer kräftiger in uns wohnen, Christus, ber Herr jezt und in Ewigkeit! Amen.

## XXII.

Text. Phil. 3, 13-16.

Meine Brüber, ich schäze mich selbst noch nicht, daß ich es ergriffen habe; Eins aber sage ich, ich vergesse was da hinten ist, und strekke mich zu dem, das da vorne ist, und jage nach dem vorgestektten Ziele, dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berusung Gottes in Christo Jesu. Wie viele nun unser vollkommen sind, die laßt uns also gesinnet sein; und sollt ihr sonst Etwas halten, das laßt euch Gott offenbaren, doch so ferne, daß wir nach einer Regel, darin wir gekommen sind, wandeln und gleich gesinnet sein.

Schon neulich, m. a. F., haben wir einen Theil der verlesenen Worte zum Gegenstand unserer Betrachtung gemacht, und
wie sie denn wirklich in genauer Berbindung stehen und nicht
von einander getrennt werden können, so mögen wir sie auch
heute für unsere Betrachtung in dieser Verbindung lassen. Aber
freilich treten uns, wenn wir sie näher erwägen, eben in diesem
Zusammenhange manche Schwierigkeiten entgegen, die wir erst
beseitigen müssen, um unser Gefühl ganz zu beruhigen. Denn
zuerst, wenn der Apostel in den ersten Worten sagt, er schäze
sich selbst noch nicht, daß er es schon ergrissen habe oder schon
vollkommen sei: wie redet er doch hernach von den Bollkommenen

und davon, daß diese auf eine bestimmte Weise gesinnet sein mögen? Und wenn er ferner sagt "wie viele nun unser vollstommen sind, die laßt uns also gesinnet sein:" so will es uns scheinen, als habe er sich die ganze Gemeinde der Christen, sich selbst mit eingeschlossen, auf diese Weise getheilt gedacht, daß einige Mitglieder derselben die Vollkommenen sind, die also das Ziel schon ergrissen haben, andere dagegen die Unvollkommenen, die dem Ziele noch nachjagen müssen.

Aber, m. g. F., es ist wol beutlich genug, daß das Alsogesinnetsein sich auf basjenige bezieht, was ber Apostel vorher sagt "ich schäze mich selbst noch nicht, daß ich es schon ergriffen habe;" bas Bollkommensein würden wir dann beziehen auf bas, was er hernach fagt: "ich vergesse was da hinten ist, und strekte mich zu bem, bas ba vorne ist." In bieser Beziehung nun finden wir hier einen bestimmten Unterschied angegeben zwischen dem Vollkommenen und Unvollkommenen des Christen. Als wir nun neulich über biese Worte mit einander redeten, ba fahen wir vorzüglich und mit Recht barauf, daß, indem der Apostel von sich sagt, daß er vergesse was da hinten ist und sich strekte nach dem, das da vorne ist, wir auch unsererseits uns dazu zu ermuntern hätten, nicht allein und ausschließlich auf basjenige, was wir in der vergangenen Zeit unsers Lebens schon erreicht. haben, zu sehen, sondern unser Auge mehr auf bas zu richten, was noch unerreicht vor uns liegt, um unsern Lauf nach bem vorgestekkten Ziele zu beschleunigen. Aber wenn wir uns ben Christen beuten in diesem Fortschritt von einer Volksommenheit zur andern, so mussen wir sagen, was hinter ihm liegt, ift ein Gemisch von Vollkommenem und Unvollkommenem, und er kann bas Eine nicht benken, ohne sich bes Andern zu erinnern, wenn er ein wahres Bild haben will von bem, was hinter ihm liegt. Bei dieser Betrachtung fällt uns natürlich das ein, daß es ein großes Wort sei und viel von sich selbst behauptet, was ber Apostel sagt, er vergesse, was hinter ihm liegt. Denn wie können

wir uns wol dessen enthalten, daß wir nicht oft erinnert werden an die vergangene Zeit unsers Lebens grade durch die Schwächen und Unvollkommenheiten in uns, wovon wir die Spuren auch jezt noch finden, wovon wir uns erinnern, daß wir früher tief varin sind verwikkelt gewesen? Wenn Einer das mit Recht von sich sagen will, er vergesse was da hinten ist, so gehört dazu schon, daß er es für sich selbst nicht mehr so nöthig hält, seine Aufmerksamkeit auf die Ueberreste der Unvollkommenheiten, der Schwachheiten und ber verschiedenen Gestalten ber Sünde zu richten, welche, nachdem er weiter fortgeschritten ist in der Heili= gung, freilich auch jezt noch, wenn auch in geringerm Grabe, in ihm sind, aber ihn zurükkführen auf die vergangene Zeit, wo sie noch stärker waren. Es scheint also, bazu gehöre eine große Zu= versicht in Beziehung auf die Kraft der göttlichen Gnade in uns und eine auschauliche Erkenntniß bavon, wie sie in uns, wenn gleich schwachen Werkzeugen, boch mächtig sei durch ihre himmlische Kraft, wenn wir es nicht mehr für so nothwendig halten, unsere Aufmerksamkeit auf das Unvollkommene zu richten, was aus der frühern Zeit unsers Lebens zurükkgeblieben ist. Aber wie bann, wenn wir noch nicht einmal von uns fagen können, daß das Unvollkommene im Abnehmen sei, daß wir aus einer Zeit in die andere reiner und vollkommener übergehen? wie bann, wenn wir finden, daß unsere innern Schwächen nicht geringer werben und daß wir in einer rüftgängigen Bewegung begriffen sind? Und wir werden sagen, nur ber, welcher sich darüber ganz hinaus weiß, kann mit einigem Rechte, wie ber Apostel thut, von sich sagen: "ich strekke mich zu dem, das vor mir liegt." Wem aber noch begegnet, in seinem Streben nach ber driftlichen Boll= Kommenheit Rüftschritte zu machen und von der Schwachheit der Frühern Zeit bisweilen übereilt zu werden, nachdem er geglaubt hat, er habe sie schon völlig hinter sich, ber wird mit Gewalt in viese frühere Zeit, die ihm das himmlische Ziel der göttlichen Berufung in Christo verkehren will, zurüftgetrieben. Und das

s moonic

Worten unsers Textes aufstellt, zwischen den vollkommenen und unvollkommenen Christen; und wir werden sagen, bei der menschlichen Schwachheit müssen wir den einen Vollkommenen nennen, dem sein Gewissen vor Gott das Zeugniß giebt, daß das Böse, welches eben geschwächt ist in ihm durch die göttliche Gnade, nicht wieder mächtig wird; dersenige aber, der solchen Rüftschritten ausgesezt ist, der sei der Unvollkommene.

Und nun, m. g. F., eben ben Bollkommenen giebt ber Apostel noch einmal die Ermahnung, daß er sagt "wie viele nun unser vollkommen sind, die laßt uns also gesinnet sein," nämlich fo, daß wir von uns felbst in dem Innersten unsers Herzens glauben, wir haben es noch nicht ergriffen, sondern immer babei bleiben, dem Kleinob nachzustreben, welches uns vorhält bie himmlische Berufung Gottes in Christo, nämlich bem, uns immer mehr zu gestalten in bas Ebenbild bessen, ber ba ist bas Ebenbild Gottes und die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Dies nun, zu vergessen was da hinten ift und sich zu strekken nach dem, was vor uns liegt, mit einer Begierde und Sehnsucht, durch welche sich bas Herz bes Menschen in sich selbst bas Zeugniß giebt von bem Bewußtsein, es noch nicht ergriffen zu haben, und eben bes wegen sich nicht in eine träge Ruhe einschläfern läßt, fonbern burch die Kraft ber Demuth immer wach erbalten wird im Streben nach bem himmlischen Ziele bas ist die Regel, die der Apostel giebt, und wir können nicht leugnen, je mehr wir uns jener Bollkommenheit nähern, besto mehr haben wir nöthig, und biefelbe einzuschärfen. Bei bem, ber noch wankenden Schrittes und unsicher auf dem Wege der driftlichen Bollfommenheit fortschreitet, ist die Demuth, daß er nämlich nicht glaubt, es schon ergriffen zu haben oder schon volltommen zu fein, etwas ganz Natürliches; sein Gewissen fagt es ihm bei tausend Gelegenheiten, daß er bas Ziel zwar vor Augen habe, aber bas Bewußtsein, es noch nicht ergriffen zu haben,

wird am meisten durch jede Bewegung seines Gemüths, wodurch er sich von demselbigen entsernt, lebendig erhalten. Derjenige aber, der sich solcher rüftgängigen Bewegungen noch nicht bewußt ist, dem könnte es leicht begegnen, daß, indem er in der That nicht mit Unrecht von sich sagen kann, daß er dem Ziele näher kommt, er bei sich selbst die Sindisdung nährte, er habe es schon ergriffen. Für den also ist allerdings diese Demuth des Christen nicht so leicht und kommt nicht so von selbst; aber eben deshald, weil wir ihre Nothwendigkeit einsehen und fühlen, so achten wir sie desto höher, und das ist der Grund, warnm wir diese Demuth für eine vorzügliche Tugend des Christen halten und die Ueberzeugung haben, daß je mehr einer vollkommen sein wolle, desto mehr müsse er diese Demuth in sich tragen.

Wenn wir aber fragen, warum ist sie eine so vorzügliche Tugend des Chriften in seinem Fortschritt zum Ziele? so liegt bas in der Art, wie uns Christen das vorgestekkte Ziel erscheint. Es erscheint uns nur in bem Bilbe bes Erlösers, und bieses ist von der Art, daß jeder selbst das Zeugniß ablegen wird, je voll= kommener er wird, besto glänzender erscheint es ihm, desto heller strahlt ihm aus demselben der Glanz des göttlichen Sohnes entgegen, besto mehr wird das Auge seines eigenen Geistes geschärft, und er fühlt besto tiefer den Unterschied, der nie aufhören kann, zwischen bem Menschen, der ohne Sünde war, und in dem die Fülle der Gottheit wohnte, und zwischen dem, dem der göttliche Beist nur mitgetheilt ift nach bem Maage, welches Gott beschieden hat, und in dem er noch kämpfen muß gegen das Fleisch, das da gelüstet wider den Geist. Deswegen weil dem Christen, je näher er seinem Ziele kommt, besto herrlicher dieses erscheint, und ihm in bemselbigen Maaße der Unterschied zwischen der Heis ligkeit und Vollkommenheit des Herrn und zwischen dem, was er selbst durch seine Bestrebungen erreicht hat, immer beutlicher wird, ist es natürlich, was der Apostel sagt "wie viele nun unfer vollkommen find, bas heißt im Fortschreiten zu biesem Ziele

bleiben, aber eben weil sie vergessen können was da hinten ist und mit schärfern Augen auf das Aleinod sehen, welches ihnen am Ziele ausbewahrt ist, daß die nicht anders können als, se näher sie demselben kommen, desto mehr davon überzeugt sein, daß sie es noch nicht ergriffen haben, sondern eben se weiter sie vorwärts schreiten auf der Bahn der Bollkommenheit, desto Herrlicheres am Ziele erblikken, was sie noch nicht ergriffen haben.

Run laßt uns zweitens auf die folgenden Worte des Apeftels sehen: "Wenn ihr sonst etwas haltet, das laßt euch Gott offenbaren, nur daß wir nach der einen Regel, zu der wir ze kommen sind, wandeln und gleich gesinnet seien." Der Sim jener ersten Worte ist der: Wenn in andern Dingen der Sim don euch es so, der Andere anders hält, so tröstet euch mit der Hoffnung, daß Gott es euch offenbaren werde, und haltet dabe an dem Einen sest, daß ihr allererst ohne Unterschied der Meinungen nach der Regel, wozu wir gekommen sind, wandelt und hierin gleich uns Eines Sinnes seid.

Sehet da, m. g. F., indem der Apostel sich selbst zu ben Bollkommenen unter ben Christen rechnet, so sezt er boch babei bie Möglichkeit voraus, baß in vielen Dingen — und er retet von keinen andern Dingen, als von benen, die zum driftlichen Glauben gehören — die Einen es so, die Andern so halten; und in Beziehung auf biese Dinge giebt er ihnen keine Regel, fonbern sucht ihnen die Hoffnung einzuflößen, daß Gott es ihnen offenbaren werbe. D, m. g. F., wenn boch bie Christen bies immer bedacht und dieses herrliche Wort des Apostels immer vor Augen gehabt und nie vergessen hätten! Wie viel unnüger Zwist und Streit, der die driftliche Kirche entehrt hat, wäre dann vermie den worden! Und wie sind diese Worte des Apostels geeignet, bağ wir uns beruhigen können! Rämlich indem er fagt, "wenn ihr in irgend einem Stüff es so ober anders haltet, so lagt & euch Gott offenbaren:" so liegt barin auf ber einen Seite bas Geständniß, daß, wo eine solche Verschiedenheit sei, da fehle & noch an der göttlichen Offenbarung, auf der andern Seite die Zuversicht, daß denen, welche die Regel vor Augen haben, die er vorher ausgesprochen hat, und also gleich gesinnet sind, diese göttliche Offenbarung nicht sehlen werde.

Wie wahr bas Erstere ist, m. g. F., barüber ist nicht nöthig, viel Worte zu machen. Denn es ist gewiß, daß der Verschiedenheit unter den Menschen, die alle einen und denselben Herrn und Meister haben, in ihm ein und dasselbe Bild ber Bolltom= menheit schauen, von ihm in einer und berselben Wahrheit unterwiesen sind, daß ber Berschiedenheit derfelben unter einander immer etwas Unvollkommenes zum Grunde liegt. Allein wenn sie bann nur barauf achteten und eben so fest, wie ber Apostel, baran hielten, wie baraus nur folge, daß es noch an einer gött= lichen Offenbarung fehlt, so würde Keiner in einem solchen Falle von sich selbst glauben, daß er die Wahrheit schon ergriffen habe und nur fein Bruder im Irrthum fei, sondern vielmehr gewiß sein, wie der Apostel in den Worten unsers Textes voraussezt, bağ Allen, zwischen benen eine folche Berschiedenheit stattfindet, noch eine Offenbarung von oben fehlt, daß Alle noch etwas Un= vollkommenes und Unwahres in sich tragen und jeder noch einer göttlichen Erleuchtung bedarf. Diefer aber können wir uns nicht anders theilhaftig machen und nicht anders sie erlangen, als daß wir die Wahrheit suchen in Liebe und glauben, daß wo wir es in unserm Leben nicht dahin bringen können, unsern Bruder zu unfern Meinungen herüberzuziehen, eben biese Meinungen bie ganze Kraft der Wahrheit noch nicht in sich schließen und daß eben so uns noch eine göttliche Offenbarung fehlt. Diese mögen wir dann dadurch erwarten, daß wir in den abweichenden Meinungen Anderer die Spuren der Wahrheit aufsuchen; benen, die so gesinnet sind, wird sich Gott offenbaren und ihnen das Rechte enthüllen.

Und das ist der Sinn der Worte, die der Apostel ausspricht, und in denen er uns ein theures und heiliges Gut in der christ= lichen Kirche darstellt. Denn einmal ist es nicht anders, als bag in vielen Dingen der Eine so benkt, der Andere anders; und zwar indem der Apostel von keinen Andern redet, als von benen, die da bekennen, daß sie nicht ihre eigene Gerechtigkeit suchen, sonbern die da kommt durch ren Glauben an Christum, so mussen wir sagen, wenn wir es damals schon für wahrscheinlich halten können und voraussezen, daß über die Wahrheiten des Christenthums verschieben gebacht wurde: wie nothwendig, nachdem bie christliche Lehre ber Gegenstand bes Nachbenkens geworden if viele Jahrhunderte hindurch unter Menschen von den entgegengeseztesten Geistesrichtungen, unter Menschengeschlechtern von ben verschiebensten Sitten und Anlagen, in Zeiten, beren Charafter ber eine anders war, als der andere, wie nothwendig da bei ber Unvollkommenheit ber menschlichen Seele eine immer gro-Bere Menge von Berschiedenheiten in ben Meinungen und Am sichten hervortreten mußte. Aber so gewiß wie wir glauben, taß unser Erlöser ber Weg ist und die Wahrheit und das Leben, so gewiß auch glauben wir, baß Gott nicht aufhören werbe, sich in ber dristlichen Kirche zu offenbaren, und daß aus dieser Berschiedenheit menschlicher Meinungen die Wahrheit immer heller und herrlicher hervorstrahlen werbe.

Nur das gehört dazu, daß wir an dem Einen festhalten, nach der Regel zu wandeln, zu der wir schon gekommen sind, wie der Apostel in den Schlußworten unsers Textes sagt, das heißt, daß uns das nicht wieder zweiselhaft wird, was wir ein mal erlangt haben, und daß, was sich jedem in seiner Seele als göttliche Offenbarung zeigt, auch die Regel sei, nach der er wandelt, und jeder suche, dieser Regel in seinem ganzen Leben treu zu sein und sie zu verherrlichen. Denn darans wird von selbst hervorgehen, daß an diesem Prüfstein je länger je mehr erkannt werde, worin die Wahrheit ist in dieser Verschiedenheit menschlicher Weinungen. Und je mehr jeder nach der Regel wandelt, zu der er schon gelangt ist, desto mehr wird sich der Herr offens

Security Security

baren können, besto mehr wird die Wahrheit von Irrthum geschieben werden können, besto mehr wird man fühlen, welche Früchte bas Eine und bas Andere trägt von dem, was der Mensch hat. In biefer Treue gegen bie Ueberzeugung, bie uns im Streben nach ber Wahrheit geworden ist, und in biesem Zugeständniß, daß, so lange es noch verschiedene Meinungen unter ven Christen giebt, eine genaue göttliche Offenbarung noch fehlt, liegt der Grund zu der Hoffnung, daß diese kommen werde. Wer so wandelt kann sicher sein, daß der Herr nicht aufhören werbe, sich ihm zu offenbaren von einer Klarheit zur andern. Wer zu ber bemüthigen Gewißheit gekommen ist, daß, wenn es ihm nicht gelingt, seine Brüder in Christo zu seiner Meinung zu bringen, auch seine Erleuchtung noch nicht die rechte sei, sondern noch einer göttlichen Offenbarung bedürfe: ber wird gewiß von einer Klar= heit zur andern geleitet werden. Und wenn wir so immer im Trachten und Suchen nach der Wahrheit bleiben und festhalten an der Regel, zu der wir gekommen sind, und immer in dieser wandeln, worin die Ueberzeugung aller Christen übereinstimmt, und eben dies für die vollendete göttliche Offenbarung halten, wovon wir uns nicht trennen burfen: bann gewiß wird uns Gott Alles offenbaren, was uns noch fehlt.

Und diese sich wiederholende göttliche Offenbarung ist die neue Ankunft Christi unter uns. Seben beswegen seiern wir einen sich wiederholenden Kreis von Festen, um uns zu erinnern, daß, nachdem Gott vor Zeiten zu unsern Bätern geredet hat durch die Propheten, in den lezten Zeiten aber durch seinen Sohn in diesem Sinne die göttliche Offenbarung beschlossen hat, dennoch unserer Schwachheit und Dürstigkeit wegen der Herr immer wieder auß neue kommt. Jede Zeit, die wir als eine neue ansangen, dringt uns etwas von der göttlichen Offenbarung, die im Christenthum erschienen ist; und halten wir treu daran, in dem Worte Gottes sleißig zu forschen nach diesem himmslischen Lichte, und ermuntern wir uns fleißig, nach der Regel

- 10000

zu wandeln, bei der wir schon angekommen sind: so kann es nicht sehlen, daß in jedem neuen künstigen Jahre unsers Lebens sich uns Gott auß neue offenbart, um uns immer mehr zur Erkenntniß der Wahrheit und zu Allem, was zur Seligkeit gehört, zu sühren. Das wird er allen denen, die aufrichtig dars nach trachten, allen denen geben, die durch seinen Geist frei geworden sind, wie ja die Wahrheit, welche er allein ist, den Menschen nur frei machen kann! Amen.

## XXIII.

Text. Phil. 3, 17-21.

Folget mir, lieben Brüber, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vordilde. Denn Viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist die Verdammniß, welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre zu Schanden wird, derer die irdisch gesinnt sind. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verstlärten Leibe, nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm unterthänig machen.

M. a. F. Was zuerst in den verlesenen Worten unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist unstreitig das Betrübende,
wovon der Apostel selbst den Sindrukk hernach zu verwischen sucht
durch das Große und Aufrichtende, was darauf folgt. Es kann
uns nun ungewiß scheinen, wenn der Apostel von Feinden des Areuzes Christi redet, ob er solche meinen konnte, die zur Gemeinschaft der Christen gehörten, oder solche, die außerhalb
verselben waren. Denn es muß uns unwahrscheinlich dünken,
daß damals, wo man noch nicht in der christlichen Kirche geboren

and the second

wurde, sondern jeder Einzelne nach seiner Ueberzeugung in tieselbe kam, da sie doch von Anfang an erbaut worden ist auf den Grund des Areuzes Christi, doch schon sollen Feinde des Aremes Christi gewesen sein. Auf der andern Seite aber mussen wir uns wieder fagen, in biefem Zusammenhang, wo ber Apostel vorher gefagt hatte: "wandelt so wie ihr uns habt zum Borbilde," ist es an sich nicht wahrscheinlich, daß er zugleich sollte an solche gebacht haben, die außer der Kirche sind; denn daß diese tu Christen nicht konnten zum Borbilde nehmen, verstand sich von jelbst. Auch wenn wir überlegen, wie er in andern Stellen seiner Briefe, zum Beispiel im Anfang seines Briefes an die Romer, wo er von bem Berberben ber Juben und Heiben rebet, als welche alle bes Ruhmes ermangeln, ben sie vor Gott haben sollten, wie er es ba boch nicht mit einer solchen Erschätterung bes Gemüthes thut, wie hier "wie ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde bes Kreuzes Christi:" fo burfen wir nicht zweifelhaft sein, er hat an folche gebacht, bie in ber Gemeinschaft ber Christen waren; und mas für Borstellungen wir auch genährt haben mögen von ber Reinheit, von der Einfalt und Unschuld ber ersten driftlichen Kirche, fo sehen wir boch aus diesen Worten des Apostels, bag auch damals schon nach dem Rathschluß des Herrn das Böse mit dem Guten vermischt war; und gewiß dürfen wir nicht glauben, bas es übertriebene Ausbrüffe sind, deren der Apostel sich bedient, weil vie ganze Rebe in dem Briefe höchst ruhig ist.

Fragen wir aber, wie konnte es zugehen, daß es unter ben Christen der damaligen Zeit schon Feinde des Arenzes Christigab, von denen der Apostel sich solcher Ausdrütse bedient? so müssen wir allerdings gestehen, es wurde nicht leicht Einer ein Christ, für welchen nicht das aushörte, was der Apostel so ausdrüttt, daß das Arenz Christi den Einen ein Aergerniß war, den Andern eine Thorheit. Denn so lange die Berkündigung des Gekrenzigten einen solchen Eindrukt machte, war der Uebergang

zur christlichen Gemeine nicht möglich. Aber näher betrachtet werden wir finden, es kann wol neben einander bestehen, daß Jemand auf ber Erlösung durch Christum, wie sie gewesen ist, endend mit seinem Leiden und Tobe, recht einfältig besteht, und boch für sich ein Feind bes Kreuzes Christi ist. Denn es waren damals verbreitet gar viele sinnliche Vorstellungen von einer bessern Zeit, die burch den, welchen Gott zum Erlöser der Welt gesandt hat, herbeigeführt werden sollte. Nun ließ sich wol benken, daß dies im Wefentlichen erfüllt worden sei in dem Reiche des Herrn, zugleich aber auch benken, daß damit dem Leiden wesentlich ein Ende gemacht sein sollte, und alle seine Bekenner sich eines fröhlichen Lebens erfreuen follten, was auch wahr ist, sobald wir nicht die irdische, sondern die himmlische Freude der Seele meinen. Aber aus jenen sinnlichen Vorstellungen konnte leicht hervorgeben, daß viele Christen das Wort vergaßen, welches der Erlöser gesprochen hatte "es wird dem Jünger nicht besser ergehen, als dem Meister; haben sie mich verfolgt und genißhandelt und aus ihren Schulen gewiesen und vor ihre Gerichte gestellt, so werben sie auch euch besgleichen thun." Sobald nun solchen, die aus ber Erlösung ein irdisch fröhliches und besseres Leben erwarteten, die Leiden bargeboten wurden, die in der Gemeinschaft mit Christo nicht zu vermeiden waren, so zeigten sie sich als Feinde des Kreuzes Christi. Und barum faßt ber Apostel die einzelnen Ausbrütke, beren er sich bebient "beren Bauch ihr Gott ist und beren Ehre zu Schanden wird," zusammen in bem einen bem "irdisch gesinnet sein." So lange ber Mensch irdisch gesunt ift, das heißt mit dem Tichten und Trachten seines Herzens auf bas Irbische gerichtet, ist er wesentlich ein Feind bes Kreuzes Christi, mag er auch seinen Worten, mag er auch ben bessern Empfindungen seines Herzens nach an Christum glauben. Denn er ist nicht gemeint, das Kreuz Christi mit freudigem Muthe auf sich zu nehmen, sondern mit Widerstreben und Murren; und wenn er es auf sich nehmen muß, so vient es ihm nicht zur

Befestigung seines Glaubens, sondern gereicht seiner Seele zum Zweisel, was aus der falschen Vorstellung von demjenigen, was die Wirkung der Erlösung Christi sein soll, hervorgeht. Legt also der Mensch noch einen Werth auf sinnliches Wohlbesinden, so ist er ein Feind des Kreuzes Christi. Hat er irdische Ehre im Sinne und will sich vor der Welt hervorthun, so ist er ein Feind der Schmach Christi, die zu seinem Leiden gehört. Und so von allem Einzelnen, was sich dem noch hinzussügen ließe, wird sich bestätigen, die irdisch Gesinnten sind Feinde des Kreuzes Christi, ihr Glaube ist nicht lauter und fest.

Und wie der Apostel dies Irdischgesinntsein als die Urfach bavon angiebt, wie es wol könne Feinde bes Kreuzes Christi unter den Christen selbst geben: so sagt er als die Folge bavon, ihr Enbe fei bie Berbammnig. Natürlich ift bies nur fo au verstehen, daß ihr Ende die Verdammniß ist, wenn sie bei ber Feindschaft gegen bas Krenz Christi beharren. Und bas, m. g. F., dürfen wir nicht ansehen als ein willfürliches Gericht Gottes, sonbern es ist in der Natur der Sache gegründet; wir können es an benen sehen, die zur Gemeinschaft der dristlichen Kirche gehören, aber Feinde bes Kreuzes Christi sind. Denn in benen ift ein Verlangen nach ber Erlösung von ber Sünde und nach bem Besiz ber ewigen Güter bes Heils, die Gott den Gläubigen beschieden hat; wenn sie aber auf ber andern Seite immer noch, eben weil die Sünde in ihnen ist und sie nicht der Welt abgestorben sind, boch Feinde des Kreuzes Christi sind und sich in die göttliche Ordnung des Heils und die weitere Entwikklung berselben, wie sie von Gott bestimmt ist, nicht finden können: so find sie im Wiberspruch mit sich selbst: wenn sie bie Schmach tragen sollen, so wünschen sie, daß sie nichts mit bem möchten zu schaffen haben, in bessen Gemeinschaft sie leiben sollen; wenn fie aber auf sich selbst zurüttgehen und ihres eigenen Zustandes wahrnehmen, so hat die Vorstellung das Uebergewicht in ihnen, baß sie möchten erlöst werden aus bemselben. Also was kann

ihr Ende Anderes sein, als die Berdammniß? Das Eine oder das Andere muß die Oberhand bekommen in dem menschlichen Gemüth: entweder der Glaube an Christum muß das Irdische gesinntsein zerstören, oder dieses muß jenen verdrängen. Sobald das Erstere ist, so hört für den Menschen auf, sein Ende die Verdammniß zu sein. So lange er noch schwankend ist zwischen beiden und in sich unentschieden: so müssen wir sagen, sein Ende ist die Verdammniß, insofern das Irdischgesinntsein in ihm sortbauert.

Nun aber, m. g. F., laßt uns von diesem Betrübenden zu dem Erfreulichen übergehen, was in den Worten unsers Textes darauf solgt. Nachdem nämlich der Apostel gesagt hat, diesenisgen, die wegen ihres Irdischgesinntseins Feinde des Kreuzes Shristi wären, eben weil sie an der sinnlichen Lust hingen, welche dem Thierischen im Menschen zukommt, und weil sie durch das Berlangen nach eitler Shre beherrscht würden, dei welchem die freudige Gemeinschaft der Leiden Christi nicht bestehen kann — nachse dem er von denen geredet hat, die so Feinde des Kreuzes Christi sind und ihr Ende die Berdammniß, so sagt er: "Unser Wandel aber" — unser, die wir uns euch zum Borbild stellen können — "ist im Himmel."

Das konnte ver Apostel nicht sagen, so wie anch das Borige nicht "folget uns, die ihr uns habt zum Borbilde, und sehet auf unsern Wandel," ohne daran zu denken, wie er sich die Gnade Gottes durch unverbrüchliche Trene in der Gemeinschaft der Leiden Christi erhalten und alle Feindschaft gegen sein Kreuz abgelegt habe; wie ihm alle weltliche Ehre, die er, ausgezeichnet durch einen bedeutenden Schaz von Kenntnissen und Gelehrsamkeit unter seinem Bolke hätte genießen können, nichts gewesen war, um sich dem Dienste des Erlösers ganz zu widmen; wie er ununterbrochen alle Beschwerden und Kränkungen ertrage und allen Leiden und Gesahren muthig entgegengehe, um seinen Beruf, in dem Reiche des Herrn zu arbeiten, treu zu erfüllen, und wie er seine Selig-

keit barin finde, baß er benen, die noch in bem Schatten bes Todes sizen, das Evangelium verfündige, welches eine Kraft Gottes ist, selig zu machen bie baran glauben. Nur in biesem bankbaren Gefühl gegen die Gnade Gottes, die in ihm als einem auch schwachen Werkzeuge mächtig geworben war, konnte er sagen "unser Wandel ift im himmel." Und febet ba, m. g. F., das ist das wahrhaft Tröstliche und Erfreuliche; der Apostel rebet hier nicht von einer fünftigen Seligkeit, die uns erst werben soll, von einem Wandel in der Zukunft, sondern von dem gegebenen und in jeder Zeit gegenwärtigen, nämlich von ber Zuversicht, die Christo folgt, die die Gemeinschaft seiner Leiden nicht scheut und alle Feindschaft gegen sein Kreuz im Herzen des Menschen vernichtet hat. Dies "unser Wandel ist im Himmel," ist ber Gegensaz gegen Beides, gegen bas "die irdisch gesinnt sind," und gegen bas "beren Ende die Verbammniß ist." In der ersten Beziehung sagt der Apostel "unser Wandel ist im Himmel," das heißt wir beschäftigen uns mit den himmlischen Dingen, und streben nach ihnen und bekümmern uns nicht um das Irdische. Das Himmlische aber in dieser Welt ist nichts Anderes, als das Reich Gottes, welches Christus gestiftet hat. Wenn also ber Apostel in biesem Sinne fagt "unser Wandel ist im Himmel": so meint er, unser Tichten und Trachten ift nur, wie wir nicht bloß selbst dem Reiche Gottes angehören, sondern auch aus allen Kräften basselbe fördern können. Um nun aber Beides zu können, so beherrschen wir die irdische Lust, so sind wir abgestorben mit Christo ber Sünde, so verlassen wir nicht vie Gemeinschaft seiner Leiben, so entschlagen wir uns ber weltlichen Ehre und haben bas Irbische aus dem Gesicht verloren. Wenn er aber in Beziehung auf bas andere Wort "beren Ende die Berdammniß ist" sagt "unser Wandel ist im Himmel", so meint er: so wie jene jezt schon in ihrem irdischen Berlangen und in ihrem Zweifel bes Sinnes sind, der am Ende unvermeidlich in Berbammniß ausschlagen muß, so sind biejenigen, welche bie

Feindschaft gegen bas Kreuz Chrifti abgelegt haben und sich ben Angelegenheiten seines Reiches ergeben, jezt schon ber himm= Tischen Seligkeit theilhaftig, wie auch von ihnen die Schrift fagt "die an mich glauben, die sind vom Tode zum Leben hin= durchgebrungen;" und wie der Herr selbst sagt "wer an mich glaubt, ber hat bas ewige Leben." Das ewige Leben ist nicht getreunt zu benken von der ruhigen Einigkeit des Menschen mit sich selbst, von dem ungestörten Frieden des Menschen mit Chrifto, ber ben Frieden als fein schönftes Bermächtniß ben Seinigen hinterlassen hat; das ewige Leben ist nicht zu benken ohne eine Seligkeit, die baraus entsteht, daß ber Mensch an dem, was ihn von der Gemeinschaft mit dem Erlöser entfernen könnte, Keinen Theil nimmt, sondern Alles dergleichen fern von sich hält und sich burch nichts, was ihm von irbischen Widerwärtigkeiten begegnet, hemmen läßt in dem ihm gesezten Lauf und stören in ber freudigen Thätigkeit für bas Reich bes Herrn. Stellen wir nun Beides neben einander, m. g. F., fo ist es leicht, sich zu ent= scheiden bei dem Zuruf des Apostels: "folget uns, die ihr uns habt zum Vorbilbe, und sehet auf die, welche so wandeln, bak wir von ihnen sagen können, ihr Wandel ist im Himmel, und nicht auf die, die also wandeln, daß ihr Ende kein anderes sein fann, als die Berbammnig."

Laßt uns aber, m. g. F., was der Apostel hier den Christen seiner Zeit und einer bestimmten Gemeine sagt, auch uns gesagt sein und laßt uns forschen, wie uns am Anfang eines neuen Jahres Selbstprüfung geziemt, ob auch in uns noch etwas übrig ist von Feindschaft gegen das Kreuz Christi — denn in demselben Maaße werden wir auch von uns sagen müssen, daß unser Wandel nicht im Himmel ist — wol wissend, daß es Augenblikke giebt in unserm Leben, in deren Gesolge die Verdammniß ist, und laßt uns auf denjenigen sehen, den wir zum rechten christelichen Vorbilde haben: damit auch von uns gelten könne, daß unser Wandel im Himmel ist und wir uns hier schon der reche

ten Seligkeit erfreuen, die uns nicht fehlen kann, so wir nur alle Feindschaft gegen das Kreuz Christi ablegen und ums des Irbischgesinntseins entschlagen. Wenn wir aber fühlen, daß wir bes Streites noch nicht enthoben sind; wenn wir fühlen, daß wir nur sagen können, er ist im Zunehmen, unser Wandel im Himmel, und im allmäligen Verschwinden der Ueberrest vom Irdischgesinntsein, der in uns geblieben ist; wenn wir mehr als dies von uns nicht sagen können und barauf zurükkkommen müssen, baß von dieser Feindschaft bes Kreuzes Christi, die in uns übrig ist, ber Grund liegt in ber Schwachheit ber sinnlichen Natur bes Menschen: so lagt uns ben Trost vernehmen, ben ber Apostel uns zuführt, indem er sagt "unser Wandel ist im Himmel, von vannen wir auch warten bes Heilandes Jesu Christi, bes Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach ber Wirkung, bamit er kann auch alle Dinge ihm unterthänig machen."

Wenn ber Apostel hier redet von unserm nichtigen Leibe, was meint er bamit anders, als eben diese schwache sinnliche Natur des Menschen, die sonst in der Schrift durch den Ausbruff Fleisch bezeichnet wird und bem Geist entgegengesezt ift? Wie aber Fleisch und Leib mit einander verwandt sind und das Eine für bas Andere gesagt werben kann, bas leuchtet ein. Diese schwache sinnliche Natur meint ber Apostel, weil in ihr ber Grund liegt von der Feindschaft des Menschen gegen das Kreuz Christi, und weil sie Alles enthält, was ihn zur Verdammniß führt und seinen Wandel im Himmel stört. Nun sagt er "wir warten von bort des Heilandes Jesu Christi, der unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach ber Wirkung, womit er kann alle Dinge ihm unterthänig machen." Was aber ist bas Wesentliche von bem verklärten Leibe des Herrn? Unstreitig dies, daß in ihm kein Streit war zwischen seiner sinnlichen Natur und bem göttlichen Geist in ihm, sondern die erstere ein treues und allezeit dienstbares Werkzeug bes leztern, ganz durchbrungen von der Fülle der Gottheit, die in ihm wohnte, ohne Widerstreben und Feindschaft. Und das, m. g. F., müssen wir uns denken als das Wesentsliche der Verklärung, von der wir hoffen, daß der Herr sie uns wird angedeihen lassen und daß wir sie bei seiner herrlichen Erscheinung ersahren werden.

Ist dies, so muffen wir auch sagen, diese herrliche Erscheinung Christi ist nicht etwas, was auf äußere Art und in ber Zukunft und bann plözlich und auf einmal kommt, sondern sie hängt zu= fammen mit ber unmittelbaren geistigen Gegenwart seiner felbst, die er seinen Jüngern und der Gefammtheit seiner Jünger in ber driftlichen Kirche bis in Ewigkeit verheißen hat. Der Herr erscheint uns jedesmal, wenn wir uns an seinem Andenken, an seinem Bilbe erquitken, wenn wir in bem Saframent unser Leben mit bem seinigen vereinigen. Ueberall, wo wir in seiner Ge= meinschaft und Gnabe zunehmen, ba bies nur burch seine Kraft geschehen kann, ist er uns erschienen und gegenwärtig, und jeder folche Augenblikk unsers Lebens ist ein Schritt mehr zu unserer Berklärung, und das vermag der Herr durch die Kraft, vermöge beren er alle Dinge sich kann unterthänig machen. Und so ist das das Wesen unserer Verklärung und unserer Aehnlich= feit mit feinem verklärten Leibe, baß wir ihm bann gang und vollkommen unterthänig sind; so ist bas gänzliche Ersterben ber Feindschaft in uns gegen das Kreuz Christi erst mit jener vollkom= menen Verklärung gegeben, wo wir bem Herrn ganz unterthänig sein werben; benn, m. g. F., so sange wir ihm noch nicht ganz unterthänig sind, ist ein Widerstreben in uns gegen ihn, und ein Widerstreben gegen ihn, kann es etwas Anderes sein, als die eine ober die andere Gestalt der Feindschaft gegen sein Kreuz?

So laßt uns denn wachen, aber nicht unthätig wachen; sondern die Ermahnung des Apostels festhalten "folget uns, die ihr uns habt zum Vorbilde," indem wir unsere ganze Seligkeit darin sezen und das für das Höchste unsers Lebens ansehen, alle

Feinbschaft gegen das Krenz Christi und alles Irdischgefinntsein immer mehr zu besiegen. So laßt uns mit lebendigem Glauben und mit treuem Gehorsam warten auf die immer mehr sich offenbarende Erscheinung Christi, und gewiß sein, daß der Herr immer mehr durch seine göttliche Kraft, durch welche er alle Dinge sich kann unterthänig machen, unsern sinnlichen Leib, unsere schwacke Natur der vollkommenen Sinheit des sinnlichen Wenschen mit dem Geiste Gottes ähnlich machen wird und uns so immer mehr in sein Bild gestalten und immer inniger mit sich vereinigen wird. Das möge er allen denen thun, die in wahrem und lebendigem Glauben auf ihn hoffen und nichts Größeres und Heiligeres tennen, als die innige Vereinigung mit dem, in welchem allein Heil gegeben ist! Amen.

# XXIV.

# Text. Phil. 4, 1-4.

Also, meine lieben und erwünschten Brüber, meine Freude und meine Krone, bestehet also in dem Herrn, ihr Lieben. Die Evodiam ermahne ich, und die Shusthehen ermahne ich, daß sie Eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja ich bitte auch dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die sammt mir über dem Evangelio gestämpst haben, mit Elemens und den andern meinen Geshülsen, welcher Namen sind in dem Buch des Lebens. Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freuet euch.

M. a. F. Die ersten unter ben Worten, welche wir eben gelesen haben, beziehen sich auf die Vorschriften, die der Apostel den Christen im Vorhergehenden giebt, und wenn er zu ihnen sagt "Also bestehet in dem Herrn, wie ich euch als meine lieben und erwünschten Brüder, als meine Freude und meine Krone habe," so ist seine Meinung die, daß sie, gegenüber den Feinden des Kreuzes Christi, die in ihrem irdischen Sinne und in ihrem auf das Nichtige und Vergängliche gerichteten Trachten der Versdammniß entgegengehen, sest dabei bleiben sollten, nach einem würdigen Vorbilde zu wandeln und ihren Wandel hier schon im Himmel zu führen, wie wir denn diese Worte neulich mit einsander betrachtet haben.

Es muß uns aber hierbei, m. g. F., noch die Art und Weise auffallen, wie der Apostel diejenigen anredet, an welche er schreibt, indem er sie "seine geliebten und erwünschten Brüder," "seine Freude und sein Krone" nennt. Die erste Benennung nämlich sollte sie nicht nur an ben großen Bund bes Glaubens und der Liebe, in welchem sie mit allen Dienern und Berehrern ihres Herrn und Meisters standen, sondern auch besonders daran erinnern, daß in diesem Bunde, obwohl Gott Etliche gesezt habe zu Aposteln, Etliche zu Propheten, Etliche zu Evangelisten, Etliche zu Hirten und Lehrern, bamit die Heiligen zugerichtet würden zu dem Werk des Amtes, dadurch der Leib Christi erbaut werte, boch Keiner ber Meister sei und bie Andern seine Jünger, sondern Christus allein der Meister und die Andern unter einander Brüder. Und die andere Benennung, meine Freude und meine Krone, zeichnet sich vorzüglich daburch aus, daß sie etwas sehr Erfreuliches und Erhebendes in dem Berhältniß des Apostels zu jenen Christen in sich schließt. Denn wenn sie ber Gegenstand feiner Freude waren, so mußte die Verbindung, in welcher er mit ihnen stand, von der Art sein, daß badurch bas innerste Gefühl seiner Seele, die selige Freude an bem Herrn, erhalten und befestigt wurde; und wenn er sie seine Krone nennen burfte, so mußte er sich wohl burch biese Berbindung recht erhoben fühlen zu dem Genuß des ewigen Lebens, welches den Kindern Gottes in seinen Anfängen hier schon gegeben ist. Beibe Benennungen aber stellen es uns recht beutlich vor Augen, daß bas Bilt, welches hier dem Apostel vorschwebte und sein Innerstes tief bewegte, weniger bas Bild war von den einzelnen Gliedern der Gemeinde und von ber besondern Beschaffenheit ihrer Gemuther benn ber vereinzelte Bruber, wie seine Lebenstraft für sich immer nur als eine sehr schwache und gebrechliche erscheint, kann auch in seinem ganzen Dasein nur eine sehr vorübergebende Freude und eine sehr geringe Erhebung in uns erwekten — sondern & war vielmehr bas Bild von dem gemeinsamen Leben, welches bie

Philipper in der Kraft des Geistes führten; es war das Bild von dem in vielsacher Hinsicht erfreulichen und durch die Inade des Herrn reichlich gesegneten Zustand der ganzen Gemeinde; es war das Bild von der Art und Weise, nicht wie die Einzelnen oder Jeder für sich aus der unerschöpslichen Quelle des göttlichen Wortes Belehrung, Kraft, Trost und Beruhigung nahm und dadurch weiter gesührt wurde auf dem Wege der Heiligung, sondern wie Einer auf den Andern in der Kraft des Glaubens und der Liebe wirkte, um ihn dem für Alle gleichen herrlichen Ziele näher zu bringen, und wie sie Alle in ihrer Vereinigung unter demsselben göttlichen Herrn, durch denselben göttlichen Geist und nach demselben göttlichen Wort auch ein gemeinsames Leben führten. Rur so konnte der Apostel Beides zusammenfassend sie seine Freude und seine Krone nennen.

Wenn wir nun in bieser Beziehung unsern Zustand mit bem jener Gemeinde vergleichen: so können wir uns freilich nicht er= wehren, einen bedeutenden Unterschied zu bemerken. Es würde gewiß Unrecht sein', wenn man fagen wollte, es gebe nicht jezt viele und eben so gläubige, eben so fromme und eben so nach dem göttlichen Vorbilde der christlichen Lehre wandelnde Glieder ver Gemeinde; wir müßten sonst glauben, und beforgen, daß bas Werk bes Herrn könnte schwächer werben und bag bas Evangelium, bessen wir eben so gut theilhaftig sind, wie jene ersten Christen es waren, seine Kraft verloren habe. Aber bas gemeinsame Leben unter uns steht eben hinter jenen Zeiten zurüff. Die Chriften werben auch jezt erbaut, aber sie erbauen sich nicht so sehr untereinander; ihr Berhältniß zu ihrem Herrn und Erlöser, ber innere Gang ihres Herzens, ihre Fortschritte im Glauben und in ber Liebe find weniger ber Gegenstand ihrer perfönlichen Wirkung auf einander und ihrer Mittheilung an einander. Was bamals eine ganze zahlreiche Gemeinte verband, bas zieht sich jezt mehr in einen engern befreundeten Kreis zusammen, und wiederum das gemeinfame Leben und bie Mittheilung Bieler an einander ist

mehr auf andere Gegenstände gerichtet, als auf das Wesen des Christenthums und auf das Verhältniß eines jeden zu der christlichen Gemeinschaft. So ist es gewiß unter uns, und zwar nicht etwa an Orten, wie unsere Hauptstadt ist, wo die einzelnen Gemeinden weder bestimmt von einander geschieden, noch sest unter sich verbunden sind, sondern es ist eben so an andern Orten, wo wegen der kleinen Zahl der Bewohner die Gemeinde nur Sine ist und jeder in allen Beziehungen zu derselben gehört. Wenn wir nun fragen, warum ist es so? so müssen wir uns allerdings über diesen Unterschied auf der einen Seite nicht unmäßig betrüben, auf der andern Seite aber auch nicht verabsäumen, das Unsrige zu thun, um ihn aufzuheben.

Ich fage: wir müssen uns nicht barüber betrüben, sonber wir müssen es ansehen, als in ben natürlichen Lauf bes Christenthums und ber driftlichen Kirche gehörig. Berschiedene Zeiten bringen allerdings Verschiedenes hervor. Damals waren die Christen eben erst zusammengetreten, von allen um sie her entweder gering geachtet ober verfolgt, ein kleines Häuflein, und schlossen sich überall, wo sie lebten und wohnten, eng an einander, und es entstand ein löbliches und schönes Verhältniß unter ihnen, welches baburch begünstigt wurde, daß die übrigen Bande, welche bie menschliche Gesellschaft verknüpften, für sie hatten angefangen, lose zu werben. Es ist nun freilich nicht nur bies, bag jenes Verhältniß längst aufgehört hat, und daß die Ruhe, mit welcher jezt die driftliche Gemeinde sich baut, die Gemüther nicht so eng zusammenbrängt, wie jene ersten Zeiten es thun mußten; sondern wir müssen auch, wenn wir unsern gegenwärtigen Zustand betrachten, auf frühere Zeiten zurüffgeben, wo wirklich unter uns, wenn gleich auf vorübergehende Weise, bas Evangelium entweder verkannt ober vernachlässiget wurde, wo bas Eigenthümliche bes Chris stenthums für die Meisten seine Kraft verloren hatte und bas Wohlthätige besselben sich nur in benen fand, in welchen es sich ber natürlichen Unbefangenheit und Gutartigkeit anschließen konnte.

Diese Zeiten waren auch von Gott herbeigeführt und geordnet, um spätern Geschlechtern zur Warnung zu dienen; die Folgen dersselben fangen an zu verschwinden, aber erst allmälig kann ein rvohlthätiges Band christlicher Gemeinschaft zwischen denen, die zu Einer Gemeinde gehören, entstehen. Was uns also zurückzusstellen scheint hinter jene frühere Zeit, daß die christliche Gemeinschaft und der fromme Zusammenhang der Einzelnen nur auf Einzelne beschränkt ist, das laßt uns ansehen als einen Ueberzgang von jener Zeit der Verkennung und Vernachlässigung des Evangeliums zu der Zeit, die uns der alten Kirche wieder näher bringen soll.

Mber lagt uns auch bas Unfrige bazu thun; und das ift dies. Wenn wir fragen, wie mag es um diejenigen gestanden haben, die der Apostel einzeln seine geliebten und er= wünschten Brüber und zusammengenommen seine Freude und seine Krone nennt? so müßten wir wenig bewandert sein in den hei= ligen Schriften bes neuen Bundes und besonders in der Geschichte ver Apostel und in ihren Briefen, wenn wir nicht gestehen wollten, es hat auch bamals eine große Verschiedenheit ber Gesinnungen unter den Christen gegeben; manche Stüffe ber christlichen Lehre und bes driftlichen Lebens sind auch damals von bem Einen so, von dem Andern anders angesehen worden. Wenn der Apostel benn boch ein so gemeinsames Leben unter ihnen fand, so erfreulich, daß er sie seine Freude und seinen Schmukk nennen konnte: so muß boch dies bem inneren Zusammenhange und ber brüderlichen Liebe nicht geschadet haben, so muß diese Gemeinde sich badurch vor allen andern ausgezeichnet haben, daß bie ver= schieden Denkenden die Wahrheit suchten in Liebe, In engern freundschaftlichen Kreisen, m. g. F., kann über Manches ein gemeinsames Nachbenken stattfinden; aber wenn wir darauf ben ganzen Werth der Gemeinschaft legen, so bannen wir die Liebe in diese engern Kreise und können sie nicht in die größeren Berhältnisse bes Lebens tragen.

Das ist es, was wir zu thun haben, bamit ber Zustant unserer Gemeinden jenem früheren ähnlich werde, daß wir bie dristliche Gemeinschaft frei zu machen suchen müssen davon, baf fie nur ba bestehe, wo eine ganz genaue Uebereinstimmung in ver Lehre und in der Art des Lebens stattfindet; denn dadurc würden wir nur auf eine geringe Weise uns gegenseitig unfere Glaubens und unferer Liebe freuen können, und auch so wemig benen, welchen, wie bamals rem Apostel, ein größerer Ueberbliff über ben Zustand ber dristlichen Gemeinde eigen ist, als bem Herrn felbst, ber alle Theile seines Reiches burchschaut, eine Freude und eine Krone sein können, wie bies es eben ift, was der Apostel von den Christen zu Philippi rühmt. Darnach also lagt une aus allen Kräften trachten, bag bas Gebiet ber dristlichen Gemeinschaft sich erweitere, ohne loser zu werben, bamit so ein innerer Zusammenhang entstehe, ber erst bas wahre Wesen einer driftlichen Gemeinde ausmacht.

Damit hängt nun zusammen, was der Apostel hernach fagt, übergehend zu den Einzelnen, indem er zwei Frauen, die er namhaft macht, ermahnt, daß fie Eines Sinnes fein follen, und eben so seine Gehülfen und Mitarbeiter an bem Werke bes Herrn, theile sie nennend, theils nur bezeichnend, ermahnt, ihnen beizusteben. Er kann dabei an das häusliche Berhältniß jener Frauen, in welchem sie etwa als Hausmütter standen, nicht gedacht haben, fondern es muß ein gemeinsames gewesen sein, in Beziehung worauf er sie ermahnt Eines Sinnes zu sein. Nun wiffen wir aus ber ersten Einrichtung ber dristlichen Gemeinde, daß bie Frauen barin einen großen Antheil an ber Ausübung ber öffentlichen Wohlthätigkeit aller Art hatten, bag bie Gemeinde ihnen auftrug, sich ber Leibenden anzunehmen, die Kranken zu pflegen und die Bedürftigen zu unterstüzen. Wahrscheinlich waren jene beiden, die der Apostel hier nennt, auch vorzüglich in der Gemeinde zu Philippi dazu bestimmt, und er ermahnt sie nun, Eines Sinnes zu fein, bas heißt Eines Sinnes in Beziehung auf ben

Herrn und also in Allem, was zu seinen ihnen übertragenen Geschäften gehört. Nun ist es nicht anders möglich, als daß auch hierüber verschiedene Meinungen und Ansichten stattfinden; ber Eine hält bies, ber Andere jenes für zweffmäßig, ber Eine treibt, sein Geschäft auf biese, ber Andere auf jene Art, um bas Werk der christlichen Wohlthätigkeit zu fördern. Doch aber for= bert ber Apostel von jenen beiben Frauen, sie sollen Eines Sinnes sein in dem Herrn. Wie war aber dies anders zu bewerkstelligen, als daß sie sich in einander fügten und nach einander richteten, baß sie beibe bahin strebten, nicht grabe jede die Andere zu der Ansicht hinüber zu leiten, die sie selbst für die richtige hielt, sondern daß die Art und Weise der Einen ihren Plaz fand neben der Art, wie die Andere das Werk des Herrn trieb, daß sie sich nicht störten in der Erfüllung ihres Berufs, fondern ihn gemein= schaftlich ausführten, daß jede anerkannte, in der Art und Weise der Andern sei etwas Gutes, daß jede sich gern dazu hingab, ber Andern beizustehn, wenn sie auch glaubte, daß die Art, wie jene das Werk des Herrn treibe, nicht grade die vollkommene sei. Darum auch nur, wenn wir basjenige zu fördern wissen, was wir als minter gut erkennen, zugleich aber suchen, bas Bessere zur Anschauung zu bringen, nur wenn und wo dieses Beibes vereinigt ift, können alle Dinge, also auch die christliche Kirche, in ihrem Zusammenhang erhalten werden. Darum sehen wir, wie ber Apostel die Franen, benen ber Dienst ber äußern Pflege und Wohlthätigfeit in ber Gemeinde oblag, und die Männer, unter beren Leitung sie bieses Geschäft verrichteten, mit einander berbindet, indem er seine Gehülfen ermahnt, jenen Frauen bei= Justehen, die er auch bezeichnet als solche, die mit ihm über dem Evangelio gekämpft haben, wenn gleich dieser Kampf in nichts Anderm bestehen konnte, als darin, daß sie das Ihrige gethan hatten, um die Gemeinde in ben Zeiten ber Verfolgung auf eine leibliche Weise zu erquikken. Hier also sehrt ber Apostel, daß kein Theil der christlichen Gemeinde sich soll von dem andern trennen. Es muß allerdings in der Gemeinde, wie im bärgerlichen Leben, jeder Theil für sich sein, aber nicht so, daß der eine sich von dem andern trennt, sondern alle sollen zusammentreten und einander unterstüzen.

Im Bergleich mit ber Sorge, die den Aeltesten und Vorstehern der Gemeinde übertragen war, konnten die Geschäfte, welche die Frauen zu verrichten hatten, als etwas Unbedeutendes und Geringfügiges erscheinen; beshalb ermahnt der Apostel hier die Aeltesten, jenen Frauen beizustehen, ihnen mit ihrem eigenen Ansehen und Rath zu Hulfe zu kommen. Wenn wir nun auch in ber hinsicht, m. g. F., wie ich oben bezeichnet babe, einen unvollkommenen Zustand unserer dristlichen Gemeinden 211geben mussen, so konnen wir boch nicht leugnen, auf der einen Seite ist dem Wesen nach Vieles von demjenigen auch unter uns, wie wir uns nach diesen Worten bes Apostels bie bamalige Gemeinde zu Philippi benken muffen. Auch unter uns werden Werke der christlichen Milde und Wohlthätigkeit von driftlichen Frauen verrichtet, und es ist ihr schönster Lohn, wenn sie fic babei nicht nur für sich felbst handelnd, sondern einen Auftrag der driftlichen Gemeinde erfüllend, benken. Auch unter uns giebt es in jeder kleinern oder größern Gemeinde außer benen, Die bazu gesezt find, das Amt der Belehrung aus dem göttlichen Worte zu verwalten, solche, die, ohne einen bestimmten Auftrag bazu erhalten zu haben, burch ihre Stimme, burch bas Anfeben, welches sie behaupten, durch bas Bertrauen, welches sie sich er worben haben, als Leiter ber übrigen anzusehen sind, die Die Meinungen und die Lebensweise für viele Andern bestimmen. Se find uns also noch bieselben Aufgaben gestellt, und wenn wir nach berselben Uebereinstimmung streben, die ber Apostel hier ben Christen zu Philippi empfiehlt, wenn alle diejenigen sich vereinigen, die ein gemeinsames Werk treiben: so wird dies das erste Mittel sein, bas Band ber Gemeinschaft auch unter uns wieder enger zusammenzuziehen.

Und nachdem der Apostel diese Ermahnung gegeben hat, geht er ins Allgemeine zurüff und spricht die herrlichen Worte, die ich zulezt gelesen habe: "Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freuet euch." Aller Segen der Christen in ihrer Gemeinschaft, aller Fleiß in guten Werken, aller Ernst in dem Beistand, den sie einander leisten würden, das sollte Alles aufgehen in nichts Anderem, als in der innigen Freude in dem Herrn, und das — denn das liegt in den Worten "freuet euch allewege" — soll der beharrliche Zustand der Christen sein. Dies, m. g. F. ist ein herrliches Wort, aber viel zu groß und umfassend, um es jezt noch zu erschöpfen. Nur zweierlei will ich bemerken.

Einmal, wie weit entfernt ber Apostel war, zu glauben, bag unter den Christen, wie sie damals verbunden waren, wenn sie auch wußten, daß ihnen das Vorbild ihres Wandels im Himmel nur an bem Ziele aufgestellt sei, welches sie noch nicht erreicht hatten, wie weit er entfernt war, zu glauben, baß die nieder= schlagende und betrübende Gemüthsstimmung, daß der Zustand ber Selbstzerknirschung und bes beständigen Wiberwillens gegen uns felbst, daß das Gefühl unserer Entfernung von dem Herrn und unferer Unwürdigkeit vor ihm das herrschende sein solle in unferem Leben; daß er vielmehr den Christen zumuthet, sie sollten sich freuen in dem Herrn allewege. Gewiß, m. g. F., brauchen wir nicht bange zu sein, daß der Apostel ein leichtsinniges Wort gesprochen habe, so daß wir es nicht gern annehmen follten mit bem Borsaz, nicht nachzulassen in bem Streben, uns selbst zu erkennen, und in ber Beschauung unseres himmlischen Vorbildes. Aber, was soll die Gemeinschaft, die der Herr mit uns hat und uns zusichert, was soll sie uns helfen, was soll es bedeuten, daß Christus in uns lebt und wir in ihm, wenn nicht die Freude, die Ruhe und die Seligkeit bessen in uns lebt, ber uns ber Weg, die Wahrheit und das Leben geworden ist? Darum unbeschadet dessen, daß wir der Gemeinschaft mit ihm unwürdig sind, daß

wir mit vielen Schwachheiten zu kämpfen haben, soll das Gefühl der Gemeinschaft mit dem Herrn in uns leben und sollen wir uns allewege in ihm freuen. —

Aber zweitens, das darf nicht getrennt werden von der Ermahnung: der Herr ist gekommen die Menschen zu erlösen, und die Erlösung ist an die Bereinigung zur Gemeinschaft mit ihm und durch ihn mit dem hinmlischen Bater gebunden; und eine Gemeinde ift er gekommen zu stiften, und keiner barf fic einbilden, daß er ein Recht habe, sich in dem Herrn allewege 30 frenen, wenn er sein Wesen mit bem Herrn allein haben will Nur wenn wir treu in der Gemeinschaft ber Christen bleiben, nur wenn wir, wie der Herr, das Berlorne fuchen und bie, welche sich mit uns um ihn versammeln, frei machen, damit sie aufhören, seine Anechte zu sein, und seine Freunde werben, nur bann vermögen wir uns in ihm zu freuen. Rur in ber treuen Erfüllung alles bessen, worin die christliche Liebe sich zeigt und der Glaube sich thätig beweist, liegt der Grund zur Freude in dem Herrn allewege. Und so werden wir zum vollen Genuß kieser Freude nicht eher gelangen, bis die driftliche Gemeinschaft unter und zur Bolltommenheit gereift ift. Jeber muß bei sich felbft fühlen, daß sein Leben mit dem Erlöser und die Zuversicht, Die er von der Kraft besselben in der Berbindung mit ihm hat, abhängig ist von bem gemeinsamen Zustand bes Ganzen. Nicht nur von bem Aeußern gilt es, bag wir uns freuen sollen mit ben Fröhlichen, sondern auch von dem Gefühl des gemeinsamen Lebens, welches bem Chriften bas Berhältniß feiner Seele mit bem Erlöser nahe bringt. Je weniger wir nöthig haben werben, mit den Weinenden zu weinen, je mehr die Christen in inniger Berbindung fortschreiten in der Heiligung des Herzens, desto mehr können wir uns mit ben Fröhlichen freuen und immer näher kommen bem Ziele, uns vollkommen in bem Herrn allewege zu freuen. Und so laßt uns burch herzlichen Beistand, burch liebevollen Rath und freundlichen Trost jeder den Andern unterstüzen.

Je mehr wir darauf denken, Einer den Andern zu fördern durch die Gaben, die Gott verliehen hat, desto mehr werden wir im Stande sein, und in dem Herrn zu freuen; und in dieser Freude möge er denn alle diesenigen immer weiter führen und immer mehr verherrlichen, die seine Gnade und seine Treue im Glauben und in der Liebe zu schäzen wissen! Amen.

### XXV.

Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen! Amen.

# Text. Phil. 4, 4.

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal fage ich: freuet euch!

M. a. F. Wenn wir von den Worten, welche den verlesenen vorangehen, die wenigen Zeilen ausnehmen, die sich auf perfönliche Verhältnisse beziehen, so müssen wir fagen, es liegen mit ben felben die verlesenen in einer und verselben Reihe unserer Betrachtungen, und wir werden gestehen müffen, eben diese eignen sich ganz vorzüglich, unserer Weihnachtsanbacht zum Grunde gelegt zu werden, so daß wir nicht nöthig haben, jene einmal angefangene gewohnte Reihe zu verlassen. Denn es ist ja viejes Fest für alle Christen von Anfang an gewesen und noch jezt ein ganz vorzüglich freudiges Fest. So wurde der große Gegenstand besselben, die Geburt unsers Herrn, gleich ben Hirten auf Beth lehems Felbern angekündigt, indem der Engel des Herrn zu ihnen sprach: "Ich verkündige ench große Freude, die allem Bolk widerfahren wird, benn euch ist heute ber Heiland geboren;" so er warten wir es alle, indem wir alles, was unser Herz irgendwie brüffen und beunruhigen mag, verschwinden lassen in der Betrachtung bes großen Heils, welches uns durch Christum, umern

Herrn, geworden ist; so bereiten wir uns alle barauf vor, indem wir der Wohlthat, die uns durch die Sendung des Erlösers geworden ist, dankbar gedenken und unser ganzes Verhältniß zu ihm freudig überschauen, damit, wenn die heilige Stunde schlägt, in welcher wir die Ankunft des Heilandes begrüßen, dann auch unser Herz geöffnet sein niche der großen Freude, die uns verstündigt wird.

Aber auf der andern Seite freilich, indem der Apostel sagt: "freuet euch in dem Herrn allewege," so scheint es allerdings, als solle die Freude nicht auf wenige Tage eingeschränkt, sondern zu einer beständigen gemacht werden, die wir nie verlassen sollen und die nie von uns weichen soll, denn das heißt es doch, wenn er fagt: "freuet euch in bem Herrn allewege!" Wenn wir uns nun dies recht forgfältig vorhalten, was können wir anders, als gestehen, daß, indem der Apostel uns hiezu ermahnt, er uns zu= gleich ein Ziel driftlicher Vollkommenheit vorstefft, welches wir noch nicht erreicht haben, sondern welchem wir uns in diesem irdischen Leben nur allmälig nähern, so daß wir auch in dieser Beziehung mit ihm felbst sagen müssen: "Nicht daß ich es schon ergriffen habe, sondern ich jage ihm nach, dem vorgestekkten Ziele, ob ich es wohl ergreifen möchte." Wir können es nicht von uns rühmen, daß wir uns allewege in dem Herrn freuen; und fragen wir, worin hat das seinen Grund? so mussen wir bei reiflicher Ueberlegung ber Sache sagen, es sind nicht blos die einzelnen Leiben und Wiberwärtigkeiten, die, indem sie uns treffen, unser Herz bekümmern und betrüben und uns von der beständi= gen Freude an dem Herrn zurükkhalten, sondern unser ganzes Tichten und Trachten ist nach so sehr von den Dingen dieser Welt umfangen, daß, wenn wir auch bei unserm Denken und Thun nicht uns selbst im Auge haben, sondern alles in dem gegenwärtigen Leben, was uns begegnet und ein Gegenstand unserer Thätigkeit ift, in Beziehung auf bas Reich Gottes betrachten und behandeln, wir doch immer zu sehr durch das Einzelne von dem

Ganzen, burch die Mittel von dem Zweck mit unfern Gebanken und Empfindungen abgezogen werden, so daß unsere Freude mehr ift eine Freude an Diesem und Jenem in der Welt, als eine Freude an dem Herrn, der Alles ist in Allem. Und eben des halb, weil wir bazu noch nicht reif sind, uns allewege in dem Herrn zu freuen, wird diese Freude öfter, als es der Anhanglichkeit unsers Herzens an unsern theuern Erlöser geziemt, unterbrochen und gestört. Darum aber ist es auch besto nothwendiger, daß die Christen unter sich eine besondere Zeit der Freude eingerichtet haben, wo bas Herz nur bes Einen froh sein will, daß Gott seinen Sohn gefandt hat, um die Welt zu erlösen und felig zu machen. Es wird also ein ganz natürlicher Gesichtspunkt sein, aus welchem wir den großen Gegenstand des heutigen Tages betrachten, daß wir uns fragen: Wenn wir allerdings in unserm gewöhnlichen Leben uns nicht allewege in bem Herrn freuen, 200 aber boch einem jeben nicht fehlt an schönen und seligen Augenbliffen, in welchen diese Freude das Herz erfüllt, was ist benn in ber heiligen Frende biefer Tage bas Befondere. wodurch sie sich auszeichnet vor jenen Augenblikken, in welchen bie Seinigen sich auch freuen bes Gefalbten Gottes? Diefe Frage, m. g. F., wollen wir uns jezt mit einander beantworten und und so über bie rechte Stimmung, bie in ben Jüngern bes Herrn allgemein sein soll, verständigen.

Da können wir aber, um über diesen Unterschied recht ins Klare zu kommen, nicht umhin, eine Bergleichung anzustellen zwischen diesem Feste und zwischen der Art und Weise, wie wir unter einander gewohnt sind, einen solchen Tag zu seiern, an welchem irgend einer, der durch die Bande des Blutes mit uns verknüpft oder sonst unserm Herzen theuer und werth ist, das Licht dieser Welt erblisst hat. Da freuen wir uns unter einander seines Daseins, und je mehr wir ihm mit inniger Liebe und reiner Hochachtung zugethan sind, desto mehr ist uns der Tag der Erinnerung an seine Geburt eine Quelle der Freude; aber diese unterscheidet sich doch wesentlich

von andern Augenblikken, in denen wir uns der Freude über das schöne Berhältniß, welches zwischen uns und ihm stattfindet, hinsgeben. Laßt uns das Eine zum Vorbilde nehmen, um das Andere daraus zu verstehen.

I.

Gleich das Erste wird aber dieses sein: Im gewöhnlichen Laufe des Lebens, wenn wir von denen umgeben sind oder ihrer gedenken, die unserm Herzen nahe stehen, da sind wir freilich nicht immer ganz von ihnen erfüllt, und wenn sich ba unfere Gedanken mit ihnen beschäftigen ober wenn wir eine unmittelbare Wirkung auf sie auszuüben suchen, so ist es nicht die Freude über . ihr Dasein im Allgemeinen und Ganzen, die uns durchdringt, sondern unser Gemüth ist bewegt bald von der Besorgniß um so manche Schwachheiten und Mängel, die sich uns in ihrem Bilbe darstellen, bald von der Freude über so manche christliche Tugen= den und Fortschritte, die sich uns in ihrem Leben offenbaren, bald von tiefem Mitgefühl mit ben widrigen Ereignissen, von benen sie schmerzlich berührt werden, bald von herzlicher Theilnahme an ben angenehmen Schicksalen, die ihnen zu Theil geworden sind. Und da ist es also eben dieses oder jenes Einzelne, wie es in ihnen und an ihnen hervortritt und ihrem Leben eine wechselnde Gestalt giebt, was unser Denken und Thun in Beziehung auf sie in Anspruch nimmt; da steht der Mensch vor uns und unser Herz ist von ihm erfüllt nicht anders, als wie grade dieses Einzelne in seiner besondern Beschaffenheit es mit sich bringt. Ist aber ber Tag erschienen, an welchem wir seines Eintrittes in dieses irbische Leben gebenken, ber Tag, an welchem er zuerst bas Licht dieser Welt erblickt hat, kommen wir an einem solchen Tage zusammen, um das Gedächtniß seiner Geburt zu feiern, um ihn zu begrüßen in dem erhöhten Gefühl seines Lebens und ihm un= sern Glückwunsch barzubringen, bann ist nicht die Rebe bavon, daß wir uns sättigen sollten an dem frohen Gefühl dieses ober ienes Herrlichen und Vortrefflichen, was wir an ihm erblikken

und wodurch er belebend, stärkend und erhebend auf und wirkt, sondern dann freuen wir und seiner ganzen Erscheinung, wie sie und von Gott zum Segen gegeben ist; dann gilt es nicht, ihn und gleichsam zu zerstüffeln in die einzelnen Beziehungen, welche sein Leben auf und hat, und und von denselben bewegen zu lassen, sondern wir freuen und des ganzen Menschen in ungetheilter und ungestörter Einheit, wie er vor dem Auge unsers Geistes steht; da ist es das ruhige vollendete Bild seines Gesammtbaseins, bessen wir und erfreuen.

So nun, m. g. F., geht es uns auch mit unserm Erlöser. Wohl sind wir in unserm ganzen Leben mit ihm beschäftigt und stellen uns nicht selten sein Bild vor die Seele und suchen uns basselbe immer tiefer einzuprägen, und aus dieser Beschäftigung geht uns immer erneuert und erhöht das selige Gefühl berdet, baß er uns von Gott zum Heil verordnet und gesandt ist; aber es ist immer ein besonderes Verhatniß, in welchem wir dann w ihm stehen und ihn uns nahe und gegenwärtig fühlen. Balt, im dem wir uns bewußt werden unserer mannigfaltigen Schwachbeite bei dem fräftigen neuen Leben, welches er unter uns gegründet hat, unserer vielfachen Abweichungen und Verirrungen von bem Wege der Wahrheit und der Liebe, den er uns gewiesen und ge bahnt hat, liegen wir beschämt und reuevoll zu seinen Füßen und rufen gebemüthigt aus: Herr ich glaube, hilf meinem Unglauben. und befestige in mir ben Trost, daß du die Welt überwunder hast; bald, indem wir die Angelegenheiten seines Reiches in unser Herzen bewegen und tief befünimert sind um das freudige Gebeihen der himmlischen Güter, die er uns erworben hat, unter den Fortschritten, welche die ihr Haupt drohend erhebende Go walt ber Finsterniß und bes Bosen zu machen scheint, stärken wir uns burch irgend ein fräftiges Wort seines heiligen Muntes, is der Zuversicht, daß er bei uns sei alle Tage bis an der Welt Ende und nicht aufhören werde von oben herab sein Reich beschügen; bald, indem wir dessen recht inne werden, bag a

ms zu Arbeitern in seinem Weinberge berufen und zu diesem zwekke seine Pfunde unter uns ausgetheilt nach seinem Wohl= sefallen und uns ausgerüftet hat mit den Gaben seines Geistes, egen wir ihm Rechenschaft ab von unserer Arbeit an seinem Berke und von der Art, wie wir und unter den Menschen be= viesen haben als Haushalter über seine Geheimnisse; bald, indem vir uns baran erinnern, daß wir eingehen follen burch die enge kforte, um das unverwelkliche Erbe, welches uns im Himmel usbehalten ist, zu empfangen, stellen wir uns ihn zum Vorbild m Streben nach diesem herrlichen Ziele, von welchem wir noch ern sind, und ermuthigen uns durch den Hinblikk auf den Herzog mferer Seligkeit zum unermüdeten Fortschreiten auf bem veruchungsreichen Lebenswege; bald, indem wir unser gegenwärtiges leben, wie wir es bisher in seiner Gemeinschaft und unter ber leitung und bem Beistand seines Geistes geführt haben, überbenken, aben wir Ursache, ihm zu danken für diese ober jene besondere Inabe und Stärkung, die uns durch ihn gekommen ist — und as Alles also ist etwas Einzelnes, bessen wir uns an ihm erfreuen. Bricht aber ber Tag an, an welchem wir bas Gebächtniß seiner Erscheinung auf Erben mit der Christenheit feiern, der Tag, an selchem den Glänbigen verkündigt wird, euch ist heute der Heiland eboren; erscheinen wir an diesem Feste an heiliger Stätte vor sei= em Angesicht: dann ist es nicht dieses ober jenes Einzelne n ihm ober von ihm, was unsere Ausmerksamkeit in Anspruch immt und unser Inneres freudig bewegt; sondern da ist es der janze Erlöser, wie er nach bem vorherbedachten Rathschluß 188 Höchsten in die Welt gekommen ist, da ist es das ganze ewige Bort, wie es im Laufe der Zeit Fleisch geworden ist und unter en Menschen gewohnt hat, da ift es die ganze Herrlichkeit des ein= ebornen Sohnes vom Vater, die uns aus seinem Vilde entgegen= trahlt, da ist es der ganze Reichthum der göttlichen Gnade, der in hm liegt, die ganze Fülle der Macht und Gewalt, die ihm gegeben it vom Bater, das ganze göttliche Licht, welches gekommen ist, die

dunkle Welt zu erleuchten, der ganze unermeßliche Schaz von Kraft und Leben, der dem Geschlecht der Menschen in ihm eröffnet ist bas ist es, was uns burchbringt und in heiliger Freude bewegt; und durch dieses ganze Erfülltsein von dem Herrn fühlen wir uns auf eine ausgezeichnete Weise erquikkt und gestärkt, fühlen wir uns in einen solchen Reichthum unsers Daseins versezt, daß alles Schwache und Mangelhafte vor unsern Augen verschwindet und alles Betrübende und Schmerzliche ganz untergeht in dem feligen Gefühl der Freude an ihm. Und was wir so flihlen, das dürfen wir auch nicht ansehen als etwas, was spurlos verschwunden ist, wenn die Zeit der festlichen Freude vergangen ist, sondern es bleibt und sezt sich durch jede folgende Zeit fort als der Grundton jeder rechten Frende an dem Herrn, so daß dadurch auch die einzelnen Augenblitke, in benen wir uns auf eine besondere Veranlassung und in besondern Verhältnissen des Herrn freuen, uns noch lange Zeit erhebend fein können, wie es sonst nicht möglich ware, und auf biesem Wege foll bann entstehen ein Zusammensein aller driftlichen Freuden in ber Einen großen Freude an dem ganzen Herrn und Erlöfer.

Aber, m. g. F., eben dieses, das Ganze, ist etwas, was sich mit Worten nicht aussprechen läßt. Alles Einzelne, was da vorkommt in unserm Leben mit dem Erlöser und durch ihn, davon können wir reden, das liegt alles in den Gränzen der menschlichen Sprache; aber das Ganze ist zu groß, um mit Worten ausgedrüfft zu werden, und nur für das innerste Heiligthum unsers Gemäthet verständlich. Deshalb fühle ich mich auch unsähig noch mehr hierüber zu sagen, und breche, nachdem wir unsern ersten Punkso weit geführt haben, hier billig ab.

#### II.

Das Zweite ist dieses. Wenn wir uns auch nicht alle wege in dem Herrn freuen, so hat doch jeder seine besondern Wege, die ihn zur Freude an dem Herrn stimmen, seine bestimmter Absichten und Bedürsnisse, um deretwillen er sich des Herrn freut während andere Wege, Absichten und Bedürsnisse ihn zu diesa Freude nicht recht kommen lassen. Und indem nun die mannigachen Wege, Absichten und Bedürfnisse der Christen nicht grade n einem bestimmten Augenblikk zusammentreffen, sondern oft weit useinander gehen, so kann es leicht geschehen, daß, indem ber Eine eine ausgezeichnete Freude an dem Herrn genießt, der Anvere sich dafür in demselben Augenblikk nicht empfänglich zeigt, veil seine Aufmerksamkeit grade auf weltliche Geschäfte gerichtet und sein Herz grade ben Sorgen bes irdischen Lebens geöffnet ist; 18 kann geschehen, daß, indem Einer ganz voll ist von dem Ge= jühl der Nähe Gottes des himmlischen Baters durch Christum, einen Sohn, er vielleicht vergeblich sucht ber Seele eines Andern dieselbe Stimmung mitzutheilen, weil dieser grade so sehr in dem Einzelnen befangen ist, daß er sich nicht zum Ganzen zu erheben und an demselben zu stärken vermag. Nicht anders fin= ben wir es in bem Verhältniß bes Menschen zu ben Menschen. Wie mancher, ben Gott ber Herr ausgerüstet hat mit ausgezeichneten Gaben des Geistes und in einen Wirkungsfreis gesezt, wo er dieselben zum Nuzen Anderer anwenden kann, und ber mit diesen Gaben zugleich anziehende Eigenschaften des Gemüths verbindet, hat sich badurch bei einer großen Anzahl von Menschen Achtung und Liebe erworben, so daß schon bei dem bloßen Schall seines Namens ihr Herz von Freude erfüllt wird; wie mancher, der auf einer sehr hohen Stufe in der menschlichen Gesellschaft steht und die Macht, welche in seine Hände gegeben ist, und ben Einfluß, ben er besigt, bazu benuzt, viel Segensreiches zu wirken unter ben Menschen, ist vielen Taufenden seiner Brüder lieb und werth geworden, so daß sie nicht anders können, als seiner mit frohem Herzen gedenken. Indeß wird diese Empfindung für einen solchen wohl in Allen immer und in denselben Augenblikken gleich rege und lebendig sein? Gewiß nicht; benn indem die Einen ganz voll sind in ihrem Herzen von den Vorzügen des Theuern, weil sie ihm nahe stehen und häufig von seinem unmittelbaren Dasein berührt werden, wohnen die Andern vielleicht in einer

von seinem Lebenskreise entsernten Gegend, wo sie nur mittelbar etwas von ihm vernehmen, und wo, weil anderes ihnen nabe Stehendes in der Regel auf sie wirkt, sein Bild in ihrer Seele mehr in den Hintergrund zurüfftritt. Kommt aber der Tag seines Gedächtnisses, der auf seinen Eintritt in das irdische Leben zurüffweiset, so ist es unter Allen, die ihm mit Hochschäung um Liebe zugethan sind, eine stillschweigende Berabredung, ihn zum Gegenstand ihrer gemeinsamen Empfindungen zu machen, und ein gemein sames Gesühl der Liebe und Freude, welches durch diese Gemeinsamseit noch erhöht wird, erfüllt alle Gemüther.

Eben so geht es uns mit dem Erlöser in diesen Tagen Des Gerächtnisses seiner Erscheinung auf Erben in Vergleich mit te übrigen Zeiten unsers Lebens, daß wir sonst zwar jeder sein eigenes Leben mit ihm haben und führen, und zwar ein solches. in welchem bei bem Einen mehr dieses, bei bem Andern mehr jenes Bedürfniß von ihm seine Befriedigung erhält, in welchen der Eine mehr dieses, der Andere mehr jenes dankbar aus seiner Fülle nimmt, in welchem der Eine sich mehr an dieser, der Ander mehr an jener Seite seines Daseins ergözt und erhebt, bag wir aber heute besonders uns Alle fühlen als ein Belt seines Eigenthums, als Glieder Einer großen Familie unter ihm, dem himmlischen Haupte, in welcher keiner ein besondere Leben für sich hat, sondern Alle ein gemeinsames mit ihm. wahrlich, es ist nichts geringes, bas Bewußtsein, welches we heute durchdringt, daß an diesem Tage der größere Theil der Christenheit berselben heiligen Freude voll ist, der Freude an ba Herrlichkeit des eingebornen Sohnes vom Bater, und diese Der lichkeit in Aller Herzen-hineinstrahlt als der himmlische Glam ver Alle besucht hat aus der Höhe und in welchen Aller Leben verklärt werden soll, daß sie an diesem Tage gern und leicht alles Andere, was sie sonst von einander trennt und bisweilen feindlich einander gegenüberstellt, vergessen und nur von dem Ginen Gefühl. wie viel sie dem Erlöser, der gekommen ist, Alle zu siehen

und felig zu machen, wie viel sie bem himmlischen Bater, ber ihn aus Liebe in die Welt gesandt bat, zu verdanken haben und schuldig sind, nur von dem Einen Gefühl, daß, wie verschieden auch in irbischer Beziehung ihr Leben mit seinen Kräften, Fähig= keiten und Bedürfnissen sein mag, boch Alle aus dem Einen Born ber göttlichen Gnabe in Chrifto schöpfen was zum ewigen Leben vient, nur von diesem Einen Gefühl durchbrungen sind; es ist nichts geringes, das Bewußtsein, welches uns heute erfüllt, daß an diesem Tage Alle, die den Namen des Herrn wahrhaft bekennen, in dem Gefühl der Gemeinschaft mit Gott, zu welcher sie durch den Sohn erhoben sind, alles Andere, was in diese Gemeinschaft nicht eingehen und zu ber Seligkeit, die in ihr liegt, sich nicht will führen lassen, für Schaben achten, bamit sie Christum, ben einzig wahren Heiland und Seligmacher, gewinnen und behalten und in ihm immerdar erfunden werden als solche, die ihr Leben nur von ihm nehmen; es ist nichts geringes, bas Bewußt= sein, welches uns heute erfüllt, daß an diesem Tage alle Jünger des Erlösers das Gefühl theilen, wie Alles, dessen der Mensch sich freuen kann in seinem vergänglichen Leben, für ihn auf eine niedere Stufe herabtritt und ihm gleichsam als etwas an sich selbst Richtiges verschwindet, wenn er einmal dazu gekommen ist, sich ganz ver Freude an dem Herrn hinzugeben und in dieser allein zu leben und zu weben, daß an diesem Tage alle Jünger des Herrn voll sind des Wunsches, immer näher zu kommen dem herrlichen Ziele, welches der Apostel in den Worten unseres Textes aufstellt, daß wir uns allewege und von ganzem Herzen in dem Herrn freuen follen.

Ja, m. th. Fr., wir fühlen es recht tief und innig in Besiehung auf Alles, was als etwas Bedentendes und Folgenreiches in unserm menschlichen Leben sich kund giebt, sei es Gutes oder Schlimmes, sei es Erfreuliches oder Betrübendes, sei es Erhebens des oder Niederdrüffendes, wir fühlen es, Alles erscheint uns veredelt und verschönert und gereinigt, wenn wir es nicht für uns allein erfahren und genießen, sondern in Gemeinschaft mit unsern

Brübern begehen können, wenn wir es nicht als einen Theil unfers persönlichen Lebens ansehen dürsen, sondern auf ein großes menschliches Ganze, dem wir mit unserm Dasein unzertrennlich angehören, beziehen müssen, und wenn wir in dieser Hinsicht beim Bliff auf unser Leben in dankbarer Freude vor Gott dessez gedenken, daß wir durch seine Milbe und Freundlichkeit so mancke Tage haben in unsern gegenseitigen Berhältnissen, die wir ver den andern auszeichnen dürsen, weil sie durch eine innigere Berbindung unserer Herzen, die sie herbeiführen, und durch eine größere Reinigung unserer Gemüther, die sie bewirken, uns erheben und segnen, während die andern nur unbedeutende Spuren ihrer Erscheinens zurüktlassen. Wer sollte dann nicht diese Tage, an welchen und die Ankunft des Erlösers in der Welt verküdigt wird, zu den herrlichsten und segensreichsten zählen, welche in dem Leben der Christen vorkommen! In zwiesacher Hinsich

Zuerst, wie groß auch immer die Anzahl ber Menfor fein mag, die unter bemfelben menschlichen Recht und Geis und unter berselben äußern Ordnung beschlossen werden to nen zu bem Ganzen eines bürgerlichen Bereins, wie weit fic auch das Band herzlicher Liebe und treuer Anhänglichkeit, welche ver himmlische Bater selbst für den irdischen Beruf seiner Meschenkinder geordnet hat, nachdem es Anfangs nur Wenige umfaßt hat, mag ausbehnen laffen, um recht Biele in einen folchen bit gerlichen Berein zu sammeln, es hat boch niemals einen so große und über so viele Länder und Bölker ber Erde ausgebreitete Berein gegeben, als bas Ganze berer, die sich zu bem Namen bei Herrn bekennen. Und wie dieser Berein in seinem ersten Ursprung sich gründet auf die große Thatsache, daß der Höchste seinen Sebe aus Liebe in die Welt gefandt hat, und daß ber Sohn in be Kraft der göttlichen Liebe umhergegangen ist, das Berlorene sammeln zu einem Reiche Gottes, und aus Liebe sein Leben gelassen hat zur Erlösung ber Menschen: so hat berselbe auch bie ewige Kraft seines Bestehens und seiner Fortpflanzung in ben

neuen Gebot, welches der Herr gegeben hat, daß seine Mitglieder sich unter einander lieben sollen, wie er sie geliebt hat. Wolan, m. g. F., wenn wir bebenken, wie die, welche diesem großen Bunte angehören und sich Brüder in Christo nennen dürfen, obwol sie im Glauben an ihren Herrn und Meister und in der Liebe zu ihm und seinem Reiche und in der seligen Hoffnung des Christen Eins sind, bennoch von einander getrennt werden nicht nur burch irbische und weltliche Verhältnisse, sondern auch in geistigen Dingen, und wie sie so oft bald in äußern Angelegenheiten, um zeit= licher Güter und Ehre willen sich einander anfeinden, bald auf dem Gebiete des geistigen Lebens gegen einander auftreten und fämpfen; wenn wir bebenken, wie schwer, ja wol unmöglich es ist, bei ber Verschiebenheit menschlicher Neigungen und Ansichten, bei ber Heftigkeit menschlicher Leibenschaften, bei ber immer noch regen Gewalt des Fleisches auch unter denen, die den Namen Christi bekennen, daß wir uns auf Erden ganz und für immer aus diesem Zwiespalt retten: o wie muß es uns theuer und werth sein, wie muß es uns wohl thun, zu wissen und zu fühlen, daß, wie sehr auch die Christen durch diesen oder jenen Zwiefpalt von einander getrennt sind, wie sehr auch ihre Gemüther, von verkehrten Leidenschaften getrieben, sich einander feindlich gegenüber stehen, oft in guter Meinung und um eines guten Zwekkes willen, sie bennoch heute vereinigt sind in bem Einen Bewußtsein ber Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, bes himmlischen Baters, die in Christo Jefu erschienen ift, in bem Ginen Glauben an ben Aufgang aus ber Höhe, ber uns besucht hat, in ber Einen Liebe zu bem Erlöser, der sich für Alle dahingegeben hat, zu wissen und zu fühlen, es giebt boch Einen Tag der Freude und der Liebe, wo sich Bekannte und Unbekannte, Freund und Feind brüderlich bie Hand reichen, Einen Tag, wo jeder Zwiespalt, der sie sonst nicht selten trennt, aus ihren Herzen verschwindet und dem seligen Gefühl des Friedens Plaz macht, wie die kleinen Zwistigkeiten der

Geschwister schwinden an dem Tage, wo sie das Gedurtssest des Bruders oder der Schwester seiern, und von der gemeinsamen Freude verdrängt werden. So muß denn allerdings in der Freude des hentigen Tages etwas liegen, was wir in der gewöhnlichen Freude an dem Herrn nicht haben und nicht genießen können. —

Aber dann auch zweitens, m. g. F., wenn wir auf der andern Seite darauf sehen, wie in den Empfindungen, welche diese Weibnachtstage in driftlichen Gemilthern erregen, etwas Ausschließendes liegt, so baß nichts, was benselben irgend zuwider ist, Plaz gewinnt in der Seele, so haben wir darin eine Reinheit und Ungetrübtheit ber driftlichen Freude, wie fie uns fonft nicht leicht zum Genuß bargeboten werben kann. Denn ift es nicht so, over sollte ich mich irren, indem ich mir die Bewegungen eners Gemüths lebendig vor Angen stelle? verschwindet euch nicht an diesem Feste der Erscheinung unsers Erlösers jedes schmerzliche und bittere Gefühl, welches im gewöhnlichen Leben nicht selten die Seele bewegt? flieht da nicht so leicht aus euerm Herzen jeder Kummer und jede Sorge vor dem erhebenden Bewußtsein, daß der himmlische Vater also die Welt geliebt hat, daß er seinen eingebornen Sohn gab? blifft da nicht euer sonst oft nasses Ange heiter und getrost zum Himmel empor, weil in euerm Innern bas Wort bes Apostels ertont: "Der uns seinen Sohn gegeben hat, sollte er uns mit ihm nicht alles Andere schenken?" habt ihr da nicht am stärksten den Vorschmakt jenes ewigen seligen Lebens, in welchem Gott abwischt alle Thränen von den Augen feiner Erlöseten, und wo kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr fein wird? seid ihr ba nicht am freudigsten bereit, die Thräne des noch frischen Schmerzes in dem Auge des Bruders over der Schwester zu trokknen? seid ihr da nicht am meisten geneigt, alle einander widerstrebende Bewegungen des Gemüths zu unterdrüffen, weil uns Allen, die Chrifti Jesu sind, nur Ein großer und heiliger Gegenstand gegeben ift, ber bie Seele in froher Andacht beschäftigt? Und so soll benn in diesen Tagen

unser Herz gereinigt werben von Allem, was mit dem Gefühl der göttlichen Liebe in Christo sich nicht verträgt, so sollen wir mit diesem gereinigten und verjüngten Herzen zurüffsehren in das gewöhnliche irdische Leben und da Alles, was wir thun und was uns begegnet, in den himmlischen Glanz verklären, ser uns aufsgegangen ist; so soll die Freude, welche wir heute empfinden, uns stärken mit neuem sesten Muth, den Kämpfen des Lebens entgegen zu gehen; so soll sie in uns erhöhen die Ueberzeugung, daß es am Ende nichts weiter giebt, was den Menschen beseligen kann, als die Freude an dem himmlischen Bater, den wir nicht anders kennen, als in dem Sohn, und die Freude an dem Sohn, den uns der Bater gesandt hat.

#### Ш.

Aber, m. g. F., es ist noch ein Drittes, was unsere heutige festliche Freude von der gewöhnlichen Freude an dem Herrn unterscheidet. Auch diejenigen, welche uns im Leben noch so nahe stehen und noch so theuer und werth geworden sind, erscheinen uns nicht nur nicht immer in ihrem eigenthämlichen Wesen, vielmehr oft grade nur so, wie sie sind nach der Beschaffenheit einer vorübergehenden Stimmung oder einer wechselnden Lage, in welcher sie sich befinden; sondern es weicht auch das Bild, welches wir uns in dem einen Augenblikt von ihnen machen, auf mancherlei Weise ab von dem Bilde, welches wir uns zu einer andern Zeit von ihnen entwerfen, und zwar besonders auch deshalb, weil auch unser Auge bald mehr von diesem bald mehr von jenem, was einem Menschen einwohnt ober an ihm hervortritt, angezogen und festgehalten wird. Aber an ihren Geburtstagen, wo wir ihrer ersten Erscheinung in der Welt gebenken, da stehen sie vor uns mit ihrer ganzen Geschichte, und indem wir uns da ihrer freuen, so ist es nicht die Freude über diese oder jene Gestalt ihres Innern und ihres Lebens, sondern da freuen wir und ihrer innern Entwiftlung im Gangen, wie sie mit ihrem Eintritt in bas Leben bedingt ist und von diesem Punkt ausgegangen, da benken wir mit

Freuden baran, wie ihr Lebensgang grade so mußte gewendet werben und ihre Schiffsale sich grabe so mußten gestalten, um uns in das Verhältniß zu ihnen zu bringen, in welchem wir jezt stehen und welches uns eine reiche Quelle von Freuden ist. So, m. g. F., geht es uns auch mit unserm Erlöser. Freuen wir uns seiner in unserm gewöhnlichen Leben, so geschieht es, weil fein Bild nach seinen mannigfaltigen Zügen bald so bald anders vor unsere Seele tritt und uns die Herrschaft, welche er über uns ausübt, bald in der einen bald in der andern Gestalt zeigt. Da sehen wir ihn bald, wie er die Seinigen erinnert und treibt durch kräftige Regungen seines Geistes in ihrem Innern zu dem, was gut und gottgefällig ist; bald sehen wir ihn, wie er die Seinigen warnt vor verberblichen Verirrungen durch sein immer lebenbiges Wort, welches nie aufhört an ihre Herzen zu ergehen; bald sehen wir ihn, daß er die Seinigen straft durch die Ueberzeugung, die er in ihnen fest macht, daß, während jede andere Leitung von bem richtigen Wege abführe, nur in seiner Gemeinschaft Rube und Frieden für die Seele zu finden sei; bald sehen wir ihn, wie er die Seinigen, nachdem die Erkenntniß ihrer Bergehungen in ihnen aufgegangen ist, aus der Fülle seiner Liebe begnadigt und sie schmessen und sehen läßt, wie freundlich er ist. Und selbst in ben wenigen und schnell vorübergehenden Augenblikken, wo wir uns ganz und ungetheilt des Erlösers freuen, geschieht es doch immer in ber unmittelbaren Beziehung auf basjenige, was einen folden Augenblikk, worin wir ben Erlöser ganz anschauen, herbeiführt. Aber in biesen Tagen, wo wir bas Gedächtniß seiner Erscheinung mit einander feiern, da steht er vor dem Auge unsers Geistes in feiner gangen Beschichte, in feinem ganzen Dafein mit ber ganzen Wirkung, welche ber himmlische Bater burch ihn hervorge bracht hat und schafft bis an das Ende der Tage. Und hier ist es hesonders zweierlei, was diesen Tag vor allen andern auszeichnet.

Zuerst, m. g. F., wir sind davon überzeugt, denn anders sollte und konnte es nicht sein nach dem ewigen Rathschluß bes

Höchsten, daß der Erlöser Fleisch und Blut angenommen hat und uns in allen Stüffen gleich geworben ist, ausgenommen die Sünde. Aber eben bies, daß er keinen Antheil hatte an der Sünde, daß sie sich weder in ihm selbst erzeugen noch von außen in ihn ein= gehen konnte, machte ihn auf eine bestimmte Weise uns ungleich und entfernte ihn wieder von uns, deren gemeinschaftliches Werk vie Sünde ist, deren gemeinschaftliches Loos es ist, daß wir uns niemals und nirgends von ber Sünde gang frei erhalten können, und daß wir sie von einem Geschlecht der Menschen auf das andere übertragen. Indeß, wenn wir bei dem demüthigenden Ge= fühl, welches diese Betrachtung in uns hervorbringt, den Erlöser anschauen in seiner ganzen zeitlichen Erscheinung, in seiner ganzen irdischen Geschichte, so liegt barin zugleich etwas Anderes und Tröstendes, was uns ihm wieder näher bringt, und das ist dieses: Ist er uns Allen darin ungleich, daß er der allein Reine, Heilige und Vollkommene ist, von den Sündern abgesondert und höher, benn ber Himmel, berjenige, ben wir niemals erreichen und bem wir uns nur allmälig und auch nicht anbers, als burch ben Kampf des Geistes gegen das Fleisch, annähern können, so ist er uns boch darin wieder ähnlich geworden, daß er auch, wie es bei uns Allen ber Fall ift, vom Kinde allmälig gereift ist zum Manne. Denken wir uns ihn, wie er bas fleischgeworbene ewige Wort ist, bas Ebenbild bes göttlichen Wesens, in seiner ersten Erscheinung auf Erben, so mussen wir fagen, es ist das erste menschliche Le= ben, welches dem Verderben der Welt gegenüber als ein völlig reines dazu bestimmt ift, die ungetrübte göttliche Herrlichkeit zu offenbaren; es liegt barin bies, baß, so gewiß in jedem neugebornen Kinde der Geist schon da ist und nicht etwa erst später auf irgend eine Weise gegeben wird, aber er ist da noch unentwikkelt, noch ruhend und schlummernd in der irdischen Hülle, so auch ruhte und schlummerte bei seinem ersten Erscheinen in dieser Welt die Fülle ber Gottheit in dem Erlöser und mit ihr das Bermögen, hervorzutreten in das zeitliche Leben und sich kund zu geben in

Const

Worten und Thaten. Aber viese göttliche Fülle, die wir freilich als das Wesentliche und Eigenthümliche in ihm ansehen mussen, konnte sich boch, eben weil er geworben ist wie unser Einer unt uns Allen gleich, nur allmälig nach ber Ordnung ber mensch lichen Natur in ihm entfalten, eben so wie bei uns ber Geist diesem Gesez unterworfen ist; und wie er überhaupt menschlicher Weife sich entwikkelte von der Kindheit zur vollen Reife des männlichen Daseins, so konnte auch die Fülle der Gottheit nur nach und nach alle Kräfte seiner menschlichen Seele, die höheren wie die niederen, durchdringen und von ihnen Besiz nehmen; und wenn gleich er bazu nie eines Kampfes mit dem Fleische bedurfte, eben weil diese Entwifflung und Durchdringung immer gleichmäßig stattfand, so ist er boch auch was er war geworden durch das Leben felbst, durch Uebung, durch Gewohnheit, durch Anstrengung seiner Kräfte, und in bem gesezmäßig fortgehenden Laufe seines Lebens entfaltete sich dann allmälig ber göttliche Funke in dem verborgenen stillen Heiligthum feines Innern. Wol, m. g. F., ift bas eine der trefflichsten und erhebendsten Seiten unferer Weihnachts freude. So nahe steht uns der Erlöser, daß wir ihn unsern Bruber nennen burfen, nur bie Sunde ist nicht in ihm zu finden; wachsen mußte er, wie wir, indem sein leibliches und geistiges Leben sich entwiffelte, mur die Sünde fand keinen Raum in Wolan benn, wenn die Sünde, die hier nie von uns weicht, uns betrübt, weil sie unsere Gemeinschaft mit Gott stört, so ist er es, ber Reine und Sündlose, an den wir uns immer wieder von neuem wenden, mit dem wir uns immer noch inniger verbinden, auf daß wir durch ihn dem Bater immer näher kommen; dann ist es die Kraft ber Erlösung in ihm, die wir von neuem in Anspruch nehmen, damit die Sünde je länger je mehr von uns weiche und wir einen immer größern Antheil an feiner göttlichen Reinheit erhalten. Wenn es die Ungeduld ist, die uns quält und in welcher wir barüber seufzen, daß wir noch nicht zu einer höheren Stufe ber Vollkommenheit gelangt find, fo lagt

ms hinzutreten zu seiner Wiege, da werden wir sehen, wie wenig uch er war in Beziehung auf seine äußere Kraft, als er auf Erden erschien, bas schwache hülfsbedürstige Kint, und wir weren uns varüber beruhigen, daß von einem solchen geringen Anang bas Fortschreiten zu unserm hohen Ziele nur ein allmäliges st; laßt und ihn begleiten burch bie verschiedenen Stufen seines lebens, bis die Stunde gekommen war, wo er sich reif fühlte, nit den Kräften, die sein Bater ihm verliehen hatte, öffentlich mfzutreten, um bas Reich Gottes zu verkündigen, da werden wir inden, wie seine Entwicklung von der ersten Kindheit bis zur Mannesreife eben so, wie bei uns, eine bebeutende Reihe von Jahren bedurfte, und wir werden uns leicht darüber zufrieden jeben, daß wir von jenem Ziele noch weit entfernt sind. Darum, n. g. F., ist unsere Freude an dem Herrn, die wir in diesen estlichen Tagen empfinden, um so größer, je stärker und leben= iger in uns bas Gefühl unserer Unvollkommenheit ist, benn eben ieses Gefühl weiset uns auf ihn zurükt, der auch von der Schwachheit zur Vollkommenheit empor wuck, und treibt uns, on ihm die Kraft zu nehmen, beren wir zum unverdroffenen fortschreiten auf unserm Wege bedürfen. Und so möge benn ber Inblitt des Kindes Christi, wie er nicht als der völlig entwiffelte n viese Welt gekommen ist, sondern sich erst in der Zeit entvitteln sollte, und wie er uns nach und nach geworden ist zur Beisheit und Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung, uns coften, wenn wir uns selbst im Zustande geistiger Kindheit erlikken. Wie er gewachsen ist, indem Gottes Gnade bei ihm war, werden auch wir durch seine Kraft, der wir uns hingeben, umer mehr wachsen und von einer Stufe des geistigen Lebens ir andern emporsteigen. -

Aber dann, m. g. F., ist es auch die Geschichte des Erlösers, itdem er von der Erde entsernt und zum Himmel erhöht ist, selche heute vor dem Auge unsers Geistes stehen muß und diesen Tag vor allen andern ausgezeichnet. Wie die ursprünglich kleine

Schaar berer, welche er aussenden konnte zur Verkündigung bes Evangeliums in der Kraft seines Geistes, im Verlauf der Zeit herangewachsen ist zu einer großen Gemeinde der Seinigen, zahl reich wie der Sand am Meere; wie in derselben die köstliches Gaben und Früchte bes Geistes immer mehr gereift sind in ta Herzen der Gläubigen und sie erquikkt haben; wie das Licht te Evangeliums, welches ber Herr auf Erben angezündet, von einen einzelnen Punkte ausgegangen, sich allmälig verbreitet hat ibe so viele Bölker und Geschlechter der Menschen; wie in dem gen lichen Wort des Erlösers, indem es ausgegangen ist in alle Land. so viel tausend Seelen die Wahrheit gefunden haben, die ber Gott kommt und zu Gott führt; wie bas Band ber Liebe mit ber Treue gegen ihn sich um so viele Gemüther geschlungen im fie vereinigt hat zu Einem Leibe im Geift, von welchem er to im Himmel wohnende Haupt ist; wie bas große Wort bes & lofers, bag nichts in ber Welt, feine feindselige Dacht, im Stand fein foll, seine Gemeinde zu zerstören, sich burch alle Zeiten is herrlich bewährt hat: — das muß heute unserer Seele nabe gegenwärtig sein. Wie follten wir uns also nicht in jenem bober Sinne heute zurufen: Freuet euch in dem herrn allewege Ja freuet euch euers Herrn, ber alle die, welche Berlangen na ihm haben, mit jener herrlichen Gabe ausruftet, sich feiner = Freuet euch in dem Herrn, der da gekommen ist, und die frei zu machen burch die Wahrheit, die er vom Himmel gebrack hat! Freuet euch in dem Herrn, daß ihr durch die Freude an 🚐 immer mehr stark werbet zum Kampfe gegen die Bersuchungen 🔤 Wiberwärtigkeiten des Lebens! Freuet euch dessen, der biszu die Zeit sein Werk nicht verlassen, sondern es herrlich hinausgestell hat, und ber es bis an bas Ende ber Tage leiten und herrin hinausführen wird! Freuet euch allewege bessen, ber gekommen damit alle diejenigen, welche ihn für ihren Herrn und Meine erkennen, burch ihn Kinder bes himmlischen Baters werden um Gnade über Gnade immerdar aus seiner Fülle nehmen! Amen

## XXVI.

## Text. Phil. 4, 4. 5.

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal fage ich: freuet euch! Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen; der Herr ist nahe.

M. a. F. Als wir schon vor den festlichen Tagen, die wir nit einander gefeiert haben, das erste unter den verlesenen Wor= en am Schlusse einer unserer Frühbetrachtungen berührten, da nachte ich uns varauf aufmerkfam, daß bieses Wort viel zu groß ind umfassend sei, um es hamals noch zu erschöpfen. tehmen wir es jezt wieder auf und bringen es mit den unmittelar folgenden in Verbindung. Wenn wir nun, um die verlesenen Borte zu verstehen, nur einen flüchtigen Blikk auf dieselben werfen vollten, so würde es uns vielleicht zunächst scheinen, als ob sie n keiner Verbindung ständen mit dem Inhalt des Gefanges, den sir vorher gesungen haben; benn der handelt von dem Kreuz der ihristen in diesem Leben, hier aber in unserm Texte werden wir esonders dazu ermuntert, uns allewege in dem Herrn zu freuen nd unsere Lindigkeit kund sein zu lassen allen Menschen, und ies beides scheint eben nicht zusammen zu stimmen. Allein eine ähere Betrachtung ergiebt boch, daß ber Apostel bei biesen Woren gang vorzüglich bie Leiben im Sinne gehabt hat, welche amals von mancherlei Seiten her die Christen trafen, beren Maa

2

Verhältnisse zu den übrigen Menschen von der Art waren, bes sie auch immer barauf zu rechnen hatten, leiben zu mussen. Bem wir nämlich bedenken, wie der Apostel in den ersten Worten: "Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freuet euch!" den Nachbruff seiner Rede zertheilt auf das "allewey sich in dem Herrn freuen," und wir fragen uns, was ist es dem was die Christen hindern kann, sich allewege in dem Herrn freuen? so können wir uns nur Zweierlei benken. Das Ern: ist dieses, wenn sie mit fortgerissen werden von der irdice Freude dieser Welt, so daß dadurch ihr Herz abgezogen wird ver dem Herrn, dann können sie sich allerdings nicht allewege in te Herrn freuen. Aber bağ ber Apostel baran nicht gebacht bat das zeigen die ersten unter den Worten, welche künftig unier Andacht beschäftigen sollen: "Sorget nicht, sondern in allen Die gen lasset eure Bitte im Gebet und Fleben mit Danksagung E Gott fund werden;" benn wenn die Menschen sich in bem 🗲 stande befinden, daß sie sich von der berauschenden Weltstell hinnehmen lassen und in derselben gleichsam aufgehen, bann beit sie von selbst nicht baran, zu sorgen, und die Ermahnung to Apostels wäre also überflüssig und zwekklos gewesen. Das Zweite aber, was die Freude unsers Herzens an dem Herrn verminden und vielleicht auf kurze Zeit auslöschen könnte, sind eben 🗷 Leiben bieser Zeit, wenn sie unser Gemuth überwältig Und wenn wir biese Beziehung festhaltend uns nun ben E ber folgenden Borschrift vergegenwärtigen, bag wir unfert Lindigkeit follen kund fein laffen allen Menfchen, i feben wir, wie die verlesenen Worte wol zusammenstimmen mit beworan wir uns in unserm Gesange erbaut haben, und wie te Apostel, indem er an die Christen schreibt "freuet euch in te Herrn allewege," sie besonders dazu ermahnt, daß, wenn and fie von ähnlichen Leiben, wie bie feinigen maren, getroffen würben, sie sich boch baburch nicht folltes in ber Freude an bem Herrn stören laffen; und bas all

ist der Gesichtspunkt, aus welchem wir gleich die ersten Worte nach dem Zwiefachen, was wir schon neulich über dieselben bemerkt haben, jezt noch betrachten wollen.

Freuet euch also in dem Herrn, auch unter Trüb= falen und Leiden. Wir kennen alle das Wort unsers Erlösers: "Der Knecht ist nicht mehr, benn sein Herr, es wird bem Junger nicht besser ergehen, benn bem Meister; haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen; es kommt die Zeit, daß, wer euch töbtet, meinen wird, er thue Gott einen Dienst baran; siehe ich sende euch wie Schaafe mitten unter die Wölfe." Und wir wissen es wol, was er seinen ersten Jüngern im Zusammen= hange mit dem heiligen Beruf, den sie nach seiner Erhöhung von der Erbe erfüllen sollten, gesagt hat, das gilt auch uns eben des= halb, weil auch wir berufen sind, burch Lehre und That, burch Wort und Beispiel seine Zeugen, wenn gleich in einer andern Gestalt und unter andern Verhältnissen, zu sein unter den Menschen. So kommen benn auch wir, wie freundlich sich auch im Allgemeinen bas Leben für uns gestalten mag, wir kommen hienieden nicht fort ohne mancherlei Trübsale und Leiden; ja es ist uns allen gesagt, daß wir ohne dergleichen nicht in das Reich Gottes eingehen können; das wissen wir mit unumstößlicher Gewißheit, und je mehr der Geist in uns sich willig finden läßt, desto mehr sind wir auch bereit, die Trübsale und Leiden, die uns hienieden treffen, standhaft und geduldig zu ertragen. Aber, m. g. F., wiewol wir es wissen und der Geist in uns willig ist: das Fleisch ist bennoch schwach, und weil das Fleisch in uns schwach ist, so kann es nicht anders sein, wenn die Hize der Drangsale, welche uns der Höchste auflegt, immer stärker wird, dann fängt der na= türliche Mensch in uns an zu zittern und zu zagen, bann wird uns nach bemselben bange, es möchte uns die Kraft ausgehen, unser Kreuz zu tragen, dann bemächtigt sich unser gar leicht ber Zweifel, ob wir wol einen Ausgang finden werden aus der Nacht der Leiden, deren Drukk so schwer auf uns ruht.

Wolan, m. F., unter bem Druck ber Trubfale, wenn bes Lebens Ungewitter auf uns einstürmen, laßt uns hören auf bas Wort bes Apostels: "Freuet euch in bem Herrn allewege, bem der Herr ist nahe." Denn gewiß, es kann in der Zeit der Drangsale keinen kräftigern Trost für uns geben, als ber in bem freu digen Bewußtsein liegt, mit welchem wir uns von der Rabe und Gegenwart bes Höchsten umgeben wissen. Der Höchste ist es ja, ver uns mit seiner ewigen Kraft in jedem Augenblikk so nabe ist, daß wir felbst fühlen müssen, wie unser Dasein in nichts sic auflösen würde, wenn die göttliche Allmacht uns je aus ihrer Händen ließe; wie sollten wir also nicht, so wir anders über uns selbst und unsere Verhältnisse zur Besinnung gekommen surt. in dem Sturme der Trübsale, der uns ansicht, freudigen Gemutes sein unter dem Schuz ber göttlichen Allmacht! Der Höchste ift es ja, der uns mit seiner ewigen Liebe in jedem Augenblitt jo gegenwärtig ist, daß wir es fühlen und bekennen mussen, wie er aus der unerschöpflichen Fülle seiner Liebe alles über ums and gießt, was uns hienieden nährt und stärkt und erquikkt, so wurde unserm Leben alles Erfreuliche und Beseligende fehlen, wenn er feine Hand von uns zuruffzöge; wie follten wir also nicht, je wir uns nur recht darauf verstehen, zu schmeffen und zu feben. wie freundlich ber Herr ist, in den Tagen bes Leibens himmlische Freudigkeit empfinden unter den Flügeln der göttlichen Liebe!

Und was uns noch näher liegt und deshalb unfer Heizunsch mehr zur Freude erhebt, der Höchste hat sich uns offendam in seinem Sohne, und in ihm ist er der Grund unserer Freude auch unter des Lebens Widerwärtigkeiten. Darum wenn Rech und Trübsal uns drüfft, wenn unsere Widersacher uns drängen und zur Beute haben wollen, laßt uns achten auf das Wort des Apostels: "Freuet euch in dem Herrn allewege, denn der Herr ist nahe in Christo Jesu." Ober wie? wir sind Kinder Gettes geworden durch den Glauben an den, der, wiewel er Gottes Sohn war, doch daran, daß er litt, Gehorsam gelernt hat und,

indem er ist vollendet worden, Allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache ist geworden der ewigen Seligkeit, und im Glauben an ihn sollten wir unter ben Leiben dieser Zeit nicht mit hoher Freudigkeit inne werden, welch eine herrliche Araft in denselben liegt, das geistige Leben in uns immer mehr zu entwiffeln, den Glauben in uns immer fester und tiefer zu gründen, ben Glauben, daß in keinem Andern Heil und auch kein anderer Name den Menschen gegeben ist, darin sie sollen selig werden, denn allein der Name Jesu Christi, und daß denen, die in ihm Gott lieben, alle Dinge zum Besten gereichen müssen? die Liebe in unserm Herzen immer mehr zu beleben und zu reinigen, die Liebe gegen ben himmlischen Bater, ber auch seines eingebornen Sohnes nicht verschout, sondern ihn für Alle bahingegeben hat, die Liebe gegen ben göttlichen Sohn, ber gehorsam gewesen ist bis zum Tobe am Kreuz und bas ganze Geschlecht der Menschen mit Gott versöhnt hat, die Liebe gegen die Brüder, die Alle ohne Unterschied in ihm zum ewigen Leben berufen sind? Wir sind Kinder Gottes geworden durch den Glauben an den, der nicht blos mit voller Ergebung, sondern auch mit hoher Freudigkeit seinem Leiden und Tobe entgegenging, und im Glauben an ihn sollten wir uns unter ben Leiben bes Lebens nicht zu ber freubigen Zuversicht erheben, in welcher wir sprechen können: "Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht; wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um?" Wir sind Kinder Gottes geworden durch den Glauben an den, auf welchem das Wohlgefallen der himmlischen Baters ursprünglich ruht, und im innigen Lebenszusammenhange mit ihm sollten wir uns in den Tagen der Trübsal dessen nicht freudig bewußt werden, daß, weil da die Flügel des göttlichen Schuzes über uns ausgebreitet sind, die Trübsal selbst uns eben so zur Seligkeit gereichen muß, wie ber Erlöser burch bieselbe eingegangen ist in seine Herrlichkeit? Ja, lagt es uns gern gestehen, in Christo Jesu ist Gott unser Licht

und eben beshalb bie Quelle unserer Freude. Denn er, ber Sohn, welcher Eins ist mit seinem himmlischen Bater, fagt von fic selbst: "Ich bin ein Licht in die Welt gekommen, auf baß wer an mich glaubt nicht in Finsterniß bleibe;" und wie das Lich im Gegensaz gegen die Finsterniß bas für unser Auge Erfreulich und unser Herz Erheiternde ist, so ist er als das himmlische Licht benen, die mit ihm in Gemeinschaft stehen, die Quelle ihre Freude. So muß er benn auch ihr Licht und ihre Freude seit in der Nacht der Leiden und am trüben Tage. Wenn wir wi dem dunkeln Wege der Trübsal wandeln und unser Herz ver mancherlei Sorge und Kummer gebrüfft ist, dann, so wir mu auf ihn hinschauen, tritt er uns als unser Licht entgegen, so baf wir uns in ihm freuen können, indem wir sein Wort boren: "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe te Welt überwunden." Wenn dieser Zeit Widerwärtigkeiten w von manchen Seiten bedrängen und die Sonne unsers Leben verbunkeln, bann, so unser Auge nur geöffnet ist für sein Sch läßt er basselbe in unsere Dunkelheit hineinscheinen, und unse Herz freut sich in ihm; so das Ohr die tröstliche Bersicherung vie er zu geben hat, in den Worten vernimmt: Ihr Mühjeligen und Beladenen, ich will euch erquitken, mein Joch ift fanft und meine Last ist leicht;" ja wie sollten wir nicht in bieser freudige Empfindung uns erhoben fühlen zu der seligen Zuversicht, baf die Leiden dieser Zeit nicht werth sind der Herrlichkeit, die & den Kindern Gottes soll offenbart werden, und von welcher tie selben hier schon einen unverlierbaren Borschmaff haben, und to unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, eine ewige und übe alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns schafft, weil wir uns nicht freuen an dem Sichtbaren und Bergänglichen, sondern an unfers Herrn, der unsichtbar und unvergänglich bei uns ist alle Tag bis an ber Welt Enbe.

Allein die Worte des Apostels weisen uns noch auf etwas Anderes hin, was wir ebenfalls nicht aus ter Acht laffen dürfen. Sollen wir uns nämlich in den Leiden dieses Lebens wahrhaft in dem Herrn freuen, so kommt es besonders dar= auf an, daß wir uns in benselben so verhalten, daß dadurch die Freude an dem Herrn nicht gestört werde. Wenn wir nun fra= gen, welches ist benn in bieser Beziehung bas würdige und gottgefällige Verhalten, bessen wir uns zu befleißigen haben? so werden wir wol sagen müssen, es ist vorzüglich dieses, daß wir bas Gute in uns nicht überwinden laffen vom Bösen. Ja, m. Fr., wenn bie Vorempfindung eines heran= nahenden Uebels die Gewalt über uns hat, daß sie uns von bem Wege ber Wahrheit, ber Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit abwendig macht, daß sie unsere Treue gegen unsere heiligsten Ueber= zeugungen erschüttert, daß sie uns, damit wir der drohenden Gefahr entrinnen, zu folchen Mitteln unsere Zuflucht nehmen läßt, die wir als nicht vereinbar mit der Stimme Gottes in unserm eigenen Herzen erkennen muffen; ober wenn das unmittelbare Gefühl der Leiden, die über uns gekommen sind, sei es dies Alles in uns veranlaßt, sei es uns zur Unzufriedenheit und zum Murren gegen ben Höchsten und seine heiligen Führungen verleitet: was ist das anderes, als daß wir das Gute in uns vom Bosen überwinden lassen? Aber wie wir dann nicht von uns rühmen dürfen, daß wir in seiner Nachfolge begriffen wären, so hat bann auch die Freude an ihm keinen Plaz in unserm Innern. Denn obwol er selbst ben Ausgang seines Schiftsals bestimmt voraussah und, je näher er bem Ende seiner irdischen Tage kam, es immer zuversichtlicher fagte, daß er werde leiden müssen und ben Tob empfangen von den Händen der Sünder: so wich er voch beshalb keinen Augenblikk von dem Wege seines heiligen Berufes, wenn gleich eben dieser Weg ihn in Leiden und Tod führte; er blieb ohnerachtet aller Nachstellungen, welche seine Feinde ihm bereiteten, standhaft babei, zu predigen das Reich Gottes als die neue geistige Ordnung ber Dinge, die bem mensch-· lichen Geschlecht zugedacht sei, und wie er in bem Innersten seiner

Seele das Bewußtsein trug, daß er ber Sohn des himmlichen Baters sei, so blieb er dieser seiner Ueberzeugung treu und lief sich durch nichts wankend machen in der Berkündigung, daß & gesandt sei, dieses Reich Gottes zu stiften, und ging deshalb rill sichtslos umber und rief bie Mühseligen und Beladenen zu fic. damit sie Ruhe und Erquiffung für ihre Seelen von ihm empfan gen möchten. Und als es seinen Feinden gelang, ihn seine öffentlichen Wirksamkeit zu berauben, und nun die Tage seine Leidens herbeikamen, da war in seinem Herzen keine Unzufriedenheit und kein Widerstreben gegen bas, was der Bater im Himmel über ihn geordnet hatte, sondern mit völliger Ergebung in be göttlichen Willen hören wir ihn sprechen "Bater, nicht wie ich will, sondern wie du willst," ja mit der hohen Freudigkeit bes Sohnes, ber da wußte, daß er durch die treue Bollbringung is nes Berufes ben Bater verklärt hatte auf Erben, ging er be Tobe entgegen. Wie könnten wir uns also seiner Nachselz rühmen, wenn wir in ben Tagen des Leidens das Gute z uns wollten überwinden lassen von bem Bosen! Aber bag ban auch die Freude in ihm, wie sorgfältig wir sie auch bis date mögen gepflegt und wie rein festgehalten haben, in unserm Der den würde getrübt werden und je länger je mehr von und weichen, das ist gewiß keinem Zweifel unterworfen. Darum lagt und eifrig ftreben nach jener Festigkeit im Guten, tie wir bei unserm Erlöser finden, daß wir standhaft bleiben be dem, was unser heiliger Beruf, was unsere heilige Pflicht gege die Wahrheit ist, und zu dem Ende lagt uns suchen uns eine se unerschütterliche Ueberzeugung von dem Willen Gottes zu erwer ben, wie die bes Erlösers war. Und dafür laßt uns sorgen is ben Zeiten ber Ruhe, bag wir ba fleißig einkehren in unser 30 neres und von hier aus in ber Stille bas ganze menschliche Lebes betrachten. Dann werben wir, wenn bie Tage ber Trübsal tom men, une nicht nur gestärkt fühlen, unser Kreuz mit Ergebung und Geduld zu tragen, sondern auch mit Freudigkeit des Herzene

auf ihn hinblikken, der uns würdigt, mit ihm zu leiden, auf daß wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.

Und noch Eins, m. g. F., gehört hieher. Unser würdiges und gottgefälliges Verhalten in den Widerwärtigkeiten des Lebens besteht barin, daß wir das Gute in uns nicht überwinden lassen vom Bösen, damit unsere Freude in dem Herrn nicht getrübt werbe. Wenn die Leiden und Widerwärtigkeiten, die uns bienieden treffen von ber Hand anberer Menschen, und zur Bitter= feit und zum haß gegen unsere Widersacher eder zur Härte und Lieblosigkeit gegen solche, die und theilnehmend umgeben, verleitet, bann lassen wir auch bas Gute in und überwinden vom Bofen, und follten wir uns bann nicht auch ent= fernen von dem Borbilde, welches und der Erlöser getassen hat? Denn wir wissen es ja: wie er in keinem Augenblikt seines thätigen Lebens von der Liebe gelassen hat, mit welcher er die ganze Menschheit umfaßte, so offenbarte er dieselbe noch in seinem Leiden gegen die Urheber desselben, so war er noch am Areuze von Liebe durchdrungen gegen die, welche seiner spotteten und sich weibeten an feinen Qualen, und betete für sie: "Bater, vergieb ihnen, benn sie wissen nicht was sie thun," so neigte er sich noch, als der Schmerz ihn aufs heftigste bestürmte, freundlich und liebreich zu benen hin, welche ihn auf seinem lezten Gange voll gärtlicher Theilnahme begleitet hatten, und erhielt sein Berg offen für ihre menschlichen Bedürfnisse. Aber wenn wir uns auf diese Weise von ihm entfernen, wenn wir von ber Liebe weichen gegen die Brüder, die er uns nicht nur geboten, sondern mit dem Glauben in das Herz gegeben hat, dann kann auch die Freude an ihm unter den Leiden des Lebens nicht ungetrübt in unserm Innern wohnen. Darum laßt uns mit ganzer Seele bafür forgen, baß bie Liebe immer tiefer in uns gegründet werde, immer reiner sich in uns gestalte und immer fräftiger unser inneres Leben und unsern äußern Wandel beherrsche; dann werden wir auch in ben Stunden ber Trübsal vollkommene Freude in dem Herrn haben

und immer mehr dahin gelangen, daß wir uns allewege in ihm freuen können.

Aber auch bas andere Wort bes Apostels: \_Gine Lindigkeit laffet kund sein allen Menschen" weiset uns auf ben Zusammenhang ber Gedanken hin, ben ich uns heute gleich am Anfange unserer Betrachtung vorgelegt habe. Wir wissen Alle, was unter bem Ausbruff Lindigkeit verstanden wird, und wenn wir uns fragen, wo brauchen wir benn ber Lindigkeit, die ber Apostel hier empsiehlt und unmittelbar neben die Aufforderung zur Freude an dem Herrn stellt? so werben wir sagen muffen, es ist immer ein Zustand des Leidens. Wenn von nichts anberm die Rebe ist, als von demjenigen, was der Christ in Dieser Welt, auch in treuer Nacheiferung bes heiligen Vorbildes, welches uns Allen aufgestellt ist, zu thun hat, so ist nicht basjenige noth, wozu der Apostel hier ermahnt, daß wir unsere Lindigkeit sollen kund sein lassen allen Menschen, sondern da gilt bas, was ber Herr selbst von benen forbert, die seine rechten Jünger sein wollen, daß wir frisch und unermübet alles angreifen, was une vorhanden kommt in seinem großen Werk, daß wir muthig beharren in ber treuen und eifrigen Erfüllung bessen, was wir als unsere Pflicht, als gut und gottgefällig erkannt haben. Ueberall aber, wo wir ber Lindigkeit brauchen, da befinden wir uns in einem Zustand bes Leibens. Sobald wir in bem Werke, welches wir mit den uns verliehenen Kräften zu verrichten fuchen und als ein uns aufgegebenes Werk Gottes ansehen, ben Wiberstand ber Menschen erfahren, burch welchen sie uns in bem Gange unserer Thätigkeit aufhalten, so tritt ber Fall ein, wo wir ber Lindigkeit brauchen; aber dann sind wir auch schon in dem Zustande des Leidens, weil unser Thun nicht mehr ungehindert nach allen ihm geöffneten Seiten sich äußert und ruhig seinem Ziele entgegengeht, sondern hier und da gehemmt erscheint. Ueberall wo die Menschen uns etwas in den Weg legen, wo sie uns entweder in der Ausübung unserer Berufsthätigkeit hindern, wo fie

achtheilig auf unser Berhältniß zu Andern wirken, wo sie uns as Vertrauen und die Liebe Anderer, welche die Grundlage und Bedingung aller gesegneten Thätigkeit unter den Menschen und iller erfolgreichen Einwirkung auf sie ist, zu entziehen trachten, ober wo sie uns sonst muthwilliger Weise Leiden und Schmerzen jufügen, da ist der Ort, wo wir unsere Lindigkeit sollen kund werden lassen und so der Vorschrift des Apostels nachkommen. Diese Lindigkeit besteht aber ihrem Wesen nach zunächst darin, baß wir uns burch kein Berhältniß bieser Art zu einem leiben= schaftlichen Gemüthszustand, zum Haß oder zur Rache, hinreißen laffen, daß wir den gerechten und gottgefälligen Unwillen, den wir empfinden, wenn unverdiente Schmähungen über unsere Person kommen, ober wenn uns ein Widerstand entgegengesezt wird, welcher bem Guten und ber Verbreitung und Fortschreitung befselben Hindernisse in den Weg legt, daß wir den nicht über seine Schranken hinausgehen lassen, daß wir uns durch keinerlei feind= selige Unternehmungen der Menschen die Ruhe unsers Gemüthes, die Sicherheit unferer Ueberlegung, die Festigkeit und Unwandelbarkeit unserer Borfäze und Unternehmungen in bem Dienste, ben wir unserm Herrn schuldig sind, stören und trüben lassen. Wenn wir uns von dem Allen frei erhalten, dann dürfen wir uns ber Lindigkeit rühmen, die der Apostel von den Christen fordert.

So war unser Herr und Erlöser gesinnt. Wir wissen, von wie vielen Seiten und unter wie vielen Gestalten ihm der Widersstand der Menschen entgegentrat, um sein Werk, das Reich Gottes auf Erden zu gründen, auf alle mögliche Weise zu hindern. Aber niemals ließ er sich dadurch zu einer ähnlichen seinoseligen Stimmung oder zu einer heftigen leidenschaftlichen Bewegung sortreißen; wie sehr er auch in heiligem Unwillen über den Widersspruch der Sünder mit ernstem Tadel rügte, daß sie sich dem Reiche Gottes, dessen Schlüssel in ihren Händen waren, widerssetzen, so gestattete er diesem Unwillen, und besonders wo durch den Widerstand, den man seinem Werse leistete, zugleich seine

Person verlezt wurde, doch keinen nachtheiligen Einfluß auf seine Gesinnung gegen die Menschen und auf sein Thun unter ihner sondern wirkte, so weit es ihm in jedem einzelnen Falle vergöut war, ruhig sort und stellte den Ausgang seiner Sache dem ar heim, der ihn gesandt hatte.

land wir, m. g. F., sollen ihm hierin nachsolgen, und ei kann uns nicht schwer werden, uns in diesen Zustand der Lindig seit zu versezen und darin zu erhalten, denn der Herr ik nahe. Es ist nicht unsere eigene Angelegenheit, die wir führen, sondern die seinige, und eben deshalb auch seinem Schuze und seiner Erhaltung empsohlen, und nicht in einer unendlichen Fermist er, sondern uns nahe durch seinen Geist, der in die Herzen der Seinigen ausgegossen ist, und in der Krast dieses Seister waltet er über uns und schüzt nicht nur sein Werk sondern sähn es auch sort dies an das Ende der Tage, so daß wir keine Bitter keit und keinen Haß gegen diesenigen zu nähren brauchen, die uns bei unserer Arbeit an seinem Werke entgegentreten, aber der aller ihrer Anstrengung dech zu ohnmächtig sind, um unsere Arbeit vergeblich zu machen und sein Werk zu zerstören.

Das Andere, was in dem Ausdruft Lindigkeit so wesent lich liegt, ist dies, daß wir in allen solchen Berhältnissen, we die Menschen unsern Bemühungen für die Sache des Herrn hindernd entgegentreten, nie der Liebe vergessen, die ohne Ausnahme und Unterschied immer und überall die Gemüthsstimmung des Christen gegen seine Brüder sein soll. Denn freilich müssen wir hier einen Unterschied machen in einem gewissen Sinne, um wir können uns auch besselben um so weniger erwehren, da die heilige Schrift selbst ihn rechtsertigt, indem sie die Bruderliede als eine eigenthümliche und vorzügliche Tagend des Christen ansseht, wie auch der Apostel selbst uns anderwärts die Regel giebt, daß wir nicht ermüden sollen, Gutes zu thun an jedermann, vorzüglich aber an den Genossen unsers Glaubens. Aber wenn wir nun, wo von der christlichen Liebe in dem rechten Sinne

ind auf die rechte Weise geredet werden soll, doch ausgehen nüffen von der Liebe des Erlösers, die felbst das Vorbild unserer liebe zu ihm und zu unsern Brüdern ist, benn er forbert keine indere Liebe von uns, als die, mit welcher er uns geliebt, und licht anders sollen wir die Brüder lieben, als mit seiner be= reienden, verföhnenden und seligmachenden Liebe; und wenn seine Liebe eine allgemeine Liebe zu allen Menschen war, eine Liebe, mit velcher er das ganze menschliche Geschlecht umfaßte und umfassen mußte, denn sie sind allzumal Sünder und bedürfen Alle der Erlöjung: so muß es uns beutlich sein, daß jeder, der auch am wei= testen bavon entfernt ist, unser Bruder in Christo zu sein, weil er den Namen dessen, der den Menschenkindern zum Heil gegeben ist, noch nicht einmal kennt und die Aufforderung, an ihn zu glauben und in sein Reich einzugehen, noch nicht an ihn ergangen ist, boch einen Anspruch auf unsere brüderliche Liebe hat, und daß es für ben Christen keinen andern Unterschied giebt in Ansehung seiner Liebe zu den Menschen, als den, daß er die Einen liebt als solche, die schon zu der gleichen Gemeinschaft mit dem Erlöser gekommen und in derfelben der gleichen Seligkeit theilhaftig geworden, und die Antern als solche, die erst sollen zu dieser Gemeinschaft geführt und dieser Seligkeit theilhaftig werden, indem sie jezt noch außerhalb verfelben stehen. Wenn wir nun diejenigen, welche baburch, daß sie unsern auf das Gute gerichteten Unternehmungen mit mehr oder weniger Borfaz, mit mehr oder weniger Bitterkeit des Herzens entgegenwirken, daß sie durch ihr verkehrtes Beispiel und Thun die Hindernisse des Guten hervorbringen, die uns in den Weg treten, die Ursache geworden sind von den Leiden und Widerwärtigkeiten, die uns treffen, wenn wir diese doch auch so lieben sollen, wie die andern, die mit uns vereinigt sind in der Arbeit an dem Werke des Herrn, und wie sie dabei von derfelben Kraft getrieben werben, auch kein anderes Ziel ihres Strebens im Auge haben, als wir: so ist wol klar, daß die Lindigkeit, die ber Apostel empfiehlt, davon die erste und wesentlichste Folge ist.

Immer werben wir nämlich barauf zugleich seben, gegen bie Widersacher unserer Unternehmungen uns so zu stellen und so zu handeln, daß wir sie dem Glauben, den wir von Herzen bekennen, und dem Guten, welches sie zu hindern trachten, nich noch feindseliger machen, als sie schon sind; daß wir die Bitterkeit bes Herzens, die sie an den Tag legen, und den Mangel an Liebe, ber immer babei jum Grunde liegt, wenn fie uns wider streben in der Förderung des Reiches Gottes, nicht durch die Stimmung unsers Gemüths und durch unser eigenes Thun noch mehr erregen und noch weiter fortpflanzen in ihrem Innern; aber bas kann nur geschehen, wenn wir uns immer in bem 32stand der Lindigkeit erhalten, wenn sie sehen, daß nichts Gehässiges und Feindseliges gegen sie unser Herz bewegt, daß wir vielmehr in unserm ganzen Benehmen gegen sie von ber Liebe erfüllt sind, die nur das Beste des Andern sucht. Der Apostel jagt auch ausbrüftlich: "Eure Lindigkeit laffet kund fein allen Menschen." Er sagt zuerst nicht nur, wir follen unsere Lindigkeit beweisen, sondern wir sollen sie auch kund werden laffen um allen Menschen anschaulich machen; wir sollen sie also nicht nur beweifen, so bag viejenigen sie empfinden muffen, welche vielleicht vas Gegentheil von uns erwartet haben, sondern wir sollen sie auch offen und klar vor den Angen der Menschen zu Tage legen, daß sie so wenig zu verkennen ist in unserm Leben, daß sie auch denen auffallen muß, welche fonst vielleicht keine besondere Kenntniß von bem Zustand genommen hätten, in welchem wir uns befinden, und von dem Berhältniß, in welches wir und zu Andern stellen. Wie der Apostel sich ausbrükkt, so müssen wir glauben. seine Meinung ist die gewesen, die Lindigkeit soll eine unter ben Christen so allgemeine und sie vor andern Menschen so auszeich nende Eigenschaft sein, daß man sie baran erkennen kann, und wenn der Herr, um das Kennzeichen des Bundes, den er unter den Menschen stiften wollte, zu bezeichnen, zu seinen ersten Jungern und damit zugleich zu allen, die durch ihr Wort an seinen Namen glauben und in seine Lebensgemeinschaft eintreten würden, sagt: "daran wird sedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr euch unter einauter liebet, wie ich euch geliebt habe," so ist dieses Wort des Apostels gleichsam ein solches, welches er senem Hauptspruch des Erlösers noch hinzufügt, indem er sagt: "und daran wird man auch erkennen, daß ihr seine Jünger, seid wenn ihr gegen die, welche es noch nicht sind, mögen sie sich gegen euch betragen, wie es sei, eure Lindigkeit beweiset." Und eben deswegen sagt er anch, sie soll kund werden allen Menschen.

Die Christen der bamaligen Zeit nämlich, m. g. F., wo es wol verhältnißmäßig noch etwas Seltenes war, daß ganze Familien, zu gleicher Zeit ben Glauben bes Evangeliums annehment, sich zu ber Gemeinschaft mit Christo bekannten, sondern nur Einzelne hier und vort zerstreut beugten gläubig ihre Anice vor dem Herrn und fanden sich allmälig zusammen zu einer dristlichen Gemeinde, standen also in einem verschiedenen Berhältniß zu benen, welchen bas Evangelimn von Christo ein Aergerniß war oder eine Thorheit. Einige unter ihnen waren ihnen durch die Banbe ber Natur mehr ober weniger befreundet, als Gatten, als Eltern, Kinder oder Geschwister, oder als Landsleute und Witburger, mit benen sie in mancherlei äußern Berhältnissen lebten; andere standen ihnen entfernter, waren auch in anderweitige nicht grade freundschaftliche Berbindungen zu ihnen gestellt, wie Obrigkeiten, Herrschaften, Dienstboten und Fremde, und wie damals eben die Verhältnisse der Menschen unter einander vermittelt waren. Da fagt nun ber Apostel: Richt etwa nur gegen diejenigen follt ihr eure Lindigkeit beweisen und an den Tag legen, welche in Absicht auf den Erlöser sich von euch trennen, indem sie nicht an ihn glauben, sonst aber im Leben euch nahe stehen, mit euch durch enge natürliche Bande verbunden, sondern Allen ohne Unterschied foll eure Lindigkeit kund werden; es foll kein Berhältniß bes Lebens geben, wie lose es auch die Menschen mit einander verknüpfe, wie wenig es auch ihren bessern Gefühlen

zusage und ihre unbestreitbaren Rechte befriedige, wie natürlich man auch in demselben eine seinoselige Stimmung sinden möge, kein Lebensverhältniß soll es geben, worin nicht alles, was dazu beitragen kann, sie zur Kunde der Menschen zu bringen, eure Lindigkeit offenbare.

So laffet eure Lindigkeit tund sein allen Menschen, benn der Herr ist nahe. Ja, m. g. F., wir fühlen es alle, wenn er uns irgend nahe ist, so muß er uns besonders nahe sein in seiner Liebe und Lindigkeit. Denn wie er aus Liebe herabgekommen ist in diese Welt, um sie zu erlösen und selig zu machen; wie er in der Kraft der Liebe sein Lebelang umhergegangen ist, das Berlorne zu suchen und zu der seligen Gemeinschaft mit Gent zu führen; wie er seine göttliche Lindigkeit bewiesen und kund gethan hat den Menschen bis zu seinem lezten Augenbliff; wie er sie ben Seinigen zurüttgelassen hat als bas schönste Bermächtniß, dessen sie sich von ihm erfreuen: so ist er in derselben bei ihnen alle Tage bis an der Welt Ende, und so oft sie sich unter den Berwirrungen und Trübsalen dieses Lebens von seiner Liebe durchbrungen finden, so oft unter den der Welt angehörenden Bewegungen ihres eigenen Herzens seine Lindigkeit wieder in basfelbe einkehrt, so fühlen sie auch seine tröstende, seine beruhigende, feine erhebende Rähe und Gegenwart.

Und so muß es uns benn klar sein, welch ein genauer Zusammenhang zwischen dieser Ermahnung des Apostels, daß wir unsere Lindigkeit sollen kund sein lassen allen Menschen, und zwischen jener Forderung, daß wir uns in dem Herrn freuen sollen, stattsindet. Denn giebt es irgend etwas, was uns in unsern bald so bald anders bestimmten Berhältnissen zu ben Menschen in dem rechten Geleise erhalten kann, giebt es irgend etwas, was auch unter den Leiden des Lebens, die uns tressen, in uns die Freude an dem Herrn zu bewahren vermag: so ist es eben die Lindigkeit, weil bei derselben das Gemüth in ungetrübter Ruhe bleibt, weil durch sie alle leidenschaftlichen Bewegungen

zum Schweigen gebracht werben, und weil es uns in ihrem Besiz an der himmlischen Heiterkeit und feligen Zufriedenheit des Herzens nie fehlen kann. Bleiben wir bei ber Lindigkeit so fest, daß wir sie allen Menschen kund werden lassen, so wird kein Leiden, wie schmerzlich es auch sein mag, unsere Freude an bem Herrn stören. Und auf ber andern Seite, wie jede mahre Freude ben Menschen sanft und weich macht, so daß er in berselben gern jeden an sein Herz nehmen und froh und glüfflich machen möchte, so ift es besonders die Freude an dem Herrn, die in dem mensch= Lichen Gemüth nicht sein kann, ohne Milde und Lindigkeit in dem= selben zu verbreiten. Denn bie Freude an bem Herrn, auf welche Milbe und Lindigkeit Gottes, ber auch seingebornen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für Alle bahingegeben hat, auf welche Wilbe und Lindigkeit des Erlösers, der unsere Krankheit trug und unsere Schmerzen auf sich lud, weiset sie uns zurüft! aber wie könnten wir in der Freude an dem Herrn seine Milbe und Lindigkeit recht genießen, wenn wir diese nicht in unser Herz aufnehmen und ihr darin eine bleibende Stätte bereiten wollten! — Und so laßt uns denn die Freude an dem Herrn und die Milbe und Lindigkeit des Herzens allewege festhalten, am meisten aber in den Tagen des Leidens, damit wir immer würdiger erscheinen, indem wir in dem Sinne und zur Ehre unsers Herrn leiden, mit ihm auch zur Herrlichkeit erhoben zu werden! Amen.

## XXVII.

## Text. Phil. 4, 6. 7.

Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eune Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gett kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ik denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne wachtisto Jesu.

M. a. F. Es kann uns schon auf den ersten Andlikt nicht entgehen, daß die verlesenen Worte mit den ersten unter denendie wir neulich betrachtet haben, "Freuet euch in dem Hermallewege" im genauen Zusammenhange stehen. Denn wenn der Apostel die Christen ermahnt, nicht zu sorgen, sondern ihre Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden zu lassen, so müssen wir sagen, daß die Sorge es ist, was uns an meisten hindern kann, uns an dem Herrn zu freuen, daß aber durch andächtiges Gebet und Flehen diese Freude vorzüglich er höht werden muß. Und wenn er den Christen wünscht, daß "der Friede Gottes ihre Herzen und Sinne in Christo Jesu bewahren möge," so muß es uns einleuchten, daß in dem Frieden Gettel die Freude an dem Herrn vollkommen wird.

Wenn wir zunächst die Ermahnung, die der Apostel der Christen giebt, nichts zu forgen, näher betrachten wollen, so laßt uns fragen, was ist das für eine Sorge? Das geistige Wotl

unserer Seele kann er nicht meinen, m. g. F., und sagen, daß wir bafür nicht forgen sollen, benn er forbert uns ja in eben diesem Briefe auf, unsere Seligkeit zu schaffen mit Furcht und Zittern und lehrt uns baburch bebenken, daß biese, obwol bas höchste Gut, doch für den Menschen in diesem irdischen Leben ein solches ist, das er in einem höhern und geringern Grade besitzen kann, und bieses sollen wir schaffen und erringen durch unsere eigene That, mit Furcht und Zittern, das heißt mit aller Anstrengung und Thätigkeit. Aber was der Gegenstand unserer Thätigkeit ist, das ist nicht der Gegenstand unserer Sorge, sondern wo unsere Thätigkeit aufhört, da erst geht unsere Sorge an; vasjenige zu vollbringen, was wir unternommen haben, ist kein Gegenstand der Sorge, sondern der Wille des Menschen, so er nur nicht mübe wird, bringt zu Stande, was er begonnen hat. Was ist es also, was der Apostel meint, wenn er uns ermahnt, nicht zu forgen? Wenn wir von bem Leztern ausgehen, so müffen wir sagen, unsere eigene Seligkeit zu schaffen, bas hat uns ber Apostel geboten als den Gegenstand unserer Thätigkeit, freilich auch so nur und in dem Gebiet, welches er schon ansieht als unter bem Beiftand ber göttlichen Gnade stehend, daß wir burch den göttlichen Geist in den Stand gesezt werden zu einer solchen Thätigkeit und zu einem solchen Schaffen, worans unsere Selig= keit hervorgeht. Betrachten wir es aber näher, so müssen wir uns gestehen, daß wir dies für uns allein nicht haben und er= werben können, daß die göttliche Gnade ihren Siz nicht hat in dem einzelnen Menschen, daß der göttliche Geift nicht einwohnt dem einzelnen Menschen für sich, sondern die göttliche Gnade ist verheißen der Gemeinschaft der Frommen, und der göttliche Geist ist eine gemeinsame Gabe aller berer, die an ben Herrn glauben, und eben basjenige, wodurch sie zu einem lebendigen Ganzen verbunden werden. Was wir also nicht für uns allein und nicht burch uns selbst haben, das ist insofern ein Gegenstand ber Sorge für uns. Fragen wir also, welches ist benn bie Gorge bes mahGegenstand derselben, als ras Reich Gottes auf Erden, um zwar in einer zwiefachen Beziehung: einmal insosern weiß, es ist dasselbe die Quelle, aus welcher ihm alle die gutu Gaben kommen von oben herab, deren er bedarf, um seine Seligkeit zu schaffen; auf der andern Seite insosern er weiß, dis auch ihm anvertraut ist, in demselben mit seinen Gaben wirtsam zu sein, um es zu erhalten für die künftigen Zeiten und Geschleckter und es immer weiter zu verbreiten unter unsern Brüdern, um daß Gott der Herr Rechenschaft von ihm sordern wird für der Gebrauch, den er darin von den ihm verliehenen Gaben gemackt hat. Das, m. g. Fr., das ist die Sorge des wahren Christen, von welcher der Apostel redet.

Was nun bas Erste betrifft, so wissen wir, wir haben in Verheißung unseres Herrn, daß seine Gemeinde nicht soll über wältigt werden von irgend einer feinbseligen Macht, auch nicht von den Pforten der Hölle, daß ihm alle Gewalt gegeben ist in Himmel und auf Erden und daß er dieselbe nur gebraucht, un feine Gemeinde, die sein Leib ist in dieser irdischen Welt, von oben herab zu regieren, alle ihre Bewegungen zu leiten und sie in allen ihren Bedürfnissen zu vertreten bei seinem himmlischen Aber so lange wir sehen bas Reich Gottes auf Erden noch im Streite mit ber Welt, so lange wir sehen die heilige Werkstätte und ben Siz des göttlichen Lichtes noch im Kampie mit der Finsterniß, so ist das Neich Gottes der Gegenstand um ferer Sorge; und je mehr unfer Herz burch ben göttlichen Geift erfüllt ist von berjenigen Liebe gegen die Menschen, welche ber Liebe des Erlösers gegen dieselben ähnlich ist, von der erlösenden und zu Gott führenden Liebe, besto mehr ist auch ihre Seligkeit ber Gegenstand unserer Sorge, und so nähren wir die Sorge besto sorgfältiger und stärker, je mehr uns nach unserm beschränk ten Gesichtskreise das Reich Gottes auf Erden in jenem Kampse bes Lichts mit ber Finsterniß, bes Guten mit bem Bosen man

cherlei Gefahren und Widerwärtigkeiten ausgesezt zu fein scheint. Und das ist die Sorge, die der Apostel im Auge hat wenn er sagt "sorget nichts," und barin können wir ihm Gehör geben, weil wir, indem wir uns an jene Berheißung unsers Herrn halten, zugleich wissen mussen, bag basjenige, was uns als ein Großes und Schweres erscheint, bem herrn ein Leichtes und Rleines ift, baß wir nicht im Stande sind zu übersehen, wie dasjenige, was dem Reiche Gottes gefährlich und verberblich zu werden scheint, boch am Ende wohlthätig für dasselbe sein kann. So sollen wir nichts sorgen und können gewiß sein, daß, sofern wir nur das Unsrige thun, ber Herr niemals aufhören wird, bas Beste seines Reiches zu berathen und zu fördern; benn bas ist seine Angele= genheit, daß das Reich seines Sohnes auf Erden bestehe und immer tiefere und festere Wurzeln fasse, baß es sich immer weiter ansbreite auch über biejenigen, welche noch in bem Schatten bes Todes sizen, und daß in demselben die Herrlichkeit der Kinder Gottes immer mehr zum Vorschein komme und sich immer mehr verkläre in die Herrlichkeit bessen, ben er zum Herrn und Christ über Alle und für Alle gesezt hat. —

Und damit, m. g. F., hängt nun noch Folgendes zusammen: Betrachten wir uns als Mitglieder des Reiches Gottes, so müssen wir sagen, indem wir als solche von den Schikksalen desselben berührt und bewegt werden, so geschieht dies in den mancherlei Berhältnissen, worin wir zu der Welt stehen. Wenn wir nun, so lange ein solches Verhältnis unsers Lebens, welches sür uns eine Quelle von Leiden und Schmerzen ist, noch in seiner Unentschiedenheit erscheint, uns nicht enthalten können an den Ausgang zu denken, den dasselbe wol nehmen werde; wenn wir in diesem Zustande alle frühere Zeiten, wo uns dieses oder jenes Aehnliche widerfahren ist, zusammenhalten, um den wahrscheinlichen Erfolg der Sache zu bestimmen; wenn wir nach allen Umständen, die das obwaltende Verhältniß herbeigeführt haben oder dazu mitgeswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen, um daraus zu ersehen, nach welchem Ausswirkt, eifrig sorschen Ausswirkt, eifen Ausswirkt, eifrig sorschen Ausswirkt, eifen Ausswirkt, eife

gang es sich hinneigen werbe — wobei aber vorausgesezt werben muß, daß die Sache nicht so liegt, daß wir durch dasjenige, was uns als Mitgliedern des Reiches Gottes zu thun obliegt, diesen Ausgang herbeisühren können — denn können wir dies, se ist das Bestreben, die Leiden und Trübsale, welche uns tressen, von uns abzuwälzen, nicht etwa ein Sorgen, sondern eine gottgesällige Thätigkeit, die wir auszuüben haben, und durch welche wir an den Tag segen sollen, daß wir mit dem uns von Gett anvertrauten Pfunde auf jede Weise zu wirken suchen — wenn wir also nichts zur Herbeisührung res Ausgangs beitragen sint seeres Sorgen. Und daher warnt uns der Apostel, daß wir, wenn die Umstände so beschaffen sind, daß ihre Entscheidung nicht umsere Hände gelegt ist, nicht sorgen sollen.

Und wahrlich, m. g. F., jeder, der dies in seinem Leben a ' sich selbst erfahren hat, wird wissen, daß nichts so sehr als diese eitle Sorgen die Ruhe des Gemüthes stört, die Zufriedenheit be Herzens aufhebt und den Menschen abhängig macht auch von den geringsten Kleinigkeiten, und daß nichts ihn weiter entsernt von dem Ziele, nach welchem zu streben der Apostel ermahnt. sich die Freude an dem Herrn allewege zu erhalten, als diese Sorgen; sondern indem er mit seiner Ausmerksamkeit auf die äußern Dinge gerichtet ist, so hat er bas Innere und Wesentlick, worans die Freude an dem Herrn hervorgeht, schon aus ten Augen verloren. Wenn also bas unsere größte Angelegenheit sein muß, uns auch in den Leiden und Widerwärtigkeiten des Lebens die Freude an dem Herrn allewege zu erhalten, so mussen wir uns auch an diese Vorschrift des Apostels "forget nichts" von Herzen anschließen. Ein anderer Apostel des Herrn bruftt bat selbe aus auf eine etwas andere Weise, indem er sagt: "alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er forgt für euch." Beitet, m. g. F., ist eins und basselbige. Einer muß doch den Ausgang der menschlichen Dinge und ber menschlichen Berhältnisse im Auge

- comb

ehalten und leiten. Können wir es nicht, so sollen wir auch licht forgen. Wenn wir aber nun glauben sollten, daß dieser Ausgang ganz in den Händen der Menschen liege, und noch bazu, rach dem Ausspruch des Apostels, in den Händen derer, die dem Thristenthum feindselig und zuwider sind: dann freilich wären wir übel daran. Aber weil das nicht so ist, weil der Herr sich selbst vorbehalten hat, den Ausgang zu leiten, weil wir wissen, daß uns nichts geschehen kann ohne den weisen und gnädigen Willen Gottes, wie auch ber Erlöser fagt, kein Haar könne von unserm Haupte fallen ohne den Willen unsers himmlischen Vaters: so muß uns dies beides gleichbedeutend sein, daß wir nichts forgen und daß wir alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen, das heißt, daß wir uns bei der Unentschiedenheit der menschlichen Dinge und unter bem mannigfaltigen Wechsel berfelben bas recht sorgfältig und bestimmt vorhalten, baß, weil wir uns nur für Kinder Gottes, für Diener bes Erlöfers, für Arbeiter in seinem Weinberge halten, und unfer ganzes Dafein für uns nur einen Werth hat, sofern wir bas wirklich sind, wir uns da, wo wir selbst nicht sorgen sollen, weil wir nichts thun können zur Entscheidung der Sache, darauf verlassen können, daß er sorgen werbe und daß er das thun werde, was nicht etwa nur für uns benn bas ist ja immer nur etwas Geringfügiges — sonbern was für den Zustand der gemeinfamen Angelegenheiten der Menschen, für die Förderung des Relches Gottes auf Erden, für das Heil der jezt lebenden und aller fünftigen Geschlechter, für das, was wir weber durchschauen noch mit unsern Bliffen erreichen können, weil es uns zu tief und zu fern liegt, ersprießlich und am er= sprießlichsten ist, kurz daß immer und überall nur das geschehen könne und werbe, was er nach dem allgemeinen Zusammenhang, in welchen seine Hand die Dinge gestaltet und geordnet hat, für vas Beste ersieht, raß nichts Anderes geschehen werbe, als das, was bas natürliche Ergebniß ist von allen früheren Leitungen Gottes und in einem bestimmten unzerstörbaren Zusammenhange

steht mit dem großen Plan der Weltregierung, den er von Ewizkeit her entworfen hat. Und das können wir um so zuversichtlicher, da wir uns von diesem ruhigen llebertragen aller unserer Sorgen auf den Herrn auch durch die Bedenklichkeit nicht brauchen abhalten zu lassen, als sei dieser Unterschied für ihn zu klein. Denn der Unterschied zwischen klein und groß ist menschlich, aber vor dem Herrn verschwindet er; denn wie vor ihm tausend Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre, so giebt es für ihn keinen Unterschied des Kleinen und des Großen.

Aber auch in einer andern Hinsicht ist das Reich Gottes der Gegenstand unserer Sorge. Wir Alle, m. g. F., nehmen an der Erhaltung desselben einen thätigen Antheil; unser Beruf auf Erden ist vorzüglich bem Reiche Gottes gewidmet; bas Größte und Schönste, was wir hier thun können, besteht barin, daß wir die Segnungen besselben unsern Zeitgenoffen erhalten und auf unsere Nachkommen fortzupflanzen suchen, und der wichtigste und bedeutendste Theil unsers Lebens soll mit diesem Geschäft ausgefüllt sein. Er soll es nicht nur, sondern er kann es auch, benn bazu kann ein jeder nach seinen Kräften wirken, ber nur irgendwie auf andere Menschen einen Ginfluß hat, ber nur irgendwie im Zusammenhange steht mit ber Gorge für bas künftige Geschlecht. Und es kann nicht nur, sondern muß auch geschehen, benn jeber wahre Christ wird sich bas Zeugniß geben, daß ihm Alles in dem menschlichen Leben nur wichtig erscheint, insofern es damit in Berbindung steht, und daß ihm alle seine übrige Thätigkeit nur beshalb nicht geringfügig wird, so daß er, ihrer überdrüssig, sie am liebsten wegwerfen möchte, weil er sie bamit in einen genauen Zusammenhang bringen kann. Das also ist der Gegenstand unserer Thätigkeit, und hier überall das Rechte zu thun und alles dasjenige zu thun, was das Rechte hervor= bringt, ist nicht ber Gegenstand unserer Sorge, sondern eine Ausübung unsers Willens, bas ist bas Schaffen unserer Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn wir wiffen, daß der Herr uns

Rechenschaft abfordern wird von dem, was er uns verliehen hat, daß er uns vorhalten wird, was wir hätten thun können, jeder nach seinem Maaße, und wie sich dagegen verhält, was wir gethan haben.

Aber wie nun dasjenige, was wir nach Kräften und mit redlichem Willen thun, ausschlägt für das Reich Gottes, inwiefern ber Erfolg, ben wir bavon erwarten in ben Seelen ber Men= schen erreicht wird oder nicht, und ob unser Thun für uns eine Onelle von freudigen und erhebenden Erfahrungen ober von Schmerzen und Trübsalen sein wird, bas ist nicht ber Gegenstand unserer Thätigkeit, sondern es wird, je mehr wir das Reich Gottes lieben und demselben anhangen, der Gegenstand unserer Sorge. Aber das ist ebenfalls eine Sorge, welche der Apostel im Sinne hat, wenn er fagt "sorget nichts," eine Sorge, von welcher der andere Apostel sagt, daß wir sie auf den Herrn werfen sollen. Seine Sache ist es und kann nur die Sache der Allmacht sein; daß keine wenn gleich noch so unbedeutend scheinende und leichte menschliche Arbeit, insofern baran nur etwas ein Werk des göttlichen Geistes und der göttlichen Gnade war, jemals ganz verloren geht, daß etwas wenigstens bavon übrig bleibt und in den nächsten Augenblikk auf eine lebendige Weise eingreift, so daß die Spur davon niemals vergeht — das ift und kann nur sein ber Gegenstand ber Allmacht. Dafür zu forgen, daß, wenn nun unsern schönsten Bemühungen für das Gebeihen ber geistigen Güter, die uns der Erlöser gebracht hat, und für die Verbreitung der Segnungen des Evangeliums manches Unvollkommene, Verkehrte und Verberbliche in den Menschen und ihren Bestrebungen sich entgegenstellt und nun jene unsere Be= mühungen burch bieses unterbrüfft werden, auch bies zum wahren Besten bes Reiches Gottes ausschlage, baß auch ber Streit gegen das Böse, der dem ersten Anschein nach vergeblich gewesen, doch zu dem fünftigen Siege des Guten etwas beitrage, und daß die Leiben und Widerwärtigkeiten, die in diesem Kampfe über uns kommen, zur Verherrlichung Christi und seiner Gläubigen gereichen — bas ist nicht ber Gegenstand menschlichen Dichtens und Trachtens, sondern kann nur das Werk ber Allmacht sein, bie alle unzähligen Fäben in bem großen Gewebe bes menschlichen Geschlechts fest zusammenknüpft und sie zu Einem Ziele hinführt und sie in Ein großes Ganzes, welches immer stärker und fraftiger werden soll, vereinigt. Also ist das auch eine Sorge, Die wir aufgeben und auf ben Herrn werfen können, wovon wir aber auch überzeugt sein können, daß er sie übernimmt, daß er das, was wir wünschen und wollen bei unserer treuen Arbeit an seinem Werk, ohnerachtet aller Hindernisse, welche uns die Welt entgegenstellt, und aller Schmerzen und Leiden, die wir darüber zu erdulden haben, auf jeden Fall, und zwar besser, als wir es verstehen und mit unserer geringen Uebersicht ber menschlichen Dinge verstehen können, wirklich machen wird und herbeiführen zu seiner Zeit. Und bies, m. g. F., daß wir nicht nothig haben zu fergen, sondern alle unsere Sorge für das Reich Gottes und für die Angelegenheiten besselben unter dem Druft widerwärtiger Schifffale getrost auf ben Herrn werfen können, ber allein bas menschliche Herz zu beruhigen vermag, und der allein im Stande ift. dasjenige zu bewirken, was für uns ein Gegenstand ber Gorge ift, bas ist das schöne, das kindliche, das stärkende Bertrauen des Christen.

Weil aber boch ber Mensch sich selbst nicht ganz vergessen kann, so giebt uns der Apostel noch eine andere Regel, die hiermit unmittelbar zusammenhängt, um uns das Nichtsorgen zu erleichtern, die Regel: "In allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Dantsagung vor Gott kund werden." Das, m. g. F., wäre nun auch auf den ersten Andliss nichts anderes, als was wir uns disher vorgehalten haben. Denn wenn wir deswegen nicht sorgen sollen, weil unser Sorgen vergeblich ist, sondern alle unsere Sorgen auf den Herrn wersen und ihm in allen Angelegenheiten den Ausgang überlassen, indem wir uns auf ihn verlassen können: so ist das eben die Bitte und das Fleben, womit wir unsere Angelegenheiten vor Gott kund werden lassen.

Aber es ist noch Eins in den Worten des Apostels, was wir nicht übersehen dürfen, und was erst seinen rechten Nachdrukt erhält, wenn wir voraussezen, daß er dabei an die damalige Lage der Christen, wie sie im Aeußerlichen theils voll Trübsal und Noth, theils in einem hohen Grade ungewiß war, gedacht hat, indem er nämlich sagt, wir sollen in allen diesen Dingen unsere Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Und das, m. g. F., ist eine herrliche Borschrift, die zugleich sehr wirksam ist, um uns in dem Nichtforgen zu stärken. Was da nun zunächst die wirklichen im Leben vorkom= menden Leiden und Widerwärtigkeiten betrifft, so müssen wir sagen, wenn wir uns in folche, die, weil sie bedeutend find, auch einen entscheibenben Einfluß auf unsere Verhältnisse haben, in unserm Leben verwiffelt sehen, so sind wir geneigt, über dem Gegenwärtigen das Vergangene zu vergessen, ober über dem Ein= zelnen, was uns trifft, bas Ganze aus den Augen zu lassen, was unser Leben trägt und zusammenhält, und es ist gewöhnlich, daß ausgezeichnete Wohlthaten, die der Höchste über uns ausgegoffen hat und in deren unmittelbaren Genuß wir gestellt sind, unsern Bliffen verschwinden in solchen Zeiten großer Trübsale und Lei= Darum nun ermahnt der Apostel die Christen, sie follen ihre Bitte im Gebet und Flehen nicht anders, als mit Dank= fagung vor Gott kund werden lassen, bas heißt, indem sie ihm in inbrünstigem Gebet und Flehen ihre gegenwärtigen Angelegenheiten empfehlen, indem sie ihm aus der Fülle des Herzens ihr Leiben und Wehe vortragen, wie sie im Augenblikt schmerzlich bavon bewegt sind, so sollen sie das Gute, was der Herr ihnen erwiesen hat und was noch übrig ist in der Gegenwart, nicht vergessen; alle Thätigkeit, die sie noch ungestört ausüben können unter den Menschen, alles Wohlwollen, alle Liebe, die sie noch theils erfahren theils beweisen können in ihren mannichfaltigen Berhältniffen, aller stärkenbe und erhebenbe Genuß, ben ihnen bas Leben mit den Menschen und die Erinnerung an die Ber-

gangenheit noch gewährt, das Alles sollen sie in treuem Gedächtniß festhalten und Gott bafür mit aufrichtigem Herzen danken Denn nichts, m. g. Fr., stört so sehr bie Freude bes Christen an seinem Herrn, als wenn er in ben Leiben, die bruffend auf ihm ruhen, alles Uebrige übersieht und vergißt, was außerdem Angenehmes und Erfreuliches in seinem Leben vorkommt. Es ist aber eine Regel, die schon menschliche Weisheit ihren Schülern giebt, daß sie sich in ihrem Leben nie an das Einzelne, was ihnen vorkommt, halten sollen, sondern immer nur an das Ganze, weil varin allein der rechte Genuß des Lebens liegen kann. Und es wird diese Regel zu einer frommen und wahrhaft dristlichen erhoben, wenn wir alles, was uns das Leben zum Genuß darbietet, wie unbedeutend es uns auch sonst erscheinen mag, wie gering wir es auch sonst achten mögen, zurükkführen auf ben himmlischen Bater, von welchem alle gute Gaben herabkommen, wenn wir in keiner Lage unsers Lebens das vergessen, daß alles, was wir genießen, aus ber Hand berselben Liebe kommt, die auch in Christe Jesu erschienen ist zu unserm Heil, und wenn wir das alles auf den großen Beruf beziehen, den er uns übertragen und um deffent= willen er es uns gegeben hat, daß wir dadurch sein Reich auf Erden fördern, daß wir badurch uns und Andern die Bollbringung seines Willens erleichtern und daß wir auf diese Weise ihn felbst verherrlichen. -

Sehen wir auf der andern Seite auf die große Menge des Zweiselhaften und Unentschiedenen im menschlichen Leben, so müssen wir sagen, es sollte wol jeder, der zum Preise Gottes schon mancherlei Erfahrungen von der göttlichen Güte gemacht hat in seinem Leben und es inne geworden ist, daß der Gott, von welchem er sich selbst immer und überall abhängig weiß, in allen seinen Wegen die Liebe ist, jeder, der die Geschichte der Menschen im Großen und Ganzen mit aufmerksamem Auge und mit frommem Herzen betrachtet und gesehen hat, wie Gott der Herr alles dazu lenkt, daß der menschliche Geist immer mehr

ber großen Erkenntniß Gottes seines Schöpfers und seines Er= lösers, zu welcher er sich berufen fühlt, nicht nur würdig werde, sondern sie auch immer weiter in sich selbst ausbilde, jeder der so das menschliche Leben angesehen hat, von dem sollten auch in Beziehung auf basjenige, was ihm noch zweifelhaft und unentschieden ist, alle Zweifel entfernt sein, und er sollte im voraus immer bereit sein, bem Herrn Dank zu sagen in seinem Gebet und Flehen für alles, bessen Ausgang noch zweifelhaft sein kann; und das sollte er in dem festen Vertrauen, daß, so er selbst nur nicht weicht von dem lebendigen Glauben an den Herrn und von der Treue in der Gemeinschaft mit ihm, er auch alles für ihn au einem guten Ausgang und zu einem herrlichen Ziele führen werde. Denn wie wir dieses Vertrauen nur in Christo Jesu haben können, so muß es uns auch klar sein, bag, weil alles in unserm vergangenen Leben, wofür wir Gott unfern Dank schon vargebracht haben, gleich viel, ob es nach der gewöhnlichen Betrachtungsweise der Menschen etwas Angenehmes und Erfreuliches gewesen ist ober etwas Widerwärtiges und Niederschlagendes, gleich viel, ob es uns aufangs viel Beforgniß verursacht und manchen schweren Kampf und manche heiße Thräne gekostet hat, oder ob uns leicht und ohne Berluft auf der äußern Seite unfers Lebens das geistige Gut varaus entstanden ist, weil das alles uns zur Förderung unsers Seelenheils und zum Wachsthum in der Gemeinschaft mit dem Erlöser gereicht hat, daß eben so auch alles, was jezt noch unentschieden und zweifelhaft für uns ift, sich zu einem seligen Ausgang hinneigen wird, und daß uns also geziemt, auch bafür in unserm Gebet und Flehen unsere Danksagung vor Gott kund werden zu lassen.

Alber, m. g. F., die tägliche Erfahrung lehrt uns, daß auch das ein Ziel ist, welches wir uns noch nicht rühmen können erereicht zu haben, sondern welchem wir uns auch nur allmälig nähern, und in den meisten Fällen sind wir noch zu schwach, um das, was uns noch unentschieden scheint und dessen völlige

Entwittlung wir erst in ber Zukunft sehen werben, um für biese Gott Dank zu sagen nicht nur mit ben Lippen sondern mit einem gläubigen Herzen — bazu fühlen wir uns in den meisten Fäller zu schwach. Fragen wir, woher bas kommt, so brauchen wir die Antwort nicht weit zu suchen. Das Drüffende und Widerwärtige in den Ereignissen unsers Lebens ist dasjenige, was wir vor Augen haben, was uns in der Gegenwart auf mancherlei Weise berührt, aber die Wendung besselben zu unserm Wohl bie liegt in der Ferne, und wir können sie nicht bestimmt vorherseben, weil der Herr uns nicht vergönnt hat, in die Zukunft zu blitten. Indem nun dies nur ein unbestimmter Eindrukt ist, jenes aber ein bestimmter, von unsern Sinnen aufgenommener und die aufer Seite unsers Lebens treffenber Einfluß, so werben wir von jenem hingenommen, dieses aber verschwindet uns. Aber eben weil wir uns in dieser Hinsicht schwach fühlen, so giebt uns der Apostel die Ermahnung, daß wir unsere Bitte in Gebet und Flehen nicht anbers, als mit Danksagung vor Gott sollen kund werden lassen. Und wenn wir biese Ermahnung auch in Ruffsicht auf diesen nicht unbedeutenden Theil des menschlichen Lebens annehmen wollen, so ist wol klar, wie wir es anfangen mussen, damit uns bas Heilbringende in dem Zweifelhaften und Unentschiedenen nicht etwas Fernes sei, sondern als etwas Nahes erscheine. Denn was schon jenes herrliche Wort im alten Bunde meint, bas Wert Gottes und das Gebot Gottes sei uns nicht fern, daß einer erft sagen müßte, wer will in den Himmel hinaufsteigen und es uns herabbringen? ober wer will über bas Meer fahren und es uns herholen, daß wir seine Stimme hören? sondern es ift in unferm Munde und in unserm Herzen: basselbe können und sollen wir fühlen von allen Ereignissen bes menschlichen Lebens, insofern fie ein Wort Gottes an die menschliche Seele sind, daß wir sie nicht erst brauchen in ber Ferne zu suchen, sondern das Heilbringende verselben muß uns nahe sein und unmittelbar unser Inneres einnehmen. Denn alles, was uns lebhaft berührt, befestigt uns

entweber in ber Gemeinschaft bes Glaubens und ber Liebe zu unferm Erlöser, ober es ist eine Offenbarung unserer menschlichen Schwachheit und unsers menschlichen Berberbens. Und das müsfen wir auch überall fühlen, wo folche schmerzliche Begebenheiten, deren Segen und Einfluß auf die Förderung unsers Seelenheils uns noch unbekannt ist, uns berühren. Geschieht es so, daß wir babei alles aus unserm Herzen vertilgen können, was Mangel ift an Ergebung in den göttlichen Willen; geschieht es so, daß wir dabei keinen Haß fassen gegen biejenigen, welche Gott ber Herr als Werkzeuge gebraucht hat bei bem, was unangenehm und schmerzlich bewegt; geschieht es so, daß wir uns selbst an= sehen als solche, benen ber Herr burch alle Ereignisse bes Lebens Die Augen des Geistes gnädig öffnen will für die Erkenntniß feines Willens; geschieht es so, daß wir den Sinn immer darauf gerichtet haben, unsers Muthes Herr zu bleiben, und daß wir uns zu nichts verleiten lassen, um etwa ben Ausgang ber Begebenheiten auf eine für uns heilsame Seite zu lenken und uns sicher in ben Besig bes baraus erwachsenben Gutes zu sezen, daß wir uns zu nichts verleiten laffen noch in irgend etwas ber Art willigen, was uns nothwendig aus der Gemeinschaft mit unserm Erlöser entfernen müßte: vann fühlen wir auch die Kraft bes Erlösers in uns, und wenn wir sie in uns fühlen, so haben wir zugleich die Kraft, in unserm Gebet und Flehen Gott Dank zu sagen auch für das, was noch kommen wird; dann wird das Nahe und Gegenwärtige uns bazu bewegen, daß wir ihm das Ferne und Zufünstige anheimstellen, überzeugt, daß wir in jedem auch noch so trüben Augenblikk etwas haben werben, woran wir erkennen können, daß wir unter seiner weisen Obhut stehen und daß wir ihm angehören, wie er unser Herr und Bater ist. Wenn es aber anders ift, wenn die ungewissen und zweifelhaften Dinge vieses Lebens uns zu irgend einer Art bes Murrens gegen Gott bewegen; wenn sie uns irgend eine Art von Furcht und Beforgniß einflößen, die bessen nicht würdig ist, ber voll sein soll bes

Bertrauens, daß die Gemeinde des Herrn auf einen unerschütterlichen Felsen gebaut und jedes Glied derselben in die Hand seine Erlösers gezeichnet ist; wenn sie und zu etwas verleiten, was die Liebe zu den Brüdern in unferm Herzen schwächt: so verkimtigt sich barin allerdings unsere eigene Schwachheit und unser eigenes Verberben. Aber welche Wohlthat ist nicht das schon für uns, daß wir bessen inne werden! Denn sollte diese Erkenntniß und nicht bewegen, umzukehren und unser Gemüth wieder hinzuwenden zu dem himmlischen Vater und Vergebung bei ihm zu suchen? und ist das nicht überall, wie der erste Anfang, so auch der weitere Fortschritt in der Heiligung, daß der Mensch sich selbst recht erkenne? Aber was kann uns mehr antreiben, mitten uster den Anfechtungen des Lebens, wo wir uns in der Regel nicht träge finden lassen, Gebet und Flehen zu Gott emporzuschiffen, darin zugleich Gott Dank zu sagen, als wenn und die Augen über uns selbst geöffnet werden und wir Veranlassung haben, unser Inneres in bem Spiegel ber Wahrheit zu beschauen?

Und gewiß, m. g. Fr., wenn wir so überall, statt zu sorgen. alle unsere Angelegenheiten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bringen, so wird unfer Herz unter bem Druft ber Wiberwärtigkeiten, die uns treffen, gestärkt und aufgerichtet werben, und es wird die Freude an dem Herrn, wenn sie sich vielleicht verborgen hat hinter bem betrübenden Gefühl der Trübsale und Leiben, wieder zum Vorschein kommen; und so wird sich bas von felbst ergeben, was der Apostel zulezt hinzufügt: "Und ber Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu." Diese Worte, m. g. Fr., kehren unmittelbar in jene zurükt, mit denen wir uns neulich beschäftigt haben: "Freuet euch in bem Herrn allewege." Wenn unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu bewahrt werden; unsere Sinne so, daß wir alles, was uns in der Welt vorkommt, betrachten in Beziehung auf bas große Werk ber Erlösung, welche unser Herr gestiftet hat; unsere Herzen so, daß wir mit allen

insern Reigungen nur auf basjenige gerichtet sind, was sich in iesem Reiche Gottes zur Ehre des Erlösers offenbart; wenn insere Herzen und Sinne so bewahrt werden in Christo Jesu: as ist der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, veil die Vernunft ihn nicht eher versteht, als bis das Gemüth hn ergriffen hat, bis das Herz die Seligkeit, die er giebt, em= sfindet. Und dieser Friede Gottes ist nichts anderes, als die jöchste Stufe jener über alle irbische Lust und allen sinnlichen Schmerz weit erhabenen Freude an dem Herrn, ist nichts anveres, als das Werfen aller unserer Sorgen auf den Herrn, ist richts anderes, als dies, daß wir Alles in dieser Welt nur in Beziehung auf Gott in unser Gemüth aufnehmen, daß wir Gott iberall walten lassen nach seinem heiligen Wohlgefallen, daß wir ihn ansehen als den, der Alles macht und Alles wohl macht, daß wir in dem Bewußtsein, wie er uns seinen Sohn geschenkt hat und mit ihm Alles, was wahrhaft gut ist, schenken wird, so= bald wir es nicht für uns, sondern im Zusammenhange mit feinem Reiche betrachten, uns reich fühlen und wissen, baß, weil er uns mit seinem Sohn Alles geschenkt hat und wir darin ben sichersten Beweis seiner Liebe haben, die uns niemals verloren geben kann, uns auch nichts in ber Welt zu scheiben vermag von der Liebe zu dem, der unsere Herzen stark macht durch seinen Geift, der uns den Bater, die ewige Liebe, offenbart hat als der eingeborne Sohn, als das Ebenbild seines Wesens, als der Abglanz seiner Herrlichkeit. — So laßt uns benn unter allen Umständen, auch in Trübfal und Leid, durch diesen Frieden Gottes bewahrt bleiben in Christo Jesu, der ihn uns erworben hat, damit nichts uns scheibe von der Liebe, mit welcher er uns bis in den Tob geliebt hat, in bem Bewußtsein, daß sie allein ber würdige Ge= genstand unsers Strebens ist!

## XXVIII.

## Text. Phil. 4, 8 u. 9.

Weiter, lieben Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket
nach; welches ihr auch gesernet und empfangen und gehöret und gesehen habt an mir, das thut — so wird der Herr des Friedens mit euch sein.

M. a. F. Die Ermahnungen des Apostels, welche diese Worte enthalten, sind so allgemein, daß wenn wir sie in ihrem ganzen Umfang betrachten wollen, wir auch nicht einmal bei dem stehen bleiben dürsen, was darin bestimmt ausgesprochen ist, wie denn auch der Apostel selbst, indem er hinzusezt "ist irgend eine Tugend, ist irgend ein Lob, dem denket nach," zu erkennen giebt, daß er alles vorher augeführte Einzelne auch nur beispielsweise gesagt habe. Wenn wir uns nun gleich an das Lezte halten, als eben diese Allgemeinheit aussprechend, so müssen wir es als seine Forderung anerkennen, daß in der Christenheit seder Tugend und sedem Lobe soll — wie er freilich hier sagt — nachgedacht wer den; aber darüber ist nicht nöthig etwas hinzuzusügen, daß es unter uns Christen kein bloßes Denken geben soll über das, was Gott gefällig ist, welches nicht auch in unser Thun übergeht; denn das ist das Wesen des Glaubens, daß die innige Ueber-

zeugung auch lebendig fei in der That. Wenn wir aber gegen viese Forderung die menschliche Schwachheit halten: so ist es eben so natürlich zu fragen, ob der Apostel dies auch in vollem Ernste gemeint habe, und es stellt sich uns ein natürlicher Ausweg bar, indem wir sagen, er habe es gewußt, daß nicht jeder Christ alle Tugenden an sich habe, aber indem er an eine Gemeinde schrieb, habe er sagen wollen, in einer Gemeinde, die in einem kleinen Maaßstabe den ganzen Leib Chrifti darstellt, da müsse jede Tugend und jedes Lob zu finden sein, unter den Einzelnen aber einzeln, wie er auch anderwärts sagt: "es ist Ein Geift, aber es sind mancherlei Gaben, und der Geist giebt einem jeden, wie und was er will." Aber wir werden wol, wenn wir es näher erwägen, sagen müssen, daß dies nichts Wahrhaftes wäre, wenn nämlich, wie auch der Apostel hinzusezt, alles Nachdenken über jede Tugend und jedes Löbliche da wäre. Denn wenn es uns genug ist, daß der Einzelne nur foll Einzelnes ausüben und einzelne Tugenden darstellen in seinem Leben, so werden wir dasselbe fagen müssen von jeder Gemeinde; sie ist auch ein Theil des Ganzen, des großen göttlichen Reiches, welches den Leib des Herrn bildet, und es ift schon ver Erfahrung nach nicht möglich, aber auch unser eigenes Rachvenken lehrt es, daß in einer einzelnen Gemeinde alle Tugenven und Vortrefflichkeiten sollten vorhanden sein; und diese Ent= schuldigung baher, welche bem Einzelnen zu Gute kommt, müßte auch einer einzelnen Gemeinde zu Gute kommen, und an eine solche hat der Apostel voch geschrieben.

Und dasselbe werden wir sehen in Beziehung auf das zweite Wort des Apostels. Zwar sagt der Apostel "es ist Ein Geist," und zeigt uns, daß wenn nicht jeder alles haben könne, damit gesagt werde, daß jeder unentbehrlich sei. Aber dort redet er von solchen Gaben, die, wenn sie sehlen, nur ein Unvermögen in dem Menschen voraussezen; wenn aber irgend etwas von dem, was der Apostel hier eine Tugend oder etwas Löbliches nennt, in dem Menschen sehlt, so ist kein bloßes Unvermögen in ihm,

sondern eine überwiegende Gewalt des Fleisches über den Geift, eine solche, die ihn fortreißt von einer Verkehrtheit zu der = bern. Den Unterschied bürfen wir in dieser Beziehung nich übersehen zwischen den ungleichen Gaben des Geistes — benn wenn uns daran etwas fehlt, so können wir uns darüber trösten, weil wir wissen, daß die Fülle der geistigen Gaben im Gangen beständig wirkt — und zwischen bemjenigen, was zur christlichen Tüchtigkeit und Gottseligkeit gehört; benn da soll jeder, wie ber Apostel sagt, jeder Tugend und jedem Lobe nachdenken. Aber freilich so viel ist wahr an bem Gebanken, ben ich eben anseinander gesezt habe, daß alles Trachten nach jeder Tugend und nach jedem Lobe, wie ernsthaft es auch sei und von Gott gesegnet, boch dahin nicht führen wird, daß einer von jedem Tadel frei und über alles Unwürdige erhaben sein könnte, so lange er auf Erben lebt. Denn das ist der Unterschied zwischen dem Erlöser und den Erlösten, der nothwendig bestehen muß, so lange wir i diesem unvollkommenen Zustande weilen. Aber dies soll und um so weniger abschreften, jeder Tugend und jedem Lobe nachzutrachten, daß wir uns nur besto mehr beeifern mussen — wei wir wissen, wir werden das Ziel, welches uns vorgestellt ist, nie ganz erreichen — bemfelben immer näher zu kommen, nie auf hörend, so weit es unsere Kräfte gestatten, mit Hulfe des Geistel, ohne ben wir es nicht können und auch nicht wollen mögen, alle Gewalt des Fleisches in uns immer mehr zu dämpfen, und alles, was die Gewalt des Geistes in uns beurkundet, so weit auszubilden, als es in den Berhältnissen unsers gegenwärtigen Lebens möglich ift.

Und nachdem wir dies festgestellt haben, so laßt uns näher in den Inhalt der Worte des Apostels eingehen. Es giebt viele solche Stellen der heiligen Schrift, wo zusammengesaßt den Christen alles Gute vor Augen gestellt wird, und eben so freundliche und väterliche Ermahnungen an die Christen; aber jede hat ihr Eigenes — und das ist auch mit der unsrigen der Fall. Es

besteht aber vies vorzüglich in einem Stüff, was jedem bei aufmerksamer Betrachtung sogleich in die Augen fällt. Wenn näm= Lich der Apostel sagt "weiter, lieben Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl-Tantet:" so fragen wir uns sehr natürlich, wie kommt es denn, daß er das Wahrhaftige hier so zuerst nennt und gleichsam an die Spize stellt? und was sollen wir uns unter dem Wahr= haftigen an und für sich genommen benken? Diese beiden Fragen m. g. F., beantworten sich zu gleicher Zeit. Räntlich es giebt in allem, was der Apostel hernach nennt, in dem Ehrbaren, in dem Gerechten, in dem Keuschen, in dem Lieblichen und Wohl= lautenben, ein Wahres und ein Falsches, und eben beswegen fezt er hier bas Wahrhaftige an die Spize, bamit den Chris ften, wenn sie die folgenden Ermahnungen hörten, badurch gleich ver Unterschied zwischen bem Wahren und Falschen einfallen follte, ber uns im menschlichen Leben so häufig vorkommt, und vamit sie sich selbst varauf prüfen möchten, ob es ihnen auch überall um das Wahrhaftige zu thun sei. Das laßt uns mit Wenigem an ben Beispielen, bie ber Apostel hier anführt, erläutern, um den Sinn seiner Worte recht zu fassen.

Zuerst also, was ehrbar ist. Wir werden nicht leugnen, daß es in dieser Beziehung gar viele falsche Bestrebungen auch unter den Christen giebt, und daß dem Wahrhaftigen hiebei ein zwiesaches Falsches gegenüber steht. Das Ehrbare nämlich beruht auf menschlicher Sitte; allein diese ist nur eine rechte und gottgefällige, wenn sie auf eine natürliche Weise aus dem innersten Grunde aller Rechtschaffenheit und Gottseligkeit hervorgeht, und dieser innerste Grund, wenn wir darnach fragen, ist kein anderer, als die Liebe. Nun giebt es aber ein zwiesaches Ehrbares, welches mit derselben in Streit geräth und falsch ist.

Auf der einen Seite sehen wir oft, daß Biele das Ehrs bare eben nur in etwas Aeußeres sezen, darin für sich selbst die größte Pünktlichkeit und Aengstlichkeit sodern und dieselbe auch von Andern fodern. Aber eben dieses äußerlich Ehrbare, näher betrachtet, besteht blos in angelernten, angewöhnten äußern Bezeugungen, die mit dem Innern der Sitte nichts zu schaffen haben und eben so auch ganz anders sein könnten, als sie sind. Wer varauf den größten Werth legt und beshalb das Ehrbare des Menschen als etwas Aeußeres hochschätt, von dem müssen wir sagen entweder, daß er nicht ernstlich nachgebacht hat darüber, was Tugend eigentlich sei, ober daß er innerlich nicht wahr ift, sondern sich selbst täuscht und sich und Andere mit dem Acusers abfinden will, weil es leichter ist, als das Innere. Das besteht aber auch nicht mit der Liebe und kann nicht aus ihr hervorgehen, wenn wir darin unsere Tugend suchen, badurch bas Lob Anderer zu gewinnen streben. Denn daburch wirken wir nichts; aber die Liebe soll uns treiben zum Wirken für das Wohl der Menschen, für das Wohl des Ganzen, für das Wohl des Leibes Christi, so lange der Tag scheint, an welchem uns vergönnt ift zu wirken. Sich aber blos an den Schein halten, ist keine Wirtsamkeit sondern etwas Gemeines und Nichtiges. —

Auf der andern Seite ist die menschliche Sitte hervergehend aus menschlichen Verhältnissen und diese sind sehr verschieden, und daher sinden wir natürlich, daß unter verschiedenen Bölkern zu verschiedenen Zeiten in den verschiedenen Abtheilungen der menschlichen Gesellschaft auch eine verschiedenen Sitte herrscht. Allein wenn wir nun sehen und hören, was unter christlichen Bölkern wol nicht gesehen und gehört werden sollte, daß Manche glauben und es auch öffentlich sagen, das Ehrbare einer gewissen Klasse der menschlichen Gesellschaft bestehe darin, daß sie sich etwas erlaube und unter sich für Recht erkläre, was alle Anderen als etwas Verwersliches, die Ruhe und den Frieden der menschlichen Gesellschaft Störendes ansehen, nur weil dadurch eine schein Gesellschaft Störendes ansehen, nur weil dadurch eine scheindare äußere Ehre aufrecht erhalten werde: so können wir nicht sagen, daß dies etwas wahrhaft Ehrbares sei. Und wenn dies durch salsche Gründe unterstützt wird und gesagt, so müsse durch salsche durch sinderen durch salsche durch durch salsche durch salsche durch salsche durch durch salsche durch durch salsche durch salsche durch durch salsche durch salsche durch durch salsche durch salsche durch salsche durch salsche durch durch salsche durch durch salsche durch durch salsche durch salsche durch durch salsche durch durch salsche durch salsche durch durch durch salsche durch salsche durch durch salsche durch durch salsche durch salsche durch durch salsche durch salsche durch salsche durch d

Comple

sich die Tugend zeigen und nur so könne man wahres Lob gewinnen: so müssen wir sagen, es kommt daher, weil die, welche so reden, die Wahrheit nicht suchen in Liebe. Die Wahrheit, wenn sie dieselbe redlich suchten und es ausrichtig damit meinten, würde ihnen zeigen das Verhältniß jedes Theiles der menschlichen Gesellschaft zu dem Ganzen; sie würde ihnen zeigen, daß auf die Weisel, wie sie es meinen, kein einzelner Theil bestehen kann, kondern daß dadurch die Ruhe und der Friede des Ganzen in einer beständigen Unsicherheit schweben muß. Aber ein solches Werk, was eine solche Frucht hat, ist kein wahrhaftiges gewesen, und daher kommt keine Tugend und kein Lob dabei zu Stande, sondern etwas, wie wir es leider nicht selten sehen, was nur diejenigen, die sich in einem solchen Falle besinden, für ein Lob halten, alle Anderen aber verabscheuen.

Und wie ist es mit dem Gerechten? Da geht es eben so, daß dem Wahren ein zwiefach falscher Schein gegenüberfteht. Denn es giebt auf ber einen Seite folche, bie bas Gerechte suchen in der Beobachtung aller äußern Formen, und wenn sie in ihren Berhältnissen mit den Menschen nichts gethan haben, was gegen die angenommenen äußern Regeln streitet, so glauben sie, bas Rechte gethan zu haben, wenn sie auch nicht nach ber Regel gehandelt haben, zu suchen nicht, was das Ihrige, sondern was Gottes ist; denn dies kann allein der Grund alles Wahren und Gerechten sein. Und eben so giebt es auf ber an= bern Seite solche, welche meinen, bas Gerechte sei zu beurtheilen nach dem, was eben unmittelbar besteht, und das sei und bleibe gerecht, wenn auch die Verhältnisse, unter benen es für gerecht erklärt worden ist, sich geändert haben, und verselbe Grund der Gerechtigkeit etwas Anderes vorhält. Das Eine eben fo wenig, als bas Andere, kann wahr sein; es gilt von beiden Fällen vorzüglich, daß es benen, welche sich in dem einen ober dem anvern befinden, an dem richtigen Nachbenken über das, was Tugend und Lob in der menschlichen Gesellschaft sein kann, fehlt, und

baher wird die hinzukommende richtige Betrachtung einen jeden, der das Wahrhaftige ernstlich will, auf den Weg der wahren. Gerechtigkeit führen.

Aber beibe Arten dieser falschen Gerechtigkeit hören wir of mit Gründen vertheibigen, welche zeigen, daß es an Nachdenker nicht gefehlt hat; aber bas Nachbenken ist bann nicht geleitet ge wesen von der Wahrheit. Was kaun also dabei zum Grunde liegen, wenn die Chriften sich bei einer solchen Gerechtigkeit beruhigen, als dies, daß sie ihr eigenes Gewissen betäuben wollen und sich mit dem leeren Schein begnügen, da ihnen doch geziemt, über das Wahre nachzudenken; daß sie einen Vorwand suchen für basjenige, was boch nur ein eigennüziges Bestreben ist, und bakei den äußern Schein der Gerechtigkeit, so daß er ihnen selbst in die Augen leuchtet, hochachten. Ja wo wir so etwas seben, be fehlt bies, daß an die Spize aller menschlichen Bestrebungen nicht die Wahrheit gestellt ist, diese aber, weil es nur Ein Gute giebt, die Liebe, sucht in Allem, je nachdem es für gut erkannt werden barf, die Liebe auf. Wo sie eine beschränkte Liebe findet, die sich entweder auf uns selbst erstrekt oder auf diejenigen, die mit uns in gleichen Berhältnissen ber menschlichen Gesellschaft stehen, da findet sie ein beschränktes Gute, und wenn dadurch ber Zusammenhang mit bem Ganzen gestört wird, so ist es nicht ein Gutes — weil das Gute diesen Zusammenhang mit der menschlichen Gesellschaft immer nur fördern kann — sondern gereicht uns zum Berberben.

Eben so ist es mit dem Keusschen. Unter diesem Worte haben wir zu verstehen die Reinheit der Seele in alle dem, was sich auf die Bedürfnisse und Genüsse der sinnlichen Natur bezieht, und da giedt es neben der wahren reinen Keuschheit eine falsche, das heißt eine solche auf der einen Seite, die der sinnlichen Lust Borschub giedt, auf der andern Seite eine solche, die einen salschen Werth legt auf die Ertödtung dessen, was Gott der menschlichen Natur in ihrem Wesentlichen angeschaffen hat, und was,

richtig gebraucht, den wesentlichen Endzweff Gottes auf Erden mit den Menschen fördern hilft. Das Eine wie das Andere ist falsch und der Wahrheit nicht gemäß. Denn diese muß uns, was das Erste betrifft, immer das ganze Wesen der menschlichen Ratur vorhalten, und wenn wir etwas von dem Ganzen abge= sondert denken, so müssen wir es, infosern es dies sein kann, für gut erklären und nicht ertöbten, bamit wir nicht baburch ben Zufammenhang der menschlichen Natur aufheben. Auf der andern Seite wird uns die Wahrheit zeigen, daß die Leidenschaften des Gemüthes nicht in etwas blos Aeußerlichem bestehen können, und daß wir sie nicht beherrschen mögen, wenn wir sie in solche vürftige Regeln bringen. Daher steht die wahrhaftige Reusch= heit in Allem, was bas Leben in sich schließt, in der Mitte, und lehrt uns da einen schlichten tadellosen Gebrauch alles bessen, was Gott dem Menschen gegeben hat, damit er es mit der Kraft ves Geistes beherrsche. Ist es möglich m. g. F., daß unter Christen der richtige Sinn hierüber fehlen kann, wenn ihnen nur etwa nicht fehlt das richtige Nachdenken, welches der Apostel em= pfiehlt, die Treue gegen die Wahrheit?

Und so ist es auch m. g. F. mit dem Lezten, was der Apostel als einzelnes Beispiel anführt "was lieblich ist und wohl-lautet." Denn auch da finden wir auf der einen Seite un-würdige Schmeichelei, die dassenige sucht, was dem verderbten Gefühl des Menschen wohlsautet und seine sinnliche Lust auf slüchtige Augenblikke befriedigt, und eben so auf der andern Seite Lieblosigkeit, Mangel an Nitgefühl mit Andern, die sich damit begnügt, gewisse äußere Formen zu beobachten, so daß Andere nicht sagen können, sie hätte die Geseze des Lieblichen und Wohlsautenden im Leben verlezt, ohne daß ein Bestreben da gewesen ist, diese Geseze zur Anschauung zu bringen. — So von dem Wichtigsten und Innerlichsten — denn wenn wir in der Schrift von dem Gerechten reden hören, so ist alles mögliche Gute darunter begriffen — bis zu demjenigen, was das Neußerlichste zu

- coingle

sein scheint, in dem Erhabensten und Niedrigsten, überalt, wenr wir auf dem Wege wandeln wollen, der zum Ziele führt um zur Ehre und zur Verherrlichung Christi gereicht, müssen wir der Wahrheit nachstreben.

Aber noch etwas muß ich zulezt hinzufügen über die lezten Worte des Apostels, wo er sagt "welches ihr auch gelernet und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, bas thut: se wird ber Herr bes Friedens mit euch sein." Hier m. g. F. stellt der Apostel sich selbst zum Beispiel dar, und das freilich mussen wir auf ber einen Seite rühmen und anerkennen, benn es ist gewiß, daß Lehre und Beispiel einander immer gegenseitig unterstüzen muffen; wenn sie einander widerstreiten, ja dann tam keins von beiden gesegnet sein, nur wenn sie zusammenstimmer, bann bilben sie ein Ganzes. Was mit Worten nicht eben fe klar und rein dargestellt werden kann, das spricht sich in ber That aus, und wenn sich keine Gelegenheit findet, etwas mit ber That zu zeigen, das wird durch Worte deutlich gemacht; und so liegt jedem, ber Lehrer sein kann, ob, sich felbst als Beispiel zu zeigen, und das ist nicht blos die Pflicht berzenigen, die ausbrüklich zu dem Werk der Lehre berufen sind, sondern aller Christen, die in den ganzen Besitz ihrer dristlichen Rechte gekommen sind. Wenn wir Alle diese Pflicht erfüllten, bann wären wir Alle ohne Ausnahme Lehrer, Lehrer nämlich jeder Stärkere bem Schwächeren unter uns, und Alle insgesammt ber Jugend, die unter uns aufwächst und vorzäglich der Lehre bedarf.

Aber auf der andern Seite müssen wir sagen, sich selbst so zum Beispiel hinstellen, indem man Regeln darüber giedt, heißt das nicht, sich anmaßen, als habe der Apostel in seinem Leben die ganze christliche Tugend so dargestellt, daß jeder einzelne Theil seines Betragens ein Muster für die Christen sein kann? und wenn er das gesagt hat, hat er nicht zu viel gesagt? Ist das nicht etwas, was zu den Borrechten des Erlösers gehört? und bekennt er nicht selbst anderwärts, daß er der menschlichen Schwachheit unterworfen sei und nicht ohne Sünde? Allerdings bekennt er das, und baher muffen wir diese Worte so erklären, wie sie mit jenen zusammenstimmen. Wohl, außer bem Erlöfer ift keiner, in dem nicht die Spuren der Sünde anzutreffen wären, und so auch jener große Apostel bes Herrn. Wenn er sich bennoch zum Beispiel sezt, so liegt babei nicht die Voraussezung, als wenn nichts, was der Regel, die er felbst giebt, widerstreitet, in ihm zu bemerken gewesen wäre; sondern das meint er — und in diesem Sinne kann auch nur ein fündiger Mensch sich ben übrigen zum Beispiel stellen — daß aus seinem ganzen Leben erkannt werben kann, was ihm selbst varin werth und würdig erscheint und was er selbst misbillige und tadele, was er selbst für das Werk des Geistes halte und was er zu überwinden suche durch die Kraft des Geistes. Woran das erkannt werden könne? Darüber fällt mir ein anderes Wort des Apostels ein, wo er sagt "Alles, was ihr thut, das thut zur Ehre Gottes." Daß dies überall sein Bestreben gewesen ist, bas haben gewiß Alle, die ihn kannten, gemerkt, sonst würde sein Werk nicht so gesegnet gewesen sein an ihnen.

Und eben diese Regel, die er uns Allen anfstellt und der sein ganzes Leben unterworsen gewesen ist, so weit es die menschliche Schwachheit vermag, ist es, die uns den lezten Aufschluß giebt über Alles, was er vorher gesagt hat. Denn wenn uns aus dem Borigen die Frage blieb, wie soll der Mensch zu der Ueberzeugung kommen, daß er nachgedacht habe über das, was wirklich eine Tugend ist und ein Lob? Nur so, daß er sich frage, ob er auch Gott mit zugezogen habe, ob er Gott dabei im Ange gehabt und der Gedanke an ihn die Regel seines Thuns gewesen ist? Wenn dies ist, dann können wir mit fester Zuversicht auf unser Streben zurükssehen, und ob dies unser eigenklicher Sinn gewesen ist, daß muß jedem sein eigenes innerstes Gefühl und Bewußtsein sagen. Und das hat nun der Apostel als den eigenklichen innersten Sinn des Beispiels, welches er den Christen giebt, darstellen wollen: das werdet ihr an mir gesehen haben,

baß ich überall die Ehre Gottes gesucht habe; benn ohne die Bestreben kann man kein Christ sein, weil ber Herr selbst t als bas Ziel seines Lebens bargestellt hat, ben Bater zu vi herrlichen. Das kann aber nur so geschehen, daß in Allem, w wir thun, Gott unser Ziel ist. Ift nun barin einer zu eie folden Vollkommenheit gelangt, wie sie eines Apostels wür ist, so können es nur vorübergehende Augenblikke ber Selbstw gessenheit sein, wenn sich uns in eines Solchen Leben solche einzel Handlungen barstellen, für die es keinen Werth giebt und wel die Ehre Gottes nicht gefördert haben; in allem aber, w mit Nachbenken, mit Ueberlegung gefchehen ist, ist bie Ehre Gon geförbert. Und bas ist es, was der Apostel sagt "in Alle was ihr an mir gesehen und gehört habt, folgt mir nach: wird ber Herr bes Friedens mit euch sein." Und bas wird einem jeden unter uns von felbst bargestellt haben in bieje unfern gemeinsamen Nachtenken über tiefe einzelnen Borschrift bes Apostels, bag ber Gott bes Friedens nur mit uns ist, me wir dem Wahrhaftigen, dem Ehrbaren, dem Gerechten, bem An schen und bem, was lieblich ist und wohllautet, nachgebacht habe daß jeder falsche Schein uns in Unfrieden versezt zuerst mit a bern Gliebern ber menschlichen Gesellschaft, bann aber auch met wendiger Weise mit uns selbst, und bag wir den Frieden i anders finden können, als indem wir die Wahrheit suchen Liebe und ber Liebe nachstreben in ber innigsten Gemeinich ber Wahrheit. Dazu möge ber Herr uns ben Beistand sa Geistes immer verleihen: so wird in uns allen ber Friede Menschen und der Friede Gottes sein, ber bober ist, benn menschliche Vernunft! Amen.

### XXIX.

# Text. Phil. 4, 10-13.

Ich bin aber höchlich erfreut in dem Herrn, daß ihr wieder wakker geworden seid für mich zu sorgen, wiewol ihr allewege für mich gesorgt habt, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nicht sage ich das des Mangels halben; denn ich habe gelernt, bei welchem ich bin mir genügen zu lassen; ich kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen geschikkt, beides satt sein und hungern, beides übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.

Auf basjenige m. a. F., womit sich die verlesene Stelle anängt, daß nämlich der Apostel sich freut, daß die Gemeinde zu hilippi wieder Gelegenheit gehabt, ihn äußerlich zu versorgen, ommt er noch im Folgenden wieder zurüff, wir wollen also ente mit unserer Betrachtung bei dem stehen bleiben, was er ernach sagt, er freue sich darüber nicht seines Mangels wegen; nd dann sagt er weiter von sich, wie er geschikkt sei, sowol reich i sein als arm zu sein, sowol satt zu sein als zu hungern, in llem, was einander so entgegengesezt ist, sei er zu beiden gehikkt. Wenn er nun hierin sich ein Lob beilegt, wie es scheint, i fährt er aber auch gleich weiter fort, er vermöge es nur durch en, der ihn mächtig mache, nämlich Christus. So laßt uns mn dies beides jezt mit einander erwägen, einmal was der

Apostel von sich rühmt, und dann wie er Christo die Ehre giebt und sagt, er sei es durch ihn gewerden.

I.

Was das Erste betrifft, so sehen wir zunächst, wie der Apostel der Meinung gewesen ist, es habe jeder von diesen beiden entgegengesezten Zuständen seine eigene Bollkommenheit. Wenn nun seine Art und Weise gewesen wäre, des Ueberstusses, sodalt ihm dieser begegnete, sich sogleich ganz zu entschlagen, so hätte er das nicht sagen können, was er von sich rühmt; denn dann hätte er nur die eine Bollkommenheit, nämlich Mangel haben und Widerwärtigkeiten ertragen, ausweisen können, die andere aber nicht. Wir sehen also, seine Meinung ist gewesen, diese verschiedenen und gewissermaßen entgegengesezten Zustände in der Ordnung zu lassen, in welcher sie Gott unter den Menschen dertheilt, aber in einem jeden, wie er sich ausdrütkt, geschikkt wssein, das heißt, in einem jeden die Vollkommenheit zu beweisen, die demselben angemessen ist.

Worin diese nun besteht, darüber werden wir in umserm innersten Gefühl gewiß mit einander einig sein. Bei bem Wechsel der menschlichen Zustände und bei der großen Verschiedenheit, Die in jedem Augenblikk zwischen dem einen und dem andern stattfindet, wird es uns leicht, sowol unter denen, welchen Gott Ueberfluß, als unter benen, welchen er Mangel zugetheilt hat, solche zu unterscheiden, die sich barin würdig und geschikkt zeigen, und wiederum solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Es giebt nämlich ein würdiges Betragen im Mangel und in der Niedrigkeit, welches allemal einen erfreulichen und herzerhebenden Gin= brukk auf uns macht; aber es giebt auch ein solches, das gleichsam das brüderliche Mitgefühl, welches sich in uns regt und auch regen soll, boch wieder verschließt. Und eben so giebt es im Glüffe, im Ueberfluß und was ihm angehört, ein solches Betragen, das einen jeden mit aufrichtiger Freude erfüllt, so daß er zu sich selbst fagt, hier sind einmal die äußeren Gaben Gottes

an ben rechten Mann gekommen, und es wird alles darans her= vorgehen, was Gott der Herr mit denselben beabsichtigt, und dagegen giebt es ein anderes, wobei der Mensch dasjenige, was Gott in seine Hand gegeben hat, so gar nicht zu gebrauchen versteht. Aber von diesen Vollkommenheiten des christlichen Lebens ist schon jede an und für sich schwer zu erreichen. Der Apostel rühmt sich, daß er sie beide, die entgegengeseztesten, in seiner Ge= walt habe. Wären um die menschlichen Angelegenheiten in dieser Welt in einem ruhigen und festen Gange, so daß jeder wüßte, er werde auch bei dem Punkte bleiben, wohin Gott ihn stellt, sobald sein selbstständiges Leben anfängt, so hätte jeder nur nöthig, sich um die eine Vollkommenheit zu bemühen. Aber wir wissen es, daß ein solcher ruhiger Zustand in der Welt selten ist und sich immer mehr zu vermindern scheint. Und das ist auch natür= lich; benn je mehr sich die Gemeinschaft ber Menschen erweitert, besto mehr gewinnt der Zustand des Einen Einfluß auf den Anvern, desto mannigfaltiger werden die Verwifflungen des Lebens, wodurch sich nicht selten der eine oder der andere Zustand um= kehrt, und es nimmt die Gewalt bessen, was wir Zufall nennen, so zu, daß keiner sicher ist, nicht aus bem einen entgegengesezten Zustand in ben andern zu kommen, und zwar von beiden Seiten: eben so leicht ist es, aus Mangel und Widerwärtigkeit in Ueber= fluß und Glükk hinüberzugehen, als wiederum aus Reichthum und Glanz in Armuth und Noth. Sind wir nun in einen solchen Zustand der menschlichen Dinge gestellt, so thut es uns allerdings noth, uns den Ruhm zu erwerben, dessen sich der Apostel bei sich selbst bewußt war, und den er sich hier in seinem Briefe an die Gemeinde zu Philippi beilegt, nämlich den Ruhm, gu beiben gleich gefchifft gu fein.

Freilich bei vem Apostel hatte die Leichtigkeit, mit welcher sein Zustand in dieser Hinsicht wechselte — denn er hätte sich jenen Ruhm nicht beilegen können, wenn er nicht die Erfahrung davon gemacht hätte — einen bedeutenden Einfluß auf seine

Tüchtigkeit zu beiden, einen andern und größern, als es bei wie der Fall ist. Bei ihm kam alles barauf an, wie die Menschen das Evangelium, welches er ihnen verkündigte, aufnahmen, mit andern Geschäften und Verwifflungen irdischer Art konnte er fic nicht mehr befassen. Wenn ihn nun die Fügungen Gottes und der Drang bes Geistes in dem Werke, wozu er sich berufen sab. unter solche Menschen führten, mit benen er sich lange Mübe gab, um sie auf ben Weg bes Heils zu leiten, und bei tenen das Evangelium doch keinen Eingang fand: da konnte es wel nicht fehlen an mancherlei Beschwerben und Witerwärtigkeiten, und so war Mangel und Noth natürlich. Wurde bagegen irgentwo bas Evangelium mit Freuden aufgenommen, so regte fich bas Gefühl ber Dankbarkeit in ben Herzen berer, Die sich nun aus der Finsterniß in das Licht gerettet wußten, und sie wetteiserten unter einander in bem Bestreben, von ihrer irdischen Sabe bemjenigen mitzutheilen, bem sie bes Geistigen so viel zu verdanker hatten, und so konnte er sich in einem Zustande des Wohlbeste bens und bes Ueberflusses seben.

So nun ift es nicht bei uns, sondern da hängen die Bechsel des Lebens von den Beränderungen ab, denen die verschiedenen menschlichen Geschäfte unterworsen sind. Wenn wir nun hier unsern Zustand mit dem des Apostels vergleichen und uns dabei in den Standpunkt des gläubigen Christen stellen, was werden wir antworten auf die Frage, warum es leicht sei, sich die entgegengesezten Bollsommenheiten des christlichen Lebens und der innern Gemüthszustände zu erwerben, die der Apostel hier von sich rühmt? Wenn bei ihm diese bedeutenden Gemüthszustände abhingen von dem Maaße des Gelingens bessen, was sein Berus war, bei uns aber mehr von der Art, wie wir in die menschlichen Dinge verwitkelt sind, und wie sich dieselben gegen uns stellen: so ist der Unterschied nicht zu vertennen. Aber zu sagen, was das Leichtere und was das Schwerere sei, das ist wol nicht so leicht. Denn auf der einen Seite könnte man sagen, dem Apostel

mußte es leicht sein, diese entgegengesezten Vollkommenheiten sich zu erwerben und zu bewahren, weil er mit seinem ganzen Be= streben ungetheilt auf das Geistige, auf die Förderung des Reiches Gottes gerichtet war, und sein Zustand kein so feststehender, daß es ihm hätte obgelegen, baran zu benken, wie es ihm in ber Zutunft gehen werde. Aber wir wollen es auch gestehen, es hat etwas Leichtes, wenn diese äußern Verhältnisse und die innern Beziehungen ber Menschen mehr auseinander gehalten sind. Denn wenn dem Apostel die Verkündigung des Evangeliums nicht gelang, wenn ihm in seinen Bemühungen Hindernisse in den Weg gelegt wurden, so war überall sein Gemüth schon niedergeschlagen und in einem bekümmerten Zustand, und nun sollte er noch ben äußern Mangel und die äußern Widerwärtigkeiten, die ihm entgegentraten, mit Leichtigkeit und Würde ertragen — das mußte allerdings schwer erscheinen. Dagegen wir, indem unsere äußern Verhält= uisse, die uns einen solchen Wechsel des Mangels und des Ueberflusses zuführen, getrennt sind von dem innern Gange unsers Gemüths, von unserm Fortschritt im Guten und in der Heiligung, so können wir sagen, ist bas Innere bes Menschen ruhig und fest gegründet, so liegt barin bas, was ihn in ben Stand sezt, die äußern Verhältnisse mit Würdigkeit zu leiten und jeden äußern Zustand mit Leichtigkeit zu ertragen.

So m. g. F. ist es oft und immer im menschlichen Leben. Wir sind geneigt, wenn wir uns mit Andern vergleichen und sehen, daß sie weiter fortgeschritten sind in der Reinigung des Herzens und in der Heiligung des innern Lebens, als wir, uns zu entschuldigen mit unsern äußern Berhältnissen und unter denselben das Eine anzusehen als fördernd das Gute, das Andere als hemmend. Aber das ist nicht das Wahre, sondern es ist nur der Trieb, sich selbst zu entschuldigen, die Neigung, den Andern leichter und glütslicher zu preisen in seinen Berhältnissen, als uns selbst. Wollen wir aber der Wahrheit auf den Grund gehen, so werden wir darauf kommen, daß immer das Wenigste in diesen äußern

- OTHER

Berhältnissen zu suchen ist, daß die Kraft berselben das Gute zu fördern oder zu hemmen gering ist, sondern aus andern Quellen kommt, und daß, wenn der eine Zustand uns etwas erleichtert im Streben nach dem Guten, es in dem andern wieder vieles Andere giebt, was uns vieses Streben erschwert, und daß der eine so wirkt, der andere so, wenn nicht etwas Anderes in uns ist, was das Gleichgewicht herstellt.

Wenn wir nun jeber in seinem Maage bas gestehen mussen, bağ uns Allen noth thut, wie ber Apostel nach beiben Seiten hin geschifft und gerüftet zu sein, so bietet uns diese Aufgabe, wenn wir sie uns recht vor Augen stellen, eine eigene Schwierigfeit bar. Der Herr fagt: "forget nicht für ben anbern Morgen, benn ber morgende Tag wird für bas Seine forgen; es ist genug. daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe." Wir versteben dies, wie es auch ursprünglich in dem Zusammenhange, in weldem ber Herr es gerebet hat, gemeint war, zunächst allerdings von diesem Aeußern, dem Wechsel Unterworfenen im menschlichen Leben, von diesem Gegensaz des Ueberflusses und des Mangels in der einen oder andern Beziehung; aber ist es nicht eben se wahr auf bas Geistige angewendet? Jeber Tag hat, wir mögen nicht fagen, seine Plage, aber boch seine Pflichten; jeder Tag fobert unsere Kräfte auf, ben Willen Gottes in dem, was er uns bringt, mit der Kraft des göttlichen Geistes zu erfüllen; jeder Tag nimmt unsere Thätigkeit in Anspruch, daß wir überall wieder gut machen follen, wo wir gefehlt haben. Aber wenn wir baran benken, wie wir heute in biese, morgen wieder in entgegengesezte Verhältnisse kommen, wo eben ber Wille Gottes nach allen äußern Verhältnissen eine andere Gestalt annimmt, und wir follten für ben morgenden Tag diese ganze Zukunft sezen: so mußte es uns zu groß erscheinen, und wir mögen auch barauf bas Wort bes Erlösers anwenden: es ist genug, daß jeder Tag seine eigene Plage habe, laßt jeden für bas Seine forgen. Wenn es schon schwer ist, im Mangel sowol, als im Ueberfluß sich auf eine gottgefäl-

- Const

ige Weise zu betragen und in beiben die Würde des Christen arzustellen: wie selten und viel schwerer würde es sein auf das Reich Gottes bezogen! und darauf wendet doch der Erlöser seine Rede an. So wäre es, wenn nicht eben dies dazwischen träte, das der Apostel sagt, und worauf wir nun als auf den Schluß einer Rede unsere Ausmerksamkeit richten wollen: "ich vermag Alles durch den, der mich mächtig macht, Christus."

#### II.

Wenn es etwas Anderes wäre, wodurch wir geschifft sind, in den nachtheiligen äußern Berhältnissen unsers Lebens uns des Erlösers würdig zu zeigen, und wieder etwas Anderes, wosdurch wir geschifft sind, die vortheilhaften Berhältnisse gut zu benuzen: so wäre es eine zu große Aufgabe; aber wir vermögen Beides durch Sinen, durch Sinen, der uns zu Allem mächtig macht, Christus. — So laßt uns denn sehen, wie der Apostel dies gemeint hat.

So wie im Allgemeinen, wenn von der höheren Würde und göttlichen Kraft des Erlösers die Rede ist, von dem Antheil, den er als ber Sohn an dem ewigen Werk des Baters hat, Beides mit einander verbunden ist, und die Schrift sagt: "es sind alle Dinge burch ihn geworben und es sind alle Dinge zu ihm gemacht:" fo auch hier; es ist ein Zwiefaches verbunden, welches Christus in uns wirkt und was uns mächtig macht, dasjenige zu thun, was zur Förberung seines Reiches gehört, und was allein unsere Seligkeit bewirken kann. Das Eine besteht barin, baß Alles, was in uns Gutes und ihm Wohlgefälliges ist, auf ihn zurükkgeht, daß Alles auf das Ziel gerichtet wird, welches er uns gestekt hat, indem er uns vorhält das Reich Gottes, zu welchem er uns berufen hat, und ben Antheil, den wir an dem= selben haben, sowie den Dienst, den wir darin leisten sollen. Wenn wir dies immer im Auge haben und barauf, als auf das höchste Ziel unsers Lebens, alle unsere Bestrebungen zurükkführen, so entsteht badurch, sobald sich nur einige Erfahrungen in dem

Gemüthe des Menschen gebildet haben, in Beziehung auf die äußern Dinge des Lebens jene Gleichgültigkeit, daß wir von den Leiden und Freuden dieser Welt, insosern sie irdisch sind und nur unser leibliches Dasein berühren, sagen müssen, sie seine nicht der rechte Beweis von der Herrlichkeit der Kinder Gottes, so daß sie das ewige Leben nicht etwa erst zu suchen brauchten, sondern schon hätten. Diese Gleichgültigkeit ist der Grund zu allem würdigen christlichen Betragen im Uedersluß und im Mangel, im Reichthum und in der Armuth, im Wohlergeben und unter Schmerzen, beim Wohlwollen und bei der Berachtung der Menschen, und wie sonst diese Gegensäse heißen mögen.

Aber freilich, bas Wahre auch in biefer Hinsicht bestebet nicht barin, bas Irbische und Vergängliche gering zu achten gegen bas Himmlische und Ewige und sich gegen jenes zu verschließen. sondern darin, daß wir in dem einen, wie in dem andern ein Mittel der göttlichen Gnade erkennen, die Kraft der Wahrheit und die Gottseligkeit in uns immer mehr zu befestigen und in beiden auf das zu sehen, was sich mit dem Reiche Gottes, woran wir arbeiten sollen, verbinden läßt. Nun giebt es keinen Zustand, in welchem ber Mensch, bessen Streben barauf gerichtet ist, bem Herrn zu dienen mit allen ihm verliehenen Kräften, dies nicht vermöchte. Und zwar besteht bies barin, daß ber Mensch burch fein ganzes Leben in allen Verhältnissen an den Tag legt, daß Christus in ihm mächtig ist. Unter günstigen Umständen, in Freuden, Reichthum und Ueberfluß zeigt sich bies barin, wenn wir alle Hülfsmittel, die Gott uns an die Hand gegeben bat, nur barauf richten und auf basjenige anwenden, was zur Förberung bes Reiches Gottes gereichen kann; unter ungunstigen Umständen, im Mangel und in der Dürftigkeit giebt es sich baburch kund, baß wir zeigen, wie es keinen irdischen Zustand giebt, ber uns hindern könnte in der Erfüllung ber Pflichten, die Gott ber Herr uns aufgelegt hat. Jemehr biefer innere und bochfie Genuß, das Leben Christi in uns, ein unwandelbares Gut ift,

welches wir niemals unterlassen, als ein Geschenk seiner Gnabe anzusehen, besto mehr werden wir im Stande sein, in allen Freuben und Leiden, im Reichthum, wie im Mangel und überhaupt in den entgegengesezten Zuständen, denen unser irdisches Leben unterworsen ist, diese innere Herrlichkeit der Seele hervorstrahlen zu lassen und sie auf eine natürliche Weise mit jedem äußern Zustande zu verdinden. Daraus entsteht denn dies, was einen gleich hohen Werth hat, daß wir beides, Glüff und Unglüff, Freuden und Leiden, Uebersluß und Mangel, richtig von einander sondern und jedem sein Recht widersahren lassen, weil jedes auf seine Weise in das Reich Gottes eingreift, weil jedes uns eine eigene Stelle für unsere Wirksamseit in demselben anweist und uns ein eigenes Betragen zur Pflicht macht.

Das Zweite aber ist dies, daß wirklich jede geistige Kraft uns durch Christum kommt, wie sie auf ihn hinführt, und durch beibes ist es Christus, der uns mächtig macht zu Allem. Dies, m. g. F., ist eine Betrachtung, die sich ganz auch für die Zeit schifft, in der wir jezt leben: wir sollen jezt besonders den leiden= ben Erlöser vor Augen und im Gedächtniß haben. Wenn wir nun diese lezte Zeit mit seinem öffentlichen Leben, so viel wir bavon wissen, vergleichen, so mussen wir sagen: auch ber Herr hat in seinem Leben Gelegenheit gehabt, zu thun, was der Apostel hier sagt. Im Ganzen bezeichnet er selbst, der Erlöser, dies durch die Worte, daß des Menschen Sohn nicht habe, wohin er sein Haupt lege. Freilich ist damit nicht etwa ein dürftiger Zu= stand, in welchem er gelebt, sondern nur bas Unstäte und Unsichere seines irdischen Lebens bezeichnet. Aber wir sehen ihn selbst burch alle widrigen Verhältnisse mit Freiheit, mit Ruhe und Freudigkeit des Gemüthes geben; wir sehen ihn, voll bes innersten Wohlwollens gegen bie Menschen, Dürftigkeit und Elend nicht achten. Und sehen wir ihn nur in seinem Leiben und betrachten, wie in diesem die Fülle der Gottheit, die in ihm woh= nete, zum Vorschein kommt, aber betrachten bies auf menschliche

Weise: so müssen wir gestehen, beides geht auf das innigste sammen. Stellte uns der Erlöser nicht die rein geistige Bestommenheit dar in dem richtigen Gebrauche der verschieden Zustände, denen er unterworsen war, so würde er nicht im Stangewesen sein, in seinem Leiden die ewige Fülle der Gottheit, win ihm wohnte, zu offendaren, und er würde dann allen deweide ihm nachfolgen und in seiner Nachfolge ihr Kreuz auf sie ihm nachfolgen und in seiner Nachfolge ihr Kreuz auf sie nehmen sollen, ein unfruchtbares Borbild gewesen sein. Die aber, m. g. F. ist etwas, was wir niemals aus den Augen der lieren dürsen: der Erlöser ist uns Allen zum Borbilde gegeben daß wir nachfolgen sollen seinen Fußtapsen.

Run freilich, seine ersten Jünger, die ersten Berkundiger be Evangeliums, hatten offenbar viel mehr zu tragen von dem Kreus ves Herrn, als wir, und die Aehnlichkeit und die Gemeinschaff seiner Leiden war in ihnen viel stärker, als in uns, und je weiter das Reich Gottes auf Erden sich ausbreitet, je mehr et befestigt wird, je weniger Anstrengungen nöthig sind, um m in diesem Zustande zu erhalten nicht nur, sondern auch weiter fortzupflanzen über diejenigen, die noch im Schatten bes Todei sizen, besto mehr, scheint es, muß die Gemeinschaft ber Leiden Christi aufhören, und wenn erst die Zeit da ware, wo keiner einen andern Ruhm hätte, als den in Christo, und kein anveres Bestreben unter den Menschen sichtbar würde, als welchel sich auf seine Verherrlichung bezieht, so wäre es nicht möglich. vaß noch um Christi willen Leiden über die Gläubigen kamen. Aber bemohnerachtet und ohne varauf zu sehen, wie weit immer ned die Menschen überhaupt von jenem Ziele entfernt sind, und wenn wir auch allein an jene Zeit benken, wo alle Leiden um Christi willen ihr Ende werden erreicht haben, werden wir sagen müssen, der Erlöser, und zwar der leidende Erlöser, ist und bleibt unser einziges, heiliges Vorbild, und das Bestreben, ihm ähnlich zu werden, darf nie getrennt werden von dem Gedächtniß seiner Leiben; das, was er für uns gethan hat, muß

immer mitgeschaut werden in dem Lichte dessen, was er für uns gelitten hat. Nämlich deshalb nicht, weil sich darin für uns auf das deutlichste und unmittelbarste die Herrschaft des Geistigen über das Irdische ausspricht. Denn freilich auch in dem Zustande des Ueberslusses und des Wohlbesindens tritt uns diese Herrschaft entgegen in allen denen, die den Namen Christi wahrshaft bekennen, aber keiner wird leugnen, einen größeren Reiz, das Leiden Christi fortwährend zu betrachten, eine größere Macht, uns in der Heiligung immer mehr zu besestigen, hat doch der Zustand derer, die unter den Schmerzen und Leiden des Lebens den Erlöser dadurch verherrlichen, daß sie seinem Vorbilde nachsfolgen.

Allein es giebt noch eine Beziehung, in der es der leidende Christus ist, ber in uns mächtig ist, und bem wir es verbanken, daß wir Alles vermögen. Denn auf ber einen Seite sagt uns vie Schrift, daß die Liebe Gottes sich am meisten dadurch verherrlicht hat, daß er seinen Sohn für uns in den Tod gegeben, da wir noch Sünder und seine Feinde waren. Wenn das Werk ver Erlösung hätte vollendet werden mögen ohne Leiden und so, baß ber Erlöser nur Gelegenheit gehabt hätte, in bem Zustande ves Ueberflusses und der äußern irdischen Glüftseligkeit die in ihm wohnende Fülle der Gottheit zu offenbaren: so würde auch die Liebe Gottes nicht auf eine solche Weise sich unserm Herzen einprägen, als jezt, wo berjenige, ber sich zur Herrlichkeit erhoben hat, nur durch die Leiden bes Todes konnte vollendet werden und in seine Herrlichkeit eingehen. Aber so wie sich varin die Liebe Gottes auf eine besondere Weise verherrlicht, und es bas Leiden bes Erlösers ist, durch bessen richtige und bemüthige Betrachtung wir am tiefsten ergriffen werden von ber Kraft ber göttlichen Liebe: so muffen wir andrerseits sagen, baß, unabhängig von unserer Aehnlichkeit mit bem Zustande bes Erlösers, unabhängig von ber Möglichkeit, sein Leiben zu ergänzen, bas Bild bes leibenben Erlösers für sich betrachtet eine vorzügliche Kraft hat, uns in

Beziehung auf bas Irbische in ben Zustand zu versezen, ber bem Chriften geziemt. Denn einmal ist nichts tröstlicher, als bies, bei bem Wechsel aller irdischen Dinge überhaupt zu wissen, bas grade in bem Zustande, der äußerlich betrachtet ber am wenigsten wünschenswerthe ist, sich in bem menschlichen Geschlecht bas Geiftige und Göttliche auf eine ausgezeichnete Weise offenbart bat. leicht dieses freilich zu allerlei Abwegen und Verirrungen geführt hat, bas liegt am Tage. Denn wenn wir in menschlichen Dingen das Leiden suchen und uns freuen, wenn es kommt, und darin eine Aehnlichkeit mit dem Leiden Christi zu finden meinen: so ist das eine Berirrung, die besonders in den ersten Zeiten der Kirche stattgefunden hat; wenn man ferner meint, burch freiwillig übernommene Leiben basselbe zu bewirken, so ist bies eine anbere Berirrung, die spätern Zeiten ber Kirche eigen gewesen ift, gegen die aber der Apostel auch redet, indem er sein eigenes Wohlbefinden mit Freuden barstellt. Aber abgesehen von diese Berirrungen, vor benen ber Geist Gottes alle biejenigen bewahren wird, die in wahrer Demuth auf bas Kreuz bes Herrn hinbliften und benen es in allen Verhältnissen bes Lebens barum zu thun ist, ihn zu verherrlichen, ist ja unn insbesondere auch in jedem Jahre, wo wir in diefer Zeit auf ben leibenden Erlöser zuruttkommen, bafür geforgt, biefes richtige Gleichgewicht in jedem Berhältnisse, diese Erhebung über bas Irdische auf gleiche Weise, wenn wir es besigen oder wenn es uns fehlt, wenn es Freuden sind ober Leiben, die uns der Herr zutheilt, wenn unsere Lage angenehm ist oder mit den irdischen Wünschen bes Herzens nicht übereinstimmend, diese Kraft des Geistes, die sich auf die eine ober die andere Weise eben so offenbart, aber uns in dem leidenben Erlöser auf eine freudige Weise vor Augen tritt, biese in uns hinüberzuführen, und bas ist ber eigentliche Sinn bavon, was die Schrift sagt, daß wir nur durch Gemeinschaft der Leiben Christi an seiner Herrlichkeit Theil haben konnen. Denn vies kann nicht gemeint sein, daß wir eben so leiben, wie er;

aber das innige Mitgefühl, das Sichversenken in sein Leiden, wie es ihm zugetheilt war in diesem Leben, wie sich die stille Ruhe seiner Seele und der Friede Gottes darin verklärte, das ist es, wodurch wir an seiner Herrlichkeit Theil haben können.

Das müssen wir in uns aufnehmen, baran müssen wir immer reicher werden und es in unserm Leben zeigen: dann werden wir in uns fühlen die Herrlichkeit Christi, die darin besteht, daß es ein und berselbe Geist ist, durch den wir den göttlichen Willen erfüllen, sowol wenn er uns äußerlich segnet und wohlthut, als wenn er uns schlägt und demüthiget; dann werden wir fühlen, daß wir auf gleiche Weise unter Schmerzen und im Wohldesinden, im Mangel und im Uebersluß, seinem Reiche leben und dafür wirken können. Und so möge uns denn dazu in dieser Zeit die Betrachtung der Leiden des Erlösers gesegnet sein und der immer mehr verherrlicht werden unter uns, durch den wir Alles bewirken, wie durch ihn, so in ihm! Amen.

### XXX.

## Text. Phil. 4, 14-23.

Doch ihr habt wohlgethan, daß ihr euch meiner Trübfal angenommen habt. Ihr aber von Philippen wisset, daß von Anfang des Evangelii, da ich auszog aus Macebonia, keine Gemeinde mit mir getheilet hat nach ber Rechnung der Ausgabe und Einnahme, denn ihr allein Denn gen Thessalonich fandtet ihr zu meiner Rothbutit einmal, und barnach aber einmal. Nicht daß ich bas Geschenk suche; sondern ich suche die Frucht, daß sie überflüssig in eurer Rechnung sei. Denn ich habe Alles und habe überflüssig. Ich bin erfüllet, ba ich empfing burch Epaphroditum das von euch kam, einen füßen Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber erfülle alle eure Nothburft nach feinem Reichthum in der Herrlichkeit in Christo Jesu. Dem Gott aber und unserem Bater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Grüßet alle Heiligen in Christo Jesu. Es grüfen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grußen euch alle Heiligen, sonderlich aber die von des Kaisers Hanse. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit ench allen! Amen.

Der Apostel hatte in den vorigen Worten, über welche wir neulich mit einander geredet haben, von sich selbst gesagt, er vermöge Alles burch ben, ber ihn mächtig macht, Christus, nämlich daß er gelernt habe unter allen Umständen ihm genügen zu lassen, niedrig zu sein und hoch zu sein, Mangel zu leiden und Ueber-Auß zu haben. Und dies, m. g. F., ist gewiß etwas, wonach wir alle, jeder nach seinem Maaße und nach der Beschaffenheit der Gaben, die ihm Gott gegeben hat, streben sollen, daß wir uns genügen lassen in allen Umständen, in welche Gott uns fezt, und daß auch die mancherlei Wechsel, die sich hier benken laffen, keinen wesentlichen Einfluß auf die Ruhe und die Zufriedenheit unseres Gemüths haben. Wenn nun aber dies so ist und ber Apostel sich rühmen konnte durch Gottes Gnade, daß er es hierin so weit gebracht habe, daß er in Allem mächtig sei und Alles vermöge durch Christum, so entsteht uns freilich die natürliche Frage: Warum ist dies doch etwas Rühmliches und lobt er die Philipper deshalb, daß sie sich seiner Trübsal angenommen haben? Mämlich je mehr wir von einem Andern wissen, daß er im Stande ist, den Wechsel der irdischen Berhältnisse zu ertragen, daß er eben so gut weiß, Mangel zu leiden, als Ueberfluß zu haben, besto mehr scheint es, als ob vadurch ver Trieb mitzutheilen in uns noth= wendig abnehmen müßte, so daß wir uns mit jedem freuen wür= den der Gabe, die Gott ihm verliehen, in allen Berhältniffen zufrieden zu sein, aber weniger empfinden könnten bas Bedürfniß oder die Pflicht, einem Andern, indem er Mangel leidet, zu Hülfe zu kommen. Es ist auch so, wie der Apostel in den folgenden Worten fagt: "Nicht baß ich bas Geschenk suche." Das Bedürfniß ber Einzelnen soll es auch an sich nicht sein, was die mit= theilende Liebe hervorlofft, und eben so soll ihre Freude nicht bestehen darin, daß bas Bedürfniß gestillt ist. Was ist es nun aber, weshalb ber Apostel die Christen zu Philippi lobt? Wenn wir diese Frage zu beantworten suchen, so giebt uns bas. einen Aufschluß über bas Wesen ber Wohlthätigkeit und ber mittheilenden Liebe ber Chriften unter einander.

Ich sage, meine a. F., ber Christen untereinanber,

-01-01

weil wir nur zu diesen die Zuversicht haben, die in demjenigen besteht, was der Apostel in dem Borigen gerühmt hat. Die sollen wissen, eben so gut Mangel zu leiden, als Ueberfluß zu haben, weil sie wissen, daß Christus der Herr und Meister ist, weil sie sein Kreuz auf sich nehmen und auch darin die Zufriedenheit ihres Herzens suchen sollen, zu wissen und zu fühlen, baß er allein es ist, der den Menschen mächtig macht und Alles ver= mögend. Denn wo dies fehlt, da giebt es einzelne Ausnahmen von Menschen, die eben so scheinen, zu Allem mächtig zu fein, aber nicht in jedem Zustand auf gleiche Weise, sondern nur, wenn ihr Gemüth auf eine außerordentliche Weise geöffnet ift und erhöhet, nur wenn ihnen ein ungewöhnliches Ziel vor Augen steht, aber nicht in allen Verhältnissen des Lebens; nur die Gesinnung, die uns nach bem Baterland, welches im himmel ist, hinzieht, so baß wir bas himmlische Leben auch hier schon suchen. nur die ist es, die jene Gleichgültigkeit hervorruft, in welcher dem Menschen ber Unterschied jener äußern Berhältnisse schwindet. Also am meisten bezieht sich bas, wovon wir reben, auf die mittheilenbe Liebe ber Christen unter einander. Da follen wir wissen, bag jeber, indem er leibet, mächtig gemacht wird burch Christum, und in einem ähnlichen Zustande ift, wie ber Apostel, er vermag Alles und bedarf nicht des Geschenkes.

Woher nun diese mittheilende Liebe, wodurch sich die Christen von Ansang ausgezeichnet haben, und woher das Lob, welches ihnen der Apostel in Beziehung auf sich selbst beilegt? Offenbar können wir nur so antworten: Wenn es nicht das Bedürsniß des Einzelnen ist, was befriedigt werden soll, wenn er nicht das Gesichenk sucht, und der Mittheilende und der Geber nicht von Mitteid geleitet wird — denn wie könnte man Mitseid haben mit dem, der Alles vermag und der in einer geistigen Verbindung steht mit demjenigen, welcher ihn mächtig macht in Allem — was ist dann der Antrieb der mittheilenden Liebe? — es ist das Bewußtssein der Gemeinschaft der Christen unter einander, das

Bewußtsein der unmittelbaren Zusammengehörigkeit, kraft dessen jeder den Andern nicht ausieht als ihm gegenüberstehend, sondern als einen Theil bes Ganzen. Wenn ber Apostel hier rebet von sich auf eine solche Weise, daß er sich selbst den Christen zum Vorbild stellt, und so von sich rebet in dieser Hinsicht, daß er jagt, er bedürfe des Geschenkes nicht, er könne, in welche Verhältnisse bes Lebens Gott ber Herr ihn auch sezen möge, für sich selbst stehen, er könne jedes ertragen: so redet er anders, wenn er von den geistigen Gütern redet; da sagt er nicht, daß jeder für sich selbst Alles vermöge, nicht, daß Christus jeden Einzelnen für sich mächtig mache in Allem, sondern da macht er uns aufmerksam barauf, baß zwar Gin Herr ist und Ein Geist, aber verschiedene Gaben, daß jeder ein Theil des Ganzen ist vermöge ber Gaben, die Gott in ihm gewekkt und in ihn gelegt hat, aber daß deswegen keiner für sich selbst bestehen könne, son= dern jeder des Andern bedürfe, wie in dem lebendigen Zustand des Leibes jedes Glied des andern bedarf und ohne die Gesundheit aller kein einzelnes Glied gefund und kräftig sein kann. Je mehr, m. g. F., ben Chriften bas geistige Leben über Alles geht und sie nur in bessen Pflege und treuer Wartung ihr wahres Wohlsein finden und ihre eigentliche Bestimmung und basjenige, wovon sie Gott Rechenschaft ablegen sollen, besto weniger haben sie Geneigtheit, für sich bestehen zu wollen, besto mehr leben sie in enger Gemeinschaft unter einander, und diese ist es, die sich von dem geistigen Leben aus immer enger knüpfen soll, deswegen, weil sie wissen, daß sie in Beziehung auf das geistige Leben einander nicht entbehren können, sondern jeder bedarf, von dem andern getragen und unterstüzt zu werden mit den Gaben, die ihm Gott gegeben hat; besto mehr ist es ihnen ein natürliches Bedürfniß, sich in jeder Beziehung als in einer solchen Gemein= schaft stehend anzusehen; besto mehr theilen sie bas Bewußtsein ihres äußern Zustandes, und, wie jeder für sich selbst forgt, so sucht er auch für Andere zu forgen.

Und bas, m. g. F., ist ber Sinn, in welchem ber Apostel sagt: Ich lobe euch, daß ihr wieder wakter geworden seid, für mich zu sorgen, und indem ihr euch meiner Trübsal angenommen habt, so habt ihr recht daran gethan. Indem er noch hinzufügt: Nicht als ob ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, daß sie überflüssig sei in eurer Rechung, so sind es diese Worte, aus denen wir sehen, wie seine Gedanken über diese Sache mit dem Gesagten übereinstimmen. Denn wenn wir fragen: welches ist die Frucht, von der der Apostel sagt, er freue sich, daß sie überflüssig sei in der Rechnung der Gemeinde zu Philippi? so ist es jenes befriedigte Gefühl der christlichen Gemeinschaft; das gute Bewußtsein, aus diesem Gefühl gehandelt zu haben, m. a. F., das ist die Frucht der mittheilenden Liebe.

Aber wenn wir uns wirklich barüber verständigen follen. wie auch vies nicht ein leerer Schein sei, so mussen wir noch etwas Anderes hinzufügen. Man könnte freilich sagen, genau genommen sei jener Trieb ber Mittheilung, wenn die Sache so steht unter ben Christen, wie ich es vorher auseinandergesext habe, ein leerer Schein. Wenn es mit jedem unserer Bruder so steht, wie der Apostel sagt, daß er Alles vermöge durch den, ber ihn mächtig macht, Christus: so können wir fagen, wenn einer von unfern Brüdern sich eine Zeitlang des irdischen Wohl= ergehens erfreut hat und darin Gott gepriesen für die Anwendung der Gaben, die er aus seiner Hand empfangen hat, und ber Herr schifft ihm nun Trübsal und Armuth, so würden wir ihm einen schlechten Dienst leisten, wenn wir ihn durch unfre mittheisende Liebe aus diesem Zustand in den entgegengesezten verfezen wollten, denn er befäme bann bas Bewußtsein nicht, bag er auch unter Mangel und Trübsal und Widerwärtigkeit Gott den Herrn eben so preisen könne. Wenn es kein seligeres Gefühl für den Christen giebt, als dies, daß er mächtig wird durch Christum, bag er in ihm lebt und webt und ist: so konnen wir

fagen, daß die mittheilende Liebe den Bruder, dem sie helsen und den sie unterstüzen will, dieses Gefühls beraube.

Das Erste nun, was gewiß einem jeben hiebei einfällt, ist dies, daß ber Apostel zwar dieses von sich fagen konnte als einer, ver vorzüglich kräftig war und starken Geistes und ein auser= wähltes Rüstzeug Gottes, daß aber das Allesvermögen durch den, der uns mächtig macht, Christus, allerdings das Ziel ist, nach dem wir alle streben sollen, aber nicht auf gleiche Weise uns rühmen können, es schon erreicht zu haben; vielmehr werben wir fagen und gestehen muffen, daß jeder bedeutende Wechsel in den Verhältnissen des irdischen Lebens, jedes plözliche Umschlagen aus Leiben in Freuden, aus Mangel in Überfluß, aber noch mehr aus Freuden in Leiden, aus Reichthum in Armuth eine besondere Brüfung, ja eine wahre Versuchung für den Christen sei, daß er vabei am meisten ausgesezt sei bem, sich mancherlei Schwachheiten und Berfündigungen zu Schulden kommen zu lassen, und daß ber Schwachheit bes Menschen sehr zu Hulfe gekommen wird, wenn ber große Unterschied zwischen bem einen und bem andern Zuftand ausgeglichen wird; benn in gleichen Zuständen gebeiht das innere Leben am besten; je mehr aber ber Mensch bem ausgesezt ist, von der Höhe des Glüfkes hinabzustürzen in die Tiefe des Elends, besto mehr ist er auch bem ausgesezt, bas Gleichgewicht feiner Seele zu verlieren. Die mittheilende Liebe soll also das nicht zum Zwekt haben, um feiner selbst willen ben bürftigen Zu= stand unseres Brubers zu enden; sondern beswegen, damit er nicht versucht werbe durch bas, was Gott ber Herr ihm schifft zu seiner Seligkeit. Es ist eigentlich bas geistige Leben, bem wir zu Hülfe kommen, in dem wir dem dürftigen Zustande unseres Bruders abhelfen, und wir follen keinen andern Maahstab babei haben, als nur, indem wir erkennen, wie bas Gleichgewicht seiner Seele erhalten ist und die Verbindung mit Christo sich in ihm offenbart. Eben weil bas Mächtigsein durch Christum und bas Allesvermögen ein wesentliches Stüff unseres geistigen Rebens ist,

so ist es das und gehört zu dem, worin wir niemals unabhängig von uns selbst stehen, sondern zur Gemeinschaft berufen sind, und worin jeder bem Andern zu Hülfe eilen soll. Wenn aber die Gefahr der Bersuchung in dem Wechsel der äußern Berhältnisse liegt, so können wir jene nicht empfinden, wenn wir nicht diesen empfinden, und dieses natürliche Mitgefühl ist es, was die mittheilende Liebe in uns hervorlofft. Es besteht aber diese theils in bem Streben, bem innern Menschen zu Bulfe zu kommen. theils in dem Streben, die äußern Veranlassungen zum Bosen aufzuheben, und dieses Leztere besonders deswegen, weil sonst die geistige Hülfe, die wir barzureichen vermögen, nicht auf gleiche Weise von unserm Bruder aufgenommen werden kann. Und bas ist die Frucht, von der der Apostel sagt, er freue sich, daß sie überflüffig sei in der Rechnung der Philipper. Die Frucht ist eben die Sicherung bes geistigen Lebens, welche aus bem Gewinn ber äußeren Verhältnisse und aus ber mittheilenden Liebe ber Christen unter einander entsteht.

Wenn nun der Apostel in den Worten, die in unferm Texte enthalten sind, bies auf sich anwendet, so burfen wir bas Zeugniß, welches er von sich selbst ablegt, nicht so verstehen, als ob er sagt, er sei baburch, daß die Gemeinde der Philipper sich seiner Trübsal angenommen habe, vor mancherlei Bersuchungen bewahrt. Aber hier tritt etwas Berwandtes ein und mit dem Gesagten zusammenhängend. Rämlich wir vermögen auch unsern geistigen Beruf in der Welt — und wir haben ja alle das Bewußtsein, daß wir außer bem irbischen Beruf, den uns ber Herr angewiesen hat, am Reiche Gottes arbeiten — auch ben vermögen wir nicht zu erfüllen, als nur unter der Bedingung einer gewissen Leichtigkeit, womit wir unsern äußern Zustand beherrschen. Je mehr wir von geistiger Kraft bes Lebens verbrauchen, um uns zu rüften gegen die Trübsale und Wiberwärtigkeiten dieser Zeit und ihnen Widerstand zu leisten, besto weniger behalten wir übrig, Gutes zu schaffen, so lange bie Zeit bes Wirkens für unsere

höhere Bestimmung währt; je leichter wir uns aber mit ben irdischen Verhältnissen abfinden, besto mehr behalten wir übrig von frischer Kraft des Geistes, um überall nach unserem Bermögen im Reiche Gottes thätig zu fein, und biefen Antheil an dem allgemeinen Geschiff der menschlichen Natur hat auch der Apostel empfunden und ihn durch das, was er von sich sagt, nicht ablehnen wollen. Allerdings war er barin geübter, daß er Alles vermochte durch den, der ihn mächtig machte, Christus; aber wenn wir ihn betrachten in seinem Berufe, so mussen wir fagen: je weniger er mit Trübsalen und Leiden zu kämpfen hatte, desto mehr konnte er arbeiten im Reiche des Herrn; je weniger er seine Gebanken auf die äußern Berhältnisse, in denen er sich befand, zu richten brauchte und je mehr feine Zeit barauf verwenven, Andern in ihren Leiden und Widerwärtigkeiten zu Hülfe zu kommen, besto kräftiger und wirksamer konnte er in seinem Beruf arbeiten. Und das ist die Frucht, von der er sagt in Beziehung auf sich selbst, daß er sich freue, wie sie überslüssig sei in der Rechnung der Philipper, das ist die Frucht, die er im Ange hat, wenn er sie auch baran erinnert, wie sie von Anfang an an seinem Beruf Theil genommen und ihn in den Stand gesezt hätten, frei von äußern Sorgen allein dem großen Werke zu leben, an welches der Herr ihn gewiesen.

Innere, von dem Leiblichen auf das Geistige zurüff. So wahr das ist, womit unsere Betrachtung angesangen hat, daß von dem Gesühl der geistigen Gemeinschaft die mittheilende Liebe der Christen ausgeht: so müssen wir sagen, das Ziel derselben ist sein anderes, als daß, was seder thut im Reiche Gottes, nicht soll das Werk des Einzelnen sein, sondern das gemeinsame Werk Aller. Der Apostel Paulus hat auf eine ausgezeichnete Weise sein Leben der Verschreitung desselben unter den Heiden gewidmet; aber indem die Christen von allen Seiten her an diesem Werke Theil nahmen,

Gee

- DIFFOR

je mehr sie ihm das irdische Leben erleichterten und nach Maaßgabe ihrer Kräfte ihm dabei zu Hülse kamen, desto mehr konnten sie sich rühmen, daß das, was er gethan, auch ihr Eigenthum sei, daß auch sie einen Theil daran hätten, weil sie, von dem Gesühl ves geistigen Lebens geleitet, auch in die Gemeinschaft seines irdischen Lebens eingegangen waren.

Und das, m. g. F., ist das Werk der dristlichen Liebe und ihr schönster Lohn. Es ist nur der irdisch gesinnte Mensch wenigstens hat das geiftige Leben in ihm noch nicht seine Reinheit erlangt — welcher wünscht, daß das Gute, was er gethan, noch als seine eigene That angesehen werde, und der sich selbst und ber Welt davon Zeugniß giebt, und alle Eifersucht, die in ber Welt auch unter benen, die nicht bloß den irdischen Bedürfnissen leben, sondern das höhere Wohl des Menschen in das Auge gefaßt haben, alle Eifersucht, die in der Welt herrscht, geht von einer unreinen Gefinnung aus. Es giebt nur Einen, ber uns mächtig macht, Christus, und weil alles, was wir thun, næ von seiner Kraft, die er über uns ausgegossen, nur von seinen Gaben, die er uns verliehen hat, ausgeht, und wir uns dieser nur in der Gemeinschaft erfreuen: so tann keiner mehr von seinen Werken und Thaten reben, sondern auf ber einen Seite muffen wir Alles auf Christum zurüktschieben, der uns mächtig macht zu Allem, und burch den wir Alles vermögen, auf der andern Seite gehört Alles der Gemeinschaft der Christen an; der ge hören unsere Thaten und unsere Werke, benn ohne ihre Unterstüzung wäre keiner im Stande gewesen bem Herrn zu dienen in seiner Sache, und indem die Liebe Anderer in unsere Werke eingegangen ist und sie zum rechten Leben hat gebeihen taffen, so muß jeber, ber bafür Sinn hat, bekennen, daß nichts im Leben sein eigenes Werk sei, sondern eine gemeinsame That.

Und dieses Gefühl soll nicht eine Berringerung des eigenen Lebens sein, sondern eine Erhöhung desselben. Wir dürsen nicht glauben, m. g. F., daß das, was der Apostel hier meint, ein freundliches Wort nur an jene Gemeinde gewesen sei, lieber zu viel, als zu wenig; sondern es ist ein wahres Gefühl seines Herzens gewesen, daß, was er gethan hatte, er der Verbindung

tommen mußte, und als die Frucht der Gemeinschaft, in welcher er mit ihnen lebte, und des Antheils, den sie an seinem Werke genommen hatten. Aber gewiß hat es ihm nicht leid gethan oder ihm ein geringeres Bewußtsein der Treue, mit der er seinem Herrn anhing, gegeben, daß er nicht sagte, das alles habe ich allein gethan in meinem Dienst, sondern alle seine Thätigkeit auf die christliche Gemeinschaft zurüktsührte, so daß er alles, wozu Christus der Herrihn mächtig machte, als das gemeinsame Werk Aller ansehen konnte.

Aber m. g. F. laßt uns noch einen Augenblikf auf bas be= sondere Berhältniß sehen, welches statt fand zwischen bem Apostel und jener Gemeine ber Philipper. Was sie ihm leisten konnten von äußerer Unterstüzung, das bezieht er alles auf diesen seinen besondern dristlichen Beruf, auf die Berkundigung bes Evan= geliums, auf die Berbreitung des Meiches Gottes, und indem die Gemeinde zu Philippi, wie es nachher auch Andere gethan haben, ihn auf diese Weise unterstüzte, so war es eine Unter= stüzung, welche die Glieder berfelben dem Reiche Gottes leifteten, und er legte es ihnen als ein gutes Zeugniß bei, daß sie es ge= than hätten, ehe eine andere Gemeinde, wie er sich ausbrüfft, nach der Rechnung der Ausgabe und Einnahme mit ihm getheilt hatte. Laßt uns, m. g. F., hier unterscheiben bas Allgemeine und bas Besondere. Indem wir einem irdischen Leiden abhelfen und ben leiblichen Bedürfnissen unserer Brüder zu Gülfe kommen, so stärken wir geistiges Leben und thun etwas für bas Reich Gottes, an bessen Erbauung wir Alle gewiesen sind; aber bie besondere Förderung und Berbreitung besselben unter dem mensch= lichen Geschlecht, bieses Geschäft, wodurch das Christenthum auf ber einen Seite fortgepflanzt wird von einem Geschlecht auf bas andere, auf ber andern Seite immer mehr verbreitet wird auch in ben Gegenden, in welchen bie sugen Tone bes Evangeliums noch nicht erklungen sind, das soll uns auf eine besondere Weise am Herzen liegen, und jebe driftliche Gemeinde, wie ber Apostel es von jener Gemeinde ber Philipper rühmt, soll bies als einen Theil ihres Berufs ansehen, jede soll nicht etwa auf eine gufällige Weise baran Theil nehmen, wie es mit den äußern Leiden

C.Orga

geschieht, benen sie nur gelegentlich und hie und ba abhelsen kann, sondern die Theilnahme an diesem großen und schönen Wert auf eine ordentliche und gesezmäßige Art einrichten und sich darin der größten Sorgsalt besleißigen. Wie nun, m. g. F., dies jezt wieder auf mancherlei Weise von vielen Orten aus mit neuem und frischem Eiser begonnen wird, so ist es natürlich, daß auch wir Diener des göttlichen Wortes der Gelegenheit, wo sie sich darbietet, wahrnehmen, um die einzelnen Christen zur Theilnahme daran auszumuntern. Aber mehr sollen wir dahin streben, daß die einzelnen Gemeinden in einer gewissen Ordnung an diesem großen Werte der Verbreitung des Evangeliums Theil nehmen, damit wir auch in dieser Hinsicht ein gutes Gewissen haben und Rechenschaft ablegen können am Tage des Herrn, damit auch wir sagen können von uns, was der Apostel hier von jener Gemeinde sagt, "daß unsere Frucht überslüssig sei in unserer Rechnung."

Dann wird auch ber lezte Wunsch des Apostels in Erfüllung gehen: "unser Gott aber erfülle alle eure Nothdurft, nach feinem Reichthum in der Herrlichkeit, in Christo Jesu," wobei ber Apostel am meisten an die geistigen Bedürfnisse und Segnungen jener Gemeinde gedacht hat: Gott erhöhe all euer geistiges Leben nach bem Reichthum ber Herrlichkeit, die ba ist in Christo. Das führt uns barauf zurükt, daß Christus durch die Herrlichkeit, die er bei bem Bater hatte, ehe benn ber Welt Grund gelegt war, die Quelle ist der Befriedigung aller geistigen Bedürfnisse und ber Stillung aller geistigen Noth, aber daß wir uns bes Antheils an biefer Herrlichkeit nur bann mit Sicherheit erfreuen können, wenn wir uns nicht anders, benn als Haushalter mit den Gaben zeigen, womit Gott ber Herr uns ausgerüftet, und zwar als treue Haushalter, die jeden Augenbliff benuzen für ben Dienft bes Herrn. Denn es gilt auch bier, wer über Weniges gesezt ist, aber treu ist, ber wird bort über Bieles geset werben, und wem hier Weniges gegeben ift, bem wird bort noch mehr gegeben werden aus der unendlichen Fülle des Herrn. So lagt uns benn, wie ber Apostel fagt, Gutes thun und nicht mübe werben, bamit wir auch ernbten ohne Aufhören! Amen.

Library of the





| DATE DUE |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |

**DEMCO INC 38-2931** 





